

BCU - Lausanne

\*1094395332\*

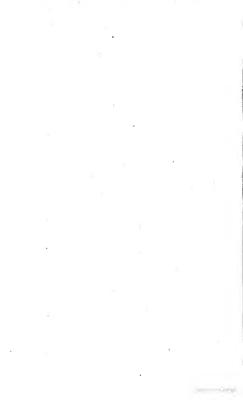

# GRIECHISCHE MYTHOLOGIE

VON

# L. PRELLER.

ERSTER BAND,
THEOGONIE UND GOETTER.

ZWEITE AUFLAGE.

BERLIN,
WEIDMANNSCHE BUCHHANDLUNG.





#### SEINEM HOCHVEREHRTEN FREUNDE

# FRIEDRICH GOTTLIEB WELCKER

IN BONN.

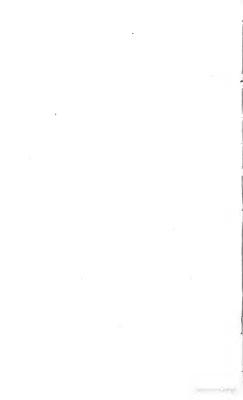

#### VORREDE ZUR ERSTEN AUFLAGE.

Die Aufgabe ein Handbuch der griechischen Mythologie zu schreiben war besonders deshalb eine schwierige, weil sich eine feste Methode, eine sichere Tradition in diesem Fache bekanntlich weniger als sonst befolgen läfat. Ich habe mich also den bewährtesten Forschern so viel als möglich angeschlossen, aber doch Vieles, ja das Meiste selbst aufbauen müssen, gewöhnlich ohne eine genauere Begründung als die durch den Zusammenhang im Ganzen gegebene. Um so mehr mufs ich wünschen und bitten daß das Buch vor jedem Urtheil über das Einzelne in seinem ganzen Zusammenhange gelesen und geprüft werden möge, auch wegen der zu Grunde liegenden Ansichten über Entstehung und Entwickelung der griechischen Mythologie, worüber ich mich in der Einleitung nur sehr kurz habe erkläten können.

Sollten meine Freunde in diesem Buche einen Fortschritt bemerken, so gestehe ich aufser fortgesetzten Studien das Meiste diesen beiden Umständen zu verdanken. Einmal belehrte mich eine wenn gleich kurze Reise in Griechenland über so manches die Natur und die allgemeinen geschichtlichen Bedingungen des Landes Betreffende, was sich auf der Studirstube bei dem besten Willen nun einmal nicht ergründen läfst. Zweitens war es eben diese Aufgabe, das Ganze der Mythologie zu durchforschen und zu gestalten, was mich mehr als ich selbst vermuthen konnte über vieles Einzelne aufgeschlossen hat. So genau hängt hier Alles zusammen, oft mit sehr feinen und nur dem geübteren Auge wahrnehmbaren Fäden.

Da ich unter Mythologie die weitere Ausführung des in der Naturreligion angelegten bildlichen Triebes durch Sage Poesie und Kunst verstehe, so habe ich vorzüglich dieses Bildliche hervorgehoben und manches Andre, was nach herkömmlicher Weise in der Mythologie mit besprochen wird, nur beiläufig berühren wollen. Vornehmlich gilt dieses vom Cultus, von der Ethnographie und Geschichte der ältesten Zeit, auch von den Cultur- und Beligionsgeschichtlichen, über welche Punkte man oft eigenthümliche und ausgebildete Ansichten ausgesprochen finden wird, ohne dafs ich jetzt eine andre als vorläufige Begründung hinzufügen konnte.

Weil das Material der mythologischen Forschung sehr weit zerstreut ist und der speciellen Untersuchungen, vollends seit-dem die Kunstmythologie ein so weites Feld gewonnen hat, überreichlich viele geworden sind, so habe ich von der üblichen Methode der litterärischen Anmerkungen nicht abweichen zu dürfen geglaubt, zumal da sich in diesen Anmerkungen auch manches die Sache Betreffende kürzer besprechen ließ. Doch habe ich in den Citaten und Nachweisungen keine Vollständigkeit beabsichtigt, sondern nur so viel geben wollen als zur Hinweisung auf die wichtigsten Quellen, zur Stütze mancher eigenthümlichen Combination, endlich zur Orientirung der selbständig weiter Forschenden angemessen zu sein schien.

Der Umfang des Buches ist trotz alles Strebens nach Kürze zuletzt doch größer geworden als beabsichtigt war. Indessen glaabe ich behaupten zu können, dafs der ganze und weitverzweigte Bau der griechischen Mythologie von mir um ein Bedeutendes vollständiger und übersichtlicher als es bisher der Fall gewesen durchmessen worden ist. Namentlich wird man in diesem Handbuche auch die heroische Mythologie in der Ordnung und Ausbreitung bearbeitet finden, welche das Interesse der Sache und der jetzige Stand dieser Forschungen längst fordern durften.

Weimar im Juli 1854.

#### VORREDE ZUR ZWEITEN AUFLAGE.

Dieses Buch hat in der ersten Auflage eine so günstige Aufnahme gefunden, dass ich mich eben deswegen verpflichtet gefühlt habe es in der zweiten nach bestem Wissen und Willen zu vervollkommnen. Ich habe es also einer durchgängigen Revision unterworfen und dabei nicht allein Vieles berichtigt und verändert, sondern auch viele neue Zusätze gemacht. Wer die Schwierigkeiten des mythologischen Studiums und die große Regsamkeit der Forschung, wie sie gegenwärtig auf diesem Gebiete beschäftigt ist kennt, wird sich darüber nicht wundern. Es kam hinzu daß ich bei der ersten Auflage aus allzueifrigem Streben nach Kürze Manches nur mit wenigen Worten berührt hatte, was sowohl im Interesse der Sache als der möglichen Misverständnisse wegen ausführlicher hätte besprochen werden müssen. Auch in den Citaten bin ich in dieser Ausgabe genauer und vollständiger gewesen, da Viele mir gerade wegen dieser den Text unterstützenden und beglaubigenden Nachweisungen ihren besonderen Dank ausgedrückt haben.

Andre Punkte, auf welche ich weder eingehen wollte noch konnte, namentlich solche welche die Geschichte der griechischen Religion und Mythologie, den Cultus, die geschichtlichen und Culturverhältnisse des griechischen Volks betreffen, muß ich auch diesmal einer andern Gelegenheit vorbehalten. Dieses Gebiet ist zu große, als daße man sich bei einem für den praktischen Gebrauch bestimmten Handhuche nach Lust und Neigung darin ergehen könnte, und meine Zeit hat mir bis jetzt nicht erlaubt in freieren wissenschaftlichen Abhandlungen darauf zurückzukommen.

Möge dieses Buch, welches mir viele Freunde erworben hat, sich in solcher Gunst ferner behaupten und seiner Bestimmung, eine brauchbare und dauerhafte Grundlage des Studiums der griechischen Mythologie zu bilden, durch diese neue Bearbeitung näher gebracht worden sein.

Der zweite Band, welcher die Mythologie der örtlichen Sage und der heroischen Dichtung sammt dem Register zu beiden Bänden enthält, wird baldigst nachfolgen.

Weimar im August 1860.

# INHALT.

# Einleitung.

|    | Der Inhalt im Allgemeinen                |                |
|----|------------------------------------------|----------------|
| 2. | Die drei Abschnitte                      | 3              |
| 3. | Die Zeit vor Homer und Hesiod            | 7              |
| 4. | Homer und Hesiod                         | 13             |
| 5. | Die ührige Poesie und die bildende Kunst | 15             |
| 6. | Die übrige Litteratur                    | 18             |
|    | Das mythologische Studium neuerer Zeit   |                |
|    | Erster Abschnitt.                        |                |
|    | Theogonie                                | n d            |
| ı  |                                          |                |
|    | Weltanfänge                              |                |
| 2. | Von den Titanen und der Titanomachie     | 36             |
| 3. | Nene Weltkämpfe                          |                |
|    | a. Typhon                                |                |
|    |                                          | 54             |
|    | b. Gigantomachie                         | 54<br>56       |
| 4. | b. Gigantomachie                         |                |
| 4. | Die Menschheit                           |                |
| 4. | Die Menschheit                           | 56<br>52       |
| 4. | Die Menschheit  a. Ursprung and Vorzeit  | 56<br>62<br>57 |

# INHALT.

x

#### Zweiter Abschnitt.

|                                                             | Seite |
|-------------------------------------------------------------|-------|
| Die Götter                                                  | . 82  |
| A. Der Himmel                                               | . 89  |
| A. Del Hilliand                                             | 05    |
| I. Hauptgötter.                                             |       |
|                                                             |       |
| 1. Zeus                                                     |       |
| 2. Hera                                                     |       |
| 3. Hephaestos                                               |       |
| 4. Athena                                                   |       |
| 5. Apollou                                                  |       |
| 6. Artemis                                                  |       |
| 7. Ares                                                     |       |
| 8. Aphrodite                                                |       |
| 9. Hermes                                                   |       |
| O. Hestia                                                   | . 327 |
|                                                             |       |
| II. Nebengötter.                                            |       |
| 4 mi 11 11 12 1 m 10 1 1 m                                  |       |
| 1. Die himmlischen Erscheinungen.                           | 000   |
| a. Helios                                                   |       |
| b. Bos                                                      |       |
| c. Selene                                                   |       |
| d. Morgensteru und Abendstern                               | . 348 |
|                                                             |       |
| f. Der Sirios und die Hundstage (Aristaeos, Aktaeon, Linos) | . 355 |
| g. Plejaden und Hyaden                                      | . 363 |
| h. Die übrigen Sternbilder                                  | . 367 |
| i. Winde und Wolken                                         | . 369 |
| 2. Die Umgebnng des Zeus und der Olympier.                  |       |
| a. Themis und die Horeu                                     | . 373 |
| b. Eurynome und die Chariten                                |       |
| c. Mnemosyne und die Museu                                  |       |
| d. Nike                                                     |       |
| e. Iris                                                     |       |
| f. Hebe                                                     | . 391 |
| g. Ganymedes                                                | . 392 |
| 3. Die Umgebung der Aphrodite insbesondere.                 |       |
| a. Eros, Himeros, Pothos, Anteros, Amor and Psyche          | . 393 |

|                                                    | Seite |
|----------------------------------------------------|-------|
| b. Peitho                                          | . 398 |
| e. Hermaphroditos                                  | . 399 |
| 4. Geharts - und Heilgötter.                       |       |
| a. Eileithyia                                      | . 401 |
| b. Asklepios                                       | . 403 |
| 5. Das Schicksal                                   |       |
| a. Die Moeren                                      |       |
| b. Ate, Litai, Hybris, Nemesis, Adrasteia          | . 416 |
| e. Tyche                                           | . 420 |
| d. Der gute Dämon und die gute Tyche               | . 421 |
|                                                    |       |
| B. Die Gewässer und das Meer                       | . 424 |
|                                                    |       |
| 1. Das Geschlecht des Okeanos                      |       |
| a, Die Flüsse                                      |       |
| b. Die Quellen und Bäche                           | . 429 |
| 2. Pontos uad sein Geschlecht                      |       |
| a. Nereus und die Nereiden                         |       |
| b. Thanmas. Die Harpyien                           |       |
| e. Phorkys und Ncto                                | . 437 |
| 3. Atlas und die Hesperiden                        | . 438 |
| 4. Poseidon 5. Amphitrite                          | . 442 |
| 5. Amphitrite                                      | . 466 |
| 6. Triton und die Tritonen                         | . 468 |
| 7. Ino Leukothea und Melikertes Palaemon           | . 470 |
| 8. Die Telchinen                                   | . 473 |
| 9. Proteus                                         | . 477 |
| 10. Glaukos Pontios                                | . 478 |
| 11. Die Sirenen                                    | . 481 |
| 12. Skylla                                         | . 483 |
| 13. Die Plankten und die Symplegaden               | . 485 |
| 13. Die Plankten und die Symplegaden               | . 486 |
| 15. Die Insel des Aeolos                           | . 495 |
|                                                    |       |
| C. Erde, Erdeleben, Unterwelt                      | . 497 |
| 1. Gaca                                            | 400   |
| 2. Rhea Kyhele                                     |       |
| 3. Die Kureten, Korybanten und idaeischen Daktylen | . 502 |
|                                                    |       |
| 4. Dionysos                                        |       |
| 5. Die Nymphen                                     | . 504 |

|     |              |        |     |    |    |    |    |     |    |    |   |   |   |  |   | Seite |
|-----|--------------|--------|-----|----|----|----|----|-----|----|----|---|---|---|--|---|-------|
| 6.  | Die Satyra   |        |     |    |    | ٠. |    |     |    |    |   |   |   |  |   | 570   |
| 7.  | Silen und di | e Sile | ene | ī  |    | _  | _  |     |    |    | _ | _ | _ |  |   | 573   |
| 8.  | Priapos .    |        |     | ,  |    |    |    |     |    |    |   |   |   |  |   | 579   |
| 9.  | Pan          |        |     |    |    | ٠. |    |     |    |    |   |   |   |  |   | 58    |
| 10. | Demeter une  | l Per  | sep | ho | ne |    |    |     |    |    |   |   |   |  |   | 589   |
| 11. | Pluton und l | Perse  | pho | ne |    |    |    |     |    |    |   |   |   |  |   | 62    |
| 12, | Die Unterwe  | elt .  |     |    |    |    | _  |     | _  | ١. |   |   |   |  | _ | 629   |
| 13. | Die Erinyen  |        |     |    |    |    |    |     |    |    |   |   |   |  |   | 650   |
| 14. | Schlaf und   | rod_   |     |    |    |    |    |     |    |    |   |   |   |  |   | 656   |
|     |              |        |     |    |    |    |    |     |    |    |   |   |   |  |   |       |
|     |              |        |     |    |    | A  | nl | ıaı | ng | •  |   |   |   |  |   |       |
|     |              |        |     |    |    |    |    |     |    |    |   |   |   |  |   |       |

| Die Kahiren u | nd Kabirmysterien | <br>66067 |
|---------------|-------------------|-----------|
|               |                   |           |
|               |                   |           |

#### EINLEITUNG.

#### 1. Der Inhalt im Allgemeinen.

Der Inhalt der griechischen Mythen!) ist ein überaus manichfaltiger, je nach dem Alter und der Stufe der Mythenbildung welcher sie angehören. Der ältesten Zeit entsprechen jene grandiosen Bilder einer einfachen, aber seelenvollen Naturanschauung, wie man ihnen besonders unter den Göttermythen begegnet, in dem Culte des Zeus, der Athena, des Apollon, des Hermes u. A. Die elementaren Kräfte und Vorgänge der Natur, Sonnenschein, Regen, der Blitz, das Fließen der Ströme, das Wachsen und Reifen der Vegetation, werden dabei als eben so viele Handlungen und wechselnde Zustände beseelter Wesen vorgestellt und in bildlichen Erzählungen ausgedrückt, welchen noch zwischen Allegorie und Mythus schwanken, so dafs sie oft

Preller, griech, Mythologie I. 2. Aufl.

den Eindruck von dichterisch ausgeführten Hieroglyphen machen. Jedenfalls gehören sie zu dem Schönsten von Naturpoesie was es geben kann, und sie zeugen von einer so tiefinnigen Sympathie zwischen der menschlichen Seele und dem Naturleben. wie sie in unsern civilisirten Tagen höchstens der Dichter oder der begeisterte Naturforscher empfindet. Eine eigenthümliche Wendung solcher Dichtungen ist diese, daß die auffallenden Wirkungen und Erscheinungen der Natur nicht selten unter dem Bilde von Thieren vorgestellt werden, deren Gestalt, Gemüthsart oder Bewegung einen verwandten Eindruck machte, womit wir uns also auf dem Wege zur orientalischen Thiersymbolik befinden. Indessen darf von dem griechischen Volk vorausgesetzt werden dafs es sehr bald den Fortschritt zur vollkommenen Vermenschlichung der Götter gemacht hat, wie sie zum Wesen des Mythus in seiner engeren Bedeutung gehört und gerade den griechischen Polytheismus eigenthümlich characterisirt. Nun wurde die Gestalt der Götter nach Anleitung des sinnlichen Eindrucks gedacht den eine Naturerscheinung machte, ihr Character nach Anleitung der begleitenden Empfindung, wie z. B. die Klarheit des Himmels zur Vorstellung von Einsicht und Reinheit, seine Donner und Blitze zu der von gebietender Weltherrschaft, seine Wolken und Stürme zu der von Streit und Unfrieden, der daraus niederströmende Regen zu der von zeugerischer Kraft und Ueppigkeit führte. Und indem man diese Götter als menschlich geartete Wesen zugleich um das menschliche Leben besorgt und für dasselbe bedacht glaubte, kam man weiter dahin einem jeden seinen bestimmten Antheil an dieser Fürsorge zuzumessen, wie sie zu seinem bildlichen Character pafste, wie z. B. Zeus als der Herrschende das Königthum überhaupt vertritt, seine Gemahlin, die strenge und eifersüchtige Himmelskönigin für alle Rechte der Ehe eintritt. Athena die stürmische und kriegerische in der Schlacht waltet, Poseidon als Gott der gleichsam galoppirenden Wellen zugleich zu dem Gotte der Pferdezucht und zu dem ritterlichen Gotte schlechthin geworden ist: Uehertragungen bei denen wir die Kühnheit und Anmuth des Fortschritts von einer Gedankenreihe zur andern nicht genug bewundern können, ohwohl wir etwas Aehnliches auch an den Schöpfungen der Sprache und den verschiedenen Bedeutungen iedes älteren Wortstamms beobachten, dessen Geschichte gleichfalls die einer fortlaufenden Reihe von Uebertragungen eines elementaren sinnlichen Eindrucks auf immer entlegnere und kunstlichere Vorstellungen zu sein pflegt. Weiter wurde, wie

dieses gleichfalls bei den Wörtern zu geschehen pflegt, bei fortschreitender Entwicklung die erste Naturempfindung oft vergessen und nur das ethische Bild von Muth und Kraft, Schnelligkeit und Jugend, Schönheit oder Klugheit festgehalten und in entsprechenden Erzählungen ausgeführt, womit wir uns schon auf dem Boden der Heldensage befinden. Wieder andere Stufen und Metamorphosen der Mythenbildung ergeben sich daraus daß diese bildlichen Erzählungen mit der Zeit zu dem Stoffe und historischen Hintergrunde der gesammten Poesie und Kunst wurden, welche eine Menge der schönsten ästhetischen Motive darin vorgebildet fanden und je nach ihren besondern Zielen und Gattungen daraus weiter fortentwickelten, wie denn auch in dieser Hinsicht die griechische Mythologie einzig in ihrer Art und so durchgebildet wie keine ist. Endlich kamen die Gründer und Gesetzgeber der Staaten, die Theologen und Philosophen, die Geschichtsforscher, die Geographen, die Astronomen, alle bei jenen Sagen und Dichtungen der Vorzeit anknüpfend und sie nach ihrer eigenthümlichen Weise auffassend, erklärend, umbildend, so daß sie immer von neuem überarbeitet und auf einen neuen Inhalt übertragen wurden. Kurz es läßt sich nichts Mannichfaltigeres und Wandelbareres denken als diese griechischen Mythen, daher sich etwas allgemein Gültiges auch weder von ihrer Form noch von ihrem Inhalte sagen läßt. Von ihrer Form nur etwa dieses, dass sie unter allen Abwandlungen doch immer eine bildliche bleibt, mag sie nun als Mythus oder als Sage, als Märchen oder als Legende oder unter welcher Gestalt sonst auftreten: von ihrem Inhalte, daß sich in ihnen die verschiedensten Elemente, thatsächliche und ideale, und zwar unter den verschiedensten Bedingungen und Anregungen immer von neuem mischen und gestalten. Eben deshalb ist nichts verkehrter als in der Mythologie überall nur einen und denselben Inhalt zu suchen, sei es ein physischer oder ein ethischer oder ein historischer.

#### 2. Die drei Abschnitte.

Die Eintheilung des reichen Stoffs in die drei Abschnitte der Theogonie, der Götter- und der Heroensage wird sich von selbst rechtlertigen. Doch ist es nöthig über das Verhältnifs der einzelnen Glieder dieser Eintheilung zu einander Einiges hinzuzusetzen.

Der Abschnitt von den Göttern ist nicht allein an Umfang, sondern auch an Bedeutung bei weitem der wichtigste. Es handelt sich darin vornehmlich von den Cultusgöttern, gleichsam den Wurzelbegriffen der griechischen Mythologie, aus welchen sich alle übrigen Bilder und Sagen entwickelt haben und von denen namentlich die theogonischen Dichtungen und die von den Heroen als spätere Sprossen angesehen werden müssen. Als die eigentlichen Nationalgötter des griechischen Volkes haben sie die ganze Geschichte dieses Volkes in allen ihren äußern und geistigen Bewegungen mit durchgemacht und sind nicht allein die ehrwürdigsten Monumente dieser Geschichte, sondern auch die merkwürdigsten Merkmale von derselben, indem sich alle bedeutenderen Thätigkeiten und Erfahrungen des griechischen Volkes in diesen Götterdiensten wiederspiegeln und ihre Eindrücke in ihnen zurückgelassen haben, namentlich die jener ältesten Zeit, wo die Mythologie noch selbst im Flusse war und darum alle Eindrücke um so leichter aufnahm. Unter einander verglichen sind diese Götter von sehr verschiedener Macht und Bedeutung, je nachdem sie entweder ein Hauptgebiet oder ein untergeordnetes Gebiet des Naturlebens und des menschlichen Lebeus betreffen. Im Ganzen aber lassen sie sich am natürlichsten eintheilen nach den drei großen Einheiten der Natur, Himmel Wasser und Erde, denen die drei Kronidenbrüder Zeus Poseidon und Pluton als eben so viele Herrscher entsprechen, jeder von vielen andern Göttern umgeben, die zu ihm entweder in dem Verhältnisse der Verwandtschaft oder in dem der dienenden Umgebung gedacht werden. Die Götter des Himmels sind wie in allen Naturreligionen die herrschenden und obersten, auch die zahlreichsten, durch Mythologie und Cultus am meisten verherrlichten, weil der Himmel von jeber und bei allen Völkern der Sitz und Ursprung alles Höchsten und Heiligsten gewesen ist. Zeus Athena und Apollon bilden gleichsam einen engeren Ausschufs aus dieser höchsten himmlischen Götterwelt. Zeus als Herrscher und Vater aller Götter und Menschen, Athena und Apollon als seine Lieblingstochter und sein Lieblingssohn: neben ihnen die übrigen olympischen Götter in sehr verschiedenen Thätigkeiten und Rechten, auch sie wieder von vielen untergeordneten Göttern und secundären Mächten des Naturlebens und der sittlichen Weltordnung umgeben. Ein anderes und eigenes Gebiet ist dann zweitens das alles fliefsenden und strömenden Wassers, besonders des Meeres, in welchem Poseidon waltet, auch er von vielen dienenden und secundären Göttern der Meeresfluth, der Flüsse, der Wellen umgeben, welche die Wirkungen und Erscheinungen des flüssigen Elementes unter sehr verschiedenen Bildern darstellen. Endlich die Erde, welche zugleich als

tiefe Erde die Unterwelt ist, die eigentliche Herrschaft des Pluton, und als fruchtbare Ursache und Mutter aller vegetativen Schöpfungen in Wäldern und Gebirgen, auf den Aeckern und Fluren das Gehiet der Demeter und des Dionysos.

Die Theogonie verhält sich zu diesem centralen Abschnitte von den Cultusgöttern wie eine ideale Vorgeschichte, wobei man sich vor dem Irrthum hüten muß als oh die theogonischen Götter, weil sie ältere heißen und zu sein scheinen, wirklich ältere gewesen wären, also einem früheren Glauben angehört hätten, Es ist dieses so wenig der Fall, daß sich ihre spätere Entstehung aus abgesonderten Cultusnamen der nationalen Götter in verschiedenen Fällen wirklich nachweisen läfst, und im Allgemeinen muß sie von selbst einleuchten, sobald man das wahre Princip der theogonischen Dichtung überhaupt richtig ergriffen hat. Dasselbe beruht nehmlich auf dem dichterischen Bestreben diese schöne und sinnige Ordnung der Welt, wie sie jetzt hesteht und vom Zeus und den übrigen Göttern regiert wird, auf mythologische Weise zu rechtfertigen, d. h. von früheren Vorgängen der Götterwelt abzuleiten: wobei man die außerordentlichen Naturrevolutionen, von denen man in Griechenland und den benachbarten Ländern die deutlichsten Spuren sah oder durch Nachklänge der Sage wufste, als Bilder von Götterkämpfen aufnahm, aus denen Zeus erst als Sieger hervorgegangen sein mußte um das Scepter der Welt zu übernehmen und jene schöne Ordnung zu hegrunden. Dazu kam der natürliche Trieb sich die Anfänge der Dinge und den Ursprung der menschlichen Cultur zu denken. wie sich aus jenen die Welt in einer Stufenfolge von göttlichen Generationen bei wechselnder Herrschaft immer höher erhoben und wie der Mensch durch seine Cultur zwar die Naturkräfte beherrschen gelernt, aber dadurch mit der Gottheit wie in einen Zwiespalt gerathen sei.

Bei weitem am meisten entwickelt und ins Einzelne ausgebildet ist endlich der dritte Abschnitt, die Heroensage, besonders wenn man die aufserordentliche Anzald von ordlichen Ueberlieferungen, epischen Liedern und ganzen Epopten sammt allen späteren poetischen Gattungen und hildlichen Darstellungen bedenkt, welche zu dieser Entwicklung theils heigetragen theis sich selbst mit und an derselben immer weiter ausgebreitet haben. Dieser Abschnitt hat dadurch den Schein einer gewissen Selbständigkeit bekommen, wie dieses schon der hlofse Ausdruck Sage andeutet, welche man von dem Mythus dadurch zu unterscheiden pflegt dafs man bei ihr einen nehr Faktischen und historischen Inhalt voraussetzt, während der Mythus ganz oder überwiegend ideeller Natur sei. Und allerdings ist die Heldensage der Abschnitt der Mythologie, wo das wirkliche Leben der Nation und dessen früheste Geschichte am unmittelbarsten an den Tag tritt, in aller seiner Eigenthümlichkeit und mit dem ganzen natürlichen Gerüste seiner landschaftlichen Wohnsitze. seiner Stämme und edlen Geschlechter, seiner ältesten Wanderungen und Kriege. Wenn wir aber auf die religiösen und mythologischen Anfänge dieser Sagenbildung zurückgehen, so werden wir doch auch wieder auf dieselben Götter und Naturmächte zurückgeführt, von welchen jener centrale Abschnitt'der Cultusgötter handelt, so daß also auch diese Welt der Helden nur für einen eignen und besonders reich entwickelten Sprofs des alten nationalen Götter- und Naturglaubens gelten kann. Kurz diese Vorzeit der Heroen ist keine historische und reale, sondern auch sie ist eine ganz oder überwiegend ideale, nur dass sie mehr als alle andere Mythologie mit historischen und realen Verhältnissen durchwachsen und gleichsam staffirt ist. Es sind dieselben Götter und Naturkräfte, welche der alte Volksglaube und die älteste Naturdichtung verherrlichte, aber sie sind aus dem übersinnlichen Dasein ihrer göttlichen Verehrung und einer bildlichen Bedeutung auf den wirklichen Boden des irdischen und menschlichen Daseins hinübergetreten, vermittelst einer kühnen Vermischung der idealen Welt des Glaubens mit der nationalen Geschichte und der wirklichen Gegenwart, wie sie sich in den epischen Dichtungen aller Völker wiederholt, die es zu einer eigentlichen Heldensage gebracht haben. In der griechischen ist auf diesem Wege das mittlere Geschlecht der Heroen entstanden, welche in der Sage gewöhnlich als menschliche Söhne und dienende Werkzeuge der Götter erscheinen z. B. Herakles des Zeus, Theseus des Poseidon, aber eigentlich diese menschgewordenen Götter selbst sind, welche nun als Helden und Führer ihres Volkes entweder das griechische Land und die griechische Natur von allen Ungethumen einer primitiven Wildnifs befreien oder die nationalen Feinde bezwingen, auf kühnen Abenteuern vorangehen und neue Staaten begründen, vor allen übrigen auch hier wieder die Mächte des Lichtes und des Himmels. Und es ist, setzen wir hinzu, auf diesem Wege zugleich jene älteste Vorzeit und das ganze griechische Land, ja die ganze den Griechen bekannte Welt, besonders da wo ihre Grenzen ins Unbekannte verflossen, so völlig und gründlich idealisirt und poetisch gleichsam umgeschaffen worden, daß man auch in dieser Hinsicht immer mit dem verführerischen Scheine einer historischen Wirklichkeit zu kämpfen hat, wie denn nichts so sehr als diese sogenannte mythische Geographie und Geschichte sowohl die älteren als die neueren Forscher mit ihren phantastischen Trugbildern geneckt hat.

#### 3. Die Zeit vor Homer und Hesiod.

In dieser Periode müssen sich die meisten Mythen und Sagen gebildet haben. Und zwar wirkten einige Umstände mehr dahin dieselben immer mehr ins Polytheistische und unendlich Mannichfaltige auszubilden, andere diese Mannichfaltigkeit bis zu einem gewissen Grade wieder auszugleichen und auf bestimmte Gruppen und Systeme der Götter und gewisse vorherrschende Kreise der Sage zurückzuführen.

So ist gleich die Natur in Griechenland eine eben so eigenthümliche als zur Vielseitigkeit des nationalen Denkens und Lebens von selbst anleitende. Ueberall wölbt sich der Himmel mit einer gleich durchsichtigen Klarheit und Reinheit, aber indem die Gebirgsgegenden die wechselnden Zustände der Atmosphäre am meisten empfanden, Schnee Regen Stürme und alle Arten der Wolkenbildung, waren die tieferen Thäler und die Inseln um so mehr den Wirkungen der Sonne und im Sommer des Sonnenbrandes ausgesetzt, der die schnell gereiste Blüthe des Jahres eben so schnell wieder zerstört und dadurch auch die religiöse Empfindung zu entsprechenden Allegorieen stimmte. Dort strecken hohe Berge ihre Gipfel in den blauen Aether und erregten dadurch die Vorstellung thronender Götter, welche auf diesen Gipfeln Wolken sammeln und Blitze schleudern; hier dehnen sich weite Niederungen mit größeren Flussthälern, wo ein fruchtbarer Ackergrund mit seinen Saaten und Erndten alliährlich die Bilder des Lebens und des Todes erneuerte. Und dazu überall das Meer, das feste Land von allen Seiten umgürtend und gleichsam tragend, aber auch mit seiner Brandung gegen die Küste tobend und tief in die Buchten und unterirdischen Schluchten eindringend, während der weite Spiegel des hohen Meeres von allen Höhen sichtbar ist und in der Ferne mit dem Horizonte verschwimmt, das schönste Bild zugleich von einer unendlichen Ausdehnung und von einer letzten Begrenzung. Es ist kein anderes Land wo alle Arten und Formen des Naturlebens so dicht neben einander und in so vielgestalteter Mischung gegeben wären, und es leuchtet von selbst ein daß dieses sowohl für die Lebensweise und Cultur seiner Bewohner als für seine Eintheilung nach Landschaften und Stämmen die wichtigsten

Folgen haben mußte. Jagd und Viehzucht im Gebirge, Weinbau und Ackerbau im Thale, Schiffflart und Fischfang an den Küsten und auf den Inseln, jede Thätigkeit mit ihren eigenthümlichen Folgen und Bildern für den religiösen Glauben und für die Sagenbildung. Und in diesen vielevzweigten und nach bestimmten Naturbedingungen immer von neuem gespaltenen und eng begrenzten Landschaften welche Menge verschiedener Stämme, jeder mit seinen besonderen Eigenthümlichkeiten der Anschauung, der Gemüthsbildung, der Erinnerung.

Dazu kamen zweitens viele und frühe Berührungen mit dem Auslande, welche man häufig in Abrede gestellt hat, die aber von der Sage selbst und in den ältesten uns bekannten Gedichten so bestimmt angedeutet werden und sich überdies, wenn man die ganze Natur und Lage des griechischen Landes ins Auge fafst, so von selbst verstehen, dafs länger kein Zweifel daran sein sollte. Ueberall mußte das Meer, mußten die vielen Inseln die Völker, welche vor den Griechen in diesen Gewässern die herrschenden waren, an die griechischen Küsten führen, und da diese Völker den Griechen damals an Bildung und Unternehmungsgeist überlegen waren, so werden sie sich nicht allein unter ihnen niedergelassen, sondern auch mit ihrem Handel und mit ihren Waaren die Elemente ihrer Bildung und ihres Götterdienstes ihnen mitgetheilt haben. Vorzüglich ist dabei auf die Volksstämme zu achten, welche wir in dieser Zeit über die Inseln und Küsten sowohl von Griechenland als von Kleinasien, ja theilweise bis hinüber nach Italien und Sicilien ausgebreitet finden. die Leleger und Karer, die Tyrrhener und unter welchen Namen sie sonst auftreten. Es leidet keinen Zweifel daß diese Völker zugleich mit den Culturstaaten des Orients in lebliastem Verkehre standen und viele Bildungselemente von ihnen angenommen hatten, namentlich mit den Phöniciern und den ihnen verwandten canaanitischen Stämmen, welche durch ihren Betrieb zur See an alle Küsten und Inseln des Mittelmeeres geführt wurden und sich mit jenen Stämmen häufig zu gemeinschaftlichen Unternehmungen vereinigten. Dazu kommt dafs in manchen Gegenden von Griechenland und gewöhnlich gerade dort, wo die Cultur und die Sage am frühesten thätig ist, an den Küsten des Peloponnes, unter den Inseln vorzüglich auf Kreta, in den nördlicheren Theilen in Theben, so manche eigenthümliche Sagen und wahrscheinlich ausländische Culte auftauchen; man achte besonders auf den Cult der Aphrodite und auf die orientalischen Elemente der Heraklessage. Nur erscheinen alle diese Niederlassungen in der späteren Zeit so ganz wie weggewaschen von der Strömung des wahren hellenischen Volksthums, alle Elemente der ausländischen Gottesdienste und Sagenbildung so ganz in den griechischen Volksgeist aufgelöst und durch denselben umgebildet, daß diese Einwirkungen jedenfalls nur periodisch vorübergehende gewesen sein können. Gleichsam die ersten Anreungen welche die griechische Nation, so lange sie noch mehr in der Passivität verharrte, von aufsen her empfangen hat, wie jedes Volk und jedes Individuum, so begabt und eigenthümlich wir es uns denken mögen, doch solchen Einwirkungen ausgesetzt bleibt, ja ohne dieselben sich niemals nach seiner Eigenthümlichkeit wird entwiskeln können.

Endlich die vielen Kriege und Wanderungen und Ansiedelungen übers Meer, wie sich diese gleichfalls in der Sage deutlich ausdrücken und großentheils auch schon durch die Geschichte bekannt sind. Denn auf iene Zeiten der Passivität, in denen die Griechen als ackerbauende oder waldbewohnende Pelasger und in patriarchalischen Zuständen erscheinen, folgte eine Periode der Erregung, welche zunächst von den kräftigeren und von dem Auslande weniger berührten Gebirgsstämmen des Nordens ausging, sich aber allmälig der ganzen Nation von einer Landschaft zur andern mittheilte, endlich über die Grenzen und Küsten des griechischen Mutterlandes hinausgriff, so daß zuletzt dieser ganze Complex von Ländern dadurch vollkommen umgestaltet wurde: wie in späteren Zeiten der europäische Norden durch gleichartige Bewegungen und Wanderungen mehr als einmal erneuert wurde. Die Folge dieser Bewegungen war aber nicht blos eine Unterwerfung der früheren Bewohner durch die Eroberer, sondern auch eine Mischung der verschiedenen Bildungsstufen und Bildungselemente, welche Mischungen von der geschichtlichen Ueberlieferung zwar weniger als jene Eroberungen hervorgehoben werden, in culturgeschichtlicher Hinsicht aber noch wichtiger als diese sind. So sind damals namentlich auch die Culte und Sagen der verschiedenen Völker und Stämme gründlich durch einander geschüttet und auf neue Formen und Bedingungen der Natur und noch mehr der ethischen Lebensauffassung übertragen worden. Z. B. die Phönicier verschwanden nun allmälig aus den griechischen Gewässern und die Karer und Leleger in den Küstenländern und auf den Inseln wurden bis hinüber nach Asien von den Griechen unterworfen, aber es blieb die Aphrodite auf Kythera, auf Akrokorinth, in Theben und in anderen Gegenden, es blieben die Dioskuren und andere Culte, deren Ursprung wahr-

scheinlich lelegisch ist, und es spannen sich ihre mythologischen Kreise unter den neuen Stämmen und Staaten weiter fort, in eigenthümlicher Umbildung der darin gegebenen religiösen und symbolischen Motive, die nun meistens einseitig in ethischer und praktischer Bedeutung aufgefafst wurden. Auch die alten pelasgischen Naturgötter der centralen Landschaften wurden weniger unterdrückt als im Sinne des hellenischen Volksthums umgebildet, indem sie in der Gestalt von ethisch bedeutenden Göttern oder in der von Heroen wieder auftauchten. Die allgemeine Folge aber von allen diesen Bewegungen mußte diese sein, daß sowohl das System der griechischen Götter als das der heroischen Sagen immer verwickelter wurde.

Wirkten also diese und andere Umstände dahin der griechischen Mythologie immer mehr den Character der Mannichfaltigkeit zu verleihen, so dass der Sinn zuletzt in der Fülle des mythischen Stoffes zu ersticken drohte, so fehlte es andererseits nicht an solchen Umständen, Thätigkeiten und Mittelpunkten der Sagenbildung, welche diesem Triebe entgegenwirkten, die wuchernde Menge von Bildern und bildlichen Gestalten schlichteten und unter einander ausglichen und bei aller Differenz der localen Culte und Sagen doch immer wieder eine nationale Einheit behaupteten oder wiederherstellten.

Namentlich waren solche Mittelpunkte der Sagenbildung die größeren Staaten, im Peloponnes besonders der von Argos, welcher damals über einen großen Theil der Halbinsel dominirte und zugleich weitreichende Verbindungen zur See hatte, unter den alten mythischen Dynastieen der Persiden zu Tirvntb. der Pelopiden zu Mycen, welche durch höchst alterthümliche Baudenkmäler an Ort und Stelle noch jetzt von sich zeugen. Ferner das alte Theben und der Staat der Kadmeionen in Boeotien, von dessen streitbarer Macht und großer Herrlichkeit die Thebais sammt vielen anderen Sagen Zeugnifs ablegt. Desgleichen die weit verbreiteten Minyer mit den alten Mittelpunkten ihrer Macht, Orchomenos in Boeotien und Jolkos am pagasetischen Meerbusen, wo die Argonauten ihre Fahrt beginnen, das nicht weniger weit verzweigte Geschlecht der Aeaciden, an die sich die ältesten Erinnerungen des Hellenenstammes knupften, unter den Inseln das Minoische Kreta, ein alter Mittelpunkt der lelegischen und karischen Bevölkerung, in Asien das trojanische Reich, welches in einem ziemlich weiten Umfange über die benachbarten Völker und Landschaften in Asien und Europa geberrscht zu haben scheint. Lauter alte Mittelnunkte des Götterdienstes und der heroischen Sage, welche das Andenken dieser Staaten und Volker allerdings durch viele mythische Uberlieferungen entstellt haben, von denen man aber dennoch behaupten darf dafs sie in jener frühen Zeit, wo sich die meisten Sagen gebildet haben, durch Macht, Bildung und Reichthum vor allen ührigen hervorragten, so dafs sie auch für die Sagenhildung der minder bedeutenden Landschaften und Staaten gewisse centrale Beziehungen und mafsgebende Bedingungen aufgestellt haben werden.

Noch wichtiger sind in dieser Hinsicht die heiligen Stätten von allgemeiner nationaler Bedeutung, in der älteren Zeit besonders Dodona und der Olympos mit den umliegenden Bergen und Thälern, beide in den nördlicheren Gegenden Griechenlands, weil die hellenische Bevölkerung damals noch meist in diesen Gegenden ihre Stammsitze hatte. Sowohl Dodona als der Olympos sind in der Geschichte des Zeuscultus und weil dieser die centralisirende Mitte der gesammten griechischen Götterwelt ist. auch in der des olympischen Göttersystems mit allen sich anschliefsenden Sagen von der größten Bedeutung, vorzüglich der Olympos, wo sich einer alten Cultusstätte dieser Götter ein ehen so alter Dienst der Musen anschlofs, in welchem sich die mythischen Gesänge und Traditionen z. B. von der Titanomachie. von den Zeugungen der Götter, von den Ehen und Kindern des Zeus, von dem olympischen Götterstaate längere Zeit in bestimmten Sängerschulen fortgepflanzt zu hahen scheinen, bis sie sich von dort weiter verbreiteten. Weiter sind in dem Apollinischen Dienste Delos und Delphi, in dem der Athena Athen, in dem der Demeter Eleusis, in dem peloponnesischen Zeusdienste das arkadische Lykaeon und Olympia, für die Inseln und für Asien das idaeische Gebirge von Kreta und das von Troja solche alte Mittelpunkte gewesen, in denen bestimmte Systeme der Götterwelt mit den entsprechenden Legenden und Gebräuchen zuerst selbständig ausgebildet, dann üher einen weiten Kreis von Amphiktyonen oder in Filialculten ausgebreitet wurden. Nachmals ist Athen, weniger durch das Alterthum seiner Sagen als durch die sinnige Einsicht womit seine Götterdienste und Feste geordnet waren und begangen wurden, wie durch die aufserordentliche Kunst mit welcher man die Tempel und den Gottesdienst ausstattete, auch als Mittelpunkt aller feineren Bildung und Humanität, in einem sehr weiten Kreise in gleichem Sinne vermittelnd und vorbildend thätig gewesen.

Am allerkräftigsten aber hat in dieser Hinsicht gewiß die

mythologische Dichtung selbst gewirkt, die wir uns in dieser Periode eben so productiv als im höchsten Grade beweglich und wandernd denken müssen, als eine ununterbrochene Fülle von Liedern und Sagen, welche aus localen Anlässen wie aus eben so vielen Quellen immer von neuem aufsprudelten, aber durch Gesang und Volkssage alsbald von Ort zu Ort getragen wurden, so daß sie immer ein Gemeingut der ganzen Nation blieben. Es lassen sich dabei mit großer Wahrscheinlichkeit folgende Klassen von Dichtungen und Sagen unterscheiden, deren verschiedene Wirkung sich auch in der Mythologie ziemlich deutlich darstellt; 1) Die hieratische Poesie und Mythenbildung der Hymnen und Legenden, welche am meisten an bestimmte örtliche Beziehungen geknüpft und eben deshalb gewöhnlich das Eigenthum der Localculte blieb, wie noch Pausanias solche Legenden sehr alterthümlichen Klanges in vielen Gegenden von Griechenland antraf. Indessen ist wenigstens der Hymnengesang solcher heiligen Stätten, wie sie vorhin beschrieben wurden, sehr bald auch in weiteren Kreisen wirksam geworden, zumal da auch er ein Eigenthum der epischen Kunstpoesie wurde, wie sie die Sänger von Ort zu Ort an den Festen der Götter zu üben pflegten. Als Beispiele einer solchen Ueberarbeitung können die sogenannten Hymnen Homers dienen, während wir leider eine derartige Sammlung gottesdienstlicher Gesänge, wie die indische Litteratur sie an den Vedas besitzt, uns kaum unter den Griechen selbst möglich denken können. 2) Das Volkslied in seiner lyrisch en Gestalt, wie es bei allen volksthümlichen Anlässen des Lebens, in Lust und Schmerz oder bei der Arbeit gesungen wurde, meistens in schwermüthiger Weise und von gleichartigem Inhalt. wie sich davon ein Grundzug durch die ganze griechische Mythologie und Lebensanschauung hindurchzieht. Eine wie weite Verbreitung solche Weisen, die immer von einem bestimmten mythologischen Inhalte begleitet waren, schon in der frühesten Zeit fanden, beweist u. A. das Linoslied. 3) Das Volkslied und die Volkssage im engeren Sinne des Wortes d. h. das epische Volkslied, wie es vorzüglich in kriegerisch bewegten Zeiten entsteht und in der männlichen Gestalt des Kriegsliedes und der Heldensage unter den Edlen und Wehrhaften von Mund zu Mund geht. Eine solche poetische Bewegung werden wir uns in Griechenland besonders in den Zeiten zu denken haben, wo jene Kriege und Wanderungen, von denen die Rede gewesen, die ganze Nation lange in Athem hielten und die damals noch vorherrschenden Könige und Edlen ihrem Volke bei vielen kühnen

Unternehmungen zu Lande und zur See vorangingen. Da tönte das Lied, wie es in allen ähnlichen Zeiten gesungen ist, von kühnen Helden und von schönen Frauen, von großen Thaten und gefährlichen Abenteuern, von Frauenhuld, Frauenraub und blutiger Rache, daher auch das griechische Epos von solchem Inhalte ganz erfüllt ist. Und die Aoeden trugen solche Lieder von Ort zu Ort, von einem Hofe der Anakten und von einem Feste zum andern, und es ward ihnen große Gunst und große Ehre, wodurch sich ihre Kunst immer mehr vervollkommnete, so daß sich zuletzt ein eigner Stand und eine eigne Kunstübung der Aoeden bildete, wie uns auch dieses alles in der Hias und Odyssee und durch die an diese Gedichte sich anschließende Tradition in deutlichen und characteristischen Bildern vorgestellt wird. Als den allgemeinen Stoff aber, in welchem sich diese Lieder und Gesänge bewegten, pflegen sie selbst zu nennen die xléa avδοών d. h. die Sagen der Vorzeit, welche sich bald nach bestimmten Kreisen gliederten, nach dem des Herakles, des Theseus und Meleager, der Argonauten, des thebanischen Kriegs, endlich des neuesten und beliebtesten von dem troianischen Kriege. Die alte Götterwelt und die alte Göttersage mit ihren einfachen Grundzügen der sinnbildlichen Naturdichtung und dem erhabenen Ernste ihres Liedes von der Weltbildung und den Weltkämpsen der Götter erscheint neben diesen kriegerischen Sagen schon fast wie eine die sich überlebt hat und im Begriffe ist sich ganz zu verweltlichen. Namentlich ist es von Honier oft genug hervorgehoben daß er von den Göttern zwar viel und mit großer Anmuth erzählt, aber selten mit religiösem Ernste, gewöhnlich mit einer naiven Schalkhaftigkeit, wie sie sich von selbst einstellen mußte sobald der Sinn für jene alte Naturdichtung verschwand, in welcher namentlich die Liebeshändel und die Kämpfe der Götter und sonst alle die paradoxen Bilder der Göttergeschichte, wenn sie sie bereits kannte, ohne Zweifel eine andere Bedeutung gehabt hatten.

#### 4. Homer und Hesiod.

Wenn also Herodot behauptet daß Homer und Hesiod etwa vierhundert Jahre vor seiner eignen Generation den Griechen ihre ganze Götterlehre gedichtet hätten 1) und daß es vor ihnen

 <sup>2,53</sup> οδτοι δέ είσι οἱ ποιήσαντες θεογονίην Έλλησι καὶ τοῖσι θεοῖσι τὰς ἐπωνυμίας δόντες καὶ τιμάς τε καὶ τέχνας διελόντες καὶ εξδεα αὐτών σημήγαντες.

nur pelasgische und aegyptische Götternamen und wenige ganz unbestimmte Anschauungen und Symbole gegeben habe, so erhellt aus dem Vorhergehenden von selbst daß diese Behauptung wesentlich einzuschränken ist. Der Einfluß des Orients ist von Herodot jedenfalls übertrieben und hat überhaupt einer von ienen entlegneren Culturstaaten des Orients stattgefunden, so ist derselbe weit eher bei den Phoniciern und den ihnen theils verwandten theils von ihren Bildungselementen ergriffenen Völkern und Staaten Kleinasiens und Kretas zu suchen als in Aegypten. Und was Homer and Hesiod betrifft so hat ohne Zweifel zur Ausbildung und Verbreitung der polytheistischen Bilder und Formen das griechische Epos aufserordentlich viel beigetragen. Aber unmöglich können diese beiden Dichter allein das bewirkt haben, da die ihnen zugeschriebenen Gedichte doch nur die ältesten Monumente der griechischen Litteratur waren, keineswegs die ältesten Gedichte schlechthin, so daß jene beiden überall nur für die älteste Quelle der Mythologie gelten können, gleichsam für die Depositäre der epischen Tradition ältester Zeit, keineswegs für die Urheber derselben. Aber selbst von dem Epos würde es zu viel gesagt sein, wenn wir ihm die Entstehung der ganzen Mythologie zuschreiben wollten. Viele alte Bilder und Symbole niüssen längst vorhanden gewesen sein und die epische Dichtung als solche wird überhaupt auf die ältere Tradition der Hymnen, der Volkssagen, der Volkslieder gestützt weit mehr in dem Sinne förderlich gewesen sein, daß bestimmte Namen und Systeme der Götter, bestimmte Genealogieen, bestimmte Kreise der Heldensage vor allen übrigen Anerkennung erlangten, als daß sie alle diese religiösen und bildlichen Vorstellungen neu erfunden hätte. Von Homer und Hesiod ist überdies zu beachten dafs sie zwei Collectivnamen sind, nicht allein für das was die Griechen für das Aelteste in ihrer epischen Litteratur hielten, sondern auch für zwei verschiedene Gattungen der epischen Poesie und der mythologischen Tradition, wie sich diese ohne Zweifel längere Zeit vor ihnen festgestellt hatten. Das Homerische Epos ist mehr das weltliche und ritterliche, wie es sich in den Kreisen der Aoeden und an den Höfen der Anakten ausgebildet hatte, das Hesiodische mehr religiöser und didaktischer Art, wie es sich in dem Musendienste am Helikon und an ähnlichen Stätten entwickelt hatte. Und auch die Form der epischen Tradition ist bei beiden Dichtern eine verschiedene, wie dieses gleichfalls in der Mythologie und für alle folgende mythologische Dichtung viele wichtige Folgen gehabt hat. Bei Homer finden

wir die kunstvollere des epischen Volksliedes, wo die Sage sich nach gewissen Abschnitten des mythologischen Vorgangs abtheilt und gliedert, wodurch nicht allein die Einheit der Handlung, sondern auch die dramatische Lebendigkeit der Erzählung sehr gefördert wird, so daß seine Gedichte eine Schule aller besseren epischen und dramatischen Dichtung geworden sind. Bei Hesiod dagegen ist, wenigstens in den mythologischen Gedichten (Theogonie und Eoeen) die genealogische Verknüpfung der fortlaufende Faden an welchem sich das Ganze abspinnt, so daß wir in ihm das Vorbild aller gleichartigen mythologischen Dichtungen erkennen können. Denn in beiden Gattungen ist bekanntlich nachmals lange und von vielen Dichtern fortgedichtet worden, in der Homerischen von Stasinos, Arktinos, Lesches u. A., welche den Trojanischen Sagenkreis in allen seinen einzelnen Abschnitten, wie sie vor zwischen und nach der Ilias und Odyssee lagen, mit Benutzung älterer Lieder und Sagen vollständig ausgedichtet haben, dazu aber auch den thebanischen Sagenkreis und den des Herakles und selbst den der Theogonie bearbeiteten, so daß zuletzt die ganze Sagengeschichte daraus in einem fortlaufenden Ganzen zusammengesetzt werden konnte. Und in der Hesiodischen Manier sind auf gleiche Weise Asios, Eumelos und andere Dichter thätig gewesen, so dass am Ausgange dieser epischen Periode der mythologische Stoff durch die vereinte Thätigkeit so vieler Dichter schon ziemlich vollständig aus den örtlichen Quellen der Volkssage gesammelt und nach poetischen Motiven überarbeitet vorgelegen haben muß.

#### 5. Die übrige Poesie und die bildende Kunst.

Auf diese Weise war der Mythus zu dem geworden was die Alten gewöhnlich darunter verstehn: für die Nation eine ideale Geschichte ihrer Vorzeit, welche von den Anfangen der Dinge bis zu der Rückkehr der Herakliden als ununterbrochenes Ganze fortlief, für die Dichter und Kinstler der edelste Stoff für alle ihre Schöpfungen und Uebungen, so weit sie einen historischen Inhalt hatten. Unter den Dichtern ist dabei vorzüglich auf die Lyriker und Dramatiker zu achten). Bei jenen war das

Die Fragmente der Lyriker sind eitirt nach der Sammlung von Bergk, poetae lyrici gr. Lips. 1853 ed. 2, die der Tragiker nach der von Nauck, trag. gr. fragm. Lips. 1856, die übrigen Stellen der Dramatiker nach den Poet. Seen. Gr. ed. W. Dindorf, Lips. 1830.

vorherrschende Motiv das subjective Element der Empfindung uud des reflectirenden Urtheils, indem diese Dichter häufig die reiferen Vorstellungen ihrer Zeit mit den Bildern der älteren Tradition auszugleichen suchten, in welcher Beziehung Stesichoros Epoche machte, indem er einen beträchtlichen Theil der Heldensage in chorischen Compositionen zu großen lebensvollen Bildern überarbeitet hatte. Für uns sind die Epinikien Pindars die wichtigste Ouelle dieser lyrischen Mythologie, von besonderem Interesse auch deshalb, weil man nirgends so deutlich wie aus diesen Gedichten sieht wie eng alle diese Sagen und Bilder mit dem wirklichen Nationalleben der Griechen verflochten, wie tief sie in alle Verhältnisse eingedrungen, wie gegenwärtig sie allen Kreisen und Ständen waren. Was das Drama betrifft so war dieses ja aus dem bacchischen Cultus hervorgegangen, daher es sich zunächst in diesem Sagenkreise bewegte. Aber sehr bald hat sich doch auch diese Gattung über die ganze Breite der mythischen Tradition ausgedehnt, so daß der gesammte Sagenvorrath, wie ihn das Epos oder die immer noch fortsliefsende Quelle der örtlichen Sage überlieferte, nun auch von diesen Dichtern aufs neue überarbeitet wurde. In religiöser und mythologischer Hinsicht der wichtigste ist unter ihnen Aeschvlos, sowohl wegen seines tief frommen, noch ganz von der idealen Wahrheit der Mythen ergriffenen Gemüthes als wegen der trilogischen Composition seiner Stücke, mittelst welcher er größere mythologische Complexe in drei Tragodien und einem angehängten Satyrdrama in einer fortlaufenden dramatischen Darstellung zu umspannen pflegte. Dahingegen Sophokles sich besonders in die tragischen Momente der Heldensage des epischen Cyclus zu vertiefen und daraus die vollendetsten Lebens- und Characterbilder menschlicher Leidenschaft und menschlicher Hinfälligkeit zu schaffen liebte, während Euripides bei aller Größe seines außerordentlichen Talentes doch in mythologischer Hinsicht nicht mehr für eine reine Quelle gelten kann, da er die überlieferten Stoffe durch kühne Erfindungen und Deutungen im Geiste seiner Zeit nicht selten entstellt hat; in welcher Hinsicht ihm die späteren Dichter nur zu bereitwillig folgten. Neben den Tragikern haben sich dann auch die Komiker, besonders Epicharm und die Dichter der mittleren attischen Komödie, viel mit mythologischen Stoffen beschäftigt, meist in travestirender und parodirender Behandlung der dazu einladenden Götter- und Heldengeschichte, wie sich davon manche Spuren in der gewöhnlichen Tradition erhalten haben. Endlich müssen neben den Schöpfun-

gen der Poesie auch alle Monumente der bildenden Kunst für eine aufserordentlich wichtige Quelle des mythologischen Studiums gelten, sowohl wegen des aufserordentlichen Reichthums der von ihnen überlieferten Bilderwelt als wegen der eigenthümlichen Bedingungen und Aufgaben, unter denen sie den Mythus auffasten und ausdrückten. Was ienen betrifft so braucht man sich nur zu erinnern daß die Alten nicht allein ihre Tempel und öffentlichen Gebäude und zwar von außen und von innen mit Bildern und Gruppen aus der Götter- und Heroensage zu verzieren pflegten, sondern auch alle sonstigen Denkmäler des Cultus und der Geschichte, sammt den Gräbern und Sarkophagen, den Utensilien des täglichen Lebens, den Gemmen Münzen und Schmucksachen. Und diese Fülle von bildlichen Darstellungen der Mythologie ist vollends eine ganz überschwengliche geworden, seitdem mit den gemalten Vasen, wie sie sich in Italien und in anderen Gegenden so zahlreich gefunden haben und noch fortgesetzt finden, eine Klasse von Denkmälern aufgetaucht ist. deren Bilder hinsichtlich der mythologischen Thatsachen mannichfaltiger sind als alle übrigen und dabei über einen großen. ia den wichtigsten Zeitraum des antiken Kunst- und Religionslebens nach größtentheils rein griechischen Productionen einen Ueberblick gewähren. Das Verhältniss aber der bildlichen Kunstübung zum Mythus muß man sich nicht etwa so denken, als ob die Künstler wie unsere Kenntnifs der Mythen lediglich oder hauptsächlich von den Dichtern abgehangen hätten. Vielmehr brachte ihre Stellung zu dem unmittelbaren Leben und seinen sehr verschiedenen Aufgaben, besonders zu dem örtlichen Cultus es von selbst mit sich daß ihnen die religiösen und mythologischen Traditionen auch aus manchen entlegneren Quellen zuflossen, und die sinnbildliche Natur ihrer Schöpfungen vergönnte ihnen so Manches auszudrücken, was sonst verloren gegangen ware. Auch ist die poetische Ueberlieferung alterer Zeit so lückenhaft, daß jede Art von Ergänzung sehr willkommen ist, und wirklich verdanken wir namentlich den älteren Vasenbildern manchen Zug aus der griechischen Götterwelt und der epischen Sage, der sonst entweder ganz unbekannt geblieben wäre oder doch nicht in seiner vollen Bedeutung erfasst werden könnte. Ueberall aber hing bei den Griechen das sinnliche und plastische Bild ihrer Götter und Heroen, wie es die alte Symbolik des Cultus gedacht, die epischen Dichter weiter ausgeführt, die Künstler der besten Zeit in idealen Gestalten fixirt hatten, mit ibrer mythischen Geschichte und deren religiöser Bedeutung so eng zu-

Preller, griech, Mythologie I. 2, Aufl.

sammen, daß eine Vervollständigung dieser Geschichte durch die entsprechenden Bilder der Kunstwelt in keiner Mythologie fehlen darf.

#### 6. Die übrige Litteratur.

Die übrige Litteratur verhielt sich zu dem Mythus auf sehr verschiedene Weise, je nach den besonderen Zielen jeder Gattung, aber zu thun hatten alle mit ihm und bis auf die streng wissenschaftliche konnte ihn nicht leicht eine umgehen, so wichtig war er für das gesammte nationale Leben, sowohl als Vehikel der meisten religiösen Vorstellungen als weil er durch die Poesie und Kunst immer mehr zu einer überall gegenwärtigen Thatsache der Bildung und des Geschmacks geworden war. Die Dichter sangen und sammelten und überarbeiteten diese alten Fabeln immer von neuem, bis an die letzten Grenzen des Heidenthums und der alten Welt, wobei aus dem hellenistischen und römischen Zeitalter besonders solche Gedichte zu beachten sind, in denen entweder neue mythologische Stoffe oder neue Gesichtspunkte ihrer Ueberarbeitung zuerst zur Anwendung kamen, z.B. die Dichtung von den Metamorphosen, von den mythologischen Liebeshändeln, von den Sternbildern u. s. w. Die Geographen und Historiker erzählten, sichteten und deuteten, bald nach genealogischen bald nach chronologischen oder chorographischen Rücksichten, oder sie bemühten sich aus litterärischen und örtlichen Quellen die mythologische Tradition so vollständig als möglich zu sammeln, in welcher Beziehung aus älterer Zeit Pherekydes und Hellanikos, aus späterer die Atthidenschreiber und der große Haufe der Mythographen und Alterthümler zu bemerken sind. Unter den Geographen sind besonders Strabo und Pausanias wichtig, beide für die örtliche Kenntnifs von Griechenland und der gräcisirten Welt, Pausanias dadurch daß er einen großen Theil des griechischen Mutterlandes unter den Antoninen bereiste, indem er die Merkwürdigkeiten der Religion und Kunst von Ort zu Ort beschrieb und die örtlichen Sagen und Legenden sammelte. Endlich die Philosophen verhielten sich zu den Mythen entweder abweisend und skeptisch, oder sie benutzten sie als bildlichen und biegsamen Stoff um durch Deutung und allegorische Erklärung ihre eigenen Meinungen damit zu unterstützen, wie die Pythagoreer, Plato und einige Akademiker, besonders die Stoiker, zuletzt die Neuplatoniker. Noch andere Philosophen oder Theologen, und diese sind für die Mythologie und noch mehr für die Religionsgeschichte von vorzüglicher Wichtigkeit, suchten auch wohl auf das religiöse Leben unmittelhar einzuwirken, indem sie den Gottesdienst in ihrem Sinne umzugestalten oder ausländische Culte einzuführen strebten, wohin namentlich diejenigen Dichter gehören, welche unter dem erborgten Namen alter mythischer Sänger ganze neue mythologische Systeme zum Behuse gewisser mysteriöser Religionsübungen schufen, besonders die Pythagoriker und Orphiker. Dahingegen andere Schriftsteller einer falschen Aufklärung zu Liebe von der gesammten Religion und Mythologie nachzuweisen suchten daß sie nichts weiter als eine kunstliche Erfindung und der Kern davon eine einfache prosaische Geschichte sei, eine in der historischen Litteratur seit Ephoros sehr verbreitete Art die Mythen zu überarbeiten, welche man Pragmatismus nennt oder Euhemerismus, letzteres nach einem Schriftsteller der in dieser Manier am allerweitesten gegangen war. Ferner brachte es der litterarische Bedarf und der Unterricht von selbst mit sich daß eigene Hülfsbücher des mythologischen Studiums entstanden, unter denen die durch die ältere Mythographie der Griechen bestimmte Bibliothek des Apollodor und die meist aus dramatischen Dichtern geschöpften Fabeln Hygins die bekanntesten sind, abgesehen von so manchen anderen mythologischen Sammlungen und Abhandlungen, wie deren sehr verschiedenartige noch erhalten sind 1). Endlich sind zu erwähnen die erklärenden Anmerkungen oder Scholien der Grammatiker zu den mythologischen Dichtern älterer und neuerer Zeit (Homer, Pindar, Sophokles, Euripides, Aristophanes, Apollonios, Rhodios, Theokrit, Virgil u. A.), von denen aus sonst verlorenen Schriftstellern manches Seltene gerettet ist.

#### 7. Das mythologische Studium neuerer Zeit.

Auch in dem neueren Zeitalter der Bildung hat sich die griechische Mythologie als integrirender Bestandtheil des classischen Alterthums und wegen ihres vielseitigen und auziehenden

Die kleinere grieelische Litteratur dieser Art ist gesammelt von h. Gale Opuse. Mythologie abyts. et ets., Amatel. 1685, und von A. Westermann Moorgodiga. Brunsv. 1843, vgl. auch L. Ann. Cornutus de Nat. Doerom ed. F. Osana, Gott. 1844. Die lateinische von Ir. Muncker Mythographi lat., Amstelod. 1681. 2 Voll. und von G. H. Bode Scriptores rer. myth. lat. tres, Gell. 1834. 2 Voll.

Inhaltes so wie ihrer nahen Beziehung zur Kunst und Poesie immer einer fleissigen Pslege zu ersreuen gehabt. Italiener, Franzosen. Holländer, Engländer und Deutsche wetteiferten in der Sammlung und Erklärung dieser Mythen und Sagen, wobei sich alsbald sehr verschiedene Methoden geltend machten. So haben die Italiener die alten Fabeln entweder mit poetischem Behagen blos nacherzählt, oder sie setzten voraus daß in ihnen der Schatz einer halb verklungenen oder auch willkürlich verdunkelten Lehre der Vorwelt stecke, welcher durch allegorische Interpretation gehoben werden musse (Io. Boccatius seit 1472, Lil. Greg, Gyraldus seit 1548, Natalis Comes seit 1568). Die niederländische Periode der Alterthumsforschung dagegen, wo sie sich nicht auf bloße Sammlungen des Stoffs beschränkte, pflegte der theologischen Ueberzeugung zu folgen daß das Heidenthum überhaupt und namentlich die Mythologie die mißverstandene und entstellte biblische Offenbarung sei (G. J. Vossius seit 1642, Ez. Spanheim), während die Franzosen lange Zeit die pragmatische Methode angewendet haben, entweder in der euhemeristischen Weise (Banier) oder nach dem Grundsatze daß die Götter bestimmte Götterdienste und Culte bedeuten die sich unter einander befehden und verdrängen, die Mythologie überhaupt also eine Geschichte der alten Religionen sei, welche auf solche Weise aber nicht nach ihren innern Motiven, sondern nur nach ihrem äußerlichen Verhalten erwogen werden (Freret). Endlich in Deutschland behauptete sich, sobald das Studium der Mythologie allgemeineren Anklang fand, auf lange Zeit das Dogma von einer monotheistischen Urreligion, welches gewöhnlich in dieser Form austritt. Einerseits denkt man sich ein sogenanntes Urvolk mit einer reineren Gotteserkenntnifs, welche aber früh entstellt worden und unter dem großen Haufen der Völker durch die polytheistische Mythologie nur wie in den gebrochenen Strahlen einer bildlichen Ausdrucksweise fortgepflanzt sei, unter den Priestern und Eingeweihten dagegen vermittelst der Mysterien und auf anderen Wegen einer esoterischen Tradition als monotheistische und deistische Ueberzeugung überliefert wurde. Andrerseits oflegte man anzunehmen dafs der Orient, bald Aegypten bald Indien bald andere Völker oder Priesterschaften, die ältesten Inhaber dieser primitiven Gotteserkenntnifs gewesen seien: woraus sich von selbst sehr verschiedene Methoden der theologischen und philologischen Forschung ergeben (Plessing, Kanne, Görres u. A.). Außerdem fehlte es auch nicht an solchen Mythologen, welche einen bestimmten wissenschaftlichen Inhalt,

besonders Astronomie (Dupuis, Court de Gebelin, Dornedden), aber auch Chemie (Jac. Toll, Schweigger) in den griechischen Mythen suchten und auf den kühnen Wegen der allegorischen Interpretation auch diesen Inhalt zu finden wufsten.

Dann kam die Zeit der neueren Philologie und Alterthumsforschung, wo das classische Alterthum der selbständige Gegenstand eines eignen wissenschaftlichen Studiums wurde und nicht allein die Sprachen, sondern auch alle Lebenskreise und geistige Thätigkeiten der Alten einer neuen Prüfung und Forschung unterzogen wurden, deren Vortheile alsbald der Mythologie zu Gute kamen. Zuerst war es Heyne, der sich um sie verdient machte, in vielen einzelnen Arbeiten und Abhandlungen sammelnd und erklärend und in besonderen akademischen Vorträgen. Darauf Creuzer als Schüler Heyne's, aber auch als Anhänger iener Lehre von dem primitiven Monotheismus und der höheren Erkenntnifs des Orients, welche durch symbolische Auslegung der Mythen wiedergewonnen werden müsse, mit Vorlesungen welche sich zu ihrer Zeit eines außerordentlichen Beifalls erfreuten, und mit dem berühmten Werke über Symbolik und Mythologie, dessen bleibendes Verdienst sowohl in der fleifsigen Sammlung des Materials als in der geistreichen und lebendig bewegten Deutung besteht. Doch fehlte es auch nicht an Ueberschwenglichkeiten und Ungenauigkeiten, welche theils in dem Zeitgeiste theils in jenen falschen Voraussetzungen begründet waren und zunächst bei J. H. Voß einen scharfen Widerspruch fanden, dessen Verdienste um die kritische Behandlung der Mythologie weit größer sein würden, wenn nicht auch er sich mit der Zeit in manche unbegründete Voraussetzungen verwickelt hätte. Der Nachfolger von Vofs auf dem Gebiete der Mythologie ist Chr. A. Lobeck, dessen Ausführung der von Voß begründeten Kritik an den wichtigsten Fragen zur Geschichte der Mysterien und der mystischen Theologie und Poesie 1) der Sache außerordentlich genützt hat. Ferner sind G. Hermann, Ph. Buttmann, C. A. Böttiger durch viele Untersuchungen und Abhandlungen für die Mythologie thätig gewesen, G. Hermann besonders durch etymologische und litterärische Studien, Buttmann durch wesentliche Verbesserung der mythologischen Methode, indem er sowohl den Voraussetzungen des Pragmatismus als denen der allegorischen Interpretation entgegen trat, in welcher Hinsicht er von dem Philosophen Solger durch anregende Vorlesungen und



<sup>1)</sup> Aglaophamus s. de theologiae myst. Gr. causis, Regim. Pr. 1829.

Abhandlungen unterstützt wurde, Böttiger indem er. obwohl dem Pragmatismus ergeben, zuerst das archäologische Studium mit dem der Mythologie in Verbindung setzte und auf diese Weise die sogenannte Kunstmythologie begründete. Eine neue Anregung und wesentliche Bereicherung erfolgte darauf durch K. O. Müller, welcher die Eigenthümlichkeit des griechischen Geistes und der griechischen Nationalentwicklung besonders dem Orient gegenüber mit glücklichem Erfolge geltend machte und dabei überall auf den volksthümlichen Ursprung und Inhalt der griechischen Mythologie sowie auf das örtliche Gewebe der Götterculte zurückging, auch die gesammte Methode der nivthologischen Forschung von neuem beleuchtete und begründete 1); wobei indessen das Princip der Autochthonie und die Bedeutung der localen Eigenthümlichkeiten nicht selten übertrieben und die geschichtlichen Momente im Allgemeinen mehr als die idealen hervorgehoben wurden. Neben ihm wirkte besonders F. G. Welcker, ausgezeichnet sowohl durch feines Natur- und Sprachgefühl als durch tiefe Kenntnifs der griechischen Poesie und Kunst, deren mythologische Beziehungen und Bedeutungen noch von keinem Gelehrten mit gleich vielseitiger Bildung und gleichem Zartgefühl für alles Bildliche nach allen Richtungen hin erwogen und geltend gemacht sind. Ferner haben sich G. W. Nitzsch und C. F. Nägelsbach durch ihre Homerischen Studien, C. Göttling durch seine meist mit Hesiod beschäftigten Untersuchungen, G. F. Schoemann durch seine Arbeiten über Aeschylos und Hesiod, Konr. Schwenck durch seine etymologischen und mythologischen Forschungen, E. v. Lasaulx durch eigenthümliche Auffassung des religiösen und sittlichen Lebens der Alten, P. F. Stuhr und F. Lauer durch ihre Bemühungen um das systematische Studium der griechischen Mythologie, K. F. Hermann und Schoemann durch ihre Lehrbücher der gottesdienstlichen Alterthümer, andere Gelehrte durch andere Forschungen und Abhandlungen, Lehrbücher, Handbücher und Wörterbücher 2),

<sup>1)</sup> Prolegomena zu einer wissenschaftlichen Mythologie, Götting. 1825. Vgl. den von mir verfaßten Artikel Mythologie in der Stuttg. Real-Encyclopädie 5. S. 336—371 u. den litterärischen Anhang dieses Buchs.

<sup>2)</sup> Besonders zu empfehlen ist das Handwörterbuch der griech. u. röm. Mythologie von Ed. Jacobi, Kob. u. Leipz. 1835. 2 Bde. Auch die mythologischen Artikel der Hall. Allg. Encyclopädie, darunter mehrere von K. O. Müller, sowie die der Stutlg. Real-Encyclopädie, zu denen der Verf. dieses Beabs beigetragen, euthalten vieles Förderliches.

ein jeder nach seiner Weise um dieses Studium verdient gemacht.

Endlich ist auch in neuester Zeit die griechische Mythologie auf verschiedenen Wegen in eigenthümlicher Weise gefördert worden. Einmal dadurch dafs Griechenland selbst wieder ein wollbekanntes und vielbereistes Land geworden ist, so daß nun auch die griechische Natur, die erste und ursprüngliche Quelle so vieler Mythen und bildlicher Erzählungen, in ihrer lebendigen Eigenthümlichkeit zur Sprache kam, in welcher Hinsicht P. W. Forchhammer das Verdienst hat die Rechte der Naturanschauung zuerst geltend gemacht zu haben. Ferner ist das Studium der Kunst und aller bildlichen Denkmäler sowohl in Folge der zahlreichen Bekanntmachungen solcher Denkmäler als durch deren Erklärung für die mythologische Forschung im höchsten Grade wichtig geworden; wobei es nicht fehlen konnte daß die eigenthümliche Welt von Bildern und bildlichen Darstellungen, welche sich mit diesen Werken außschlofs, zu manchen eigenthümlichen Ansichten über die Religion und Mythologie der Griechen sowohl im Allgemeinen als in allen einzelnen Kreisen Anregung gab. Hatten schon Winckelmann, Zoega, Visconti, Heyne, Böttiger, Creuzer und andere Gelehrte in dieser Hinsicht Bedeutendes geleistet, so haben diese Studien vollends in neuester Zeit, seitdem der Vorrath von bildlichen Denkmälern, besonders der griechischen Ursprungs, so aufserordentlich angewachsen ist, eine sehr reiche Ausbeute geliefert. Die wichtigsten Arbeiten sind auf diesem Gebiete die von K. O. Müller, von Welcker, von Ed. Gerhard, O. v. Stackelberg, Th. Panofka, R. Rochette, Em. Braun und O. Jahn, von welchen Gelehrten Gerhard und Braun auch mit eigenthümlichen Systemen der Mythologie hervorgetreten sind. Die wichtigsten Handbücher der mythologischen Bilderwelt sind aus älterer Zeit die von Hirt und von Millin 1), eine vortreffliche Anweisung zu den archäologischen und kunstmythologischen Studien überhaupt das Handbuch der Archäologie der Kunst von K. O. Müller mit den dazu gehörigen Denkmälern der alten Kunst 2).

A. Hirt Bilderbuch f. Mythologie, Archäologie u. Kunst, Berl. 1805
 1816. A. L. Millin Galerie mythologique, Par. 1811. 2 Bde., deutsch in Berl. u. Stuttg, 1820. N. Ausg. 1836.

<sup>2)</sup> Erste Ausgabe. Bresl. 1830. Zweite Ausg. 1835. Dritte Ausg. besnrgt von Welcker 1848. Denkmäler der alten Kunst, Gött. 1835, neu berarbeitet und fortgesetzt von F. Wieseler, 2 Thle. Gött. 1854. 56. Eine Auswahl vorzüglicher Götterbilder giebt die Vorschule der Kunstmytho-

Endlich ist als auf ein wichtiges Hülfsmittel aller mythologischen Forschung noch hinzuweisen auf die aufserordentlichen Fortschritte, welche in neuerer Zeit das Studium sowohl der vergleichenden Sprachforschung als das der comparativen Mythologie gemacht hat, in welcher Beziehung die etymologischen und mythologischen Forschungen von Pott, A. Kulin, M. Müller, G. Curtius u. A. und zum Vergleiche der deutschen Mythologie das bekannte Meisterwerk von J. Grimm auch der griechischen Mythologie sehr zu empfelulen ist. Nur dafs auf diesem Gebiete allerdings vieles noch sehr unsicher ist und selbst die neue Wissenschaft der Etymologie den Mythologen da, wo er ihrer Hille am meisten bedürfte, bei der Erklärung alter mythologischer Eigennamen, besonders der Götternamen, nicht selten im Stiche lassen mufs ¹).

logie von E. Brauo, Gotha 1854. Zum Haudgebrauche sind zu empfehlen: für die Statuen u. Reliefs F. de Clarae Musée de Sculpture, P. 1841—53, für die Vassenbilder Gerhards suseriesen griech. Vassebilder, B. 1840—58, 4 Bdc. und die Sammlung von Lenormant und de Witte élite des moncéramographiques P. 1944 für.

<sup>1)</sup> G. Curtius Gruodz. d. griech. Etymol. 1, 93ff. Vgl. Leo Meyer Bemerkungeu z. ält. Gesch. d. griech. Mythol. Gött. 1857, Max Müller Comparative Mythology, Oxford Essays 1856 p. 1 — 87 und die Aufsätze von Pott, A. Ruhn u. A. in der Zeitschr. f. vergt. Sprachforschung.

# ERSTER ARSCHNITT.

# Theogonie.

Die Theogonie der Griechen ist der am wenigsten ausgebildete und ins Einzelne ausgearbeitete Abschnitt ihrer Mythologie, wahrscheinlich eine Folge davon daß der ernste, oft an Naturphilosophie streifende Inhalt zu dem in den bewegtesten Zeiten der Mythendichtung vorherrschenden Tone des Epos nicht mehr passen wollte. Bei Homer finden sich manche Andeutungen eines eigenthümlichen Systems, aber nur als Bruchstücke eines halb verschollenen Gesangs. Die Hesiodische Theogonie ist die wichtigste Quelle, scheint aber mehr eine Compilation aus verschiedenen Dichtungen älterer und neuerer Zeit als aus einem Gusse zu sein, wie sie denn auch an mehr als einer Stelle die ältere Tradition entweder mifsverstanden oder entstellt hat. Die Titanomachie des Eumelos oder Arktinos ist bis auf wenige Bruchstücke verloren. Die Orphische Theogonie ist wenig zu brauchen, weil sich hier schon zu viel Fremdartiges einmischt. da es ohnehin verschiedene Redactionen dieses Gedichtes, ältere und jungere gab, die Fragmente aber größtentheils den letzten Zeiten der griechischen Litteratur angehören. Das System des Pherekydes von Syros ist interessant als erster Versuch die herkömmliche Mythologie mit der Philosophie auszugleichen. Endlich gab es theogonische Gedichte des Thamyris, Musaeos, Linos u. A., die aber ganz apokryphisch waren 1).

Vgl. die Abhandlungen von G. F. Seboemann zur Gesebiehte und Erfäuterung der theogonischen Dichtung überhaupt und der Hesiodischen insbesondere, Opusc. Acad. Vol. 2.

Alter Hymnengesang im Culte des Olympischen Zeus scheint die älteste Quelle dieser theogonischen Dichtungen zu sein, in denen die Maclit und Abkunft des Zeus durchaus der centrale Gedanke ist, auf den sich Alles bezieht. Das Gedicht von seiner Abkunft hat aufwärts und zurück zu den erstendenen Generationen vor ihm geführt, bis zu den ersten Weltanfängen. Das Gedicht von seinen Weltkämpfen, wodurch er Weltherrscher geworden, zu der Titanomachie und zu den übrigen Götterkämpfen die größstentheils Nachklänge der älteren Titanomachie sind, bis auf die Prometheussage, welche ein Ausfluß des Nachdenkens über die Anfänge der Menschheite und der menschliehen Gultur ist.

Zwei Grundgedanken gehen durch das Ganze. Der erste ist dass die Welt nicht auf einmal d. h. durch Schöpfung entstanden, sondern aus dunklen und elementaren Anfängen durch organische Entwickelung bis zu dieser letzten Gestalt des schönen vollendeten Kosmos gediehen ist, und zwar in mehrfachen Absätzen und Steigerungen, deren endliche Spitze und Vollendung eben Zeus und die von ihm regierte Welt der Götter und der Natur ist. Also das Vollkommene war nicht das Erste, sondern das Letzte, woraus sich von selbst die Götterkämpfe erklären, denn alles Vollkommene ist der natürliche Untergang des weniger Vollkommenen. Der zweite Grundgedanke ist der daß der lichte Himmel, der Aether, das Vollkommenste in der Natur und der Inbegriff aller höheren Macht und Gewalt, also das Herrschende ist, der funkelnde Thron der Welt, dessen iedesmaliger Inhaber die Welt regiert, in der mythologischen Sprache der Olympos, Zuerst hat ihn Uranos inne, dann Kronos, endlich Zeus, alle drei Götter des Himmels und aller himmlischen Mächte, nur dafs der eine immer vollkommener ist als der andere, wie die Welt selbst und die Naturordnung über welche sie regieren.

## 1. Weltanfänge.

Verschiedene Ansätze, unter denen die Hesiodische Dichtung vom Chaos nicht die älteste ist. Vielmehr nennt Homer

a) den Okeanos als den Anfang aller Dinge d. i. das Urflüssige, s. Ilias 14, 201. 302 Φεῶν γένεστς, 246 ὅσπερ γένεστς πάντεσοι εέτενται: so daſs Thales im Grunde nur die âlteste Ansicht der Griechen ausgesprochen bätte, wie auch Aristoteles Met. A. 3 daſfır lalft. Auch beweisen die örtlichen Sagen von der Ogygischen Fluth, wie sie hesonders in Boeotien und Attika verbrielet waren, daſs dieser Glaube im griechischen Mutterlande heimisch war; denn "Δχύγης der Uralte ist nur eine andere

Form desselben Wortes 'Ωκεανός und derselben Vorstellung'). Ist nun der Okeanos zuerst dagewesen, so muß auch die Erde, muß selbst der Himmel aus ihm entsprungen sein, doch giebt die gewöhnliche Mythologie darüber keine bestimmtere Andeutung. Sie kennt den Okeanos nur als die allgemeine Weltgrenze. als den uralten. Erde und Meer rings umfassenden Grenzstrom. der mit tiefer und gewaltiger Fluth wie eine Schlange in sich selbst zurückfliefst und dadurch die Grenze aller sichtbaren Dinge bildet, während er selbst unbegrenzt ist 2); ein Gebiet des Wunders und aller Geheimnisse des Ursprungs, seine Küsten und Inseln die Heimath der Götter und seliger Menschen und Völker, Dort waltet auch Okeanos selbst als altväterischer, aber milder und allfreundlicher Ur- und Wasser-Greis, der in seinem Jenseits wie außer der Welt lebt nnd bei allen Weltkämpfen unbetheiligt bleibt, er und seine ehrwürdige Gattin Thôcg (Il. 14, 202) d. i. die Nährende, die Urältermutter, welche weiblich dieselbe Natur des Wassers ausdrückt die sich männlich im Okeanos darstellt. Hera die Himmelskönigin ist bei diesem Paare aufgewachsen und zu ihnen geflüchtet als die ganze Götterwelt im wilden Titanenkampfe entbrannt war, und sie möchte auch später zu ihnen, da die beiden Alten in beständigem Zank und Unfrieden leben und nicht mehr bei einander schlafen wollen (II, 14, 205 ff., 303 ff.); wahrscheinlich der Nachklang einer alten Dichtung die das Aufhören der Zeugungen dieses ältesten Götterpaares durch Verfeindung zu erklären suchte, wie derselbe Gedanke bei Uranos und Kronos durch Entmannung und durch Gefangenschaft ausgedrückt wurde.

Einige Andcutungen über die elementare Thätigkeit des Okeanos giebt sein Geschlecht bei Hesjod th. 337 ff. Von ihm

Dovoo ἀγάγιος, die Insel Ogygia u. ε. w. Nnch andere Formen sind <sup>\*</sup>Δγήν \*<sup>\*</sup>Δγενος \*<sup>\*</sup>Δγενόθαι, die bei Pherekydes vorkamen. Viele Etymologien sind versacht, u. a. durch skr. augho d. i. Fluth, s. Windischonno Ursagen der arischen Völker (Abh. d. Bayr. Ak.) S. 5 ff., vgl. Z. f. vgl. Sprochf. 4,8 s.

<sup>2)</sup> II. 14, 200 πολεφόρδου πείρατα γαίης, Hes. th. 242 ετλήτε ποταρός, γεl. II. 18, 607; Hes. sc. Herc. 314 υ, διέ Migdandsschlange der Eldo. Die oft varkommende Weoduog πέρην "Lexteroio (Hesiod. th. 215, 214, 294 μ. a). und die Erzhibungen wo Jenoud ther deo Okeonos setzt (περάγ) mufs man nicht so verstehen, als ob derselhe auch wieder ein Jennehmen wie unser ührer Mere frihere, II. 2, 628 ed virous πάργη ἀδός "Πιλαός άττα, 24, 152, wo Achill die Sülne der Hecoha verkault πέργη ἀδός ατογολικού ξε Σάγον Εντ. "Γμβρον παι Δήμονο.

stammen nehmlich alle Flüsse Bäche und Quellen, nach der Ilias 21, 196 auch das Meer; also alles fließende und strömende Wasser, dessen zeugerische und nahrende Kraft die Griechen in so vielen Bildern und Sagen ausdrückten. Zunächst dadurch dass sie alle Flüsse und Ouellen für χουροτρόφοι hielten (Hesiod th. 347 mit d. Schol.), was sich weiter in vielen örtlichen Sagen von zeugenden Flufsgöttern und von kinderliebenden Nymphen ausprägte, von alten Fluthen, denen ein neues Geschlecht entsprungen, von ersten Menschen und Staminvätern, welche aus dem See oder dem Flusse der Landschaft geboren worden. Ja beim Nil, der den Aegyptern war was den Griechen Okeanos. wollte man es sogar deutlich beobachten können wie das organische Leben sich durch ihn erzeuge (Aesch, Suppl. 823, Ovid. M. 1, 422, Diod. 1, 10). Daher auch die Flußgötter so häufig als Stammväter der mythischen Geschlechter genannt wurden, z. B. der Inachos, der Asopos, der Xanthos u. A., während die Quellnymphen selbst die kindlichen Jahre der Götter nähren und pflegen, wie in der Sage von Kreta und Naxos, von Arkadien und Messenien die des Zeus, in anderen Sagen die des Dionysos. In kosmogonischer Hinsicht aber sind unter allen Söhnen und Töchtern des Okeanos bei weitem die merkwürdigsten Styx und Acheloos, die älteste Tochter und der älteste Sohn des alten Ursprungswassers, jene ein Bild des primitiven Grauns und Dunkels, aus welchem die ersten Strömungen des Lebens entsprangen. Acheloos ein Bild des organischen Lebens, wie es sich aus dem Okeanos in tausend Flüssen und Bächen über die Erde ausbreitet. Von der Styx dichtete man daß sie fern im äußersten Westen, also da wo Nacht und Sonnenuntergang ist, fern von allen Göttern in einem prangenden Hause, das mit silbernen Säulen rings zum Himmel emporrage, unter hohen Felsen wohne. Selten nur komme Iris dahin um von dem heiligen Wasser zu holen, wann Streit unter den Göttern ausgebrochen und nur durch Eidschwur zu lösen ist, und wehe dem Gotte der bei diesem Wasser falsch schwört (Hesiod th. 782ff.). Die silbernen Säulen des Hauses sind die aus jäher Höhe herabfallenden Sprudel des Quells, an dessen unterem Falle, wo er sich zur Strömung sammelt, die Göttin selbst wohnend gedacht wurde; das Wasser aber fliefst von dort abwärts unter die Erde in die tiefe tiefe Nacht, das äußerste Graun selbst für die Götter und eben deshalb ihr Eidschwur<sup>1</sup>). Wie finster und schrecklich man sich jene Quelle

<sup>1)</sup> II. 15, 37 τὸ κατειβόμενον Στυνὸς ὕδωρ. Hesiod th, 787 πολλὸν

der Styx und ihre Wohnung dachte, das lehrt am besten deren Uebertragung auf die bekannte Schlucht bei Nonakris in der Gegend von Pheneos, wo man in historischer Zeit die Styx zu suchen pflegte1), da ihre mythische und kosmogonische Bedeutung sie vielmehr in jene der Unterwelt benachbarten Gegenden der Nacht und des Nebels entrückt, wo Hesiod sie beschreibt und wo er auch noch andre Quellen des Okeanos kennt2). Hier also wäre der Ursprung des wunderbaren Stromes, der ersten Ursache von allen Dingen zu suchen, und zwar floß nach Hesiod ein zehnter Theil der ganzen Fluth als Styx durch die Finsternifs in die Unterwelt, wo der Kokytos ein Theil von ihr ist3), während die übrigen neun Theile in silbernen Wirbeln um Erde und Meer fließen. Aber auch über die Erde verbreiten sich die Strömungen des Okeanos, denn alle Flüsse und Ouellen stammen von ihm, unter ihnen Acheloos der Fluss schlechthin und in gewisser Hinsicht mit dem Okeanos gleichbedeutend, nehmlich sofern dieser die Erde nicht allein begrenzt, sondern auch als Quelle alles süfsen Wassers die wahre Ursache ihrer Befruchtung ist. Die Ilias 21, 194 nennt den Acheloos den mächtigen (κρείων) und neben dem Okeanos, welcher so wenig wie iener dem Zeus widerstehen könne; Akusilaos nannte ihn den ältesten unter den dreimal tausend Söhnen des Okeanos, welcher von allen am meisten verehrt worden 4). Ohne Zweifel hat zu dieser

<sup>36 9 &#</sup>x27;nön 2800'ç tönpodén; të legoñ norugoïo ĝés ña nôruc μ.Ωκων 'Ωκεκοïo λέφες. Als lidachwar der Gitter hiefa die Styx auch sehlechthin 'Ogoo; s. Buttmann Lexil. 2, 53, Plin. 4, 31. Den Eid selbst erisid, γιμιόνειο darans daß Okeanos und Styx der Ursprang der Götter sind, γιμιόνειον γάρ το πρεσβύτειον, δροο δὶ τὸ τιμιόνειον είναι, διαθεί και από με διαθεί από με διαθεί από με διαθεί και διαθεί και

<sup>1)</sup> Hérod, 6, 74, Paux, 5, 17, 18. Es war eine der finstere Schliedten on der k\(\text{lish}\) here Naturbildeng, wie man sie in Arkadien indts selten sieht, diese k\(\text{lish}\) here as alle anderen, s. E. Curtius Pelop, 1, 195, Chr. Th. Schwab Arkadien, Stattg. u. T\(\text{lish}\) 1522 S. 16. fn. v. V. Stackehlerg, b. Gerhard by-perb. r\(\text{im}\). State days the der the statistics galt f\(\text{lir}\) relies Tbeil der Styx, Il. 2, 755.

<sup>2)</sup> Th. 282, vgl. Hesych. v.  $\Omega$   $\times \omega$  0000  $\times$ 000  $\times$ 000 der Nebel des Todtenreiches ist.

Od. 10, 514, vgl. Il. 8, 369.

Vgl. Schol. İl. 21, 195 ὁ Αχελφος πηγὴ τῶν ἄλλων πάντων. Vib.
 Seq. Achelous Actoliae primus eropisse terram dicitur.

Verherrlichung am meisten der aetolische Acheloos und der Dienst des Zeus von Dodona beigetragen. Dieser Fluss war nehmlich der größte unter allen griechischen, und da seine Ouellen die fruchtbare Landschaft bei Dodona wässerten, so scheint eben deshalb dieses Orakel die Verehrung des Acheloos überall empfohlen und dadurch zu der Verbreitung derselben wesentlich beigetragen zu haben1); obwohl dieses allein wohl nicht ausreicht um den merkwürdigen Gebrauch des Namens Acheloos und die aufserordentlich weite Verbreitung seines Cultus zu erklären. Man sagte nehmlich allgemein sowohl im religiösen als im poetischen Sprachgebrauch Acheloos für Fluß und Flußwasser schlechtbin, wie es bei vielen religiösen Handlungen und bei den meisten örtlichen Gottesdiensten zu Reinigungen und Heiligungen gebraucht wurde; der Cultus aber des Acheloos als des ältesten und angesehensten Flussgottes war nicht allein über Griechenland, sondern auch über dessen Colonien verbreitet, namentlich zu Rhodos und in Italien und Sicilien, wo man ihn wie in Akarnanien mit Spielen feierte. Also mag auch der Name ursprünglich eine allgemeinere Bedeutung gehabt haben, zumal da derselbe in verschiedenen Formen in Kleinasien und Griechenland für verschiedene Flüsse und Bäche im Gebrauch war2). Dasselbe gilt von der Amalthea, deren Wunderhorn, ein Sinnbild der überquellenden Fülle und aller guten Gaben, nach der aetolischen Heraklessage aus dem Besitze des Acheloos in den des Herakles überging, aber auch ein Attribut des Dionysos, des Pluton und andrer Götter des materiellen Segens war. Die gewöhnliche griechische Sage kannte Amalthea als Nymphe, die kretische Zeussage als nährende Ziege, und demgemäß wurde auch der sprichwörtliche Gebrauch des Ausdrucks Horn der Amalthea verschieden erklärt3). In Wahrheit aber bedeutet auch

2) Ein Finfa / Δελάος oder / Δε/Δης om Sipylos und in Lydien, wo es auch νύμιστα / Δεμάητιδες gab, Il. 24, 616 c. Schol. Andre Flüsse d. N. gab es in Troas, Thessalien, Achaja und Arkadien, Strabo 9, 434, 10, 450, Pans. 8, 38, 7. Der sett I. C. Scaliger berkömmlichen Erklirung, ἀχα sei 1, q. aqua, akr. ap, goth. abva widerspricht G. Cartius Granudz. d. Et. 1, 95.

Epboros und Didymos b. Macrob. S. 5, 18, Schol. Il. 21, 194. 24,
 Vgl. Aescb. Pers. 869, Eurip. u. Aristoph. b. Macr. l. c., Orpheus
 b. Lobeck Act. 952.

<sup>3)</sup> Als Nymphe beifst sie bald eine T. des Okeanos bald die des Afpioroc, was nach Thessalien weist. Andre kannten sie als Nymphe von Thespine oder von Libyen, s. Apollod. 2, 7, 5, Diod. 3, 67, Palacpb. 45. Das Horn der Analithea wird bald das eines Stieres welches A. becessen, bald das des Acheloosstiers, bald das der Ziege Amalithea genannt, Str. 459, Apollod. 1. c., Paroensigor. 1 p. 45. 519, 2 p. 45. Wahrscheinlich ist es ur-

dieser Name die nährende und befruchtende Kraft des Wassers: es ist die Ouelle schlechthin als nährende Mutter 1), wie der latinische Glaube vor allen übrigen Quellen die Juturna verherrlichte, die gute, die heilende Nymphe schlechthin, welche in der Landessage bald für die Gattin des Ursprungsgottes Janus galt hald für eine Geliebte des Juniter. Auch wurde bei den Griechen eine gewisse Art von parkartigen Anlagen mit reichlicher Bewässerung nach der Amalthea oder nach ihrem Horne benannt 2). Lagter Bruchstücke desselben Glaubens, welcher den alten Wassergott Okeanos und seine weibliche Hälfte, die Nährmutter Tethys zum Anfang der Dinge machte, denn überall ist Okeanos nicht blos als begrenzender Strom einer transcendenten Welt, sondern auch als der Schöpferische, der Ursprung schlechthin zu denken. Daher die Sage von seligen Inseln in seiner Fluth erzählt und von wunderbaren Gärten der Götter, namentlich von einem Garten der Hera, in welchem der Wunderbaum der besnerischen Aepfel wachse, auch ein Sinnbild unerschöpflicher Fruchtbarkeit, welchen die Erde zur Feier des Beilagers des Zeus und der Hera habe entstehen lassen, da wo die Ouellen von Nektar und Ambrosia fliefsen und wo die Erde ihre herrlichsten Gaben in ununterbrochener Fülle spendet (Eurip. Hippol, 748).

Mit diesem Bilde vom Okeanos und seiner Wunderwelt verbindet sich b) sehr häufig die Vorstellung von dem Ursprunge der Dinge aus Nacht und Dunkel, wie darauf schon die Styx zurückführte. Noch deutlicher aber tritt diese Ansicht in den Mythen hervor wo von dem Ursprunge der himmlischen Mede Eichts die Rede ist. Denn in allen alten Religionen und Mythen ist das Licht aus der Finisternifs entsprungen, also diese das Primitive. So sind Apollo und Artenis die Kinder der dunklen Leto, und die Fabel von der Entstehung des Chryssor und des Pegasos, auch die von der Geburt der Alhena, erklären sich gleichfalls am besten unter der Voraussetzung dass zuerst dunkles Gewölk über den Fluthen lagerte und daraus dann mit Hülfe der himmlischen Mächte der erste Strahl des Lichts und der Blitz geboren wurde. Die Heisoidische Theogonie 123 fin nennt

2) Duris b. Athen. 12, 59, Onomast, Tull, ed. Baiter 2 p. 33.

sprünglich als *ovròy* d. h. als Symbol des strömenden Segens zu denkeu. Bei Ovid M. 9, 87 füllen es die Najaden mit Blumen und Früchten.

<sup>1)</sup> Δμάλθεια nach Schoemann op. 2, 260 alma mater von άμιτα und άλθω άλθαίνω d. Ι. αίξω, θεραπείω, γgl. Δλθαία die actulische Geliehte des Dinnysos und Frau des Oenus.

aus demselben Grunde Erebos und Nyx als die ersten Kinder des Chaos, welches nach ihr den Anfang bildete 1), darauf Aether und Hemera als Kinder der Nacht und des Dunkels: von welchen Personificationen Erebos und Aether das stoffliche Licht in der Höhe und das stoffliche Dunkel in der Tiefe ausdrücken. Nyx und Hemera die Erscheinungen des Dunkels und des Lichts in dem ewigen Wechsel von Tag und Nacht. Den Erebos dachte man sich unter der Erde heimisch, die Nacht dort wo die Sonne untergeht, daher diese beiden Gegenden, die tiefe Erde und der Sonnenuntergang, zugleich als Gegenden alles Ursprungs gedacht wurden, aber auch als Gegenden des Todes und vieler Schrecknisse, wie sich dieses in vielen alterthümlichen Bildern und Sagen ausspricht. So erklären sich namentlich die Graeen und Gorgonen der Perseussage am besten als Symbole des höchsten Alterthums und des urweltlichen Dunkels der westlichen Fluth, auch die Dichtung vom Atlas und dem Garten der Hesperiden, dem Göttergarten mit dem Baume des Lebens den ein Drache hütet, während Atlas die ungeheure Tragkraft des Meeres zu bedeuten scheint welche Himmel und Erde unterstützt. Am meisten finden sich diese Bilder bei Hesiod th. 736 ff. ausgeführt. aber leider mehr gehäuft als gesondert, so daß beide Vorstellungen, die von dem Erebos in der Tiefe und die von der Nacht im äußersten Westen, beständig in einander laufen 2). Da wo der Tartaros ist, sagt er, und das Gefängnifs und die Wache der Titanen, da sind die Enden und Anfänge aller Dinge, des Meeres der Erde und des Himmels, die dort wie Wurzeln in die Tiefe wachsen. Da steht Atlas und trägt den Himmel, da gehen Tag und Nacht aus und ein, nur auf der Schwelle sich flüchtig begrüßend, da wohnen Schlaf und Tod, da ist die Unterwelt mit

AL COTCH MEDIA STREMAND ANDRIDE GREET MELICH EN MITSE



<sup>1)</sup> So auch nach Atustinos b. Schoemano Op. 2, 78, dohingegen andre Theogonica ungekehrt Nacht und Finsterniëz zum Anfange der Dinge machten, s. Antiphanes ib. p. 76, Hygin: fob. pr.: Ex Caligine Chaos, ex Caligine Nax Dies Erebus Aethre et. In oneh andrem war die Nacht die Tachter dess Erebus, Paul. p. 53 Erebum u. Nox Erebeiis b. Virg. 61, 202 rec. Hungt. Dem Zöppic (vgl. fejrarbej) entspield: Zeóroz b. 26, 202 rec. Hungt. Dem Zöppic (vgl. fejrarbej) entspield: Zeóroz b. 293, 290, Eos d. h. Hemera dir T. der Nocht auch b. Aesch. Agam. 205 (2), 270 vfg. voj vr. szoónge, gág. vgd. de vipopogn. u. Schoemann 1. en. 34, 18.

<sup>2)</sup> Vgl. Schoemann 1. c. p. 320—339. Bei Eurip. Or. 176 haust die Nacht im Dunkel des Erebos, bei Alkman nach Sebol. Noph. O. C. 1248 (Schoem. p. 332, 19) in den Rhipacen d. h. im stifmischen Norden. Dagegen schelnt mir bei Stesichoros Athen. 11, 38 die gewühnliche Wohaung im Westen x6pp/Zherpro? ovenangesetzt werden zu müisen.

dem Palaste des Aïdoneus und der Persephone, da wohnt die Styx: und setzen wir hinzu, da sind auch jene Gärten der Götter und die Inseln der Seligen, da sind nach der ältesten Auffassung selbst die Wolmungen der Eos und des Helios. Gewifs ein merkwürdiger Dualismus, welcher aber bei dem Gedanken an Licht und Finsternifs natürlich ist und sich auch in dem Geschlechte der Nacht wiederholt, wie dieses bei Hesiod th. 211 ff. ausgeführt wird. Aus der älteren theogonischen Sage sind die freundlichen Hesperiden geblieben, welche auf einer Insel des Okeanos (πέρην κλυτοῦ 'Ωκεανοῖο) die schönen goldnen Aepfel und den Wunderbaum des Göttergartens pflegen, die Kinder der guten Mutter Nacht 1), die sich mit ihren feuchten Schwingen allnächtlich über die Erde ausbreitet und die ganze Natur in Schlaf und Dunkel hüllend über embryonischen Formen des Lebens brütet. Und so mögen auch die Moeren, die Göttinnen von Geburt und Tod, die der Aphrodite verwandte Nemesis, der Liebesgenufs und der Schlaf mit den Träumen unter ihren Kindern zu der lichteren Seite zählen. Die übrigen aber sind meist von finsterer Natur und dem Leben feindlich, wie die Erinven, alles Weh, Alter und Tod, Streit und Krieg, Spott und Betrug und Zwietracht. Wie aber Manche die Nacht und nicht das Chaos zum Anfange der Dinge machten, so galt bei Einigen auch der Himmel nicht für ein Geschöpf der Erde, sondern für den Sohn von Aether und Hemera, der Kinder von Erebos und Nyx 2); ein neuer Beweis daß bei diesen kosmogonischen Systemen immer Vieles dem Ermessen der Einzelnen überlassen blieb.

c) Die eigentlich Hesiodische Lehre vom Ursprung der Dinge ist die vom Chaos, der Mutter Erde und vom Eros. Dos Chaos ist seiner Wortbedeutung nach der gähnende Raum<sup>3</sup>), also schon eine gewisse Abstraction; obwohl es nicht schlechthin als abstracter Raum zu denken ist, sondern mit einem gewissen Urstoff des Nebels und der Finsternifs erfüllt: wenigstens wird

Daher Εὐφορίνη bei Hesiod, Aeschylos und Herodot. Dagegen heifst sie b. Hes. th. 224 als Mutter von so vielen Uebeln Νὶξ δλοή.
 Cic. N. D. 3, 17, 44, wo Amor und Gratia zu dem Geschlechte der Nacht gerechnet werden, wie bei Hesiod Φιλότης (Orph. H. 3, 2 Νὸ ψέταις παίτους, βν και Κύποιρ καλέφαιμέγ). Vel. Cramer Anced. 1, 75

ger Maent gereennet werden, wie dei Heistod ΨΙΛΟΤης (Urpn. H. 5, 2 Negγέτειτς πάττου, ην καί Κύτηριν καλέσωμεν). Vgl. Cramer Anced. 1, 75 ΔΙΘέρος νίδς ὁ Οὐρανός, ώς ὁ την Τιτανριαγίαν γράψης, d. i. vermuthlich Eunelos oder Arktinos. Hygin l. c. ex Λethere et Die Terra Coelum Mare.

Χάος von χαίνειν vgl. die Kluft der Klüfte, gap ginnunga, der nordischen Mythologie, Grimm D. M. 525.

in der ausgebildeten Weltordnung, in welcher es zu existiren fortfuhr, hald der mit Finsternifs erfüllte Raum unter der Erde mit demselben Namen benannt, bald der mit Luft und Wolken d. h. mit dem der Finsternifs verwandten Nebel erfüllte Himmelsraum über der Erde 1). Das Chaos war zuerst, beifst es bei Hesiod, darauf entstand die breitbrüstige Erde, die unerschütterliche Feste sowohl der überirdischen als der unterirdischen Götter 2), und Eros, der schönste von allen Unsterblichen, der Gebieter über Sinn und Gemüth aller Götter und Menschen. Aus dem Chaos entstehen weiter Erebos und Nyx, durch diese Aether und Hemera (S. 32). Die Erde, welche die breitbrüstige heifst (εὐρύστερνος), weil ihre körperliche Bildung als sehr fest und stämmig gedacht wird, die riesige, die ungeheure (πελώρη), der feste Grund und Boden aller Naturerscheinungen über und unter ihr, diese erzeugt zuerst den ihr gleichartigen Himmel 3), dessen Gewölbe sie ganz bedeckt und der eben so unvergänglich ist als sie selbst. Die Dichter nannten ihn den ehernen, auch den eisernen (γάλχεος, πολυγάλχεος, σιδήσεος), nicht als ob er von solchem Stoffe wäre, soudern eben wegen seiner unvergänglichen Dauer und seiner nicht der Veränderung unterworfenen Natur 4), in welcher Hinsicht er noch vollendeter und seliger ist als die Erde, daher auch die Götter dort ihre Wohnung aufgeschlagen haben. Ferner zeugt sie die ragenden Berge, in de-

<sup>1)</sup> Vgl. Heslod th. 700. 814, Arist. Nub. 424 το Χάος τουτ' και τὸς χαος μὰ το Χάος μὰ τὸ Χάος μὰ τὸ Καος μὰ το Κορα. Αν. 192. Eurip. Ibyc. Barchyl. b. Schoemann I. e. p. 69. 69, auch Benfey Z. I. vgl. Spr. 8, 157—206, welcher Parallelen der indischen Sprache und Vorstellung nachweist. Die rudisi indigestagne moles Ovids gehirt der spikteren Auflasson.

via nongessegue under Vinis genure ure spierren nausskill.

2) th. 11 metro γ δος δασμαλε alt δαθεστέσει, οι έχουτε κάση τηρέστος Όλουπου Τάμταρα γ διρόστε μεγή χουός εξηποθείες, the linge de tellisung Schoonsons p. 63, δι. 42, wiches Υπόρταρ Γεριας και το εξεπολείτα και εξεπολείτα κ

<sup>3)</sup> Obgenièr dattelete. In un negl nature audinten. Also der Sterenchiment als Grewlibe bier der Erde, dieser gleichartig (droc), weil er eben an fest und unvergänglich ist. Das Wort Obgenie entspricht dem nüdschen Vargana von Skr. vard. i. derken, un ein unser Himmel von hima d. i. decken, umbüllen, bekleiden. Obgleich der indische Vormas mit der Zeit zum Wassergate gewanden ist, ohne Zeit eile weil der Himmel für das Princip aller Befruchtung gehalten wurde, wie der griechische Urauos aus dennsehen Grande der Gemahl der Erde ist.

<sup>4)</sup> Piad. N. 6, 3 ὁ δὲ χάλκεος ἀσφαλές αἶἐν ἔδος μένει οὐρανός.

nen die Nymphen und die Satyrn und andre dämonische Geschöpfe heimisch sind, und das Meer mit der tosenden Wasserfluth, das unfruchtbare genannt (ἀτρύγετον πέλαγος), weil man es im Gegensatze zu der fruchtbaren Erde zu denken gewohnt war. Und zwar hat die Erde den Himmel und die Berge und das Meer noch von selbst geboren, als unmittelbare Folge des organischen Triebes, mit dem sie aus dem dunklen Schoofse des Chaos hervorgetreten war. Nun aber beginnt sich in ihr und in allen Dingen die Liebe zu regen, jenes göttliche Naturgesetz des Werdens, welches das Manuliche und Weibliche scheidet um es wieder zusammenzuführen und zu paaren und daraus durch Begattung und Zeugung eine Generation nach der andern entstehen zu lassen: zugleich der Uebergang von der bloßen Kosmogonie zur Theogonie, von der Naturgeschichte zur Göttergeschichte, die sich von nun an wie eine große Verkettung von göttlichen Liebespaaren 1) fortsetzt. Eros, der älteste und der jungste von allen Göttern, der nach dem Vorgange des Hesiodischen Gedichtes von so vielen anderen philosophirenden Dichtern seit Parmenides gefeiert ist, ein Liebling aller Mysterien und des mystischen Hymnengesanges, vorzüglich im Culte des Hermes und der Aphrodite 2). Zuerst beginnt dieser schaffende Liebestrieb sich in den Ausgeburten des Chaos, dem Erebos und der Nacht zu regen, denen bei solchem Triebe das größte Wunder der Schöpfung, das Licht entspringt. Dann ergreift er das herrlichste aller Götterpaare, Himmel und Erde, durch deren Zeugung die neue Welt der Titanen, der Kyklopen, der Hekatoncheiren ins Dasein gerufen wird.

d) Eine noch andere Art sich den Anfang der Dinge zu erklern ist die Dichtung vom Weltei, welches Bild besonders in der Orphischen Theogonje beliebt war 3). An und für sich liegt es nahe genug das Ei als Sinnbild der Erzeugung und Belehung zu betrachten, daher die bildliche Anwendung davon sich bei verschiedenen Völkern findet, in der älteren griechischen Mythologie in der Fabel vom Ei der Leda. Duch scheint die Uebertraug auf die Kosmogonie speciell ineme Gedichte anzuehören

<sup>1)</sup> Virg. Ge. 4, 317 aque Chao densos divom numerabat amores.

<sup>2)</sup> Schoemann Opusc. 2 p. 60-92.

Auch in den Orphischen und Barchischen Mysterien, s. Plut. Symp.
 I 10-12, Macrob. 7, 16, S. Im Orient läßt es sich bei den Indern, den Persern, den Phoeniciero u. s. nachweisen. Vgl. auch Varro b. Prob. V. Ed. 6, 31.

und die bekannte Parodie bei Aristophanes Vögel 693 mag also schon durch dieses veranlasst gewesen sein. Wenigstens vereinigt sich gut damit was wir sonst von der ältesten Redaction der Orphischen Theogonie, die bis in die Zeit der Pisistratiden reichte, wissen oder vermuthen können, namentlich daß auch nach Orpheus das Chaos und Erebos und die Nacht zu den ersten Anfängen gehörten. Durch Erebos und die Nacht scheint dann weiter das Weltei entstanden zu sein, aus welchem zugleich mit dem Lichte Eros entspringt, den die Orphiker deshalb Phanes nannten. Mit der Zeit aber kamen bei dieser Secte kunstlichere Versionen der Theogonie auf, wie es deren besonders zwei verschiedene gab, welche aber beide auf das Weltei zurückgingen. Die eine begann mit dem Okeanos oder dem Wasser, aus welchem sich ein schlammartiger Niederschlag gebildet habe. aus dem wieder der Gott Aeon d. i. die ewige Zeit entstand, und von diesem wurde endlich das Weltei abgeleitet. Die andere Version war zuletzt die gangbarste und ist deshalb die bekannteste. Den Anfang bildete hier die Zeit, selbst ohne Anfang, Darauf entsteht das Chaos, ein tiefer Abgrund in welchem Nacht und Nebel brüten, und der feurige Aether, das Princip aller Beseelung und Gestaltung. Die Zeit bewirkt daß die Nebel des Chaos bei rotirender Bewegung sich zum Ei bilden indem sie sich um den Kern des Aethers legen, bis die hestig schwingende Bewegung zuletzt das Ei reift, so daß es in zwei Hälften zerplatzt. Aus diesen entstehen Himmel und Erde, aus dem Kerne geht das Orphische Wunder- und Allwesen bervor, welches sie mit sehr verschiedenen Namen benannten (Eros, Metis, Phanes, Erikapaeos u. A.) und mit allen möglichen Kräften ausstatteten. Also manche alterthümliche Bilder und Vorstellungen, aber versetzt mit modernen Phantastereien, wie sie das sinkende Heidenthum in großer Menge aufbrachte. Und dieses ist der allgemeine Character aller Orphischen Poesieen, welche deshalb bei mythologischen Studien nur mit Vorsicht zu gebrauchen sind.

### 2. Von den Titanen und der Titanomachie.

Diese Dichtung bildete wahrscheinlich den ältesten Kern der gesammten theogonischen Dichtung, daher sie auch in allen Formen derselben wiederkehrt, bei Homer, Hesiod, in der Orphischen Theogonie und bei Pherekydes. Aber eben dieses hobe Alterthum macht sie in manchen Zügen schwer verstündlich, zumal da die Ueberlieferung bei Hesiod eine in mehr als einer Hin-

sicht mangelhafte und veränderte ist. Zu Grunde liegen theils bestimmte Naturbeobachtungen theils eine Art von ältester Philosophie und Theologie. Jene führten zur Wahrnehmung gewaltiger Naturkrisen, besonders vulkanischer, wie Griechenland und seine Inseln und Kleinasien denn in alter Zeit offenbar ein Schauplatz der gewaltigsten Ausbrüche vulkanischer Kraft und ebenso gewaltiger Erdbeben gewesen sind. Diese nabm ihren Ausgang von der Reflexion daß zwischen ienen ersten Naturanfängen und der vollendeten Ordnung des Zeus und der Olympier eine mittlere Stufe der Weltbildung gelegen haben müsse, wo geistigere Kräfte als jene elementaren geherrscht hätten, aber weniger vollendete als die Olympier. Indem nun diese letzteren austreten, fügen sich einige von den älteren Weltkräften willig, andere aber widerstreben der bessern Ordnung in wilder Empörung, wobei eben jene Naturbeobachtung zur bildlichen Dichtung anleitete, aber auch der tiefbegründete Erfahrungssatz daß das Vollkommene sich immer nur auf Unkosten des weniger Vollkommenen geltend machen kann und daß alle höhere Ordnung das Resultat des Streites widerstrebender Kräfte ist. Die Titanen sind also nicht blos weltbildende Mächte, sondern sie sind zugleich die Urheber des Hasses und Streites in der Welt, indem sie sich zuerst gegen ihren eigenen Vater, dann gegen Zeus empören. Ja die älteste Dichtung scheint vorzugsweise diese Bedeutung des Widerspruchs und des Kampfes gegen die bessere Ordnung der Dinge an ihnen hervorgehoben zu haben (Ilias 8, 478 ff.; 14, 200 ff., 270 ff.; 15, 224), wovon die Folge gewesen ist daß sich auch die Bedeutung ihres Namens und des Titanischen überhaupt bis auf unsere Zeit überwiegend in diesem Sinne festgestellt hat 1).

Auch bei der Art und Stufenfolge, wie die höchste Macht des Himmels in drei verstiedenen Personen nach einander auftritt, liegt sowohl Reflexion als Naturheobachtung zu Grunde. Uranos ist nehmlich der Himmel als Gatte der Erde d. h. in ausschließlich kosmogonischer Bedeutung, also die die Erde mit Wärme und Nafs durebdringende Zeugungskraft des Himmels, durch welche die schöpferischen Kräfte der Erde erregt werden. Kronos, den man in Griechenland hin und wieder als einen Gott der Erndte und der Erndtetust feierte, scheint der-

<sup>1)</sup> Plato leg. 3, 701 C την λεγομένην παλαιάν Τετανικήν φύσιν Επιδεικνόσε και μιμουμένοις. Vgl. Cic. leg. 3, 2, 5 u. Plut. d. es. care. 1. 7.

selbe Himmelsgott, aber in der Bedeutung des Reifenden, Zeitgenden, Vollendenden zu sein. Endlich Zeus, dessen Name der
lichten Himmel bedeutet, ist der wahre und alte National- und
Cultusgott alles himmilschen Segens und aller himmilschen Herschaft, durch welchen und unter welchem der Kosmos erst zu
seiner jetzigen auf Recht und Weisheit beruhenden Ordnung gedichen ist. Wahrscheinlich siud, wie die älteren Götter überhaupt aus dem Cultus der jüngeren, so auch Uranos und Kronos
erst aus dem Cultu dez Zeus abstrahrit worden.

Wie jene Zeugungslust und Zeugungskraft des Uranos zu versteben ist verräth Aeschylos, wenn er in einem schlönen Fragmente seiner Danaiden (Athen. 13, 74) die Aphrodite sagen läfst, um ihre Macht über die ganze Natur wie sie sich im Füh-

linge offenbare zu schildern:

έρξι μέν άγνὸς οιξοανός τρόσιαι χθόνα, έρως δέ γαΐαν λαμβάνει γάμου τυχείν διμβοης δ΄ ἀπ' εένάενης οιξανού πεσών έχισε γαΐαν ή δε τίπεται βροποίς μίλου τε βοπαίς καί βίνο δηιήτεριον, δενδρώτις ώρα δ' έχ νοιζίοντης γάμου τέλειος έττι των δ' έν) πασώτισοι ).

Damals aber in jener ersten Weltperiode, wo alle Kräfte der Natur noch mit der frischen Gewalt der Jugend wirkten, wo der neue Trieh des Eros sie alle ergriffen latte und vor allen Himmel und Erde, da war auch dieser Frühling der Liebe<sup>2</sup>) und diese Lust des Frühlings eine ewige und nurerstitliche, so daß die ununterbrochenen Ergüsse des Himmels die Geburtskraft der Erde zu überwältigen drohten. Allnächtlich kam Uranos in brünsliger Liebe, um sich ihler Gaea zu lagern und sie in befruchtender Unarmong zu umfangen.

Die erste Frucht dieser Umarmungen waren die Titanen,

<sup>1)</sup> Dem Sinne nach dasselbe was Sinnen Dach in einem seiner Früblingslieder sagt: "Der Hinnel kömnt zur Erden, erwärmt und macht sie nafs, drum mufs sie schwanger werden, grebieret Laub und Grafs u. s. w." Arbnilche Stellen sind hei den Dichtern der Zeit, bei Opitz Flemming Logau nicht selten.

<sup>2)</sup> Firg. Ge. 2, 336: You also prima crescentis origine mundi Inlarised fies aliamen habituse tenorem Crediderion: ver illu d er at., ver magnus agebat Original procession of the procession of the contraction of the procession of the contraction of the procession of the conference progenies duris caput carbitit artis Immissayone feree silvies et diedra code).

ein Wort dessen urspränglicher Sinn bis jetzt noch nicht auf befriedigende Weise erklärt ist.). Homer kennt sowoll den Namen als den Gattungsbegriff der Titanen 2), hebt aber gewöhnlich nur die beiden hervor welche sich in dem Kampie gegen Zeus am meisten betrorgethan hatten, also auch bei der Strafe am meisten getroffen wurden, Japetos und Kronos-). Hesiod dagegen gieht uns eine ausgebildete Gruppe von zwoff Titanen, sechs männlichen und sechs weißlichen, deren Namen ober keineswegs alt, sondern entweder älteren Cultusannen oder Cultusanrufungen der nationalen Götter, welche die Throgonie von den Titanen albeitet, entletnt oder auch wohl frei erfunden sind. So kann auch ihre Zwölfzahl keine andre Bedeutung haben als die er zwölf Otympischen Götter d. h. die eines mythologischen Gruppenbegriffs, welcher das Vorhandensein einer größeren Anzahl keineswegs ausschliefst.

Es sind größtentheils Paare, in denen also eine und dieselbe Kraft wie gewöhnlich in zwei Geschlechtern, dem männlichen und dem weiblichen auftritt. Das erste sind die uns schon bekannten Gottheiten Okeanos und Tethys, welche Hesiod in der

<sup>1)</sup> Die älteste Erklürung ist die hei Hesiod th. 209, wo Uranos, nachdem ihn Kronos entmanut hat, seine Sohne schilt, qάσχε δὲ τιταίνοντας ἀτασθαλίη (frevelmüthig strebend) μέγα ὁξξαι ἔργον, τοῖο δ' ἔπειτα τίσιν μετόπισθεν ἔσεσθαι: also ein bloises Spiel mit dem Namen, wie es bei solchen Erklärungen der Alten gewöhnlich der Fall ist. Auch hat diese Diehtung kurz vorher gesogt dass aur Kronos der Schuldige war. Doeh ist diese Namenserkfärung von rerafreer d. b. strecken, streben, spannen auch sonst bei den Alten die gewöhnliche gebliehen, daher die Komödie einen obscönen Gebrauch davoa machte (Meineke flist, crit. p. 101. 411), wie ein snieher auch in dem Worte Τιτανόπαν hervortritt. Nach Diodor 3, 56; 5, 66 ware der Name der Titanen abzuleiten von Texala, einem Namen der Erde, doch scheint dieser erst zum Behufe der Erklärung fingirt zu sein, in einer Zeit wo man Titanen und Giganten zu verwechseln pflegte. Die wahrscheinlichste Erkfärung ist die nach Anleitung von Hesych v. τιτήνη d. h. βασιλίς und τίταξ d. h. ἔντιμος, δυνάστης, βασιλεύς, vgl. Schol. Il. 14, 279 Τιτάν παρά τὸ τιτός. Also ein alter Ehrenname wie ἄναξ, von demselben Stamme wie τίω τίμη τιμάω, wozu anch die Länge der ersten Silbe passt. Vgl. Ilesiod th. 543 Ἰαπετιονίδη, πάντων ἀριδείχετ' ἀτάχτων τι Schoemann op. 2 p. 117. 449. 2) II. 14, 278 ὤμνυε δ' ὡς ἐχέλευε (ν. 270), Θεοὺς δ' ὀτόμητεν

 <sup>11. 14, 278</sup> ὅμνυε δ' ὡς ἐκέλευε (v. 270), Θεοὺς δ' ὀτόμηνεν ἔπαντας τοὺς ὑποταρταρίους, οἱ Τιτῆνες καλέονται. Vgl. H. in Apoll. P. 156ff.

<sup>3)</sup> II. 8, 478 οδδ <sup>2</sup> if se τὰ νείατα πείραθ <sup>3</sup> Erpus yadış καλ πόντοο, Iv 'Innerός τε Κρόνος τε πρινου. Sonst heißen die Tilanen auch bei ihm of Βιερθε θεολ Κρόνον ἀμηλε ξόντες, II. 14, 274; 15, 224. Immer werden sie genannt als widerstrehende, aber längst überwundene Götter der Vorzeit, die ietzt im Tartaros sind.

Consequenz seines Systems, nach welchem Himmel und Erde das erste zeugende Paar sind, zu Kindern von diesen macht, was in der ältesten Dichtung unmöglich der Fall gewesen sein kann 1). Dann folgen drei Paare, welche mehr oder weniger deutlich die feurigen Erscheinungen und schwingenden Bewegungen des Himmels und die ungeheure Gewalt des Meeres ausdrücken: Υπερίων und Θεία, der Hochwandelnde und die Prachtvolle, die Eltern von Sonne Mond und Frühlicht 2), Kosioc und Evovain, zwei Namen welche gewaltige Macht und Herrschaft ausdrücken, wahrscheinlich des Meeres, da Eurybie eine Tochter des Pontos genannt wird: so dass also hier wie oft in der griechischen Mythologie die Mächte und Erscheinungen des gestirnten Himmels dem Meere entspringen, denn die Kinder dieses Paares sind Astraeos Pallas und Perses 3), mit ihren Geschlechtern meist himmlische Lichtwesen. Endlich Kojoc und Φοίβη, die Eltern der Leto und Asteria, offenbar auch Bilder des strahlenden Lichtes der himmlischen Erscheinungen 4). Dann

<sup>1)</sup> Doch sind die Plüsse bei Homer dientreit; und der indische Varunas ist wie gesagt mit der Zeit ganz zum Gott des Wassers und der Gewässer geworden. Oh Homer sich die übrigen Titanen als Kinder des Urmans gelsche habe ist streitig. In den drohenden Wortes des Zeus zum Ares, II. 3, 625, wenn en zicht sein Sohn wäre, würde er längst sein Lögander, J. 3, 625, wenn en zicht sein Sohn wäre, würde er längst sein Lögander, J. 3, 625, wenn er zicht sein Sohn wäre, würde er längst sein Lögander, J. 3, 625, wenn er Lieft, J. 3, 625, wenn ein Lieft, J. 4, 625,

Πάλλας ist der Srhwinger, Πέρσης Πέρσεύς Περσαϊος sind alte Namen für himmlisches Licht und Sonne, aber sehwer zu erklären, s. Schuem. p. 232, 243, 246.

<sup>4)</sup> Kolog entweder von xalω oder es hängt zusammen mit xollog u. coelnn, s. Pott N. f. vgl. Spr. 5, 299, lbh. f. class. Phil. 1859 Snppl. 323. Φωβη ist ein altre Cultuswort aus der Religion des Apoll und der Artemis.

aber folgt ein Wesen von ganz anderer Bedeutung, Ίαπετός, der von der Okeanine Klymene Vater des Menoetios, des Atlas, des Prometheus und Epimetheus ist, in dem Zusammenhange des Hesiodischen Gedichts lauter Personificationen von Zuständen und Eigenschaften der endlichen und menschlichen Natur, stürmische Leidenschaft 1), ausduldende Kraft und die Intelligenz in dem characteristischen Gegensatze von Vorwitz und Afterwitz. Ferner Κρόνος und 'Péα d. i. Himmel und Erde in einem zweiten Auftritt, die Eltern der drei Kronidenbrüder die nach ihnen herrschen. Endlich Θέμις und Μνημοσύνη, wieder zwei wohlthätige Göttinnen, welche sich dem Zeus willig fügen und von ihm sogar Kinder gehären, Themis die Horen, Mnemosyne die Musen. - Also entweder bedeutete der Name und der Collectivbegriff der Titanen ursprünglich nicht Widerstand und Widerspruch, oder man hat ihn mit der Zeit von Kronos und Japetos und diesem Geschlechte, welche immer die eigentlichen Anführer der Titanomachie sind 2), auf die ältere Götterwelt überhaupt übertragen. Und so scheint sich dessen Bedeutung auch in der folgenden Zeit noch immer weiter ausgedehnt zu haben 3), bis man zuletzt Titanen und Giganten identificirte und der Name Titan nur noch an dem Sonnengotte haftete 1).

Außer den Titanen werden aber noch zwei andere Göttergruppen als Spröfslinge dieser Ehe des Illimmels und der Erde genannt, die drei Kyklopen Behrrys, Szephrnys und Agyry und die drei Hekatoncheiren Körrog, Behägeges und Voyder Fyyg, yon welchen letzteren Homen blos den Briareos und

 <sup>&#</sup>x27;Iαπετός ist entweder von Iάπτω d. h. schlendern, beschädigen abzuleiten oder identisch mit dem biblischen Japhet, wie Buttmann, Welcker u. Schoemann p. 2093 annehmen. Der Name Merodrug wird verschieden erklärt, s. Welcker Gr. Gütterl. 1, 744, Pott Z. f. vgl. Spr. 6, 335.
 Nehn Fronso and Japetos wird besonders Menoetien sals byjöurörje.

<sup>2)</sup> Nehen Fronos and Japetos wird besonders Menocitios als wignering und vom Zeus mit dem Blitz getroffen und in den Tartaros gestofsen genannt, Hes. th. 514 u. Apollod. 1, 2, 3. Atlas trägt seine Last sowohl nach Hesiad als nach Aeschylns zar Strafe für den Titaenkampf.

<sup>3)</sup> Namentlich werden die Kinder der Titanen später auch so genannt, Promethens b. Sophokles, Atlas b. Aeschylos, Astraeos b. Serv. Virg. A. 1, 132, Dione bei den Orphikern u. b. Apolludor u. s. w. Andre Titanen der örtlichen und jöngeren Tradition s. bei Schoemann l. e. p. 121, 47.

<sup>4)</sup> Dieser Sprachgebraoch seheint sich sehon in einem Fragmente des Empedahles zu finden, b. (Eura, Kr. 9, p. 570, 4, doch wird der Nann-Trriev dart wohl richtiger auf den Aether bezagen. Ueber den Sanneagott sie Tittau vgl. Anaercenten 47 (37) ärgeklö, d' Bugweb Trriev, Pusz, 211, 5, Corp. Inser. n. 1907 b. 2342 u. bes. die röm. Diehter, vgl. Serv. V. A. 6, 580. Lycophr. Ab. 941 gebraucht die Form Trriei.

zwar unter dem Doppelnamen Aegacon kennt (Il. 1, 403), dahingegen seine Kyklopen etwas Anderes bedeuten. Denn bei den Hesiodischen ist der bildliche Grundgedanke deutlich die Wetterwolke mit dem zündenden Blitze, welche in der griechischen Mythologie unter sehr verschiedenen Bildern geleiert wird. Hier hat die drohende Wolke mit dem aufleuchtenden Biitze zu dem Bilde der riesigen Kyklopen mit dem einen großen runden Feuerauge geführt, während die verschiedenen Acte des Gewitters, das Leuchten (fulgus, ἀστραπή), der Schall (tonitru, βροντή) und das Einschlagen (fulmen, xeogyvóg) über die drei Glieder der Gruppe vertheilt sind 1), nach einem sehr gewöhnlichen Gesetze der griechischen Mythendichtung, das wir auch bei der zweiten Gruppe festbalten müssen. Diese ist weit schwieriger zu erklären. daher die Erklärungen sehr verschieden sind; jedenfalls muß es eine nicht weniger gewaltige Naturkraft sein als das Gewitter. Am natürlichsten denkt man an das Erdbeben in seiner Alles über den Haufen werfenden, packenden, zerschmetternden Wirkung. Es führt dahin namentlich der Name Aiyalwv oder Βριάρεως, der offenbar ein Meeresriese ist, bei Homer II. 1, 404 und anderen Dichtern sogar ein Sohn des Poseidon, aber noch mächtiger als sein Vater 2). Es ist der personificirte Meeresschwall mit dem furchtbaren Andrange tosender Fluthen, in welchem die Alten die Ursache der Erdbehen, erkannten. Daher werden auch Γύης und Κόττος in demselben Sinne zu erklären sein, am ersten als Bilder der bald in tiefgewölbten Hohlwogen bald in hoch emporgeschmetterten Stofswogen an das Festland anschlagenden und es in seinen Tiefen erschütternden Sturmfluth 3).

<sup>1)</sup> Κύλλοντες οῦνελ' ἄρκα σητόνν κυπλοττορίς οἰργολικός ἄιτς Ευλειτο μετώπος. Εin Dirhter nannte den Blitz das Auge des Zens b. Hesych απτις οἰσγολιμός Λόςς. Vgl. κύκλουψ σελίγη b. Parmendes u. Plin. 35, 96 pixxit et quae pingi nan possout, tonitura fulgetra fulgura, quae bronten astrapen cerunombolian appellant. Statt des καρατός ist in der Heisindischen Gruppe das gewöhnliche Epithet desselbes gesetzt, 1l. 7, 133 βρουτήσει 6' μια δενέτον ἀιργία 'κόγτα καρατός τοι δενότο ἀιργία 'κόγτα καρατός του δενότα δεν

<sup>2).</sup> Βομάμεως Βειαφίες 'Οθραίμεως νου βριαφός d. i. stark, grewaltig. Die Auslegung der Warte Hausers ὁ γὰο αὐτε βέρ οδ πατρὸς ἀμεθεων ist strettig, doeh denkt man um natürlichstra an Posseidan. Nach Hesiod th. 517 u. Eumelos gab ihm Posseidan seine Tachter Κυμοπόλεια. Noch Andere nannten iha einen Soha des Pantos u. der Thalassa.

<sup>3)</sup> Γύης oder mit dem y epentheticon Γύγης wird gewöhnlich nach dem Vorgange G. Hermanns erkinrt als membro, Gliedermann. Wahrscheinlicher wie γύης γυῖον γύαλον in der Bedeutung des Höhleuden,

Diese letzten Riesen und Unholde, die Kyklopen und Hekatoncheiren, heifst es weiter, seien ihrem eignen Vater zu gewaltig gewesen (th. 619). Darum stöfst er sie, wie sie aus dem Schoofse der Erde geboren werden, wieder in denselben zurück; wobei vermuthlich die Anschauung zu Grunde liegt dass der Blitz, nachdem sich die Wetterwolke von der Erde zum Himmel emporgehoben hat, wieder in die Erde zurückfährt, wie die Sturmfluthen und Erdbeben ja gleichfalls das Innere der Erde aufwühlen. Diese nun wird dadurch sehr gequält und sucht wie sie solcher Plage ihres Leibes ledig werde. Sie macht also aus Eisen eine gewaltige Sichel, ruft ihre Söhne die Titanen und fordert sie auf die Mutter an dem Vater zu rächen. Alle schrecken zurück bis auf den listigen Kronos. Die Erde führt diesen also in einen Hinterhalt, giebt ihm die schneidend scharfe Sichel in die Hand und sagt ihm was zu thun ist. Wieder kommt Uranos zur nächtlichen Liebesumarmung, da packt ihn Kronos aus seinem Verstecke und schneidet jählings mit der Sichel das Zeugungsglied seines Vaters ab. Wie er es hinter sich emporschleudert, empfängt die Erde die herabfallenden Blutstropfen und gebiert davon die Erinyen, die Giganten und die Melischen Nymphen, lauter Dämonen der Rache, der roben Gewalt, der blutigen That 1). Das Glied selbst aber fällt ins Meer und wird dort lange von der Fluth umhergetragen, bis aus dem weißen Schaume die Liebesgöttin Aphrodite geboren wird. Der entmannte Uranos flucht seinen Söhnen, indem er ein gleiches Verhängnifs wie er erlitten auf ihre Häupter beschwört.

Ohne Zweifel ist in diesen Ueberlieferungen Manches ausländischen Ursprungs und erst üher die Insel Kreta in die griechische Mythologie eingedrungen. Denn diese Insel war ein alter, schon der Hesiodischen Theogonie bekannter Sitz eines Zeusdienstes, in wedlenen dieser Gott als das Kind des Kronos und der Rhea gefeiert wurde, dessen Jugend von den Nachstellungen des eigene Vaters bedroht etwesen sei, der auch sonst als listie

Wälbenden, Krümmenden vgl. 11. 8, 402 und 416, wo γυιοῦν heifst die Glieder lähmen, zerbrechen. Κόττος kommt von χόσσω χόττω, aeol. f. χόπτω, also der Zuschlager.

Die Melischen Nynphen werden in dieser Verbindung aus dennstben Grunde genannt wesvegen b. Hesiod T. W. 145 das dritte Geschlecht aus Eschenhotz geschaffen wird, weil nehmich der Schaft der butigen Statislanze gewöhnlich von der Esche genommen werde. Vgl. D. 16, 143 Schol., Hes. so. Hercl. 420 ἀνθροφόνος μελίη, Hesych v. τόμελίου.

und grausam geschildert wird, höchst wahrscheinlich nach dem Muster des phoenicischen Molochdienstes. Aber eben so gewifs ist Kronos, der Kronos Homers und eines in ganz Griechenland verbreiteten Gottesdienstes, ein altgriechischer Begriff, wie dieses schon der bei Homer so oft wiederholte Sprachgebrauch Kooνίων Κρονίδης Κρόνου παίς für Zeus beweist; obwohl denselben Gedichten auch die List des Kronos und seine Verstofsung durch den eignen Sohn bereits bekannt ist1). Also eine Mischung verschiedenartiger, älterer und jüngerer Vorstellungen, deren einzelne Elemente sich nicht mehr deutlich unterscheiden lassen: nur dass sowohl der Name Koovos als gewisse volksthümliche Elemente seiner Verehrung eutschieden für griechisch gelten dürsen. Der Name wird am besten abgeleitet von κοαίνω in der Bedeutung von reifen, vollenden, daher in verschiedenen Gegenden von Griechenland, namentlich in Attika, der Erndtemonat Κοονιών hiefs2) und ein Erndtefest der Κοόνια mit heiteren Gebräuchen begangen wurde3), mit Gebräuchen welche sinnbildlich an das goldne Zeitalter erinnerten, die Zeit einer ewigen Erndte und einer allgemeinen Gleichheit, wie bei den römischen Saturnalien: nur daß diese in den Winter fielen und Saturnus und Kronos auch sonst ursprünglich in wesentlichen Punkten verschiedene Götter gewesen waren. Krouos also war im volksthümlichen Gottesdienste zunächst ein Gott der Reife, der Erndte, der Fülle; woraus sich bei weiterer Entwicklung von selbst die übrigen Züge seines Wesens ergeben mußten. Einmal die des

Κρόνου παϊς ἀγαυλομήτεω ΙΙ. 2, 205; 4, 75; 9, 36; 16, 431; 19, 293; 0d. 21, 415. Anch Hera ist T. des Κρόνος ἀγαυλομήτης ΙΙ. 4, 59, sonst μεγάλοιο Κρόνοιο ΙΙ. 5, 721; 14, 194. Die drei Kroniden nennt II. 15, 187.

Κρόνιος b. Plut. Thes. 12, Κρονιών nach Et. M. v. Έπατομβαιών und auf Saunos nach neuerdings bekannt gewordenen Inschriften, Berl. Mtsber. 1859 S. 750 ff. Er entsprach in Athen dem Hekatombäon, auf Samos dem Skiraphorion.

<sup>3)</sup> In Athen am 12. Hekatomb. s. Plat. Le., Demosth. Timocer. 26, Philoch. Macr. S. 1, 10, 22, nach welchem Kekrops den Diesat in Athen bergündete, Attius ih. 7, 37 maxima pars Graium Saturno et maxime Athenae conficient sacra, quee Cronia esse licenatur a billi setc., Athen. 13, 43, Hss. v. Χρόννα w. A. Plat. n. p. s. v. sec., Epic. 16 neant die Kronien ueben den Diozysien. Eine Frühlingsferfer des Kronos in Athen und Olympia bezeugen C. J. n. 523, 23 n. Paus. 6, 20, 1. In Rhodos fiel das Fest aber gleichfalls in den beissen Saumer, Parph. d. abst. 2, 54, In Kyrene galt Krouos anch für eineu Speuder des Honigs und der Bammfrucht, Macr. 1, 7, 23.

Vollenders im Sinne der Reife, der qualitativen Vollendung 1), und dieses scheint auch der Sinn des älteren Sprachgebrauchs zu sein, wenn Zeus Kronion genannt wurde d. h. der Sohn des Vollenders, also selbst der Vollendete. Zweitens die des Vollenders im Sinne des langsam reifenden, dann geerndteten Jahressegens, also des Zeitigers, woraus sich zuletzt der Begriff eines Gottes der Zeit entwickelt hat, freilich erst in der deutenden Periode der Philosophen und Theologen2). Auch passen zu dieser Auffassung recht wohl die gewöhnlichen Attribute und Merkmale des Kronos, die Sichel, die dichte Verhüllung seines Hauptes, seine List und das unvordenkliche Alterthum. Die Sichel deutet zunächst auf Erndte und Erndtesegen3), dann aber ist sie auch das Attribut des theogonischen Kronos, welcher seines Vaters Glied abgeschnitten d. h. seiner allzugroßen Fruchtbarkeit ein Ende gemacht und dadurch den neuen Zeitabschnitt eines ungehinderten Wachsthums aller irdischen und himmlischen Kräfte berbeigeführt hat; wie nach den Sagen andrer Völker Himmel und Erde anfangs so dicht auf einander lagen, daß die übrigen Götter und Geschöpfe im Dunkel und in der Enge ihres Lebens nicht froh werden konnten, daher sie mit Gewalt von einander getreunt werden mussten4). Die Verhüllung des Hauptes aber scheint,

<sup>1)</sup> Cornut. 7 ἡ τῆς τῶν δίων γεντάκως τάξες, ἥν ἐμαμεν ἀπὸ τοῦ εκριτειν Κρούνν ἐθράθαι. In diešem Sinae übersetzte G. Bermann Perficus, γgl. Schoem. 1. c. p. 112, G. Curtius Grundz. I, 124. Auch die Dichter dachten gewißnich an zagatzeru and das verwandte γερίετε, II. 2, 419 οὐ ἄρα πω οἱ ἐπεκραίταιν Κρονίαν. Ο 0. 1, 45; 24, 473 Κρονίδη τατε εχριέντον. Soph. Τι. 126 ο ἀπότα χαρίσνον βασιλείς Κρονίδας.

<sup>2)</sup> Eur. Heracl. 900 Alών Κρόνου παϊς. Namentlich entschiede Sprachgebrouch der Orphicker, welche Κρόνου Σ. Κρόνος gleichestzten, Labeck Αgl. 470. Neuerdings haben Battmann v. Welker G. G. 1, 140 ff. Agole, and die Wörter Κρόνος in demesthee Sinne und die Wörter Κρόνος und Xρόνος, nur für verschiedene Formen desselhen Wortes erklärt, womit die meuere Sprachforschung uicht überreinstimst, G. Cartius a. 0. 108. Auch sind die Abstractionen sowohl in der Sprache als in der Mythologie in der Regel jünger als die concreton Vorstellungen.

<sup>3)</sup> Sie heits hald âgna hald âgfazoop. Hesiod th. 175. 180 nent air magnaghoù d. h. mit spittene scharfen Zihnen, wie ziwiez graggag-dortes, âgna ist ein griechisches Wort, vgl. sarpio u. den maced. Mt. Dogatelog d. i. Schaittermount. Auf Korkyta, welches ween seiner sichelartigen Gestalt Jagrafen hiefs, und auf Sicilien, wo die Namea Zi-żyla u. Jagfaracop in derselben Bedeutung von einer sichelartige gehildeten Landzunge und von einem Vorgebirge gebraucht wurden, deutste man diese Namen sätter auf die Sichel des Kronos.

<sup>4)</sup> C. Schirren, Wandersagen der Neuseeländer, Riga 1856. S. 41. 42.

wie die oft hinzugefügte Gebehrde der sinnenden Ueberlegung1), in der Hesiodischen Erzählung auch der Hinterhalt, auf das heimliche und verschlagene Wesen des Kronos hinzudeuten, welches schon die Ilias durch das gewöhnliche Beiwort αγχυλομήτης ausdrückt. Eben so wesentlich war das Prädikat des Alters, sowohl in der Bedeutung einer verlebten veralteten Natur als in der eines längst abgelaufenen und verdrängten Zeitalters2). Ferner das Verzehren und Wiedervonsichgeben seiner Kinder, welchem Bilde bei den Phoeniciern von Tyrus bis Karthago und in früheren Zeiten auch bei den Griechen von Kreta und Rhodos die bekannten Opfer von Kindern oder doch von Menschen entsprachen3): ein Gebrauch welcher punischen Ursprungs war, aber seiner Bedeutung nach vermuthlich gleichfalls zunächst der zeitigenden und reifenden Macht des Himmels galt, zumal in jenen Klimaten, wo die Zeit der Erndte mit der des verzehrenden Sonnenbrandes zusammenfällt, daher auch der Raub der Persephone und die Mächte des Todes um dieselbe Jahreszeit gefeiert wurden. Endlich die Dichtung von dem Ursprunge der Aphrodite aus dem Saamen des Kronos und dem Meere, auch dieser Mythus ohne Zweifel phoenicischen Ursprungs, obwohl die freundliche Erscheinung der Liebesgöttin im Zusammenhange der Hesiodischen Theogonie zugleich die Bedeutung hat, daß die Welt durch sie mitten in dem blutigen Streite der Götter eine neue Gewähr des Gedeihens und der Versöhnung erhält.

Auch Rhea ist erst durch die Legende des kretischen Zeus-

<sup>1)</sup> Die an das Haupt gelegte Hand, wie bei Bildern des Zeus, des Asklepius, des Homer in der Apotheose. Von der Verbüllung des Haupts Serv. V. A. 3, 407. Bilder des Kronos b. Wieselrei B. A. K. 2, 298-802, Bruan K. M. 2, 34, 35. Auf Bildwerken panischen Ursprengs in d. Exp. scientif. de 'Algérie erscheint Kronos mit desselben Attributen und in Begleitung eines Löwen, welcher oft die Sonne oder Sonnenbrand bedeutet.

<sup>2)</sup> Daher Κρόνοι Κρόνιου Κρονίωνες Κρονικοί liberhaupt verleibte Alte bedeuteten, in welchem Sinne man in Alten neuch '(παετο Δ. Κόθροι asgte. Namentlich war dieses der Spruchgebrauch der Komiker, Arist. Ma. 388, 292, Veng. 1485. Phen. 583, vg. 19-41, 3, 18 Κρόνου ανα Τέθων-Βερία (1998). Το Αργανία (1998) ανα Επίστα (1998) ανα 1998 (1998) ανα 19

Buttmann Mythol. 2, 41, Höck Kreta 1, 165, Heffter Götterd. v.
 Rhodos 3, 12. Auch manche sprichwörtliche Redensart stammte daher,
 Hes. v. xουηίον, Λίβνοσ ἀηδών, Σαμθόνιος γέλως, Zenob. 5, 85.

dienstes zur Gattin des Kronos und Mutter des Zeus geworden. und auch sie kann, obgleich schon die Ilias 15, 187 sie kennt, doch nicht für eine rein griechische Gottheit gelten. Vielmehr gehört sie eigentlich nach dem durch Bevölkerung und Cultus mit Kreta eng verbundenen Kleinasien, wo sie als idäische Mutter d, h, als die im Waldgebirge hausende und schaffende Mutter Erde hoch verehrt wurde. Die Kinder dieses Paares sind nach der Hias Zeus als der Aelteste, Poseidon und Aidoneus (Il. 15, 187. 204), ferner Hera die älteste Tochter (Il. 4, 59). Bei Hesiod dagegen th, 453 macht sich auch hier das Princip geltend daß das Vollkommenste immer das Letzte sei; zuerst werden Hestia Demeter und Hera genannt und zwar in dieser Folge, dann Aides Poseidon und Zeus, also dieser als der Jüngste. Dasselbe Gedicht erzählt dann weiter wie Kronos von seinen Eltern erfahren habe dafs er von seinem eignen Sohne werde überwältigt werden, daher er die Söhne sobald sie geboren werden wieder verschlingt, bis Rhea den jüngsten, nehmlich Zeus in Kreta versteckt und dem Kronos statt seiner einen wie ein Kind gewickelten Stein giebt. den dieser auch verschluckt. Inzwischen wächst Zeus in der Verborgenheit schnell heran, zwingt den Kronos durch die List der Mutter Erde unterstützt die Brüder wieder von sich zu geben. bei welcher Gelegenheit der zuletzt verschluckte Stein zuerst zum Vorschein kommt und zum ewigen Gedächtnifs in Deluhi aufgestellt wird1), und beginnt darauf den Kampf, der mit der Ueberwältigung und Absetzung des Kronos von seiner Herrschaft endigt. Wie sich die ältere Dichtung, ehe die kretische Legende von der Geburt und ersten Jugend des Zeus so bestimmend eingewirkt hatte, diese Vorgänge gedacht hat, darüber fehlt leider iede nähere Andeutung<sup>2</sup>).

Soladl es zum Kampfe kommt zerfällt die ganze Götterwelt in zwei Parteien, indem Einige die Herrschaft des Kronos, Andere die des Zeus vorziehen (Aeschyl. Prom. 199 ff.). Aber zum Zeus steben bei weitem die Meisten und Besten. Der alte Oksenos erkennt seine Herrschaft willig an (H. 21, 198), seine erstgeborne Tochter die Styx eilt selbst, die erste von allen Göttern, mit ihren

Paus, 10, 24, 5. Es war ein s. κ. βαίτυλος, Hesych s. v., welches Wort dem Itehr. 52 pmg entspricht. Die Punier hatten dafür das Wort Ahaddir, vgl. Gesen. mon. I. Phoenic. p. 384, 387. Offenbar ein vom Himmel gefüllener Metrorstein.

Bei Apolloder 1, 2, 1 hilft Metis dem Zeus. Nach der Orphischen Theogonie wurde Kronos mit tlüffe der Nachl eingeschläfert, gebunden und wie Hennes verschnitten. Lob. Arl. 516.

Kindern die sie vom Pallas geboren, Eifer und Sieg (Zō̄Ao, Nizs), Kraft und Gewalt (Ko̞dzos Bia), auf den Olymp zum Zeus, den diese Gewaltigen seitdem immer umgehen; worüber Styx von ihm zur höchsten Eidesgöttin erhölt wurde (Hes. th. 353 ff.). Fir das Regiment des Kronos kämpften besonders Japetos und sein gewaltiges Geschlecht: aber was vermochte die blofse Gewalt gegen die Vereinigung aller höheren Himmelsgewalten. Das wufste Prometheus, wie Aeschylos dichtet, da er von seiner Mutter Themis den Ausgang des Kampfes im voraus erfahren, daher auch er sich von seinen Brüdern scheidet und für jetzt zum Zeus überzehl.

In der Beschreibung des Kampfes tritt wieder das Element der örtlichen Naturanschauung hervor, welches in der griechischen Mythologie überall so wichtig ist. Hier deutet es zugleich auf die Gegenden wo diese Dichtung vermuthlich entstanden ist, in den Umgegenden des Olympos, welche überhaupt die Wiege der ältesten griechischen Götterdichtung waren. Die gesegnete Landschaft von Thessalien ist nehmlich erst dadurch entstanden dafs die Gewässer durch das felsige Tempethal und die Mündung des Peneios einen Abzug gewannen; und daß dieses erst in Folge eines gewältigen Erdbebens geschehen lehrt nicht allein der Augenschein, sondern es hatte sich davon auch in den religiösen Ueberlieferungen der ältesten Bevölkerung ein Andenken erhalten 1). Die Titanomachie des Hesiod ist nur eine malerische Ausführung dieses alten Naturkampfes, worüber die höhere Bedeutung des theogonischen Weltkampfes keineswegs verloren geht. Die Grundzüge der gewifs viel und oft besungenen Götterschlacht wiederholen sich übrigens in der eingeschobenen Theomachie der Ilias (20, 56ff.). Der Kampf selbst dauerte nach Hesiod zehn Enneateriden (πλείους ἐνιαυτούς), bis es endlich zur Entscheidung kam, welche erst durch die von Uranos im Tartaros verhafteten, von Zeus auf den Rath der Erde befreiten Kyklopen und Hekatoncheiren herbeigeführt wurde<sup>2</sup>), indem jene dem Zeus Donner und Blitz bringen, die Hekatoncheiren aber



Athen, 14, 45. Vgl. die anschauliche Beschreibung Thessaliens b. Herod. 7, 128 ff., Lucan 6, 333 ff. u. unter den Neueren Fallmerayer Fragmente a. d. Orient 2, 205 ff. Gättling Ges. Abbaudl. S. 9.

<sup>2)</sup> Hesiod th. 501 ff., 61 ff. Nach Apollodor wurden sie schon von Kronos befreit und dann von neuem gebunden. Bei dems. bringen die Kyklopen dem Zeus den Biltz, dem Pluton die Tarnkappe, dem Poseidan seinen Dreizaek. Nach der Titanomachie des Eumelos b. Schol. Apollon. 1, 1165 und Virg. A. 10, 565 ff. war Acescope ein Bundesgenosse der Titanen.

sich ihm als die Mächte des Erdbebens zur Seite stellen. Thessalen ist das Schlachtfeld, auf dem Olynp lagern die Kroniden,
auf der Othrys die Titanen. Die ganze Welt erbelt bis in die
tiefsten Tiefen des Tartaros, als Zeus endlich mit seinen furchtbarsten Waffen gerüstet, von den Kindern der Styx begleitet, in
seiner ganzen Majestät auftrilt, ununterbrochene Blitze schleuderrd, so dafs das Land und die Waldung rings in Peuer auflodert, Erde und Meer sieden, die Titanen von dem feurigen Glast
geblendet und verzehrt werden und selbst das alte Chaos sich in
seiner Tiefe rührt und seine Stunde wieder gekommen glaubt,
da Himmel und Erde dem Einsturz droben. Sehon neigt sich der
Sieg zu den Kroniden, da greifen sehnell die Hekatoncheiren zu
mit ihren sechsmalhundert Armen und Fäusten, überschüten die
Titanen mit gewältigen Felsmassen, stoßen sie hinab in den
finstern Tartaros und binden sie.

Auf den Sieg der Olympier folgt die Siegesfeier mit kriegerischen Waffentänzen und Spielen, wie zu Olympia die erste Einsetzung der dortigen Spiele als Folge dieses Sieges angesehen wurde 1) und der Titanensieger Zeus in seinem Viergespann und mit dem Donnerkeile in der Hand, wie ihn viele alte Bildwerke darstellen, seitdem das ideale Vorbild alles Triumphes und aller höchsten Macht war. Der Preis des Sieges aber war die Weltherrschaft, welche die drei Kroniden nun unter einander theilen, nach der älteren Sage in der einfachen Form der Verloosung, wie die Herakliden um den Peloponnes loosten (Il. 15, 186ff.); dahingegen bei Hesiod th. 881 die Götter gleich nach dem Titanenkampfe auf den Rath der Gaea den Zeus zu ihrem Herrscher wählen und dieser darauf die Weltamter vertheilt (6 de roigir ἐῦ διεδάσσατο τιμάς), und diese Aussassung ist nachmals die gewöhnliche geblieben. Das Wesentliche bei dieser Theilung ist die Dreitheilung der Welt (τριχθά δὲ πάντα δέδασται), wie sie in dem Wesen der Natur Griechenlands begründet ist. mythologisch durch die Zahl der Kronidenbrüder motivirt wird und in vielen Sagen und Symbolen als das alte und allgemeine Grundschema der griechischen Naturanschauung durchschimmert. Zeus bekommt das oberste Regiment des Ilinmels (Ζεὺς δ' έλαχ' οὐρανὸν εὐρὺν έν αἰθέρι καὶ νεφέλησιν) und dadurch der ganzen Welt, Poseidon das Meer und alle Fluth, Aidoneus



Pausau. 5, 7, 4. Von jenen Göttertänzen erzählte die Titanomachie des Bomelos oder Arktinos, s. Athen. 1, 40, vgl. Tibul 2, 5, 9, Seneca Agam. 331, wo Apoll den Sieg durch seinen Gesang feiert.
 Preller, griech, Mythologie 1, 2, Auß.

das Reich der Unsichtbarkeit und des geheimnisvollen Dunkels, die tiese Erde sammt dem Reiche der Todten.

Gemeinsam bleibt die Erde und der Olympos (γαῖα δ' ἔτι ξυνή πάντων καὶ μακρὸς "Ολυμπος), letzterer als der ideale Götterberg, auf dem die himmlischen Götter und Zeus als ihr patriarchalisches Haupt wohnen, der in seinem Palaste auf dem obersten Gipfel des Berges auch die allgemeinen Götterversammlungen zu berufen pflegt. Eigentlich ist jeder hohe Berg, wie er in den klaren Himmel, in den lichten Aether emporragt, ein natürlicher Thron der Götter und die meisten höheren Berge in den verschiedenen Landschaften Griechenlands, ja selbst die höheren Hügel und Burgen der Städte, rühmten sich die Sitze der Götter und ihrer Versammlungen (Θεών ἀγοραί) zu sein. Der Olymp aber ist für die Griechen zum Berge unter den Bergen. zum Götterberge schlechthin geworden, vermöge einer religiösen und poetischen Vorstellung welche vermuthlich durch ältere Religionsbegriffe angeregt wurde 1), ihre mythologische Ausbildung aber jedenfalls jenen alten Cultusgesängen und Dichtungen des Musendienstes in der Landschaft Pierien am Fuße des Olympos verdankt. Wie die Kroniden ihn gleich beim Beginn des großen Weltkampfes zu ihrer Burg gemacht hatten, so ist er dieses nun für alle Zeit geblieben, eine πόλις θεῶν mit Mauern und Thoren, mit Wohnungen und allem übrigen Zubehör einer menschlichen Ansiedelung. Und zwar bewohnen die Götter den Theil des Berges, wo derselbe aus der irdischen Luftregion in die des Aethers d. h. des reinen Himmels emporragt, also seinen obersten Gipfel, wo ewige Heiterkeit und allezeit ungetrübter Glanz ist (Odyss. 6, 42-46). Darunter ist die Region der Wolken. welche Zeus nach Belieben sammelt oder zerstreut und welche zugleich die Grenze der göttlichen Region von der irdischen bildet, daher die Wolken oft geradezu die Thore des Himmels genannt werden und die in ihnen waltenden Gottheiten, die Horen, die Pförtnerinnen des Olymps (Il. 5, 749; 8, 393. 411. 432). Der Gipfel des Olymp ist also zugleich der Himmel, den die Götter auf diesem Berge bewohnen2). Zu oberst thront Zeus, wenn

2) Daher der Himmel und der Olymp auch ganz gleichbedeutend ge-

<sup>-1)</sup> Vgl. den Meru der Inder, den Elburz der Perser. Schol. Apollon, 1, 599 z\u00e4hlt seehs Berge mit dem Namen Olympss auf, in Macedonien, Thessalien, Mysien, Glicien, Elis und Arkadien, Andre wufsten sogne von vierzehn, Hesyeh v. Muro. Ob. Der Name wird von Z\u00e4\u00e4mu abgleitet, doch k\u00e4nate-e auch kleinasiatischen Ursprungs sein, wo es verschiedene Bergspitzen und einen S\u00e4nger des Namens gab, Str. 10, 470.

er als der Olympier in seiner büchsten Majestät gedacht und geschildert wird, wie bei dem Besuche der Thetis, nach welcher Schilderung Phidias seinen Zeus bildete (II. 1, 498; 5, 753). Dahingegen man sich die Wohnungen der Gütter an den Ablängen und in den Schluchten des Berges dachte (κατά πτιχάς Οἐλέμποιο II. 11, 77), jede mit ihrem Männerssale, ihrem Frauenzimmer, ihrer Vorrabtskammer, ihrer Stallung, wie irgend ein Anaktenhaus auf der Erde. Auf dem obersten Gipfel sind auch die Götterversammlungen (II. 8, 3), die gewöhnlichen wo nur die eigentlichen Olympier und die größeren wo alle Götter aufgeboten werden, z. B. II. 20, 4 ff.

Nach den späteren Dichtern wurde auch die Erde unter den Göttern vertheilt, indem nehmlich jeder Gott, wie es der örtliche Cultus mit sich brachte, seine besonderen Lieblingslandschaften und seinem Schutze vorzugsweise anvertraute Städe hatte, Hera Argos, Athena Athen u. s. w., was die Sage von besonderen Vorgängen in der Götterwelt, bald einem freiwilligen Vertrage bald einem Kämpfe bald einem Geschenke abzeileten pflegt, doch immer so dafs Zeus dabei als die letzte entscheidende Macht gedacht wird. In diesem Sinne dichtet Pindar Ol. 7, 54 von einer Theilung der Erde zwischen Zeus und den birgen Göttern, bei welcher Helios vergessen wurde, daher ihm die später aufgetauchte Insel Rhodos zu seinem Eigenthum anzewiesen wird.

Unter der Erde aber ist der Tartaros 1), von welchem aus alten Gesängen der Titanomachie mehr als eine Beschreibung erhalten ist. In der Ilias 8, 13 ff. drolit Zeus jeden widerspenstigen Gott in den dunkeln Tartaros zu werfen, weit binab wo der tiefste Schlund unter der Erde ist, verwahrt von eisermen Thoren und einer ehernen Schwelle, so tief unter dem Reiche des Atles (welches in der Erdtiefs gelacht wurde) wie der Himmel über der Erde erhaben ist. Bei Hesiod th. 722 ff. heißt es: Neun Tage und Nächte wörde ein eherner Ambos fallen bis er

braucht werden, z. B. bei Soph. Ant. 500 in dem schimen Chorgesange: eyfop of 2 yodyw dvwdarge zurzige; Obiwono uneumodosawa ulylaw. I. H. Vots hat über diese mythischen Begriffe, wie überbaupt in der s. g. mythischen Geographie viele flaische Vorstellungen verbreitet, ygl. Völker Eber Homer. Geographie und Weltkande; Hann. 1530. Später wohnen die Gütter in der Kuppel des Himmelsgewölbes, wohin die Milchstraße fübrt, Ovid M. J. 1685.

Ein onomatopoetisches Wort wie βάρβαρος μάρμαρος βόρβορος u. s. w., von demselben Stamme wie ταρασσω und τάρβος. Man sagte ό Τάρταρος, ή Τάρταρος und τὰ Τάρταρα, s. Schol. II. 1, 312.

vom Himmel auf die Erde kommt, und ebenso viele bis er von der Erde in den Tartaros gelangte. Der ist mit einer ehernen Maner ningeben, um seinen Nacken ist in dreifacher Schicht ewige Nacht gelagert, und von oben her wachsen die Wurzeln der Erde und des Meeres 1). Da sitzen die Titanen in dem finstern Abgrunde, welchen Poseidon (das Meer) mit ehernen Pforten verschlossen hat. Diese sind rings durch eine Mauer gedeckt. in welchen die Hekatoncheiren (die in der Tiefe des Meeres gedachten Dämonen des Erdbebens) Wache halten, als treue Wächter des Zeus. Ein nach epischer Weise ausgeführtes Bild, bei welchem die Auschauung jener unterirdischen Gefängnisse vorschwebte, wie das βάραθρον in Athen und die ähnlichen Verliefse zu Sparta und zu Rom, daher es auch II. 8, 14 heifst: ที่หูเ βάθιστον ὑπὸ χθονός ἐστι βέρεθρον. So wohnen auch die Hekatoncheiren in einem Vorbau des Thores zum Tartaros, welcher ganz nach Art der ältesten Befestigungswerke in Griechenland gedacht zu sein scheint 2).

Der Tartaros in dieser seiner engeren Bedeutung als Titaenegefängnis ist also in der älteren Mythologie etwas aufserhalb der Erde d. h. tief unter ihr und dem Meere Befindliches, der gerade Gegensatz des Himmels und des Olymps wo die herrsschenden Götter leben, wie dort die verstofsenen, abgesetzten, überwälligten Götter einer früheren Weltordnung. Da man aber mit der Zeit die Titanen oft mit anderen sinnverwanden Ungethümen, den Bildern ungeregelter Naturkräfte zu einem Begriffe verschmolz (Typhon, Giganten), so kommt neben dieser Auflassung auch die abweichende vor, nach welcher die Titanen als dämonische Mächte der inneren Erdtiefe ersschienen, indem sie von dort aus als böse Mächte des Fluchwürdigen und Ungebeuren mit denen die sie anrufen in Verbiudung stehen?), noch

Gerade so II. 14, 204 ότε τε Κρόνον εὐρύσπα Ζεὺς γαίης νέρθε καθείσε καὶ ἀτρυγέτοιο θαλάσσης. II. 8, 418 οὐο εἴ κε τὰ νείατα πείραδ΄ Ίκημι γαίης καὶ πόντοιο, [ν] Ίσπετός τε Κρόνος τε.

Hesiod th. 732 τείχος δε περοίχεται αμφοτέρωθεν, ένθα Γύης u. s. w. Vgl. zu der ganzen Beschreibung Schoemann op. 2, 321 sqq.

<sup>3)</sup> In diesem Sinne heißt es hei Hesiad th. 115 Telarron's r' sposerra virgo yordes pivondsigs, vgl. vs. 108. 505. 620. Virg. 6c. 2, 291 acceulus in primis, quae quantum vertice ad auras aetherias tautum radice in Tartara tendit. Baher hei Hesiad th. 607 die Titnene selbst yodron heisen. Anch die Stelle lilius 14, 207 ft., wo Hera hei den Titnene selwört, macht den Eindrack als würden sie in der Unterwelt im Sinne der tiefen Erde gedacht. Sehr weit geht bei der weiteren Ausführung dieser Bereite gedacht. Sehr weit geht bei der weiteren Ausführung dieser Bereit gehacht.

immer in der Tiefe grollend und die lichte Welt der Olympier mit ihrem Widerstreben bedrohend. Am weitesten ist in dieser Hinsicht die Orphische Dichtung gegangen, wo die Titanen eine Ausgeburt der grollenden Erde sind und durchweg das wilde, bösartige, der götlichen Herrschaft wiederstrebende Element der Natur und der sittlichen Weltordnung ausdrücken, vorzüglich in der Sage vom Zagreus d. h. dem nach Art des kreitschen Zeus in seiner Jugend verfolgten Bacclos, dessen Tod die trieterischen Dieussien feierten. Die Titanen waren es welche ihn im Auftrage der Hera zerrissen, ja nach Orphischer Dichtung seine zerstückelten Glieder verzehrten, woran wieder die Dichtung von der itanischen Natur der Menschen anknüpfte '); ein später und niemals allgemein verbreiteter Mytlus, welcher aber doch in der so eben angedeuteten Auflässung der Titanen eine Stütze hatte.

Jene älteste Dichtung aber, die nur von ewig verhafteten Titanen weifs, ist aufs schönste und sinnigste umgebildet worden durch die Vorstellungen und Dichter einer milderen Zeit. welche von dem Gedanken der Weltharmonie durchdrungen selbst für den tiefen Zwiespalt der Titanomachie eine Versöhnung zu finden wußten. So singt Pindar P. 4. 291 λῦσε δὲ Ζεὺς ἄσιθιτος Τιτάνας und Aeschylos deutet nicht blos in den Eumeniden 632 ff, auf diese Lösung, sondern er liefs in seinem gelösten Prometheus eben diese aus ihrem Gefängnifs befreiten Titanen als Chor auf die Bühne kommen, um den zuletzt und am hartnäckigsten Widerstrebenden endlich auch zu versöhnen und zu befreien. Und zwar versetzt die Sage die Titanen seitdem auf die Inseln der Seligen, wo sie mit den Heroen in ewiger Seligkeit leben, unter der Herrschaft des Kronos, dessen Bild sich nun auch zu dem eines glückseligen Alten verklärt, welcher aller Mühe des Weltkampfes entladen mit tiefwallendem Barte unter den Auserlesenen der Vorzeit thront und nur noch die goldne, die selige Vorzeit bedeutet2). Sein Cultus ist von

schwörung Hymn. Ap. P. 156 κέκλυτε νῦν μωι Γαῖα καὶ Οὐρανὸς εὐρὺς ἔπερθεν Τιτῆνές τε θεοι τοὶ ὑπὸ χθονὶ ναιετάοντες Τάρταρον ἀμφὶ μέγαν, τῶν ἔξ ἄνθρες τε θεοί τε. 1) Lob. Agl. 555 sqq.

<sup>2)</sup> Hesiod W. T. 189 ff., Pindar Ol. 2, 70 ff. Nun ist zein Alter ein wig frisches, sein Bart ein stets nieh verjüngender, s. Plato Pinleb. 270 D und die Orphiker bei Lobeck Agl. 511. Daher Köpivor eigenfre, kieroge, eigeprierog. Auch soll er zuerst, dann Zezs als Titsanensieger bekränzt worden sein, Tettell. d. cor. 7. Später dachte mas sich Kronos und die Inseln der Selligen im Ferzon Westen, in Hesperien oder auch jesselts

jenem alten Feste der Kronia abgesehen in Griechenland nie ein bedeutender gewesen. Nur in seiner theogonischen Bedeutung d. h. als Vater der Kroniden pflegte er und an seiner Seite Rhea bei den größeren Heiligthümern und Festen des Olympischen Zeus und der Olympischen Götter überhaupt mitbedacht zu werden.

## 3. Neue Weltkampfe.

Diese Dichtungen sind jünger als die Titanomachie, indem sie nach Maafsgabe verschiedener Locaisagen die Grundidee derselben in verschiedenen Bildern wiederholen. Doch standen sie der populären Auffassung näher als die ernstere und in wenigen erhabenen Zügen mehr angedeutete als ausgeführte Titanomachie, daher sie in der Poesie und selbst von der bildenden Kunst mit Vorliebe gepflegt sind und namentlich die Gigantomachie die ältere Dichtung zuletzt fast gänzlich verdrängt hat.

#### a. Typhon.

Die Fabel scheint kleinasiatischen Ursprungs zu sein, weigstens ist der älteste Schauplatz eine von den vielen Gegenden Kleinasiens, welche in früher Vorzeit von vulkanischen Naturumwälzungen heimgesucht wurden und die deullclisten Spuren davon noch jetzt aufweisen. Sei ist zugelich von besonderen Interesse deswegen weil sie die Ansicht des Alterthums über die physikalischen Ursachen solcher Revolutionen in bildlicher Weise ausspricht, daß nehmlich das Innere der Erde mit gasartigen Dämpfen angefüllt sei, welche nach auswärts drängen und dort wo sie einen Ausgang nicht von selbst finden diesen gewaltsam erzwingen 1). Typhon oder Typhoeus ist der allgemeine mytholgische Ausdruck für diese feurigen Dämpfe und ihre zerstörenden Wirkungen 2). Schon die llias (2, 782) kennt seinen Kanptin Zeus und zwar verlect sie sein Laer (eirwögt) d. he is Stäte

 Ovid. M. 15, 296 sqq., vgl. Al. v. Humboldt Ans. d. Natur 2, 255 ff. 3. A.

der Heraklessäulen. Daher die Flucht des Kronos nach Italien, Sicilien oder Libyen und seine dortige Herrschaft, Diod. 3, 60; 5, 66. 1) Övid. M. 15, 296 sqq., vgl. Al. v. Humboldt Ans. d. Natur 2,

<sup>2)</sup> von  $\tau'(\rho\omega)$  d. i. dampfen, qualmen, brennen, Kallinaech, Del. 141 Altva(ov  $b_{Q}(\phi)$  a  $\tau'(\phi)$  and  $\tau'(\phi)$  a  $\tau'(\phi)$  a  $\tau'(\phi)$  and  $\tau'(\phi)$  anotation and  $\tau'(\phi)$  and  $\tau'(\phi)$  and  $\tau'(\phi)$  and  $\tau'(\phi)$  and  $\tau'(\phi$ 

wo er gebändigt, aber noch widerstrebend in der tiefen Erde ruht in das Land der Arimer, worunter die Meisten die Gebirge von Cilicien. Andere die vulkanischen Gegenden von Lydien und Phrygien, noch Andere Syrien verstanden; dalungegen man später, als die vulkanischen Erscheinungen der Gegend von Cumae und Pozzuoli bis hinüber zu den Liparaeischen Inseln und zum Aetna die Aufmerksamkeit der Griechen auf sich zogen, sowohl das Ungeheuer Typhon als jenen mythischen Begriff des Arimerlandes in diese westlichen Gegenden verlegt hat 1). Die ganze Dichtung giebt am vollständigsten Hesiod th. 820 ff. Typhon ist hier eine letzte Geburt der Erde, welche sie um den Sturz der Titanen zu rächen vom Tartaros empfangen hat 2). Seine Schilderung des Kampfes gehört als allegorisches Gemälde von einem der großartigsten Naturereignisse, nehmlich eines feuerspeienden Berges, zu dem Merkwürdigsten was von derartiger Poesie erhalten ist. Das Ungeheuer ist von gewaltiger Kraft an Händen und Füßen und aus seinem Nacken ragen hundert Drachenköpfe, die mit dunklen Zungen lecken, mit feuersprühenden Augen leuchten, mit wunderbar gemischten Tönen zischen, denn bald hört man die gewöhnliche Göttersprache, bald das Gebrüll eines furchtbaren Stieres, bald das Geheul eines Löwen oder das Gebell von Hunden, dann wieder ein schrilles Gepfeife, dafs das ganze Gebirge wiederhallt. Es hätte sich der Herrschaft über Götter und Menschen bemächtigt, wenn Zeus ihm nicht mit dem Donnerkeile entgegengetreten ware. Nun entstand ein Kampf von dem die Welt bis in den tiefsten Grund erbebte, und wie das Ungeheuer seine Flammen spie und von oben der Blitz darein fuhr, gerieth Erde Himmel und Meer in Brand, tosete siedete und sprühte, daß selbst der Fürst der Unterwelt und die Titanen im Tartaros zitterten. Endlich trifft es ein Blitzstrahl mit solcher Macht aufs Haupt, daß das Ungethüm zusammenstürzt, worauf eine Gluth von ihm ausgeht, daß die Erde wie geschmolzenes Metall dahin strömt 3). Nun wirst Zeus es in den Tartaros, von

Aesch. Pr. 353 ff., Pindar Ol. 4, 6; P. 1, 15 ff., Str. 13, 626, Hes., Steph. B. Auch in Bocotien gab es ein Tegaciror d. h. eine dampfende Feuerstätte, daher man auch hier vom Typhon erzühlte. Hesiod sc. Herc. 32, Schol. Pind. Ol. 4, 11; P. 1, 31, Tzetz. Lykophr. 177.
 Nach Stesichoros u. A. ein Soha der Hera, s. dort.

<sup>3)</sup> Die Lavaströme, welche Pindar P. I, 21 ff. prächtig schildert. Aeschylos wiederholt die bedeutungsvollsten Züge des Naturgemäldes. Bei beiden Dichtera k\u00e4mpfen alle G\u00f6tter mit dem Ungeheuer, nicht blos Zeus. Nach Virg. A. 8, 297 nahm auch Herakles an dem Kampfe Theil.

wo es viele verderbliche Wirkungen noch immer auf die Oberwelt sendet. Denn von ihm stammen alle schlimmen Gluthwinde, welche zerstörend über Land und Meer dahinfahren, und gesellt mit der schrecklichen Echidna 1) ist Typhon der Vater von allen den mythischen Ungethümen, welche auf und unter der Erde das menschliche Geschlecht bedrohten, bis Herakles kam und ihnen ein Ende machte, wie sein göttlicher Erzeuger dem Typhon selbst ein Ende gemacht hatte. Spätere Dichtungen haben die Wirkungen des Ungeheuers his in den Kaukasos verfolgen wollen 2). Nach anderen Sagen unterstützte Kadmos den Zeus bei diesem furchtbaren Kampfe 3). Andererseits wurde die aegyptische Fabel vom Set-Typhon mit der griechischen verschmolzen, was unter anderen abenteuerlichen Sagenbildungen zu der angeblich schon dem Pindar bekannten Dichtung führte, daß die Götter auf der Flucht vor dem Typhon Thiergestalt angenommen hätten und deshalb von den Aegyptern in dieser Gestalt angebetet würden 4).

### b. Die Gigantomachie.

Bei Homer sind die Gignaten ein wildes und riesiges Urvolk der westlichen Okeanosgegend, welches die Götter wegen seines tollen Lebernuths hald wieder vertiigt haben Od. 7, 58, 296; 10, 120. Bei Heisolo sind sie von der Erde aus dem Blute des entmannten Uranos geboren, riesige, gewaltsame, mit Harnisch und langen Speeren bewalftete Ungethime (th. 185), deren Ursprung im Sinne ihrer Natur gedichtet ist. In der örtlichen Volkssage waren und blieben sie dasselbe was unsere Riesen und Hinen, und wo wilde Naturkräßte hätig waren, namentlich an vulkanischen Stätten und in der Jahreszeit des Winters wie in den Wogen des Meeres, we kühne Berge, keck hingeworfene

<sup>1)</sup> Hes. th. 295—305, Arist. Ran. 473, Schoemanu L. c. p. 185, Egydyse ids as fem. zu Zyrc, daber sie halls Schlange hab Weib ist und wie Typhon elv Aglatourur zu Ilause, nuch Aristophanes ein handertköpfiges Ungeheuer der Unterwell. Beide, Typhon und Echdina, wurden auch mit Schlangenleibern abpehildet a. Paus. 3, 18, 7, vgl. Acsch. Sept. 475 ein Gererspeicher Typhon als Schliwerzerung. And einem Vasenhilde b. ach eine Wasenhilde b. ach eine Wasenhilde b. statt der Ileine zwei Schlangen hat.
2) Apollon Bb. 2, 1210.
2) Apollon Bb. 2, 1210.

So erzählt besonders Nonnos, s. R. Koebler üb. die Dionysiaka des Nonn, v. Panop. Halle 1853 S. 2.

<sup>4)</sup> Apollod. 1, 6, 3, Anton. Lib. 28, vgl. Porph. d. abst. 3, 16, Nigidius b. Schol. German. Arat. p. 70.

oder aufgeschichtete Felsemmassen die Phantasie beschäftigten, dachte man sich die Gignaten dämonisch fortlebend, trotz der Dichter welche von ihrer Ueberwindung und Ausrottung erzählten. Immer sind sie erdgeboren und dem menschlichen Geschlechte nahe verwandt, daher die Sage sie als ein Volk der frühen Vorzeit oder neben den Menschen als eine andre Generation autochthoner Geschiopfe aufzulassen liebte 1) und in demselben Sinne auch der Name y/yog gewöhnlich durch ypyzey/gerklärt wurde 2). Doch gelten sie für weit stärker und dauerhafter als das menschliche Geschlecht und immer für Riesen, deren Wuchs Homer bei derartigen Ungethümen ins Masilose zu steigern pflegt, endlich für frevelmüttlig und von sinnlos sich selbst aufreibender Streitbarkeit, die wahren Urbilder einer ungekändigten Naturkraft. So gutmüttlige Riesen wie die der nordischen Sagen sind der griechischen unbekannt.

Aus der Verschmelzung von örtlichen Sagen war ein episches Gedicht entstanden, welches mehrfach angedeutet wird <sup>3</sup>), aber verschollen ist. Die Erzählung bei Apollodor 1, 6 giebt eine Uebersicht über den Zusammenhang.

Die älteste unter diesen localen Sagen ist die von dem ältesten Phlegra ( $\Omega k i \gamma \rho \alpha$  d. i. Brandstätte), welcher Name mit den Giganten später auch in Italien genannt wurde. Jenes Phlegra, eine vulkanische Gegend wie es scheint, zeizte man auf der mace-

Hesiod th. 50 ἀνθοώπων τε γένος κρατερών τε γιγάντων. Alkyoneus ein Autoebthon nach dem Dichter (wahrscheinlich Pindar) b. Hippol. ref. haer. 5, 7 p. 136. Vgl. Paus. 8, 29, 2.

<sup>3)</sup> Betrechem, 1111 olog Krytuńcow argostoż legyta iż Pryatrow. 22 to doż olog studeno statelow płyc Tłewszeńow. — o nacz sał Kanarja, zasterany. — Psysladov i Indingos lö zyga goża Pryatrow. Kanphanes h. Athen. 11, to tre użycz define Tripywirrow oddż tr. krytuńcow, placymar and protegor. Wahrscheinich dichete auch Heiod von der Gignatomenie, Schoem. 1. c. 10, 23. Za Apollod. vgl. Tz. Lyk. 63 und über die Gignate überbaupt Wieseler Bill. A. Encycl. s. v.

donischen Landzunge Pallene, welche von dem alten Götterberge Olympos durch eine Meeresbucht getrennt war und durch ihre Merkmale einer gigantischen Naturumwälzung den Volksglauben auch in späterer Zeit beschäftigte 1). Als Giganten und übermüthige Feinde der Olympischen Götter erschienen hier besonders Alkyoneus d. i. der Eismann, also eine Personification des Winters und der winterlichen Meeresstürme, nach Pindar die Erstgeburt aller Giganten, fürchterlicher Kämpe, riesig groß wie ein Berg 2), und Porphyrion, der König der Giganten, dessen Name auf loderndes Feuer zu deuten scheint3). Den Alkvoneus kannte die Sage auch als Räuber der Sonnenstiere Erytheias und wir werden ihm später noch einmal als einem Seitenstück zum Geryoneus begegnen, dessen Fabel nur eine andre, durch geographische Beziehungen weiter ausgesponnene Version derselben alten Dichtung vom Kampfe des Herakles mit der räuberischen und riesigen Macht des Winters zu sein scheint. Porphyrion wurde besonders als Feind der Himmelskönigin Hera gedacht. nach welcher ihm Zeus ein Gelüste einflöfst, daher er sie mit geiler Brunst zu verunreinigen droht. Beide schleudern Felsblöcke und lodernde Baumstämme gegen den Himmel. Unter den Olympiern sind dagegen Zeus und Athena, die beiden Inhaber und Schleuderer des Blitzes, die thätigsten Vorkämpfer; doch kann die Entscheidung erst durch einen Sterblichen erfolgen. Denn die Erde hatte ihre Kinder gegen die Wassen der Götter zu seien gewufst, aber nicht gegen die der Sterblichen; deshalb holt Athena den Herakles herbei, nach einer andern Tradition, für welche Dionysos nur als Heros galt, auch diesen 4). Umsonst sucht

<sup>3)</sup> Solin 14 weifs von gewaltigen Felsblöcken die da herum ligen, Philostr. Her. p. 611 von Gigantengebein und unterirdischem Getöse. Phlegra ist das Gigantenfeld (Φλεγραία πλάξ Aesch. Eum. 293, Φλέγρας πάδιον Pind. N. 1, 67, Arist. Av. 824), Pallene die ganze felsige Landzunes. Steph. Bv. παλάλντα.

<sup>2)</sup> Pind, N. 4, 27; 1sthm. 5, 32, b. Hippol. 1, c., vgl. Schneidew. Philol. 1, 943. Der Name Zkazowejs its ure rikinen wie der der allysnischen Tage und der allysonischen Vägel, welche in jener Gegend für die verwandelten T\u00e4beren allysones gelten, s. Bekk. An. 377; 31. Anch gab es dort einen Berg Allysone. Pilin. 4, 36. Allysoness und Porphyrion zusammengenommen wirden also in dieser Fahel die neptunische und die vulkanische Gigantenmacht vertreten, wie die Hekatoncheiren und die Kyklopen der Titanomachie Gewitter und Erübeben.

<sup>3)</sup> Pind. P. 8, 12. 17, Nonn: 48, 20, Ptolem. Hepb. 2 πυρίπνοος

<sup>4)</sup> Diod. 4, 15, Schol. Pind. N. 1, 100. Dionysos tritt bei diesem

darauf die Erde ihre Söhne durch ein Zauberkraut zu schützen; Zeus verbietet der Sonne dem Mönde und der Morgenröthe zu scheinen und schneidet jenes Zauberkraut selbst ab. Nun fällt zunächst der fürchterliche Alkyoneus durch die Pfeile des Herakles, nachdem ihn der Held von der Stelle seiner Geburt; auf welcher er immer von neuem erwarmte, hinweggeschleppt hate: dann Porphyrion, der sich eben an der Hera vergreifen will, als Zeus und Herakles ihn niederkämpfen. Immer wird der Antheil des Herakles an der Gigantomachie unter seinen größten Thaten hervorgehohen 1).

Merkt man also hier die Spuren der Dichtung, so sind andere Sagen der Art überwiegend in der Porm von Cultus- und örtlichen Volksagen überliefert, so daß sie mit jener Olympisch-Phlegraeischen erst später und äußserlich verbunden sein mögen. So die attische von dem Kampfe der Athena mit den beiden Giganten Pallas und Enkelados, von denen jener einer Cultussage des Demos Pallene und der Athena Pallenis 3), dieser gleichfalls ursprünglich dem attischen Pallasdeinste anzugehören scheint, obwohl man später vorzüglich in den vulkanischen Gegenden von Italien und Sicilien von ihm erzählte 3). Gewiß ist daßs die Traditionen der Gigantomachie in keinem Culte so eifrig gepflegt wurden als in dem der Athena. Ferner die Sage von dem Giganten Minnas, welcher dem bohen und stürmischen Waldgebirge, das bei Chios und Erythrae in die See bin-ausspringt, seinen Namen gegeben hatte 4), und die kössche von

Kampfe mit dem gewöhnlichen Gefolge von Silenen und Satyrn auf, Eurip. Rykl. 5, mit demselben beritten auf Eseln, welche durch lit Geschrei die Giganten in die Flucht gejagt haben sollen, Hygin. P. Astr. 2, 23, Mythogr. 1. 1, 11. Ueberbanpt reizte die Gigantomachie zur Parodie, Athen. 9, 72: 15, 56

Ygl. noch Pind. N. 1, 67; 7, 90. Sopb. Tr. 1058, Eur. Herc. f: 177, wo Herakles neben dem Zeus und auf seinem Wagen gegen die Giganten kämpft, wie auf einigen Vasen, vgl. 1190, Horat. Od. 2, 12, 6. Der Gigant Govinco b. Paus. 3, 18, 7 ist wahrscheinlich Alkyoneus.

Soph. b. Str. 9, 392 ὁ σχληρὸς οὐτος καὶ Γίγαντας ἐκτρέφων Πάλλας, vgl. O. Müller in d. hyperb. röm. Studien S. 250 ff.

<sup>3)</sup> ½Syvä di Eyzziddo (cuiyovus Zizzidav ἐπξορείγε τὴν τῆσον Apoll. 1, 6, 2, vgl. Virg. A. 3, 75 H. 3, date Τ τηθοοιέγε τὴν τῆσον Apoll. 1, 6, 2, vgl. Virg. A. 3, 75 H. 3, date Τ γρλοο späte gewönlich auf den Vulkan von Ischia beschrönkt wird. Έρχειζορισός jat eigentlich der Tobende, Lärmende, vgl. Κελαθος Κιλάθων als Name von Flüssen u. s. W. Dehre Athena ἐγελαθος nach Heysych nad Et. M. Der Gipsen unterliegt Batrachom. 294 dem Zens, doch stellen ihn die V. B. und Börip. 10 Og, Aristid. 1 p. 15 Ddf., Paus. 8, 41, 1 special der Athena gegenüber.

<sup>4)</sup> Μίμας ist der Stürmende, Rasende, vgl. μαιμάω μαιμάσσω

dem Giganten Polybotes d. i. der Brüller, welcher vor Possidon durch das Meer bis Kos flieht, von welcher Insel darauf der Meeresgott mit seinem Dreizack ein Stinck abschlägt und auf den Riesen wirft, auf welche Weise die Insel Nisyros entstanden soul 1). Außerdem wird Ephialtes als Gegner des Apoll, Rhoetos als der des Dionysos, Klytios als der der Hekate oder des Hephaestos, der ihn -mit gübnenden Metallklumpen getroffen habe, andre Giganten als die von andern Göttern genannt 2), wie sich denn die Volksage aller Orten immer viel mit diesen Riesen und diesen Kämpfen beschäftigte, in Italien vorzüglich in der parz vulkanischen Gegend Campaniens zwischen Cumae und Pozzuoli, wo man gleichfalls ein Phlegra und eine Gigantomache kannte und durch die vielen heißen Quellen, die vulkanischen Ausbrüche, die Erdbeben an die Riesen in der Tiefe des Erdbodens inmer von neuen erinnert wurde 2).

Titanomachie und Gigantomachie sind sich darin ähnlich das sei ne thischer Hinsicht im Wesentlichen dasselhe bedeuten, den fruchtlosen Widerstand der blofsen Gewalt gegen das göttliche Regiment der Olympier, wie dieses Pindar P. 8 und Horaz Od. 3, 4 sehr sehön ausgeführt haben. In theogonischer Hinsicht ist die Gigantomachie freilich lange nicht so bedeutsam, aber sie war dafür um so populärer, schon deshalb weil alle Götter und Herakles mitkämpften. Die Folge war dafs die Titanen vor den Giganten zuletzt fast ganz vergessen sind, so dafs der Name Titane bei den späteren Dichtern (schon bei Euripides) gewöhnlich dasselhe was Gigant bedeutet. Die größere Popularität aber zeigt sich besonders in den Werken der bildenden

μαϊμάς μαιμάστης, daher b. Hes. se. Here. 186 ein Kentaur denselben Namen Gürt. Daß der Berg bei Chios und Erythene, den Od. 3, 172 einen stärmischen, Arist. Nub. 273 einen Lieblingsaufenbalt der Wolken und mit Schnee bedeckt neunt, draß Mittaurses giverner gie αστία γετιμένου Σετιμένου Σετιμένου Σετιμένου Επικ. 186 eine Hegen Erstelle Mittaurse giverner gie αστία γετιμένου Erst. 186 eine Gegent eine Keigen eine Leiten giverner den Berg a. Spanen höulist. Del. 67.

Apollod, I. c., Str. 10, 489, Pans. 1, 2, 4 u. a. Auf einem V. B. führt dieser Gigant den Namen Ephialtes.
 Apollodor nennt den Gegner des Dionysos Eurytos, Horat. Od. 2,

<sup>19, 23; 3, 4, 55</sup> Rhoetos, welcher Name nuch dort herzustellen sein wird. Mehr Namen und Sagen b. Wieseler a. a. O. S. 155, 169, denn man erzählte anch in Rieinasien, anf Kreta, in Arkadien u. s. von Giganten.

<sup>3)</sup> Str. 5, 243. 245, Diod. 4, 21, Dio Cass. 66, 23, Sil. It. 12, 143. Nach Philostr. Her. p. 671 und Clandian rapt. Pros. 3, 184 dachte man sich später in Neapel den Alkyonens unter dem Vesuv liegend.

Kunst, welche die Darstellungen aus der Gigantomachie um so lieber ergriff je weniger sie mit den Titanen zu rathen wufste. Besonders wurden solche Kampfesscenen im Culte des Zeus und der Athena abgebildet, in welchem letzteren auch der bei den Panathenaeen dargebrachte Peplos nach herkömmlicher Weise mit solchen Scenen gestickt wurde 1). Und von daher wird es kommen daß auch die alterthömlichen Vasenbilder sehr häufig diese Schlacht darstellen, entweder im Ganzen oder in besonderen Gruppen 2). Die Giganten sind in solchen älteren Werken immer so gebildet wie auch Hesiod sie beschreibt d. h. wie andere Götter und Helden gestaltet und bewaffnet, obwohl ihnen durch wilden Haarwuchs, eine Bekleidung mit den Fellen wilder Thiere und die Bewaffnung mit Felsblöcken, Baumstämmen 3). Keulen u. s. w. ein wüstes Aussehn gegeben wurde. Doch kennt erst die spätere Kunst jene Giganten mit Schlangenleibern, welche auch von den späteren Dichtern und Mythographen mit diesen und mit andern Merkmalen einer wilden und ungeheuern Natur beschrieben werden. Denn immer haben auch die Dichter und Redner sich in solchen zu kühner Phantasie, aber auch zu Prunk und Schwulst einladenden Schilderungen gefallen, wie noch in Rom viele Gigantomachieen gedichtet wurden 4): ein Anlafs alle gleichartigen Wesen der Vorwelt, den Typhon, den Aegaeon, die Aloiden u. s. w. immer mehr zu einem und demselben Kampfe gegen die himmlischen Götter zusammentreten zu lassen und auf der andern Seite auch die Betheiligung der Götter immer

Gigattomachie im Giebelf, des Zeust. in Agrigeot Diod. 13, 82, am Friese des argiv. Herat. Paus. 2, 17, 3, am Schilde der Athena des Phidias Plin. 36, 18. Auf der Burg zu Athen ein Weitigeschenk des Attalos Paus. 1, 25, 2, Plut. Auton. 60. Am T. des Apoll zu Delphi Eur. Ion 206 ff.

<sup>2)</sup> Gerhard A. V. t. 5, 6, 61—64, 84, 85, Trinksch, t. 2, 3, Él. céramogr. 1, 1—11. Vgl. Wieseler a. a. O. S. 158—167, D. A. K. 2, 843—850 S, 30 ff.

<sup>3)</sup> Schon Plate Soph. 246 A kennt die Felsen und B\u00e4ume (πετρας και δυ\u00fc) der Giganten und Arist. Av. 1250 ihre Pardelfelle, vgl. Hes. v. δροστόπου δίκην (Aesch. Sept. 55) δτι οΙ γίγαντες ἀποσπώντες ἀπὸ τῶν δρων κορυγάς και πετρας εξαιλίου. Die sp\u00e4teren Dichter geben ihnen anch hundert oder tuassen F\u00e4sust, Schlagenhaure us. sw.

<sup>4)</sup> Schon Naevias im Pan. Kriege b. Priscian kenat die bicorpores Gipantes — Rucous as Purporeus, fili Terras. Später truges vermuthlich die von Nero and Domitian gestifteten peetischen Wettkimpfe dazu bei solehe Dichtuggen hervorzurden, s. Lucae. 7, 144; 9, 654 ff., Martial 9, 50, 6; 11, 52, 17, Sil. It. 1, 433; 12, 143, Lucil. Actaa 41 — 71, Claudion Gigaatom. u. A.

weiter auszudehnen. Sind doch zuletzt selbst Aphrodite und Eros in diese wilde Schlacht mit hineingezogen worden 1).

Dem Kampfe folgt auch in dieser Sage die Siegesfeier und der Triumph, bei welchem wieder Zeus und Athena die hervorragendsten Götter waren. Zeus soll der Gigantenschlacht seinen Boten und Diener, den Adler mit dem Blitze verdanken 2). Athena führte mit besondrer Beziehung auf diesen Sieg den Beinamen Nike und soll sich nach attischer Sage selbet ihren Panzer, die Aegis mit dem versteinernden Haupte der Gorgo, im Kampfe mit den Giganten erworben haben 3). Aber auch die Theilnahme des Herakles oflegt bei dieser Sieges- und Freudenfeier hervorgehoben zu werden, vorzüglich bei dem Siegesschmause, bei welchem er eben so sehr als bei dem Kampfe an seiner Stelle war 4). Ia es scheint daß seine Aufnahme unter die Olympier vorzugsweise durch seine Betheiligung an der Gigantomachie motivirt wurde 5).

### Die Menschheit.

### a. Ursprung und Vorzeit.

Ueber den Ursprung der Menschen gab es sehr verschiedene Ansichten, je nach den verschiedenen kosmogonischen Systemen und der natürlichen Beschaffenheit der Landschaften, wie man im Waldgebirge mehr auf den Ursprung der ersten Bewohner aus Wäldern und Bergen 6), im Thale mehr auf den aus einem Flusse oder einem See geführt wurde. Im Allgemeinen sprechen es Hesiod und Pindar aus dass Menschen und Götter von einem und demselben Stamme sind, nehmlich von dem der

<sup>1)</sup> Die Giganten unterliegen ihnen sobald sie sie anblicken, Claudian

Themist. or. 13 p. 217 Ddf.
 Iovis armiger Virg. A. 9, 564, vgl. Serv.-u. Mythogr. I. 1, 184; 2, 195. Nach Andern erschien ibm der Adler znerst bei der Titanomachie,

Hygin. P. A. 2, 16, Schol. German. p. 73, 3) Eur. Ion 987 ff., 1528, Apollod. i. c. Auch die Pyrrhiche soll sie bei dieser Siegesseier zuerst getanzt haben, Plato leg. 796 B, Dion. H. 7, 72. Athena hiefs auch vorzugsweise γιγαντολέτειρα oder γιγαντοφόντις,

obgleich anch Zeus und Dionysos ähnliche Beinamen führen. 4) Eur. Herc. f. 177 τον καλλίνικου μετά θεών ἐκώμασε, vgl. Martial 8, 50.

Vgl. die Ann. d. Inst. 29 p. 101 sqq. publicirte Inschrift eines Kraters mit den Arbeiten des Herakles, wo die ὑβρισταὶ ψῶτες die Giganten sind, u. Diod. 4, 15. ...

<sup>6)</sup> Asios b. Paus. 8, 1, 2 αντίθεον δὲ Πελασγόν ἐν ὑψικόμοισιν δρεσσιν γαζα μέλαιν' ανέδωκεν ζνα θνητών γένος εξη.

Mutter Erde 1), und allerdings war dieses die gewöhnliche Ansicht, wie dieselbe später zu dem besonders in Athen ausgebildeten politischen Dogma der Autochthonie geführt hat, bei welchem sich indessen sehr verschiedene örtliche Ansprüche behaupteten 2), in vielen Gegenden auch die Ansicht von dem Ursprunge aus dem Flüssigen. Ein eigenthümlicher Ausdruck des Autochthonenglaubens ist die Entstehung der ersten Menschen oder der Menschen überhaupt aus Felsen und Bäumen d. h. aus der rohen, von aller Cultur noch unberührten Naturkraft der Erde in Wäldern und Bergen: ein Glaube von welchem sich die Spuren in manchen alterthümlichen Sagen und Ueberlieferungen sowohl in Griechenland als in Kleinasien und Italien und in den nördlicheren Gegenden nachweisen lassen 3). Fragt man endlich nach der Zeit wann die Griechen die Menschen entstanden glaubten, so ist die Antwort schwer, da die theogonische Dichtung, ganz mit den Göttern beschäftigt, von den Menschen schweigt. Die Fabel vom Kronos und vom Prometheus lehrt indessen daß man sich ihre Geschlechter wohl so alt als die der Götter dachte und in Arkadien galt die pelasgische Bevölkerung sogar für noch älter als der Mond, den die Sagen verschiedener Völker den Alten schlechthin nennen 4).

η Hesiod W. Τ. 108 ώς ὁμόθεν γεγάασι θεοί θνητοί τ' ἄνθρωποι. Pindar N. 6, 1 εν ἀνθρῶν εν θεῶν γένος, ἐκ μιᾶς δὲ πνέομεν ματρὸς ἀμφότεροι.

<sup>2)</sup> S. das merkwürdige Fragment eines ungenannten Dichters, wabrscheinlieb Pindars, bei Schneidewin Philot, 1, 421—442, wo viele Autochthonen anfgezählt werden. Vgl. Censorin. d. d. n. 4, Harpokr. v. αὐτό-γθογες n. meinen Aufsatz im Philologus Bd. 7.

<sup>3) 0</sup>d. 19, 163 oð yāo aizö davið elvöis tana nækstypárva vöð" àrið nörtys, yd. Schemann op. 2, 183 sag. 413 v. n. Aufs. im Philo1, 7, 20 ft. Ohne Zweifel ist bei diesen Bildern sowohl auf die Hierte des. Stoffs als auf das Zufallige, Spontane der Katstelung zu aethen, in weldere Beziebung die Hercen oder Menschen von guter Herkanft oft den ynyrsvir; oder terze fillis entagegengesetts werden, Philo1, 1. c. 46. Doch beweist die weite Verbreitung dieser Fabeln dals die Bitere Grundlage des Gedankens die kosmogonische ist. So warden anch kleinsalischem Glusden die phrysichen Kory hanten haumartig (dordyogvair) von der proisen Mutter der men entstanden sein. Berzelbe Glusde findet sich aber auch in den Vedas, im alten Italien (Röm. Myth. 341), und im alten Dentschland wie in der Edda, Grimun D. M. 32; 537.

<sup>4)</sup> Pindar I. e. είτε προσελευκούν Λοχασία ότον Πελασγόν. Daber die Δοχαδές προσελεμγόν, vgl. Apollon. Rh. 4, 264 Schol., Heyne opuse, 2, 334 sqq. Nach Hesyeb galten auch die arkadischen Nymphen für προσεληνίδε. Ueber βεχεισίληνος d. i. άρχατος Ατίκt. Nub. 395 und das Alter des Mondes. Pott lbb. für Phiblol. 1859 Suppl. 305.

Auch über die Vorzeit gab es sehr verschiedene Sagen, je nachdem man mehr von ethischen oder culturgeschichtlichen oder eigentlich geschichtlichen Voraussetzungen ausging. Ethische Bilder der ältesten Menschheit sind namentlich jene bedeutungsvollen Gestalten des Uebermuthes, der Lust, der unverbesserlichen Schlauheit, denen wir in der Unterwelt wieder begegnen werden. Sind dieselben auch großentheils vielleicht nur übertragene Naturbilder, so bleiben sie doch in religiöser Hinsicht höchst bedeutsam, indem sie sich alle in dem Grundgedanken vereinigen daß zuerst ein sehr vertrautes Verhältniß zwischen den Göttern und Menschen bestanden habe 1), daß aber dadurch die Menschen nur zu Sünde und Uebermuth verführt wurden. so daß die Götter sie verstoßen mußten 2). Und diesem Bilde schliefst sich auch die Sage von Lykaon und seinem Geschlechte in Arkadien an, so wie in anderer Hinsicht die von den thebanischen Sparten, dem aus Drachenzähnen emporgesprofsten Geschlechte, welches sich wie die Giganten in wahnsinniger Streitbarkeit selbst aufreibt. Culturgeschichtliche Bilder sind die sehr beliebten von einer primitiven Rohheit der Menschen, welche zuerst wie die Thiere in Höhlen und Wäldern gelebt hätten 3), dann allmälig durch Götter und Heroen von den Gefahren ihres Daseins befreit und durch Mittheilung der Culturfrüchte und andere milde Stiftungen zu menschlicher Sitte emporgehoben seien: wobei also auch wieder die Voraussetzung zu Grunde liegt daß der Mensch nur unter göttlichem Beistande zu dem geworden ist wodurch er sich von den Thieren unterscheidet. Endlich eine geschichtliche Erzählung von der Vorzeit, wenigstens hielt man sie für geschichtlich, geben solche alte Landschafts- und Stamm-

Hesiod b. Orig. c. Cels. 4 p. 216 ξυναλ γάρ τότε δαίτες ἔσαν, ξυνολ δὲ θόωχοι ἀθανάτοισι θεοίσι καταθνητοίς τ' ἀνθρώποις.

<sup>2)</sup> Pindar Ol. 1, 54 εξ δξ δή τιν' ἄνδρα Эνατον Όλύμπου σχοποι ξείμασαν, ήν Τάνταλος οὐτος: ἀλλὰ γάρ καταπέψαι μέγαν δίβον οὐχ ἐδυνάσθη, χόρο δ' Εξεν ἀταν ὑπέροπλον: das Grundthema von sehr vielen gleichartigen Sagen.

<sup>3)</sup> Unter den Gittern sind es vorzüglich Demeter a. Dionysos welche die Gultar bringen, unter den Titanen und Herene Prometheus ». Palamedes, s. Aesch. Prom. 437 ff. u. das Fragment h. Nauek trag. gr. p. 713 n. 393. Sehr weit ausgeführt sind die Schilderungen der roben Urzeit bei Kritias und Moschion, ih. p. 598 und 633. Gewähnlich liegt die Vorstellung von den roben und hüdsingingen pygyszyfs zu Grande, welche namentlich seit Aristoteles von den Gulturhistorikern immer weiter im Einzelne ausgeführt wurde, s. Philol. 6, 44 ff., Dem. u. persph. 330, 393.

sagen, wo die späteren Geschlechter und Stämme sich von einem ersten Menschen und Erzieher seines Volkes ableiteten, dergleichen es wieder in sehr verschiedenen Gegenden gab. Die allgemeinste Anerkennung erlangte mit der Zeit die Unterscheidung eines ersten und eines zweiten Geschlechtes, von denen das erste, das pelasgische, von dem argivischen Phoroneus abgeleitet zu werden pflegte, das zweite, das hellenische, von Deukalion. Die Sage von Phoroneus und seinem Geschlechte 1) ist nelononnesischen Ursprungs, daher man sich die pelasgischen Stämme gewöhnlich von jener Halbinsel aus über das nördliche Griechenland verbreitet dachte; dahingegen die Deukalionssage vorzüglich in Thessalien und am Parnass zu Hause war. Eine große Fluth, die Sinfluth der griechischen Sage, vernichtet alle früheren Geschlechter bis auf das eine Paar, Deukalion und Pyrrha, von welchen iener wie der biblische Noah eine Personification sowohl der Fluth als der aus ihr von neuem erstehenden Landescultur zu sein scheint, sowohl in der historischen Bedeutung der großen Fluth, nach welcher neue Staaten entstanden, als in der jährlichen Ueberfluthung des Winters und der Wiedergeburt des Landes durch den Frühling 2), diese eine Personification der fruchtbaren und durch ihren Waizenbau berühmten Fluren am Fuße der Othrys, auf welchem Gebirge die ältere Sage auch den Kasten des Deukalion landen liefs 3). Dagegen ist nachmals.

1) S.\*Bd. 2 die Sagen vnn Argos.

Preller, griech. Mythologie I. 2. Aufl.

<sup>2)</sup> So henouders in Alben 20 Deukalion für den Stifter den T. des Olympischen Zeur galt, in dessen Nibe mas sein Grab zeigte und in Anthesterion, beim Beginn des Frühlings, Hydrophorien zum Andenken der Deukalionischer Fluth feiret, welche immer eine teutgöglich, eine durch Regeu entstandene Fluth ist, s. Paus. 1, 18, 7, 8, Hermann Gottest, Alterth. 55, 22. Doch galt Deukalion immer zugleich für den Retter nus der Fluth und den Gründer der rietsen Stidte nach der Fluth, une die Gründer der iltesten Stidte nach der Fluth, une him Opuntischen Lokris und am Parnafs. Der Name Δευκαίζου seheint sogar wie die billische Erzählung vom Nonh auf Cultur des Weins hinzweisen, wie Πύρρα auf die des Waizens, yell. Δεῦκος d. i. τὸ γλυνὸ der Most und Δευκαίζου σεκαίζου σ

S) Hellaulios h. Schol. Pind. Ol. 9, 64, vgl. Str. 9, 425. Nach dieser gae lassen sich beakulion und Pyrrha zuerst in Kynos, der Hänesstadt von Opss nieder, zwischen welchen Stätten sich ein fruchtbares Geflüd ausdehnte (Oročy, d. i. Oročes); daher die Sage von den Lelgeeru d. h. den Lotteren als erstem Volk des Deukhlion, rois fds zorer Koprolog, Zeistrois fez zufrag kalten gröge Atwanlaun; anch Hesiod h. Str. 7, 322. Obwohl er sonst für einen König von Thessalien, speciell der Gegend von Publia gilt, and welche auch der Name Tügen kniwacit, s. Schol. Appill. 3,

vermuthlich unter dem Einflusse von Delphi, der Gipfel des Parnass zum Orte der Landung und die alte Stadt Lykoreia auf diesem Berge, deren Bevölkerung sich später nach Delphi zog. zur ersten Gründung Deukalions geworden 1); daher namentlich Apollodor 1, 7, 2 und Ovid M. 1, 260-415 die Sage in diesem Zusammenhange erzählen. Zeus und das Orakel befiehlt ihnen die Gebeine der Mutter d. h. das Gestein des Gebirgs hinter sich zu werfen, aus welchem sodann eine neue Saat von Menschen emporschiefst, aus den von Deukalion geworfenen Steinen die Männer, aus den von Pyrrha geworfenen die Frauen, ein Geschlecht der Steine d. h. ein hartes und dauerbastes Geschlecht, wie schon Pindar mit den Worten spielte 2). Deukalion selbst ist Vater des Hellen, dessen Söhne und Enkel die einzelnen Stämme der Hellenen begründen, Aeoler Dorer Achaeer und Ionen. Eine scheinbare Geschichte wie gesagt, denn bei genauerer Untersuchung ergiebt sich auch von diesen Traditionen daß sie auf ganz mythischen Thatsachen und auf genealogischen Combinationen beruhen, welche letztere zwar ziemlich alt sind 3). aber nichts desto weniger für willkürlich gelten müssen und für die Geschichte nicht zu brauchen sind. Genug auf diese Weise entstand das seitdem ziemlich allgemein angewendete Sagensystem wo zuerst das sogenannte Geschlecht des Phoroneus d. h, eine Geschichte der Pelasger, dann das sogenannte Geschlecht des Deukalion d. h. eine Geschichte der Hellenen, endlich eine sogenannte Atthis d. h. eine mythische Geschichte von Attika abgehandelt wurde 4).

<sup>1085. 1086,</sup> Apollod. 1, 7, 2 und Meineke Vindie. Strab. p. 154. Die Tochter des Deukalion und der Pyrrha beißt Πρωτογένεια, die Erstgeborae.

1) Strabo 9, 418, vgl. Ulrichs Reisen 122. Auch bier stiftet Deukalion

Strado 9, 415, vg. Uirichs Reisen 122. Auch hier stiftet Deukalion ein H. des Zeus. Bel Pind. Ol. 9, 41 steigen Deukalion und Pyrrba vom Parnafs binab nach Opus.
 Pind. 1. e. ατερ δ' εὐνᾶς ὁμόδαμον χτησάσθαν λίθινον γόνον,

<sup>2)</sup> Pind, l. c. άτες σ' εὐνᾶς ομοδαμον κτηδασθαν Μθενον γόνον, λωο σ' σύρμασθεν, hie noch de Lakre von Opas. Auch Ερίσθατης, no dem es ein Stück gab Πύρρα η Πορμαθεύς, kannte dieses Wortspiel, λωο νοα λές, s. Sehol. Pind. 68, 70, Vgl. 0 vid. M. 1, 414 inde genus durum samus experiensque laborum et documenta damas qua simus origine nati.

Gewöhnlich sind die Hesiodischen Eoeen die Quelle, s. Hesiod ed. Goettl. p. 258 sqq. ed. 2.

<sup>4)</sup> So besonders seit Pherekydes, Hellanikos und den ziemlich gleichzeitigen ültesten Athlinge dieser Tradition werden bis in die litterärisch sehr bewegte Zeit des Solon and Pistratos zurückgehen, wn anch das Bogma von der aftischen Autochthonie cultivit wurde, s. Plato Tim. 20 E. 22, Kritias 110. Die Abstammung.

#### b. Die Geschlechter.

Der Grundgedanke einer ursprünglichen Gemeinschaft zwischen Göttern und Menschen liegt auch dem Hesiodischen Mythus von den Geschlechtern 1) zu Grunde, nur dass der allmälige Verfall der Menschheit hier mehr als natürliche Folge und als eine begleitende Parallelerscheinung der theogonischen Weltentwicklung angesehen wird; wenigstens ist der Uebergang vom goldnen zum silbernen Geschlechte nicht weiter motivirt als dafs damals Kronos geherrscht habe. Uebrigens ist festzuhalten daß die Metalle in dieser nicht allein nach ihrem Werthe, sondern auch mit einer gewissen allegorischen Nebenbedeutung genannt werden, so daß dadurch zugleich der Character der einzelnen Geschlechter näher bestimmt wird: Gold und Silber als die beiden edlen Metalle schlechthin, von denen aber das Silber entweder wegen seines matten Glanzes oder seiner größeren Weichheit oder aus sonst einem Grunde bereits einen geringeren Grad der Ehre und Verfall andeutet; Erz und Eisen als die beiden Metalle der practischen Brauchbarkeit, indem jenes nach heroischer Sitte vorzugsweise auf Waffen, Krieg und kriegerische Rüstung gedeutet2), also das eherne Geschlecht in demselben Sinne geschildert wird, das Eisen aber als das härteste und am mühsamsten zu verarbeitende Metall, welches zugleich am snätesten bekannt geworden, am besten zur Characteristik des gegenwärtigen Geschlechts der harten Arbeit passte 3). Auch

der Hellenen der Phthintis von Hellen, dem Sohne Deukalions, bezeugen Herod. 1, 56, Thukyd. 1, 3.

<sup>1)</sup> Hesiod W. T. 109—201, vgl. Arat Phaen. 100—135, Ovid M. 1, 89—150 undévan Neueren Butmaan Mythal. 2, 1—27, Bamberger Rh. M. N. F. 1, 524—34, Schnemann op. 2, 305—319, K. F. Hermann Ges. Abb. 306—328, R. Rath Tüb. 1860.

<sup>2)</sup> Daher schon Paus. 3, 3, 6 bei einer andern Gelegenbeit bemerkt: πρια δὶ ἐκτόνε ἀνθορόπο τὰν ἀνθορόπο ἐκτ ἐκραῖκτ ἐκραῖκ ἐκρα

<sup>3)</sup> σόδησος πολύνμητος II. 6, 48; 10, 379, βγαρατέστατος Snph. An. 475, γκl. 16, 505 ετ δε ότε έκαμπέρουν τώτε βαιμβ σίδησος δες. II. 4, 510 οδ σιμ 1800 ε γρώς οὐιδ σύδησος. Οδ. 13, 494 έδεν δ΄ ως ότι τις αταρά 1800 ε βι σύδησος. Bageau spiter tal, sher auch schon Οδ. 16, der beine Steffuntter Σιδησώ, wenigstens nach der Erklärung des Sophoktes fr. 520.

möchte man vermuthen daß der ganze Mythus erst aus dem rom goldnen Geschlechte des Kronos entstanden ist, welcher jedenfalls in dem Volksglauben schon gegeben war. Endlich scheint das Geschlecht der Heroen, bei Hesiod das vierte, erst später eingefügt zu sein, da es nicht allein die Folge der vier Metalle, sondern auch die Geschichte des Verfalls von einem Geschlechte zum andern stört.

Gold bedeutet strahlenden Glanz des Lichtes, Glück, Seligkeit, alles Schönste und Beste 1); daher der alte Glaube an das goldne Geschlecht, welches unter Kronos in der Fülle der Güter gelebt habe und auch in den folgenden Zeiten sowolil den Witz der Bühne als die Speculation der Philosophen immer viel beschäftigte 2). In demselben Sinne schildert sie unser Mythus. Wie Götter lebten diese Menschen, ohne Sorgen Kummer und Mühe, in ewiger Jugend und Heiterkeit, und kam ihnen der Tod. so kam er wie ein sanster Schlummer. Dabei lebten sie in der Fülle aller guten Gaben, welche ihnen die Erde von selbst darbot. Sie aber genossen dieser Spenden in Friede und Freude, reich an Heerden, geliebt von den Göttern. Und als die Erde dieses Geschlecht bedeckte, sind sie durch Zeus zu guten Geistern geworden, welche die Menschen unsichtbar umschweben, als Wächter über Recht und Unrecht und Reichthumsspender, ein königliches Ehrenamt ihrer Verklärung, wie der Dichter sagt. Nun erschufen die Olympier ein zweites, viel geringeres Geschlecht, das silberne. Dem goldnen war es weder an physischer Kraft gleich noch an geistiger, sondern hundert Jahre hockte so ein Kind auf dem Schoofse der Mutter, im Schatten der Kammer, einfältig und schwächlich 3); und waren sie endlich zu den Jahren der Reise gekommen, so lebten sie vor Unvernunst und Uebermuth nur kurze Zeit. Gleich wurden sie unter einander handgemein und auch den Göttern wollten sie nicht die Ehre geben; daher Zeus ihnen zürnte und sie der Sichtbarkeit entrückte. So

Pind. Ol. 1, 1 δ δξ χρυσός αθοόμενον πύρ ἄτε διαπρέπει νυχεί μεγάνορος ξέρχα πλούτου. Daher alles Glönzeade, Strahlende, Schöne und Herrliche golden ist, namenlich Aphrodite und alle Gütter des Reizes und der Schönheit, ja überhaupt alles Güttliche, s. Stephasi Nimbus S. 129.

Plato Polit. 272 A, Dikaearch b. Porph. d. ahst. 4, 2. Die komische Bühne schilderte das goldene Geschlecht wie unsre Dichter das Schlaruffenland, s. Kratin b. Athen. 6, 94.

Also verweichlichte Muttersöhnchen, wofür die Griechen das Wort τηθαλλοδούς und μαμμόθρεπτος hatten.

fuhren auch sie fort zu existiren, aber als unterirdische Geister und nicht unsterblich, doch sind auch sie geehrt 1). Darauf schafft Zeus ein drittes Menschengeschlecht, ein ehernes aus Eschen 2), welches wieder dem silbernen gar nicht ähnlich war, sondern im höchsten Grade furchtbar und gewaltig. Nur der Krieg und sein blutiges Werk lag ihnen am Herzen. Auch lebten sie nicht vom Brode, sondern sie hatten einen sehr harten und unbändigen Sinn; ein ungeheures Geschlecht, mit riesigen Gliedern und unwiderstehlicher Körperkraft. Alles war bei ihnen von Erz, ihre Rüstung, ihre Häuser, ihr Arbeitsgeräth; das Eisen war ihnen noch nicht bekannt. Zuletzt haben sie sich unter einander durch ihre eigne Gewaltthätigkeit aufgerieben und sind in das finstre Haus des kalten Aides eingegangen ohne Ehre und Fortdauer; der schwarze Tod packte sie, so furchtbar sie waren, und auch sie mufsten das Licht der Sonne verlassen. Nun folgt bei Hesiod das vierte Geschlecht der Heroen, ein gerechteres und besseres, aber schon ein halbgöttliches d. h. durch Sage und Cultus verklärtes, in welchem Sinne es dem älteren Epos noch nicht bekannt ist 3). Der böse Krieg habe die Meisten aufgerieben, der vor Theben und vor Troja, Andern aber habe Zeus fern von den Menschen und Göttern ein neues Dasein bereitet, auf den Inseln der Seligen, wo Kronos über sie regiert: eine Dichtung welche, wie gesagt, in diesem Zusammenhange nur stört, zumal da sie auf einer wesentlich andern Anschauung und Ueberlieferung beruht. Dahingegen sich das eiserne Geschlecht dem ehernen natürlich und so anschliefst, wie in andern Sagen das Geschlecht der mühsamen und arbeitsamen Menschen an das der Riesen und Giganten. Denn auch dieses eiserne Geschlecht ist ein Geschlecht der Arbeit und des mühsamen Ackerbaus, nur daß der Dichter im Sinne seines Mythus auch diesen Zustand als Merkmal des Verfalls ansieht, wie der vom verlornen Paradiese und dem Gesetze der Arbeit im Schweiße deines Angesichtes. Möchte ich,

τοὶ μὲν ὑποχθόνιοι μάχαρες θνητοὶ καλέονται, δεύτεροι (zweiten Ranges), ἀλλ' ἔμπης τιμή καὶ τοῖσιν ὀπηδεῖ.

<sup>2)</sup> ἐκ μελιῶν, welches mit ποιησε zu verbinden ist. Die Metalle sind überhaupt nicht der Stoff, worans die Geschlechter gebildet worden, sondern sie drücken nur den Werth und die Qualität aus. Anderswo sind gleich wilde Recken der Vorzeit eine Ansgeburt der Erde oder eine Frucht von Drachenzühnen.

<sup>3)</sup> ἀνθοῶν ἡοώων θεῖον γένος, οῖ καλέυνται ἡμίθεοι ποιστερῆ γενεῦ. Für die im Kriege Gefallenen ist Heroencultus an den Grühern vorauszusetzen. Auch die Vorstellung vom Elysion hat sich in dieser Schilderung sehon erweitert.

sagt er, doch nicht diesem Geschlechte angehören, sondern entweder früher gestorben oder später geboren sein. Da ist nicht als Sorge und Mühe, bei Tag und bei Nacht. Und immer weiter verfällt dieses Geschlecht, so daß auch sein Untergang bald zu erwarten ist. Schon ist die Treue und die Scham entlöhen 1) und nur Unheil zurückgeblieben. Es wäre eine trostlose Ansicht, wenn nicht dasselbe Gedicht später die bessere und krätigere von dem steilen Wege der Tugend und seine Regeln des Ackerbaus daran anknüpfte, zu welchen der ganze Mythus ja auch nur die Einleitung bildet 2).

Also eine Abstufung sowohl nach dem Werthe als nach der Beschaffenheit der vier Metalle 3), welche sich der Dichter wie die Geschlechter nach einander erschaffen denkt. Gold bedeutet Seligkeit und Fülle, Silber noch immer große Auszeichnung, aber schon Verfall und Verweichlichung, Erz Streitbarkeit und blutigen Untergang, Eisen harte Arbeit des jetzigen Lebens. Die beiden ersten Geschlechter haben vor den übrigen auch den Vorzug daß sie nach ihrem Abscheiden zu Dämonen erhöht werden. und zwar mit einem merkwürdigen Unterschiede, welcher leider nicht klar ist. Es scheint aber daß der Dichter sich die Geister des goldnen Geschlechts als solche dachte welche als Diener des Zeus im Lichte der Oberwelt zu leben fortführen, indem sie in der gewöhnlichen Nebelhülle der Geister und Götter, wenn sie nicht gesehen sein wollen, die Menschen und alles Menschenwerk umschweben 4). Die Geister des silbernen Geschlechts dagegen scheint er sich als Erdgeister gedacht zu haben, welche unter der Erde, also im Dunkel leben; auch sind sie nicht unsterblich. sondern nur von sehr langer Dauer, wie die Baumnymphen und andre dämonische Geschöpfe. Ohne Zweifel liegt dabei ein bestimmter Volksølaube zu Grunde, doch sind wir darüber leider im Unklaren 5).

<sup>1)</sup> Die späteren Diehter nennen statt der Hesiodischen Alδ'oʻç und Νεμεσις die Diko oder Astraea, welche b. Arat sehoon unter dem eugene Geschlechte an den Himmel flüchtet, wo sie seitdem als Jungfrau glänzt, vgl. Orid M. 1, 150, Juvenaf 6, 19, wo mit ihr Pndiettin entfliebt, wie bei andere nömischen Diehtera flides.

Virg. G. 1, 121 pater ipse colendi haud facilem esse viam voluit primnsque per artem movit agros, curis acuens mortalia corda nec torpere gravi passas san ergan veterno.

<sup>3)</sup> Die auch Aeseh. Pr. 502 zusammen nennt.

Nach W. T. 252 ff. sind ihrer τρις μύριοι. Auch nach dieser Stelle üben sie Aufsicht über Recht und Unrecht.

<sup>5)</sup> Am ersten ließen sich die eumanischen Kimmerier vergleichen, die

### . Promethens.

Der fruchtbarste und tiefsinnigste Mythus von allen theogonischen, zu welchem religiöse Sage, Volkssage und hoher Dich-

tersinn gleichmäßig beigetragen haben.

Der lemnische und der attische Hephaestosdienst enthielt wohl die ältesten Element dieser Dichtung. In jenem erscheint das Feuer als eine Elementarkraft göttlichen Ursprungs, welches durch die Anwendung auf menschliche Bedürfnisse verunreinigt wird, was zu mancherlei Bufsen und Söhnungen führte. In diesem wurden Hephaestos Prometheus und Atleena als eng zusamengehörige Culturgötter neben einander verehrt. Ueberhaupt sind Hephaestos und Prometheus nahe verwandte Gottheiten, wie denn auch dem Hephaestos dieselhe wohlbätige Wirkung für die menschliche Cultur zugeschrieben wurde (Hom. Hymn. 20).

Der alte Cultusbeiname des Prometheus war  $\delta$  'xivgr\( \phi \) xivgr\( \text{dog} \) 2\( \phi \) 4, der Gott welcher das Feuer vom Himmel auf die Erde herabgebracht hat, denn das Feuer ist nach dem Glauben der Naturreligion eine g\( \text{dist} \) die Himmel eigen, in dessen siderischen und meteorischen Erscheinungen, namenlich in der Sonne und im Blitze, es am erminentesten hervortritt. Zugleich ist es auf der Erde in solchem Grade nicht hös die Bedingung aller menschlichen Cultur im weitesten Umfange  $^2$ ), sondern auch die am meisten seelenartige, gefsitge, überald durchdringende Elementkraft, dafs Prometheus als xivq\( \phi \) \text{org} dege selt bald f\( \text{fir} \) den Stifter und Begr\( \text{dis} \) der menschlichen Cultur

auch für καταγοδόνοι δατίμονες galten, Str. 5, 244. Vgt. Posidonios ih, 3, 147, von den Bergwerken in Spanien: οὐ γὰο πλουσία μόνον, ἀλιὰ καὶ ὑπόπλουτος ἡ ἡ χώρα καὶ παιὶ ἐκείνοις ως ἀληδια τοὐ υπογοδότιον τόπον οὐχ ὁ Διάης ἀλλ' ὁ Πούτων κατοικεί und Aesth. Eum. 340 von den laurischen Sibberbergwerken; γόνος πλουτόχων έμαμαίαν σάμανων όδαιν τίσι, γgl. Pers. 238 und die schatzhütenden incubones b. Petron. Sat. 38.

<sup>3)</sup> ὁ πυρφόρος δεὸς Ττὰν Προμηθεύς, Soph. O. C. 56. Den Namen erklärt Aesch. Pr. 85 ψευθωνύμως σε διάμονες Προμηθέα καλούσιν, αὐτον γάο σε δεί προμηθέως. Verschiedene Etymologieen b. Pott Z. I. vgl. Spr. 6, 100 ff. α. Kuba die Herakunft des Feuers S. 16. Zeus Προμωνθεύς h. den Thuriera I.Nontr. 537.

<sup>2)</sup> Plin. 36, 200 peractic omnibus quae constant ingenio, artem natura faciente, occurri mirari mili penen non igni perfic. Die gestige Natur des Feuers drückt das Wort negnadapar uns 4. b. geschwinde Gedanken, daher nuontélagus of du rágious ra ngartrodom orienteror sai of norsidor to 360. Hes. und diramognadapar b. Ho. H. Merc. 337. Vgl. Emius Epich. b. Varro I. 1, 5, 59 est de Sole sumptus ignis isque totus menties est a. Ro. Myth. 529.

überhaupt gelten konnte und als solcher zugleich für schlechthin erfinderisch, ja für die personificirte Vorsicht und Erfindungskraft, wie dieses in seinem Namen ausgedrückt ist. Er ist darin wie gesagt dem Hephaestos sehr nahe verwandt, aber doch in einem Hauptpunkte auch wieder ganz von ihm verschieden, demselben weswegen er als Titane gedacht und in das Geschlecht. des Japetos eingereiht wurde. Prometheus hat nehmlich, wahrscheinlich in Folge jener speciellen Beziehung zum menschlichen Geschlechte, welches den Grundzug der ganzen Dichtung bildete und welches auch die hellenische Stammessage sich angeeignet hatte 1), die besondere Bedeutung eines Vertreters der menschlichen Bildung bekommen sofern sie die Natur überwältigt und dadurch zum Widerspruch gegen die Gottheit reizt; iener prometheischen Erfindsamkeit des menschlichen Geschlechtes, vermöge welcher dasselbe in alle Winkel der Natur eindringt und alle Kräfte der Natur sich dienstbar macht, wie dieses Souhokles Antig. 382 ff. so wunderschön ausführt, und jenes unermüdlichen Triebes und Durstes nach Wahrheit und allen Tiefen der Gottheit, welche zuletzt so leicht zu Trotz und Widerspruch führt, wie diesen dämonischen Trieb unter den alten Dichtern am besten Euripides zu schildern wufste 2). Und so erscheint denn in dieser Mythe nicht allein die edle Gabe des Prometheus. das Feuer, als ein Raub am Himmel und an der Gottheit, indem Prometheus es bald an dem Heerdfeuer des Zeus oder an dem künstlerischen Feuer des Hephaestos und der Athena bald an dem des Sonnenwagens entzündet 3), sondern es ist auch sein

Denkalion, der Vater des Hellen, ist nach dieser Sohu des Prometheus, hald von der Klymene, hald von der Hesione, hald von einer Göttin verlorhenes Namens, s. Schol. Od. 10, 2, Apoll. Rh. 3, 1986, Schoem. op. 2, 292. In der mythischen Geographie galt Asia für die Frau des Prometheus, Herod. 4, 45.

<sup>2)</sup> Z. B. Suppl. 201 ff., wo Euripides den Gedanken ansührt wie die mensehliche Cultur eine göttliche Gabe, der mensehliche Geist aher damit nieht zufrieden sei: ἀλλ' ἡ φρόνησις τοῦ θεοῦ μεῖζον αθέγειν ζητεῖ, τὸ γαῦρον δ' ἐν φρεῶν κεκτημένοι δοκοῦμεν είναι δαιμόνων σοφωτερο. Αυκηρθίπτε Bilder der Art πaben sein Bellerophon und die Melanippe.

<sup>3)</sup> Hesiod W. T. 51 Δiòs παρὰ μητιόπτος θε κοίλο νάρθητε, νεμ. Asesh. Pr. 109 ναρθηκοπλίρουτο πυρός πητήγε, denn der Fernistengel diente als Feuerzeug, s. Weiske Prom. 211. Austatt des Heerdleners in Hanss des Zeus konate nuch der Blitz genant werden, γgl. Luer. 5, 1090 faluen detulit in terram mortalibus ignem primitus, daher Pr. auf einer Gemme den Blitz statt des Feuers in der Hand trigt. Bei Plato Proteg. p. 321 entwendet Pr. dns Feuer aus der Werkstätte des Hephaestos lund der Athena, well diese Gütter hier das technische, Zeus das politische Blitender der Derische Blitz der Athena, well diese Gütter hier das technische, Zeus das politische Blitender der Derische Blitz der Stein 
eignes Tichten und Trachten wesentlich Widerspruch und Schlauheit (daher ἀγκυλομήτης wie Kronos) und Zeus muß ihn bestraßen weil er, wie Hesiod sich sehr bezeichnend ausdrückt, es dem Zeus im Rathe gleich thun wollte 1).

Aus solchen Elementen ist zunächst die Sage entstanden, wie sie in verschiedenen Versionen und Abschnitten bei Hesiod zu lesen ist. Der erste Anfang des Zerwürfnisses zwischen Prometheus und Zeus wird th. 521 ff. erzählt, zugleich als Ursache weshalb Zeus den Menschen das Feuer vorenthielt, daher Prometheus es entwenden musste. Als die Götter sich mit den Menschen bei Mekone d. i. Sikvon wegen der ihnen gebührenden Ehren auseinandersetzten 2), da theilt Prometheus, hier als Feuergott zugleich der Opferer und πυρχόρος 3), einen großen Opferstier in zwei Portionen, von denen die eine aus den Fleischtheilen und den efsbaren Eingeweiden die er in das Fell des Opferthieres einschlägt, die andere aus den Knochen und Schenkelstücken besteht, die er sehr geschickt zu legen weiß und mit glänzendem Fett bedeckt. Er wöllte dadurch den Zeus berücken, damit dieser die schlechtere Hälfte als Antheil der Götter wählte. Zeus merkt den Betrug, aber weil er den Menschen ohnehin nicht wohlwollte4), greift er absichtlich zu dem schlechteren

dungselement vertreten. Nach Serv. V. Ecl. 6, 42 erlangte er es mit Hilfe der Minerva adhibita fecul ad rotam Solis, vgl. 1de weit verbreitet Symbolik des Sonnerades b. Grimm D. M. 575 und Probas V. Ecl. 1. c. ignis auf Solis in lamine diem disi operabator, auch Mythol. lat. 1, 1; 2, 63, wo Minerva den Pr. inter oras septemplicis clypei sublatum zum Himmel emporfahrt. Im Skr. ist pra-mandah z-s ein bei der Feuererzeugung durch geriebene Hökzer gebrauchtets Instrument, wodarch Kubn a. a. O. den Namen Infounfpeits erhältet.

<sup>1)</sup> th. 534 obras 'ξοξειο βουλείς ύπερμενεί Κρονίωνι, wie Thanyris mit den Moult Mample u. s. w. Die βουλεί Διός sind das böchste Princip der Weltregierung. Andre Beiwörter des Pr. sind πουεθείος, σιολόμητες, πουελόβουλος, πολύθητες w. w., welche sein Verhältbils zum Zeus susadricken, wie ἀκανητα, ξός das zu den Menschen. Auch Loki, den nordische Peuroguti, sit schlau und verühreren.

<sup>2)</sup> ότ' ἐκρίνοντο θεοί θνητοί τ' ἄνθφωποι, vgl. Schoem. op. 2, 272 sqq. Sik yon stand wegen seines Alterthams und seiner gottesdienstlichen Uebungen in besonderem Ansehn, daher Ιερά b. Pind. N. 9, 53, μακάφων ἔθφανον b. Kallim.

Daher '19άς, ὁ τῶν Τιτάνων κήρυξ Προμηθεύς Hes. und Plift. 7,
 Pr. bovem primus occidit. So ist der indische Peuergott Agni als solcher zugleich der Stifter des Opfers.

χαχὰ δ' ὅσσετο θυμῷ θνητοῖς ἀνθρώποισι, vgl. Aeseb. Pr. 233 ff.
 Zeus erscheint im Gegensatze zu Kronos immer als der Gott der die neue

Theile und hat nun einen Grund das Feuer zurückzuhalten 1). Also eine ziemlich ungeschickte Begründung der zwischen Götern und Menschen Deitschenden Feindschaft, die dabei als schon vorhanden vorausgesetzt wird und nach dieser Sage ihren Grund doch eigentlich in dem bekannten Neide der Götter hat. Der seit alter Zeit überlieferte Gebrauch nur gewisse Theile des Opferhieres und zwar die geringeren zu verbrennen, die übrigen beim Opferschmause zu Ehren der Götter zu verzehren, erschien einem reflectieraden Geschlechte als Verfützung der göttlichen Ehren; wie in anderen Fabeltn alte Gebräuche des Menschenpfers als Greuel und Versuchung der Götter gedeutet wurden.

Eine zweite Sage, welche die W. T. 42 ff. erzählen (vgl. th. 570 ff.), ist weit alterthümlicher und volksthümlicher und dadurch besonders anziehend daß sie zugleich von der Entstehung des Weibes berichtet. Diese erscheint ganz wie in der biblischen Erzählung als eine Schwächung, eine Entzweiung des menschlichen Geschlechts, doch ist die Erzählung nach griechischer Weise voll von schalkhafter Naivität und behaglicher Lust am Schönen und Reizenden. Sie geht aus von der Betrachtung daß die Menschen ihr Brod im Schweiße ihres Angesichtes essen müssen. weil die Götter ihre Nahrung im Schoofse der Erde verborgen halten. So hat es Zeus gewollt aus Zorn über den Betrug des Prometheus (bei dem Vertrage von Sikyon) und auch das Feuer hielt er nun verborgen, bis Prometheus es entwendete. Darüber ist Zeus nun vollends sehr erzürnt und beschliefst den Menschen wegen dieses Diebstahls ein Uebel ins Haus zu schicken, woran sie noch dazu recht ihre Lust haben sollen. Also liefs er seinen Sohn Hephaestos aus angefeuchteter Erde ein Menschengebilde machen und diesem Stimme und Kraft der andern Menschen geben: den Wuchs aber und das Antlitz solle er nach dem Bilde der unsterblichen Göttingen schaffen, das reizende Bild einer schönen Jungfrau. Und Athena solle diese zu kunstreichen Werken unterweisen, Aphrodite ihr Haupt mit Anmuth umkleiden und verführerisches Schmachten und gefallsüchtiges Sorgen, Hermes aber einen schmeichlerisch demüthigen Sinn und ein verschlagenes Gemüth in sie legen. Und so thaten die Götter und Athena und die Chariten und die Horen gürteten und schmückten

und setzige Ordnung der Dinge begründet hat, wo der Measch sich im Kampf mit der Natur befindet.

<sup>1)</sup> th. 563 obs  $\ell \delta l \delta o v$ , W. T. 50  $\times o \psi \psi \epsilon \delta \ell \pi \bar{v} \varrho$  d. h. er gab es ihnen sieht zu eigen, sieht zu freiem Gebrauch. Denn kennen gelernt batten sie es sebon, da auster Göttern und Menschen früher Alles gemein war.

sie so herrlich, mit goldenen Spangen und mit köstlichem Geschmeide und schönen Frühlingsblumen, daß es eine Lust für Götter und Menschen war 1). Und die Götter nannten sie Pandora, weil sie eine verhängnifsvolle Gabe aller Götter an die Menschen war 2). Darauf führt Hermes sie zum Enimetheus und dieser nachbedächtige, überbegehrliche Bruder und Doppelgänger des Prometheus läfst sich denn auch gleich bei seiner schwachen Seite fassen. Wohl hatte Prometheus ihn gewarnt, kein Geschenk vom Zeus anzunehmen, aber es lag eben in der Natur des Epimetheus, das Uebel nicht eher zu merken als nachdem er es an seinem Heerde aufgenommen hatte. Nun folgen lange Betrachtungen über die Natur des Weibes, von welcher viele Griechen von Hesiod bis Euripides viel Böses und Nachtheiliges zu berichten wissen, dahingegen der weitere Verlauf nur angedeutet, nicht ausgeführt wird. Früher hätten die Menschen ohne Uebel, Mühe und Krankheiten geleht, aber jenes erste Weib habe den Deckel von dem Fasse 3) genommen und da seien alle Uebel herausgeflogen und hätten sich über Land und Meer verbreitet, namentlich viele böse Krankheiten, vor welchen der Mensch keinen Augenblick sicher ist. Und selbst die einzige Hoffnung (ἐλπίς), welche noch am Rande des Fasses als Pandora den Deckel wieder darüber stürzte hängen, also den Menschen eigen geblieben ist, kann in dem Zusammenhange dieser Fabel und überhaupt im Sinne der Alten keineswegs für etwas Gutes gelten 4).

<sup>1)</sup> Phidias batte dieses an der Basis seiner Tempelstatue im Partbenon dargestellt. Vgl. das Vasengemälde b. Gerhard Festgedanken au Winckelmann Berl 1841 wo Panders ("Altwagdieg heifst.")

mann, Berl. 1841, wo Pandora [Alpyandojon belist.

2) Πεγούσορη στι παντις Ούμαπιο δυματ έχοντες διώρον εδιώρος
σαν, πήμ' ἀνδησάνω ἀληγασήραν νς Ι. ν. S5. S6. Du Πανδιώρα sonst ein
Beiname der Erele war wis Ανηγασίως as liest die Vermuthung nahe dafs
das Bild jenes ersten Weibes, der griechischen Ενα, zuerst durch eine
sinhibildien Uebertragung der Mutter Erde entstanden war, weiben anch
Plato Menex. 238 das erste Weib und das Weib schlechthin ist. Vgl. aber
Schoem. op. 2, 295 sqq.

<sup>3)</sup> πίθου μέγα πῶμ' ἀφελοῦσα. Ein großese Fals von Thon, wie den Vorrathskammern der Alten gewöhnlich waren und in Italien und Griecobaland noch jetzt im Gebrauche sind. Vgl. die beiden Fässer des Zeus ll. 24, 527 und das Fals der Danaiden, des Pholos, des Burystheus auf Vasschildern. Es ist hinzuschenke daß Pandora jenes Fals als Ausstener von den Güttern mit ins Haus gebraebt und daß Prometheus von neuem gewarnt batte.

<sup>4)</sup> Geettling zu Hes. W. T. 94 und Pind. N. 11, 45 δέδεται γὰο ἀναιδεῖ ἐλπίδι γυῖα. Enrip. Suppl. 479 ἐλπὶς βροιοῖς κάκατον ἢ πολλὰς, πόλεις ἐμνῆψ ἄγουσα δυμόν εἰς ὑπερβολάς. Es ist das ſalsche leere

So hat also Prometheus bei Hesiod den Menschen weit mehr geschadet als genützt, wie ein Versucher der sie den Raht des Zeus umgehen lehren wollte und gerade dadurch Urheber alles Elendes geworden ist '). Er selbst, der angebliche Menschenreund, muß aber die alterschlimmste Bufse für seinen Feuerraub leiden, indem er gefesselt und gepfählt wird ') und ein Adler alläglich von seiner unsterblichen Leber so viel abfriist als in der Nacht wieder zuwächst: eine Strafe die ganz im Sinne jener Unterweltsstrafen gedacht ist, denn die Leber ist der Sitz böser Gedanken und Leidenschaften. Endlich aber, so erzählt auch Hesiod th. 52 fft, ist Herskels gekommen, der liebste Sohn des Zeus und der gröfste Held unter den Menschen, und hat wieder gut gemacht was Prometheus für die Menschleit duldete, indem er den Adler tödtet und den Titanen befreit und mit Zeus wieder aussöhnt.

An solche Ueberlieferungen und an die des attischen, wahrscheinlich auch des lemnischen Prometheuscultus anknüpfend dichtete endlich Aeschylos seine großartige Trilogie in den drei zusammenhängenden Tragödien, deren erste (Πε. πτερ-φόρος) den Feuerraub und zwar als einen Vorgang auf der Insel Lemnos, die zweite allein vollständig erhaltene (Πε. δεστιώτης) die Fesselung, endlich die dritet (Πε. λεόμενος) die Befreiung des Titanen behandelte 3). Denn bei Aeschylos ist

Hoffen und Warten, welches Promethens b. Aesch. 252 den Menschen als eine Art Gegenglif egen die Noth des Lebens nithteilt. Dem entspricht auch die Tochter des Epimethens b. Pindar P. 5, 29 τὰν Ἐπιμαθός, ἀγων οὐρνίου θυγιατόρι Ποίρνιατο, Indessen verstand sehon Theografie V. 1135 ——1144 die Dichtung nach der uns am nächsten liegenden Weise. Vgl. Nürechsken Nachbon. Theol. 354 m.

<sup>1)</sup> οὕτως οὖτι πη ἔστι Διὸς νόον ἔξαλέασθαι. Horat. 1, 3, 27 audax lapeti genus ignem fraude mala gentibus intulit sog.

Aeschylos hatte auch ein Satyrspiel Prometheus gedichtet, wahrscheinlich unter dem Titel Πρ. πυρακεύς. Es schilderte das täppische Spiel der Satyra mit dem noch unbekannten Feuer und schlofs vermathlich

Prometheus nun vollends ganz Titane, aber in dem edelsten Sinne des Wortes, ganz von Widerspruch gegen Zeus, aber zugleich ganz von aufopfernder Liebe zum menschlichen Geschlechte beseelt und auch in jenem Widerspruche von so edlem Selbstgefühl und so unbeugsamer Festigkeit eines großen und göttlichen Gemüthes, daß es schwer zu fassen ist wie der Dichter dabei seinen Glauben an Zeus als den nicht blos mächtigsten, sondern auch weisesten und besten, wie er ihn sonst immer ausspricht, zu behaupten vermochte. Prometheus ist bei ihm ein Sohn der Themis, durch seine Mutter auch Prophet und im Besitze von allen Geheimnissen der Zukunft. Bei dem Titanenkampfe trennte er sich von seinen Brüdern und half dem Zeus mit seinem Rathe zum Siege. Aber hernach, als es zur Theilung der Welt gekommen, so erzählt er selbst, habe Zeus der armen Menschen gar nicht geachtet, sondern das ganze Geschlecht vertilgen und ein neues schaffen wollen. Da habe Niemand als er sich der Menschen angenommen und sie nicht allein vor dem drohenden Untergange bewahrt, sondern ihnen auch mit dem Feuer eine Quelle aller Erfindungen und der Herrschaft über die Natur gegeben, was der Dichter sehr ins Einzelne ausführt. Und dafür hat ihn nun die gräfslich harte Strafe getroffen, an den äufsersten Enden der Welt, in der skythischen Wüste, in der schauerlichsten Einsamkeit dem Sonnenbrande ausgesetzt, gepfählt und angeschmiedet zu werden, so dass er seine Brüder im Tartaros beneidet. Aber er weifs und das tröstet ihn, daß auch an Zeus der Fluch seines Vaters in Erfüllung gehen und dass auch er wie früher Uranos und Kronos von seinem Throne gestürzt werden werde, weifs auch daß im dreizelinten Geschlechte ein Nachkömmling der gleichfalls unbillig gequalten Io sein Befreier sein werde. Umsonst sind alle Bemühungen, alle Drohungen des Zeus (durch Hermes), jenes Geheimnifs zu erfahren. Das dritte Stück zeigte die Erfüllung iener Drohungen des Zeus, aber es brachte auch die Erlösung und Versöhnung zwischen Prometheus und seinem Gegner d. h. zwischen Menschheit und Gottheit, und zwar mit dem Hintergrunde einer noch großartigeren Versöhnung, Denn schon sind die Titanen aus dem Tartaros entlassen 1) und

mit der Hochzeit des Epimetheus und der Pandora, s. Schoem. op. 2, 281, 39: 303, 85.

Es scheint dass Okeanos der Vermittler gewesen, s. Prom. 299.
 340.

sie kommen nun als Erlöste zu dem noch gequälten Bruder, also als Boten und redende Beispiele des wiederhergestellten Weltfriedens, da Zeus milder und sanster und die alten Götter nachgiebiger geworden sind. Sie finden den Prometheus jetzt am Kaukasos angeschmiedet 1) und alltäglich unter schrecklichen Qualen von dem Adler heimgesucht, so daß er sich nach dem Tode sehnt, da er früher auf seine Unsterblichkeit gepocht hatte. Da erscheint Herakles auf seiner Fahrt zu den Hesperiden, erlegt den Adler, und auch der stellvertretende Unsterbliche, den Zeus zur Bedingung gemacht hatte, wird gefunden, in dem weisen Kentauren Chiron, der an einer unheilbaren Wunde in seiner Höhle am Pelion leidend mit Freuden für Prometheus in den Tod geht. Dieser sagt also sein Geheimnifs, nehmlich dass eine Verbindung des Zeus mit der Thetis einen noch gewaltigeren Sohn als Zeus selbst sei erzeugen werde, wird befreit und trägt als Symbol seiner Strafe fortan einen eisernen Ring am Finger und einen Weidenkranz auf dem Haupte 2). Auf den Olymp zurückgekehrt wird er wieder was er früher war, ein Berather und Prophet der Götter3). Vermuthlich erhielt er in diesem letzten Stücke aber auch durch feierliche Einweisung (wie die Eumeniden in dem nach ihnen benannten Stücke) jenen Sitz in der Gegend der Akademie bei Athen, wo er als ein älterer Henhaestos neben diesem Gotte und Athena verehrt und bei feierlichen Gelegenheiten durch einen Fackellauf ausgezeichnet wurde 4).

Endlich ist Prometheus auch zum plastischen Künstler und

Der Kankasos, welcher an vulkanischen Erseheinungen reich ist, scheint bei seinen Anwohnern gleiche Sagen von gefesselten Riesen erzeugt und dadurch den Prometheus dahin gezogen zu haben, von dem die Osseten auch jetzt erzählen. So gab es dort anch eine Τυφαονίη πέτρη, Apoll. Rh. 2, 1210.

<sup>2).</sup> Aus Probas V. Ed. 6, 42 derf man folgern dess Hercules zuerst den Geier oder Adler (Apollod. 2, 5, 11) erlegte, dann Pr. sein Geheimnis sagte, und dafs ihn daruaf Jupiter der Bande entliefs, an welche Kreaz und Ring erinnerten, vgl. Athen. 15, 16, Hygin P. A. 2, 15 u. a. b. Weleker Asseb. Tril. 49f. Mit dem Ringe erscheint Pr. b. Catuli. 64, 296.

Ygl. das Sebalenbild Mon. d. J. V. t. 35 und dazu O. Jabn Ann.
 23, 279 ff., Welcker A. D. 3, 194 ff. Bei Apollod. 1, 3, 6 spaltet er dem
 Zens bei der Geburt der Athenn das Hunpt wie sonst Hephaestos.
 Paus. 1, 30, 2, Harpokr. v. Δαμπάς, Sehol. Soph. O. C. 56, Hygin

P. A. l. e. wo als mythischer Grund des Spiels der eilige Lauf des Prometheus angegeben wird, als er das Fener vom Himmel auf die Erde brachte. Auch wird Pr. auf einer anitkeu Lampe so natgebildet. Nach Philotor, gymp. 16 galt Pr. sogar neben Hermes für den Erfinder der Gymnastiks.

zum Demiurgen geworden, in demselben Sinne wie bei Hesiod Hephaestos die Pandora schaft Erde mit Wasser knetend (W. T. 61) oder wie bei Plato Protag. 320 D die Götter alle sterblichen Geschöpfe aus Erde und Feuer bilden (vzvoörv). In gleicher Weise also bildet jetzt Prometheus Menschen und Thiera san Thon 1) und besselt dieselben entweder selbst mit dem himmlischen Feuer oder die Seele wird von andern Göttern gewährt, gewöhnlich vom Zeus oder der Athena. Sowohl die Diebler als die Künstler haben diese Vorstellung in vielen sinnreichen Schöpfungen ausgesprochen, jene auch wohl so daß sie die bunte Mischung der menschlichen Eigenschaften durch die Mischung des Weisenschlichen Eigenschaften durch die Mischung des Stoffs, dessen sich Prometheus bedient habe, ausgrückten?). Noch später ist an die Stelle des Prometheus die προιεί/θεσε getreten und dadurch der Mensch zuletzt zu einem Kinde der Sorge geworden \*).

### d. Die Aloiden.

Auch diese Fabel scheint den natürlichen Ueleermuth der menschlichen Cultur auszudrücken, nur in einer beschränkteren Bedeutung, aber dafür in so kecken und frischen Zügen, wie man sie selten findet. Man erzählte von den Aloiden am Olympos, am Helikon, auch auf den Inseln Naxos und Kreta, doch ist die Heimath der Sage offenbar am Olympos zu suchen '). Ihr Vater heifst Aloeus d. i. der Pflanzer, ihre Mutter Iphimedeia d. i. der fruchtbare Culturhoden, welcher Kraft und Stärke verleitt. Neben dem irdischen Vater haben sie einen göttlichen, Possidon, den Gott der befruchtenden Feuchte (prevähzuog).

<sup>1)</sup> Bestimat ausgesprochen wird diese Vorstellung zuerst von Philemon b. Stob. Flor. 2, 27 II<sub>G</sub>. δτ. Μρους δτ. ηλέσας και Τάλλα πάντα Αξιλα πάντα Θρά und von Menander b. Lacian Am. 43. Später ist sie die gewühnliche. Verantalibel ist sie attlichen Ursprungs. Wenn Anschylos von der Pander von Ausgesprecht von der Pander von Ausgesprecht von

Horat, Öd. 1, 16, 13, vgl. Philemon I. c. und Simon. Amorg. b. Stab. Flor. 73, 61. Eine Sammlung der wichtigsten Bildwerke b. Wieseler D. A. K. 2, 830-842, S. 18 ff.

<sup>3)</sup> Hygin f. 220, vgl. Plotin Enn. 4, 3, 14 mit Bez. and den Namen der Pandora, πάντες τούτω Εθοσων το πλάσματι παρά προμηθείας τινός γενομένω. Die Sorge (cara) scheint mir eine andre Version des nahe verwandten Begriffs der Vorsicht zu sein. Bernays Rh. Mas. N. F. 15, 162 denkt hei derselben an Φροντίς.

Man zeigte am Tempepals ein von ihnen gegründetes Αλώιον,
 Steph. B. Der Name lautet Αλωάδαι und gewöhnlicher Αλωείδαι.

Sie selbst heißen Otos und Ephialtes, von welchen Namen der eine das Stampfen des Getreides (ωθέω), der andere das Keltern der Trauben (ἐφιάλλομαι) auszudrücken scheint 1). Anfangs waren sie winzig und klein, dann aber wuchsen sie so schnell und mächtig in die Höhe, daß sie in kurzer Zeit zu Riesen wurden, denn es nährte sie, setzt der Dichter mit besonderer Bedeutung hinzu, das sprossende Kornfeld (ζείδωρος ἄρουρα, Od. 11, 305 ff.). Es waren die größten und schönsten Menschen die man je gesehen, beinahe so schon wie Orion. Und sie fesselten den Ares, erzählt die Ilias 5, 385 ff., nehmlich in demselben Sinne wie Sisyphos den Tod fesselte, also damit kein Krieg mehr sein sollte, denn was ist mehr beseindet als Krieg und Ackerbau? In ein ehernes Fafs 2) haben sie ihn gesteckt die Gewaltigen, und dreizehn Monate ist er darin gebunden gewesen und ware schier verschmachtet, wenn nicht die Stiefmutter der Aloiden dem Hermes seine Hast verrathen hätte, worauf dieser dem Bruder heraus hilft. Nun aber werden sie übermüthig und schnell stürzen sie zusammen: derselbe Ausgang wie in so vielen griechischen Fabeln, nur daß der Uebermuth und in Folge davon auch der Sturz hier kühner gezeichnet ist als irgendwo. Sie fühlen sich so kräftig und tragen ihre Gedanken so hoch, dass sie die Unsterblichen auf dem Olympos selbst angreifen wollten und den Ossa an den Olymp und auf den Ossa den waldigen Pelion setzten, um so die Götterburg zu erstürmen: wodurch gewifs nicht blos der Uebermuth der Aloiden, sondern zugleich die natürliche Folge einer auf Ackerbau und Wohlstand gegründeten Cultur angedeutet werden sollte, daß sie nehmlich von einem aufserordentlichen Werke zum andern treibt, wie in der Erzählung vom Thurm zu Babel, der auch mit der Spitze in den Himmel reichen sollte 3). Und sie hätten es

Vgl. die etymologische Belenchtung dieser Fnhel b. Pott. Z. f. vgl. Spr. 9, 205 ff.

<sup>2)</sup> yazkışı 8' le xaşıişışı dölere. Vən den alten Anstepera erklirten ciniq dienes Fris für einem 1000 (s. doen. 7.5.), 30 andre für ein defüngnifs. Konate Eurystheus sich in ein Fals verkrireben, so konate auch Ares darin im Kleinen dasselhe was im Großen die yazkısı osolol oder Əşpasuyol waren, ein ongör, welches Wort hel Hesych anch durch 1700 und durch daşısırışıya verkirt wird, wei isolche Behälter gelepestlichauch als Gefüngsies benntit wurden. Die 13 Monate der Haft entsprechen einem Schaltjahr.

<sup>3)</sup> Schon die Alten verglichen diesen Thurmbau, s. Philo d. conf. ling. 2 und Orig. c. Cels. 4. p. 533 D. 515 C. Bei Apollod. 1, 7, 4 wollen die Aloiden das Meer zum festen Laude und die Erde zum Meere machen.

erreicht, wenn sie zu reifen Jahren gekommen wären. So aber trafen sie die Pfeile Apollons ehe ihnen der Bart gewechsen war. Auf der fruchtbaren Insel Naxos, wo die Aloiden als Heroen verehrt wurden, erzählte man dals Artemis sie geteldtet habe 1), was auf dieselbe Vorstellung eines frühen und jähen Todes hinausläuft. Zu Askra galten sie für die Begründer dieser Stadt und des Musendienstes auf dem Helikon 2), was auf den engen Zusammenhang der menschlichen Bildung mit den Werken des Feldbause und Ackerbaues deutet. Die von späteren Dichtern durchaus misverstandene Fabel 3) hat übrigens ein treffendes Analogon in der kretischen Sage vom lasion, dem giltoklichen Buhlen der Demeter, die ihm den Plutos gebiert, wofür ihn Zeusmit dem Biltize erschlägt.

<sup>1)</sup> Pind. P. 4, SS. Naeh Apollodor und den Scholien lief Artemis in der Gestatt einer Hindin wirsten ihnen hindrach, so dafis is eugleich schiefsend durch einander fielen, ein gewühnliches Bild der sinnlosen, sich selbsit vernichtenden Kraft. Eir rigeroy 272 von 22 Tepträtzvou auf Naxos C. I. n. 2420. Auch auf Kreta gab es ein Grah den Otos nad Otti eumpi, a. Pinn. 7, 13, Serv. V. A. 3, OS, Seeph. S. v. Birzyov. Emilich hindigte man ihr Gefinguiffs gedeutet wurde, Paus. 10, 28, 4.
29 pausan, 9, 29, 1, 2.

<sup>3)</sup> Bei Plato Symp. 190 B. u. Arist. de mundo 1 sind sie noch Beispiele des menschlieben Uebermuths. Sp\u00f6ter werden sie mit den \u00fchrigen Giganten und Frevlern zusammengeworfen, Virg. Ge. 1, 277 ff.; Cul. 232, Stat. Theb. 10, 545 ff. u. A.

# ZWEITER ABSCHNITT.

### Die Götter.

Die beste Anleitung zu der schwierigen Aufgabe die griechische Götterwelt einigermaßen zu gliedern und einzulteilen giebt die Dreitheilung der Welt und ihre Vertheilung unter die drei Kronidenhrüder (S. 49); wenigstens tritt diese Eintheilung der Welt in die drei Hauptgebiete des Himmels der Erde und des Meeres, wie sie den Griechen und allen Anwohnern des Mittelluerers so nahe lag, auch sonst bei vielen Gelegenheiten als eine leitende Anschauung hervor 1). Selbst Poseidon wird, obwohl sonst zu den Olympiern gerechnet, doch nicht unter ihnen, sondern in der Tiefe des Meeres unter den übrigen Meeresgottheiten wohnhaft gedacht, welche auch sonst mit ihrer bald gaukelnden hald stürmischen Natur, ihrem geheimnifsvollen Wesen und der Fälle ihrer wunderbaren Gestalten ein eigens Geschlecht ausmachen. Sonst werden freilich die Götter der Oberwelt und die der Unterwelt einander sehn en netzensetzt 2);

 Der gewöhnliche Sprachgehrauch ist of ἄγω und of κάτω, of ὅπατοι und of κβόνιοι, anch of οὐράνιοι und of κβόνιοι. Vgl. die Schwurformeln II. 15, 36, 04, 5, 184 u. II. 19, 258, Soph. O. C. 1654 ὁρῶμεν αὐ-

<sup>1)</sup> II. 18, 483 ky μέν γαίταν Γεικέ, 1ν δ' ούρανόν, 1ν δ' δύλιασσαν. Es sind dies die τρείε κήδεις Pours. 2, 24, 5, die tria corpora, tres species dissimiles mundi, welcher deshalb auch selbst triplex oder natura triplex genant wird, Lour. 5, 93, 0'70 M. 5, 365; F, 5, 11, Stat. Theh. 4, 516, Lucil Actn. 100, Orph. II. 11, daher bei der Hekate, hei der Aphrodite und andern All-Göttern inmer inte Herrschaft über die drei Theile besonders abervorgehohen wird, z. B. bei Hesiad th. 412. Sonst werden auch die Quellen und Flüsse, κρόρικα καὶ ποταιού, nebed och Mikéthe des Himmels und der Erde genant, anmeatlich in Schwurformeln, vgl. II. 3, 275 ff. und die der Kreitschen Stadt Drecos.

wobei man sich aber hüten muß deswegen auf einen verschiedenen Ursprung dieser Culte und auf verschiedene Religionen zu schliefsen. Vielmehr ist der wahre Grund des Unterschiedes auch hier das Naturleben und die daraus für das menschliche Gemüth erwachsende Empfindung. Wie der Himmel der Sitz des Lichtes und der Klarheit ist, so sind auch seine Götter überwiegend von dieser Natur, die auch der Cultus durch Sinnbilder und Gebräuche von entsprechender Beschaffenheit andeutet. Dahingegen das irdische Naturleben in den Bergen und auf den Aeckern, in der Vegetation des Waldes und in den Blumen und Früchten so reich an Bildern der Lust, des Reizes und der Schönheit, aber auch an denen der Hinfälligkeit und schnellen Vergänglichkeit alles irdischen und creatürlichen Lebens ist, daß sich auch dieses sehr natürlich in dem Gottesdienste wiederspiegelte. Dazu kommt dass die Religion dieser Götter, namentlich derer die in der tiefen Erde hausend gedacht wurden (καταγθόνιοι), der Sitz aller Todesgedanken und aller auf Tod und Unterwelt sich beziehenden Gebräuche und Sagen war.

Die himmlischen Götter sind auch die mächtigsten, durch die religiöse Dichtung und den Gottesdienst am meisten gefeierten: unter ihnen wieder Zeus als der Himmlische schlechthin und vor allen übrigen mächtig weise und herrlich: das Haupt und der persönliche Mittelpunkt der gesammten Götterwelt und Weltregierung, wie dieses die Titanomachie und Gigantomachie mythologisch rechtfertigten, die Heldensage es in ihren verschiedenen Cyclen in epischer Weise an der überall zu Grunde liegenden βουλή Διὸς durchführte, und alle ernsteren Dichter Philosophen und Theologen es in vielen erhebenden Bildern und Sprüchen bekräftigen. In keinem Bilde großartiger als in dem bekannten der Ilias 8, 13-27, wo Zeus jeden widerspenstigen Gott in den Tartaros zu werfen droht und darauf hinzusetzt, sie sollten es nur versuchen und eine goldne Kette vom Himmel herablassen und sich alle daran hängen. Götter und Göttinnen. sie würden ihn doch nicht vom Himmel auf die Erde hinabziehn, ihn den obersten Herrn und Meister, wenn sie sich auch noch so sehr anstrengten: er aber werde sie leicht zu sich hinaufziehn, mit der Erde und mit dem Meere, und die Kette dann um

τὸν γῆν τε προσκυνοῦνθ' ἄμα καὶ τὸν θεῶν"Ολυμπον ἐν ταὐτῷ λόγῳ, meine Dem. u. Perseph. 184 ff. u. die Cultusgebräuche b. Hermann Gottesd. Alterth. § 13, 6; 21, 12; 28, 16 u. 27; 29, 1; 45, 5. Auch im Cultus der Römer war dieser Gegonsatz der vorherrscheude, Röm. Myth. 46.

die Kuppe des Olympos herumschlingen, so daß alle Dinge schwebend daran hängen würden; so sehr sei er über alle Götter und über alle Menschen. Ein in das Spiel des Wettziehens nach beiden Seiten verwandeltes Bild, mit welchem sich die allegorische und philosophirende Auslegung von ieher gerne beschäftigt hat 1), da der einsache Sinn wohl kein anderer ist als dieser dass der oberste Gott des Himmels, der im Aether thronende Zeus. auch der mächtigste von allen Göttern und in der gauzen Welt ist, von welchem eben deshalb alles Uebrige abhängt: welche Abhängigkeit durch das Bild der Kette und den daran hängenden Göttern treffend veranschaulicht wird. Denn der Himmel ist ein Sohn des Aethers, wie ein alter Dichter sagte (S. 33), d. h. ienes ewig strahlenden Glanzes 2), den man für die Quelle alles Lichts und die Substanz aller himmlischen Erscheinungen hielt, daher auch die Philosophen, namentlich seit Aristoteles und den Stoikern, diesen obersten und höchsten Himmel für den Sitz alles Unsterblichen und Herrschenden, alles Geistigen und Belebenden, ja für die Gottheit selbst zu erklären pflegten. In diesem Sinne also ist auch Zeus als ätherischer Lichtgott (ai-Θέοι ναίων) und als Inhaber des Blitzes, des ätherischen Feuers. zugleich der physisch stärkste und der geistig weiseste und beste unter den Göttern, welcher Himmel und Erde mit allen ihren Göttern und Geschöpfen schwebend trägt, an einer goldnen Kette weil Gold wie der goldne Regen bei der Geburt der Athena, des Perseus und des Herakles Licht bedeutet, und sie wird um den Gipfel des Olympos geschlungen diese Kette, weil Zeus in seiner höchsten Majestät auf diesem Berge thronend gedacht wurde (S. 50). Wird dieser Gott doch auch sonst immer in vielen alten, durch die epische Tradition gegebenen Wendungen als der Höchste, der Beste, der Mächtigste, der Herrlichste

Euripides deutet das Bild im Anaxagoreischen Sinne anf die Sonne, Or. 982, und so versteht es auch Plato Theaet. 153, welchem zu Liebe später die Neuplatoniker außerordentlich oft anf dasselbe zurückkommen.

ter die Neuplatoniker außererdentlich oft auf dasselhe zuwickkommen.

2) II. 5, 585 οδρανόδον 'δ πρ. το τρουνή πέπετος αθόχη. Aesch.

Pr. 1091 δι πάντων αθόχη κουτόν τφιος είλισσων. Αristoph. Nub. 285 οδιαμα γέα αθόχος είκιματον είκεγείται μαπαρασμας είν αθόχιτε. Eurip. b. Corn. a. d. 20 ποραγή δι θεών δι πρωί χοδον Έχων τραιτήνει αθόχις το είκεγείται μαπαρασμας είν αφινής. Εθείν, b. Corn. a. d. 20 ποραγή δι θεών δι πρωί χοδον Έχων τραιτήνει αθόχις το είκεγείται το Εκκλυμανί αθόχη από το πολείν αθόχι πολείν πολε

gepriesen <sup>1</sup>), als der Vater von Göttern und Menschen <sup>2</sup>), der Gott unter den Göttern, welche neben ihm nicht selten als namenloser Collectivbegriff genannt werden, während Zeus eben so oft der Gott oder Gott schlechthin (3e65, 6 3e65) heißt<sup>2</sup>) und auf genealogischem Wege sein Verhältnifs zu den übrigen Göttern dadurch daßs er der Erstgeborne, der Gatte, der Vater ist gleichalb durchweg als das des obersten Hauptes festgestellt wird.

Insofern ist die griechische Götterwelt also keineswegs ohne Einheit, ja sie verräth einen sehr vernehmlichen Zug zum Monotheismus, nur dass diese Religion als Naturreligion niemals zu der Vorstellung eines schlechthin einzigen und von der Natur unabhängigen Gottes gelangen konnte, sondern immer nur einen comparativ höchsten gelten liefs und auch dessen Wesen mit den Bedingungen und Wandlungen des Naturlebens vielfach verstrickte. Indessen verräth sich der monotheistische Trieb, bei so großer Zahl und Mannichfaltigkeit der Götter die Einheit des Gedankens zu behaupten auch durch manche andere Merkmale, namentlich durch das sehr bemerkenswerthe der mythologischen Gruppenbildung, welche sich bald in gewissen herkömmlichen Zahlverhältnissen bald nach örtlichen oder genealogischen Beziehungen in den verschiedensten Formen wiederholt und überall wenigstens auf die Einheit eines collectiven Begriffs zurückführt. Unter den Zahlen, deren sich dieser Trieb bedient, ist außer der Paarung besonders die Dreizahl beliebt, wie in der Gruppe der Chariten, der Moeren, der Hesiodischen Kyklopen, der Hekatoncheiren, aber auch beim Schwure und beim Gebete, so daß drei Götter vor allen übrigen herausgegriffen und anstatt aller angerufen werden, wie bei Homer Zeus Athena und Apollon sehr oft als Inbegriff aller göttlichen Ehre und Macht genannt werden 4) und

διατος μήστως, θεών διατος καὶ ἄριστος, Ζεὺς διατος Κρονίδης, όπατος κρειόντων, κύθιστε μέγιστε, δς πάσιν θητιοίσι καὶ ἀθαγάτοισιν άγάσει α. s. w. Ueber Z. Κρονίων s. obon S. 44.

<sup>3</sup> ανάτοισιν ἀγάσσε u. s. w. Ueber Z. Κρονίων s. oben S. 44.
2) πατής ἀνθοῶν τε θεῶν τε, είπε Erweiterung der alten Arrulungsformel Zeν πατές, welche wie Jupiter, Junus Pater u. 4gl., also nicht in genealogischem, sondern aur in patriarchalischem Sinne zu verstehen ist, Rüm. Myth. 50, 166.

Žεύς καὶ Θεοὶ οder Θεοὶ ἄλλοι, wie in Rom Jupiter ceterique dii.
 Leber den Gebrauch von Θεός und ὁ Θεός s. Welcker Gr. Götterl. 1, 180
 u. Lehrs popul. Anís. 125.

Solon für den Gebrauch des attischen Staates drei Schwurgötter vorgeschrieben hatte 1). Daher bei erweitertem Umfange des Götterbegriffs, namentlich wo an öffentlichen Orten und viel besuchten Gegenden eine Art von Ausschufs der gesammten Olympischen Götterwelt vergegenwärtigt werden sollte, die bekannte Gruppe von zwölf Göttern oder sechs Götterpaaren entstand, wie der Sage nach Deukalion solche Altare in Thessalien, Herakles in Olympia. Jason am Eingange zum Pontos gestiftet hatte und auch auf dem Markte von Athen und sonst in vielen Städten solche Zwölf-Götter-Altäre zu sehen waren 2). Aufserdem liefern die Götterversammlungen (Θεῶν ἀγοραί) und Götterzüge der Dichter und der bildlichen Denkmäler, die Göttergruppen auf den Burgen und den Märkten der bedeutendsten Städte, die Anrufungen der Götter zu gewissen Zwecken des Gebets oder der Beeidigung oder sonst einer heiligen Handlung eine Menge von Beispielen desselben Triebes, welcher die Einheit der Handlung, des Zwecks, der örtlichen Beziehung dadurch ausdrückt daß er die Götter gleichsam in Accorden d. h. auf unzertrennliche Weise verbunden und zusammengehörig (σύνναοι, σύμβωμοι) austreten läst. Die griechische Götterwelt verliert auf diese Weise von selbst den Character der polytheistischen Zerstreutheit. Sie stellt sich vor als ein großes, schön und harmonisch geordnetes, die Einheit des Kosmos wie-

πάντα, 1800 δδ με πότνα 'Ποη, τούμεγ δ' ἐς τίτ' 'Αθγενίς και Απόλλον 13, 855. Επ ist το benerche daß beisemal Hetor spricht und daß diese drei Güter, Zeus Athena und Apullon, die vornehmsten Burggütter von Trous waren, obwoll sie mach in Alten statt ulter Burgen genannt wurden, s. Plato Enthyd. 302, Demosth, Mid. 198. Sie scheinen eine Art von feststehender Trias gehület zu abhen, wie die deric Capitoliaischen Güter, Japiter Juno Minerva für Etrurien und Rom und in andern Relisionen andere Güter.

Hesych v. τρεῖς θεοί. Nach Poll. 7, 142 τρεῖς θεούς ὁμνύναι κλεὐεὐ Σύλον, Ικέσιον καθάφσιον ἔξεκεστῆρα, wäre es Zeus in drei verschiedenen Eigenschaften gewesen. Die Heliusten sehwuren heim Zeus Basileus, Apollo Patroos u. der Demeter, Arist. Eq. 941, Poll. 8, 122, Meineke Philol. 15, 139.

<sup>2)</sup> Von Denkalion s. Hellanikos h. Schol. Apoll. 3, 1085, 1086, von Hernkles Pind. 01. 5, 5 physios Fg ödvjeusér pérpagur bografy selvey parteratez, wo die Scholien nach Herodor als die G\u00e4tter dieser sechs f\u00e4liare, and posicion, Hera Atheaa, Hermae Apollon, Dionysou und die Charitten, Artemis Alpheios, Kronos Rhea. Von Jason Apoll. Rh. 2, 532, wo die Scholien die zwilf in dieser Folge auffählen: Zeus Herra Poseidon Demeter Hermes Hephaestos Apollon Artemis Hestia Arcs Aphrodite Athean. Von dem Altare in Athen Herod. 6, 108, Thuky. 6, 54. Auch anch Italien hatte sich dieses System der zwölf G\u00fctter mit den griechischen Colonien verbreitet, R\u00fcom Mytol. 39.

derspiegelndes, wie die Pyramide auf breiter Basis zu dem einen

Gipfel emporstrebendes Pandaemonium.

Was endlich die Natur der griechischen Götter betrifft so deutet schon der Doppelname Seoi und daiuovec auf eine verschiedene Auslassung; wenigstens pflegt von diesen bei Homer und den älteren Dichtern von denselben Göttern gebrauchten Wörtern jenes mehr die Persönlichkeit eines Gottes, wie dieselbe durch Cultus und Mythologie bestimmter umschrieben war, das Wort δαίμων dagegen mehr seine im Leben und in der Natur hervortretende Macht und Wirkung, sein numen auszudrücken 1); bis später, zuerst bei Hesiod (S, 70), die Dämonen sich als eine eigne Klasse von geisterartigen Wesen geltend machen, welche sich bald den größeren Cultusgöttern in ihren besonderen Kreisen als dienende Genien anschliefsen bald auf die einzelnen Beziehungen des menschlichen Lebens als hülfreiche Schutzgeister eingehen. Andre Unterschiede ergeben sich je nachdem man entweder von den bildlichen Vorstellungen des Cultus und der Cultuslegende ausgelit, wie uns deren besonders Pausanias viele überliefert, oder von dem örtlichen Märchen und der einfacheren Volkssage, in denen sich das Alterthümliche am längsten zu erhalten pflegt. oder endlich von den Traditionen der epischen Dichtung, welche durch eine längere Zucht und Schule der kunstmäßigen Uebung hindurchgegangen auch den religiösen Gedanken nicht mehr in seiner ursprünglichen Einfachheit und Innigkeit wiedergeben, Vielmehr treffen wir hier die Götter in einer so lebendigen Betheiligung an allen Vorgängen und Thatsachen der menschlichen Welt und des nationalen Lebens, namentlich in den höheren und ritterlichen Kreisen, daß eben deswegen gewisse Seiten des alten volksthümlichen und ohne Zweifel auch damals im Volke fortlebenden Götterglaubens entweder gar nicht oder doch nur beiläufig zur Sprache kommen. So sind alle Beziehungen der Götter zur Natur, so deutlich sie in dem Festcyclus der Griechen, in den örtlichen Culten und Cultuslegenden und in vielen Märchen vorliegen, in dieser poetischen Welt der Helden und ihrer Kriege und Abenteuer fast ganzlich verloren gegangen, so daß selbst die dem Natur- und ländlichen Kreise speciell angehörenden Götter,

<sup>1)</sup> Vgl. Nitzsch z. Od. 2, 135—37, Nigelsbach Hom. Theol. 68 ff., Nachhom. Th. 11 ff., Lehrs popul. Aufs. 123 ff. Etymologisch wird 8-vög jetzt gewähnlich für gleiches Stammes mit divus gehalten, so dafs 8-vöd eigentlich die Himmlischen, die Leuchtenden würen, doch widerspricht G. Cartius Grundz. 1, 220.  $\delta a (\mu_0 w)$  hingt zusammen mit  $\delta a (\omega)$ ,  $\delta a (\omega)$  in der Bedeutung wis sen, ygl.  $\delta a (\mu_0 w)$ ,  $\delta a (\mu_0 w)$ ,  $\delta a (\omega)$ 

namentlich Demeter und Dionysos, nur beiläufig erwähnt werden: eine so wesentlich in der Natur des weltlichen Gesanges und der epischen Kunstübung begründete Erscheinung, daß man sich eben deshalb hüten sollte andre als culturhistorische Folgerungen daraus zu ziehen. Dagegen ist die Vermenschlichung der Götter in der Ilias und Odyssee, diesen ältesten und merkwürdigsten Denkmälern der epischen Dichtung, schon so weit vorgeschritten wie es sich mit den Ansprüchen des religiösen Gefühls, welches neben denen der poetischen Evidenz doch auch immer seine Rechte behielt, nur eben vereinigen liefs. Denn allerdings begegnet man hin und wieder Aussprüchen die auf eine andre Anschauung zurückweisen, daß die Götter Alles wissen, Alles vermögen, dass das Auge des Zeus Alles sieht, sein Rath Alles überlegt u. s. w.; auch pflegt die Gestalt der Götter, ihr ganzes Austreten namentlich bei Homer wunderbar und übernatürlich, hin und wieder geisterartig und allen Bedingungen von Raum und Zeit enthoben zu sein. Im Uebrigen aber ist die vorherrschende Weise dieser epischen Götter vielmehr die, dass sie ganz und gar sind wie die Menschen, von leiblichen Bedürfnissen. Essen Trinken 1) Schlaf Wohnung u. s. w. so gut wie diese abhängig und auch durch-menschliche Leidenschaften verunreinigt. Hafs und Streit, sinnliche Liebe, Mordlust und Gemüthsverblendung. Ja selbst vor offenbaren Verbrechen z. B. dem falschen Eide schreckt diese göttliche Natur nicht zurück, deren Wesen überall kein sittliches oder durch die Forderungen der Vernunst bestimmt ist, sondern nur ein ästhetisches; auch in ihrer Seligkeit, welche keine andere ist als die der höchsten. durch kein Alter und keinen Tod getrübte Empfänglichkeit für Schönheit Anmuth Freude, kurz für die Genüsse einer verfeinerten Sinnlichkeit. Kein Wunder also daß diese durch den reichsten Schimmer poetischer Vollendung empfohlene Auffassung in ästhetischer Hinsicht sehr anregend gewirkt hat, so daß Dichter und Künstler immer am liebsten auf sie zurückgegangen

<sup>1)</sup> Doch ist die Nahrung der Götter eine andre als die der Menschen, so anch im Blut, sonst wirden sei nicht unserheilte sein, II. 5, 341 ob yege often Vidoor\*, ob ntowe al 30 one oliven, voörvez èradpoorfe, blen xei derverze sudoprate. Vielmehr ist ihre Nahrung Ambrosia d. 1, die Speisse der Unsterblichkeit (¿n. 2000 one) und Nektur, welches Wort eine fährliche Bedeutung zu aben scheint, S. Buttanan Lexil, 1, 31 ff., Nigelsbach Hom. Th. 41, ygl. den indischen Göttertrank amrita und Grimm D. M. 21-4f., Ruhn Herakk. d. Peuers 115. Die Sprache der Götter schein dingen eine Fiction der Dichter zu sein, s. Grimm 307 ff., Lobeck Agl. 535 ff., Nigelsbach a. a. 0, 11 den.

sind, weil nur bei solchen festen und plastischen Umrissen eine mythologische Kunst möglich war; daher auch das Volk sich bald an diese derh sinnliche Auffassung gewöhnte und seine Götter nicht selten gerade so körperlich und leibhaftig erscheinen sah. wie seine Dichter sie schilderten und die Künstler sie bildeten 1). Dahingegen andrerseits die Philosophen und die Reformatoren der Volksreligion seit Xenophanes und Pythagoras nicht müde geworden sind auf das Verwerfliche, den tieferen Bedürfnissen des menschlichen Gemüths Widerstrehende dieser poetischen Götterwelt hinzuweisen, mit welcher sich auch die ernsteren Dichter und der Gottesdienst, dieser vollends in den Zeiten der Mysterien, in den entschiedensten Widerspruch setzten. Diesen Gegensatz und seine Folgen ausführlicher zu entwickeln muß einer Geschichte der griechischen Religion vorbehalten bleiben, welche außerhalb der Grenzen dieses Buches liegt. Wohl aber müssen wir im voraus erklären daß es uns auch innerhalb dieser Grenzen vorzüglich darum zu thun ist, nicht blos die epische und poetische Mythologie der Griechen, sondern auch deren Begründung in dem älteren Naturglauben des griechischen Volks zu entwickeln, wie derselbe als ein lange vor Homer existirender mit Sicherheit vorausgesetzt werden darf und auch nach demselben an vielen Spuren jener gottesdienstlichen und volksthümlichen Ueberlieferung deutlich genug zu erkennen ist.

## A. Der Himmel.

Die himmlischen Götter heifsen im Allgemeinen ol οὐράνοι, auch ol Ὁλέμεινοι im engeren Sinne des Worts, wie besonders Zeus. der Olympier schlechthin ist, weil der Olymp der himmlische Thron und insofern mit dem Himmel gleichbedeutenl ist (S. 50). Mit blos räumlicher Andeutung ihres Aufenthalts heißen sie ol ἀνω, οὐ ἔντανο d. h. die Oberen im Gegensatze zu den Unteren welche in der Tiefe der Erde wohnen, wie Poseidon in der Tiefe des Meeres. Der Cultus liefs diese Götter in verschiedenen Verbindungen erscheinen, je nachdem diese oder jene Beziehung des Lebens oder der Oertlichkeit hervorge-

<sup>1)</sup> Vgl. Herod. I, 60, den ähnlichen Vorfall b. Plat. Arat. 22 und dit Verchrung der Apostel Paulus und Barnabas als Zens und Hermes Apostelgesch. 14, 11. Gewähnlicher sind die Epiphonien der Gütter freilich geisterartig, wie der Ruf des Pan vor der Schlacht bei Marathan Her. 6, 105, die Ertscheinung des Jarchoszuges vor der bei Salamis Her. 8, 65, die vielen Ertscheinungen der Gütter im Traume u. dgl. m., s. Nitzsch in den Kieler Studien d10ff., Nägelsbach Nachban. Th. 3.

hoben werden sollte; die Mythologie stellt sie in verschiedenen Verhältnissen der Verwandtschaft dar, wodurch zugleich die nähere oder entferntere Verwandtschaft ihres Wesens für den religiösen Gedanken, hin und wieder auch wohl eine Einheit des Ursprungs im Cultus angedeutet wird. So scheinen Zeus Hera Athena Hephaestos Ares und Hermes einem und demselben althellenischen Gottesdienste anzugehören, da sie auch dem Begriffe nach sehr nahe unter einander verwandt sind: Zeus als der oberste Himmelsgott und der gemeinschaftliche Vater oder Gatte, dessen Wesen das ihrige eigentlich mit umfafst, Hera und Athena als die beiden weiblichen Mächte des Himmels, die eine mit dem verherrschenden Ausdruck der mütterlichen, die andre mit dem der jungfräulichen Weiblichkeit, Hephaestos als der Feuergott himmlischen Ursprungs, Ares der Sturmgott, endlich Hermes als der der meteorologischen Veränderungen von Licht und Dunkel. Andrerseits gehörten Zeus und Dione speciell nach Dodona, wo auch Dionysos neben ihnen verehrt wurde, Dione als eine Erd- und Liebesgöttin welche in der Ilias noch die Mutter der Aphrodite vom Zeus ist, aber später von der syrischen und phoenikischen Aphrodite, welche zugleich den Himmel, die Erde und das Meer umfafst, verdrängt worden ist. Wieder eine andre Gruppe sind Leto, die ehrwürdige Gemahlin des Zeus, und ihre beiden lichten Kinder, Apollo und Artemis, in dieser Zusammenstellung vermuthlich ein Gottesdienst kleinasiatischen und kretischen Ursprungs, obwohl eine ältere Verehrung der Sonne und des Mondes, dieser eminentesten Lichterscheinungen des Himmels, in Griechenland von den Alten bestimmt angenommen wird 1) und auch sonst an verschiedenen Merkmalen sich nachweisen läßt. Endlich Hestia, die jüngste der Olympischen Gottheiten, da Homer sie noch gar nicht als Göttin kennt, eigentlich das Heerdfeuer als Symbol aller Ansiedlung, aber als solches gleichfalls von himmlischem Ursprunge. Neben diesen vorherrschenden Mächten des Himmels endlich viele andere Götter und Mächte von untergeordneter Bedeutung, welche neben ienen bald die besonderen Beziehungen und Erscheinungen der himmlischen Natur, bald die der himmlischen Weltregierung darstellen, auch sie meistens vom Zeus abstammend oder seine Diener, so sehr



<sup>1)</sup> Plat. Crat. 397 C quelvortal μοι οΙ πρώτοι τῶν ἀνθροώπων τῶν περὶ τὴν Ἑλλάδα τούτους μόνους τοὺς θεοὺς ἡγεῖσθαι, οὕσπερ νῦν πολλοὶ τῶν βαρβάρων, ἦλον καὶ στλήνη καὶ γῆν καὶ ἀπτρα καὶ οἰρα-νόν. Vgl. de Leg. 10 p. 586 A. D. und Aristot. Met. A, 8, Bonitz Met. p. 513, Krische Forsch. 303.

zeus. 91

ist Zeus vollends in diesem Gebiete der allgemeine Grundgedanke und die allgemeine Ursache.

### I. Hauptgötter.

#### 1. Zeus.

Auch dieser Name bezeichnet ihn, wie die vergleichende Mythologie lehrt 1), als einen Gott des Himmels und seines strahlenden Glanzes. Es ist dasselbe Wort welches im Sanskrit, bei den alten Persern, bei den nördlichen Stammverwandten, endlich bei den italischen Völkern den leuchtenden Himmel und den höchsten Gott, den Gott über Alles bezeichnet, und gewiß meinte man in allen diesen Zungen ursprünglich dasselbe Wesen, welches erst in der Geschichte dieser Völker und ihrer Religionen für jedes eine andre Gestalt angenommen hat. Selbst bei den Griechen ist dieser höchste Gott in Folge der vielen Dialecte und örtlichen Ueberlieferungen unter verschiedenen Formen des Namens angerufen worden. Neben dem gewöhnlichen Zeè-c Διε-ός Δίε-α (skr. dyau-s diu-as diu-am) nannte man es Aic (vgl. Diespiter) Znv Zav Znc, auch Aevc Aav und Anv. in diesen letzteren Formen namentlich bei den Boeotern, den Lakonen und auf Kreta 2).

Als den höchster Gott des Himmels, welcher als solcher in Aether thront, haben wir ihn schon aus jenen Bilde der Bias kennen gelernt (S. S3); er entspricht in dieser Hinsicht genau dem alten römischen und sabinischen Diespiter und Lucetus, von dem die Salier sangen und dem die Fetialen dienten <sup>3</sup>).

Vgl. Grimm D. M. 175, meine Röm. Myth. 45. 165, Bopp. vergl. Gramm. 1, 253 § 122, Accentuations. 257, G. Curtius Grandz. 1, 201 n. 269.

<sup>2)</sup> Herodian π, μον. Leξ. p. 6 (Enstath, Od. p. 1387, 27) δτι δλ ποκ. Μος εξογικα τόνα πλαιών δ ολεό κόν άγουδα καλ γέως λας καλ Σεκ καλ Ζές και ζεκ καλ Ζές καλ Ζές καλ Σές καλ ξεκ καλ Σές παρά Φερεκόδη κατά κλησόν τινα, υπό Βοσιαίν καλ σές καλ Δέκν. Νου Λεβι kildet man Λέες, Διών, Λοία, νου Ζέγ μου Ζένν Σεγνός, νου Ζές Σεντός. Λείξι is bocotisch nach Arist. Ach. 91, kaosinsh nach Ameed. Χοια, 4, 255, 24. Σα. Λέγ γε), den Eid der kretischen bladt Dieros: σρινών το Δέγ Σεντός του Δε προυτοικώς διαθές το καλ δεκτικών του Δέγ Σεντός του Δε προυτοικώς διαθές του Αντικών του Δεντές καλ δεκτικών του Δε

<sup>3)</sup> Vgl. Hesyeh Λιὸς αὐγάς, τῆς ἡμέρας τὸ գῶς, τὸν αθθέρα und εὐσελενον Λιὸς οἰκον ἤτοι παρὰ τὸ σέλες ἢ παρὰ τὴν σελήνην. Μαετοb. S. 1, 15, 14 Cretenses Λία τὴν ἡμέραν νοεαπλ Ατίει Thesm. 272 ὄμνυμι αἰθέρ ἀταποιν Διός. Ran. 100 αἰθέρα Διὸς δωμάτιον. Vgl. S. 84,2.

Mythologisch ist Zeus eben deshalb der Vater aller Götter und Heroen, deren Wesen demselben Gebiete des lichten Himmels und seiner Erscheinungen angehört, der Athena, des Hephaestos, des Apollon und der Artemis, der Dioskuren, des Perseus und des Herakles. Im Cultus verehrte man ihn aus demselben Grunde fast überall auf den höchsten Bergen 1), wo er im Lichte thronend gedacht und gewöhnlich nur durch einfache Symbole vergegenwärtigt wurde. Nicht selten wurde solch ein Gipfel Olympos oder das heilige Haupt (iερά κορυσι) genannt und dadurch für die Andach, von selbst aus dem Gebiete der Sinnlichkeit in das des Glaubens und des Wunders entrückt, wie auf dem lykaeischen Gebirge in Arkadien, neben welchem der messenische Berg Ithome eine alte Stätte des Zeusdienstes im Peloponnes war, wie der Parnes und Hymettos in Attika, der Kithaeron und das Laphystion in Boeotien, der Parnafs in Phokis und den angrenzenden Landschaften, der Pelion und Octa in Thessalien, die Gipfel von Rhodos, von Samothrake und andern Inseln, das Idagebirge bei Troia 2). Obwohl auch im Thale die Gegenwart dieses himmlischen Herrn und Vaters lange Zeit auf die einfachste Weise angedeutet wurde, entweder durch heilige Bäume, vor allen durch die bei allen Völkern diesem höchsten Gott geweihete Eiche, die ragende und königliche, oder durch einen von Erde oder aus der Asche der Opferthiere gehäuften Altar.

Aus der Höhe wirkt Zeus auf die Erde und das menschliche Leben zunächst als Wolkensammler (νεφεληγεφένης) und Regeuspender (ἐέτιος, δμβριος), welcher auf den Bergen thronend und von dort wie von einer Warte auf das Land herniederschauend<sup>2</sup>) die Wolken um sich versammelt und sie nährenden Regen in das dürstende Thal hinabträufeln läßt, aber auch als der stür-

<sup>1)</sup> Daber Z. διατος, δήματος, αλθόρι ναίων, αλθόμος, ἐπάνριος αλ. ὁ δπὶ τὸν ἄρκρη τῶν ὁροῖα ἐθριφτένς, ἐπὰ για τὸν ὁροῦν τοἰς βωριος καὶ τὸν ἀποὶ διαθούς τοἰς βωριος ἀπὰ δίθονον ὡς ἐπιπολό fles. Εt. Μ., welekes den liynettos und Parens nent; sonst ἀχασῶς, welches Wort sowohl von den Gipled der Berge als von den Burgen der Städte gilt, Liv. 38, 2; in Beoctien καρασῶς από τοῦ πόρια Πέπε. Zeus δήματος ist gewähnlich der Höchste misned der höchsten Majestät, Pind. N. 11, 2. Aeseb. Eum. 28, Paus. 2, 2, 7; 5, 15, 4; 9, 8, 3 m. die Insekritten aus Athen C. 1, n. 497—506.

Aeseh. fr. 157 οἱ θεών ἀγχίσποροι οἱ Ζηνὸς ἐγγύς, ών κατ Ἰδαῖον πάγον Διὸς πατρώου βωμός ἐᾶτ' ἐν αἰθέρι.

<sup>3)</sup> Baher Z ἐπόψιος, ἐπόπτης, ἐποπετής, πενόπτης Hes, eigent-lich der von der Höbe niedersehauende, dann in übertragener Bedeutung. So hiefs die Hölte von Akrokorinth Επώπη 4.1. die Warte, angebileh weil Sixyphos von dort den Raub der Aegina gesehen hahe, Steph. B., v, gd. die Hölte Επώπις und den Berg Ēpopos b. Str. 6, 239, Plin. 2, 203.

mende, donnernde und blitzende Gott des Gewitters, welchen Homer in so vielen Beinamen und Bildern schildert 1) und dessen Macht alle Naturreligionen in ihren Mythen und Anrufungen immer am meisten hervorheben: der Donar und Wuotam des griechischen Himmels und als solcher Vater des Ares und Hermes, von denen jener das stürmisch wilde und kriegerische Wesen seines Vaters, dieser das zwischen Licht und Dunkel schillernde und wechselnde in eigenthümlicher Personification darstellt. Denn auch alle übrigen Luft- und Lichtveränderungen des Himmels und ihr Maafs und regelmäßiger Jahresverlauf kommen vom Zeus, obwold sich dieses weniger im Cultus und in Beinamen als in seinen mythologischen Beziehungen zu Apollon und Artemis, zu den Horen, zur Demeter und Persephone, zum Dionysos u. s. w. ausdrückte; auch die Winde, sowohl die plötzlich aus dem Gebirge hervorbrechenden Stürme Regengüsse und Schneegestöber, welche die Ilias so prächtig schildert2), als die sansten und befruchtenden Winde, daher ihn die Spartaner als εὐάνεμος verehrten (Paus. 3, 13, 4), und die günstigen Fahrwinde der segelnden Schiffe, um derentwillen man den Zeus auch auf Vorgebirgen und in den Häfen viel verehrte3). Ueberhaupt ist dieses die Seite des Zeuscultus welche in den örtlichen Gottesdiensten am meisten hervortritt, da die griechischen Landschaften im Sommer überall nach Wasser und Kühlung schmachten 4) und der Witterungsprocefs, wie sich zuerst die Wolken um die Gipfel der Berge sammeln, dann ihren Segen ins Thal herabströmen, eben deshalb mit gespannter Aufmerksamkeit verfolgt wurde. Dahingegen die furchtbare Macht des Blitzes in allen Mythen und Sagen am meisten hervorgehoben wird, da solche Entladungen der himmlischen Kräfte sowohl die Phantasie als das Gemüth des Volkes und seiner Dichter am meisten ergriff. Die ganze Titanomachie, die Sage vom Typhon, die Gigantomachie sind eine fortgesetzte Verherrlichung dieses Ζεύς κεραύ-

χελαινεφής, ὑψιβρεμέτης, ἔριβρεμέτης, ἀστεροπητής, τερπικέομος, ἔρισμαρμος, ἔρίγδουπος, βαφύπτυπος, ἀργιπέραυνος, στεροπηγερέτης υ. a.

<sup>2)</sup> Il. 12, 253. 278; 13, 795; 16, 297. 364. Vgl. Virg. G. 1, 323 ff.; A. 9, 667 u. a.

Od. 5, 176 νήες ἀγαλλόμεναι Διὸς οὕοω, 15, 475 ἐπὶ δὲ Ζεὺς οῦοον ἴαλλεν. H. in Ap. P. 255.

Auf der Burg von Athen ein Bild der Erde Ιχετευούσης ύσαι οἱ τὸν Λία Paus. 1. 24, 3. Das Regengebet der Athener: ὑσον ὑσον ὡ φιλε Ζεῦ κατὰ τῆς ἀρούρας τῶν Αθηναίων καὶ τῶν πεδίων, M. Autonin. εἰς ἐωτὸν 5, 7.

νιος, des έλατης υπέρτατος βροντάς ακαμαντόποδος, wie ilin Pindar Ol. 4 z. A. nennt, da er vorzugsweise dieser Macht seine Herrschaft im Himmel verdankte!). In Griechenland war die gewöhnliche Auffassung daß Zeus schreitend oder zu Wagen den Blitz mit der Hand schleuderte, daher dieser bei allen Cultusbildern das unvermeidliche Attribut war, wie es besonders auf den archaistischen Vasenbildern in seiner alterthümlichsten Gestalt beobachtet werden kann. In der Theogonie bringen die Kyklopen Blitz und Donner, wie düstere Wolken welche aus dem Schoofse der Erde mit funkelnden Feueraugen zum Himmel emporsteigen. In der Perseussage ist Pegas os, der von der Medusa geborne, ein ähnliches Bild, nur daß die Wolke hier als gestügeltes Pferd erscheint welches beim Zeus wohnt und seinen Blitz und Donner trägt 2), während bei andern Dichtern der Blitz die Geifsel des Zeus und der Donner sein Wagen hiefs. Noch ein anderes Bild ist endlich die Aegis, die Sturm- und Donnerwolke unter der bildlichen Vorstellung eines Ziegensells, sei es dass dessen zottige Bildung und graugelbe Farbe diese Vorstellung erregte oder daß dabei wie häufig bei solchen alten Symbolen eine phonetische Hieroglyphe zu Grunde liegt 3). Gewifs ist daß das Vliefs des dem Zeus geopferten Widders (Διὸς κώδιον) als ein Sühnmittel besonders bei solchen Gelegenheiten zur Anwendung kam, indem man sich damit bekleidete oder sich darauf stellend betete, wo man zu ihm um Regen und Kühlung siehte; wie der Widder denn auch im Culte des Hermes und in der Sage von Phrixos und Helle nicht wohl etwas Anderes als die befruchtende Wolke bedeuten kann und der nordische Thor als Donnergott mit Böcken fährt. Für die epische Vorstellung aber ist die Aegis bekanntlich ein Schild, der Schild des Zeus mit dem er

Hesiod th. 71 ὁ δ' οὐρανῷ ἐμβασιλεύει αὐτὸς ἔχων βροντὴν ἢδ' αἰθαλόεντα κεραυνόν, κάρτει νικήσας πατέρα Κρόνον. Pind. P. 6, 24 βαρυόπαν στεροπᾶν κεραυνών τε πρύτανις.

<sup>2)</sup> Hes. th. 285 Ζηνός δ' ἐν δώμασι ναίει βροντήν τε στεροπήν τε φέρων Διὶ μητιόεντι. Hesych Διὸς μάστιγι, τῷ κεραυγῷ und ἐλασί-βροντα, ἐλαυνόμενα ὡς αἱ βρονταί, ἐπεὶ δοκεί ὄχημα τοῦ Διὸς ἡ βροντὰ ; ἐναι.

<sup>3)</sup> Eigentlich ist abjed der Sturmwind, die Wetterwolke, daher zurärfe, zurangfe, zurüngferv von Bleitlichem Sturm und Regen, abjed die stürmenden Wögen des Meeres und abgfetz, zurängfetz in der Bedeutung von zerietzen, zerreißen. Zugleich sind abjedes aber auch Ziegenfelle, ten der Steiner der Steiner zu der Steine zurähnen der Steine zu der Stein

zuerst im Titanen- und Gigantenkampfe erschienen sein soll und nach welcheme er den Beinamen arjetzoge führte. In der Hias führt Zeus sie entweder selbst oder er leiht sie der Athena oder dem Apoll, namentlich der ihm sehr nahe verwandten Athena, welche wie er über Donner und Biltz gebietet. Die Aegis wird beschrieben als quastenumbordet, hell von Glanz, voll Graun und Schrecken, vom Feuergotte verfertigt. Zeus donnert und blitzt wenn er sie aus seiner Wolkenhülle auf dem Ida schüttelt, die strahlende, ein Entstezten der Achaeer 1).

Unter den örtlichen Culten ist der des Olympischen Zeus, wenn er jemals ein örtlicher war, sehr bald zu dem des himmlischen Oberherrn in allgemeinerer Bedeutung geworden, namentlich durch den Gottesdienst und die bekannten Spiele zu Olympia in Elis, wo Zeus seit den Zeiten des Iphitos und Lykurgos im Sinne des epischen Götterstaats mit höchster Pracht und in entsprechenden Umgebungen gefeiert wurde. Und nach diesem Vorbilde sind später hin und wieder in Griechenland und in den Colonien ähnliche Institute gestiftet worden, namentlich von Tyrannen und Königen, welche im Olympischen Zeus das Ideal ihrer eignen Würde verehrten, z. B. in Athen und Agrigent, wo viele Generationen an den in solcher Zeit begonnenen Tempeln bauten 2), desgleichen in den Umgebungen des Olympos von Thessalien und Makedonien, wo der Name des Monates Jiog und der Stadt Jiov am Fusse des Olymp und der Dienst des Bottiaeischen Zeus zu Pella auf alte Verehrung dieses Gottes deutet, die Olympischen Spiele aber erst durch Archelaos und die späteren Könige zu Ehren kamen 3). Thessalien verehrte außerdem den Zeus Acoiococ oder Acococioc, so genannt von dem Worte Λάρισα, wie dort und in vielen andern Gegenden die Stammburgen ältester Construction auf den Bergen hiefsen 4), und den Zeus Πέλωρος d. h. den Riesigen, den Gewaltigen, welchem zum Andenken an die Entstehung der Landschaft in Folge des Durchbruchs von Tempe ein den Kronien ähnliches Freudenfest der Pelorien gefeiert wurde (Athen, 14, 45). Auch

NI. 17, 593 f., vgl. 2, 446 ff.; 4, 166 ff.; 5, 738 ff.; 15, 229. 308 ff.
 Von dem zu Athen Thuk. 2, 16, Paus. 1, 18, 6-9, dem zu Agrigent Diod. 13, 82. Auch in Megara, Sikyon, Syrakus u. s. gab es Olympien aus älterer Zeit. Anderswo stammen solche Spiele und Tempel erst aus der hellenistischen und f\(\text{Const.}\)interface.

<sup>3)</sup> Krause Olympia 204. 215. Nach Apollod. b. Schol. Apollon. 1, 599 wurden auch in Thessalien Olympische Spiele gefeiert.

Str. 9, 440, Steph. B. Δάρισαι, Paus. 2, 24, 4.

ein Dodona und einen Dodonaeischen Zeus soll es in Thessalien gegeben haben, doch lag das berühmtere in Epiros, das bekaunte Dodona mit dem weit und breit berühmten Orakel. welches für das älteste in Griechenland galt 1). Es lag in der Gegend von Janina in einer sehr fruchtbaren Landschaft, welche Hesiod Hellopia nennt und Aristoteles für das älteste Hellas hielt 2), am Fusse des Gebirges Tmaros oder Tomaros und nicht weit von den Quellen des Achelous, dessen heiliges Wasser das Orakel bei jeder Gelegenheit empfahl (S. 30). Zeus wurde sowohl auf dem Gipfel jenes Berges verelirt 3) als in dem darunter gelegenen Thale, in diesem als vacoc d. h. als Gott der Feuchte und des quellenden Segens, welchem die Landschaft ihre aufserordentliche Fruchtbarkeit für Saaten und Viehzucht verdankte 4). Das älteste Heiligthum war eine dem Zeus geweihte Eiche mit efsbaren Früchten (φηγός), derselbe Baum welcher dem höchsten Gott des Himmels auch sonst in Griechenland, wie in Italien und bei den alten Deutschen und Kelten geweiht war, aber nirgends in so bedeutungsvoller Weise als zu Dodona. Das Rauschen ihrer Zweige verkündete den Willen des Zeus, der sie mit seinem Wesen ganz durchdrungen hatte 5); heilige Tauben wieg-

<sup>1)</sup> II. 16, 233 Zeŭ ĕyu Audwurde Hilangyak ηλίδη ναίων, Αυδώγης μεθέων δυσχειμέρου, ἀμφί δὶ Σελλαί σοι γαίουσ' ὑποφήται ἀνιπτόποδες χαμαιεύναι. Die Ausleger stritten sich ob ein später verschollenes Dodona im pelasgischen Thessalien zu verstehen sei oder das in Epiros, Str. 7,329, Steph. B. Audwäry, Welcker G. 6, 1, 199.

Hesiod b. Str. 7, 32S, Schol. Soph. Tr. 1169 ferr. rr. Γλλλοπτη πολιλήσος γδι «Ελέμαν» u. s. w. γε]. Aristot. Meteor. 1, 14, Schol. II. 21, 194. Da das ülteste Hellas sonst immer das von Pathia ist und die Σλλλοϊ oder "Ελλλο kin volk; anderer Priester sind, so möchte dieser Name richtiger abruleiten sein von ελλά d. 1. έδος Göttersitz, Hes. ελλά χανο εδόρα Ακάνουςς και 'λογός kepo' br. Δονάδνης, G. Carliss Groudz. 1, 206

<sup>3)</sup> Als Z. Τμάριος Hes. u. als Donnerer, wie der Blitz auf den epirotischen Münzen lehrt. Leake N. G. 4, 198 there is no place in all Greece more subject to thunderstorms than loannina, none more worthy of having been the abode of the thanderer. Daher Δωδώνη δυσχείμερος.

<sup>- 4)</sup> Audúrya L. Ludabyuño; von doörne, ört δίδωσε γμίν τὰ σχισ όπ nech Apollod. b. Steph. B., vgl. Lucan 6, 426 primis frugibus altrix Dodona n. die Namen Aus Aurus Junia Aurus Aranta August Aurus Aranta August Aurus Aranta August Augus

<sup>5)</sup> Hesiod I. c. την δε Ζεύς εφείλησε και δν χρηστήριον είναι τεμιον ανθοώποις, ναϊον δ' εν πυθμένι φηγού d. b. die mantische Kraft des Z. durchdrang den Baum ganz nad gar. Od. 14, 325; 19, 296 εν δρυός ύψικόμοιο Δίος βουλήν επάκουσαι. Aesch. Pr. 852 αι προσήγοροι θρύες.

ten sich auf ihren Zweigen, wie der Sage nach eine Taube zuerst auf die mantische Kraft dieses Baums aufmerksam gemacht hatte 1); eine begeisternde Quelle, die Quelle des Zeus genannt, ergofs sich an ihrem Fufse 2); kurz der ganze Baum und seine Umgebungen waren ein hochverehrtes Heiligthum und als solches durch ganz Griechenland, ja durch einen großen Theil von Italien geseiert. Seine Pslege war in ältester Zeit bei den aus Homer bekannten Sellern, deren Schlaf auf der Erde am besten auf Jncubation nach Art des latinischen Faunusorakels gedeutet wird 3). Neben ihnen werden später auch weißagende Peleiaden genannt, eine Art von Sibyllen d. h. weißagenden Frauen, von denen Herodot sich über die älteste Geschichte des griechischen Götterglaubens belehren liefs 4). In diesen späteren Zeiten nehmlich, nachdem auch der Dodonaeische Gottesdienst sich den Forderungen der Zeit bequemt und das Orakel sich wie es scheint Manches von dem in Griechenland sehr berühmten Ammonium angeeignet hatte, thronte Zeus auch hier in einem Tempel, sein Haupt mit Eichenlaub bekränzt, an seiner Seite Dione, eine Göttin der feuchten Natur, deren Dienst erst später eingeführt sein soll und welche bald für eine Aphrodite bald für die Hera bald für die Mutter der Aphrodite und des Dionysos erklärt wurde 5). Uebrigens bewahrten der Ruhm Dodonas und die feierliche Würde seines Orakels, endlich seine Bedeutung für die Vorzeit der Pelasger, der Hellenen und Graeken 6) sein Ansehn auch in dem

<sup>1)</sup> Herod. 2, 55 vgl. Dionys. H. 1, 14, Philostr. Im. 2, 33, Schol. II. 16, 234, wo der mythische Hellos van der Tauhe zur Eiche geführt wird, Soph. Tr. 171 ibe γ̄рν πλειάπαν ραγρόν ανδήσεαι ποτε Δασώλιν δισσών ἐπ πλειάσων ἔψη. Eine nähere Bez. der Tauhen zum Zeus ist Od. 12, 62 augresprochen.

Phin. 2, 228, Serv. V. A. 3, 466. Später ist auch von einem Dodonaeischen Becken n. Dodonaeischen Loosen die Rede.

<sup>3)</sup> Soph. Tr. 1165 μαντεία καινά, ἄ τῶν ὁρείων καὶ χαμαικοιτῶν βρώ Σελλῶν εἰσελῶν ἐἰσος εἰσεγοαιψάισην ποὸς τῆς πατοψικς καὶ πολικλάσσου ὁρούς, τχι Εκαλεία. Li. l. c. L. Lykaph. 1050, Röm. Myh. 335. Das Barfafsgeha, die ἀνυποθησία, ist hei gottesdienstlichen Verrichtungen etwas Gewißnliches.

Herod. 2, 52 - 57 vgl. Str. l. c. u. Paus. 7, 21, 1; 10, 12, 5. Das
 Wort πέλειαι bedeutete zugleich Tauben von grauer Farhe und γοαΐαι.
 Λιόνη ist das femin. zu Zeite Λιός, wie June d. i. Jovino. Die Ilias

<sup>5, 370</sup> kennt Dione als Mutter der Aphrodite, Hesiod th. 17, 333 als eine T. des Okeanos, Eurip. Ant. fr. 177 als Mutter des Dionysos, ygl. Schoemann pp. 2, 152 sqq. Nach Strabe gah es ursprünglich hlos Zeus und die männlichen Seller in Dodons.

Der Name der Graeci soll sich aus diesen Gegenden über Italien verbreitet haben, s. Aristot. L. c., Str. 5, 216, Jo. Lyd. d. mens. 1, 13, nach Preller, griech. Mythologie 1. 2, Auß.

Zeialter der Blüthe von Sparta Athen und Thehen: bis es endlich durch die epirotischen Könige, welche sich durch Pyrhos oder Neoptolemos vom Achill und durch diesen vom Aeakos und Zeus ableiteten, noch einmal sehr gehoben wurde<sup>1</sup>), wie davon ammenlich ihre bald mit den Köpfen des Zeus und der Dione bald mit ihren Attributen oder den Tauben auf der weißagenden Eiche geschmöckten Münzen zeugen.

Im Peloponnes waren mehrere der höchsten Berge uralte Stätten des Zeusdienstes und als solche zugleich die ältesten Mittelpunkte der Sagen- und Stammesbildung. Für Argos und die Gegend von Nemea war der Berg Apesas ein solcher Mittelpunkt, ein überaus malerischer, weithin sichtbarer, wie ein riesiger Opfertisch emporragender Berg, dergleichen durch die Naturreligion alsbald in Beschlag genommen und durch Gottesdienst und heilige Sage eingeweilst zu werden pflegte. Hier deutet der Name wieder auf Gewölk und Regen, der erste Priester Perseus und die Sage vom Nemeischen Löwen auf Lichtdienst 2). Für das nördliche Arkadien und das angrenzende Achaia war der schneebedeckte Kyllene, wo Zeus mit der Wolkengöttin Maia den Regengott Hermes zeugte, für Messene und die Messenier der gleichfalls im höchsten Grade malerische, fruchtbare und weithin sichtbare Berg Ithome (Ζεύς Ἰθωμάτας), für die spartanische Ebene der ragende Tavgetos in gleicher Weise heilig, denn hier hatte Zeus mit der Pleiade Taygetos, einer Schwester der Maia, den Lakedaemon gezeugt und mit der Leda die Dioskuren und Helena. Für Arkadien insgemein aber und für die ganze Pelonsinsel war der Lyka eische Berg an der arkadisch-niessenischen Grenze und der dortige Dienst des Lykaeischen Zeus durch viele alterthümliche Sagen und Gebräuche auch für die spätere Zeit von großer Bedeutung geblieben. Auch

welchem Heisod den Grækss einen Sohn der Paudorn, einer T. des Beukalion, und des Zeus genannt hatte. Denn auch von Deukalion und seiner Fluth wurde bei Dodona erzählt, wo das reichlich bewässerte, von Bergen eingeschlossene Thal au Ceberschwemmungen Bitt. Daber Deukalion bei Manchen für den Grinder nach dieses Zeusdienstes galt, Et. M. v. Audwvücos, Sebol, II. 16, 233.

Iustin 17, 3, Plut. Pyrrb. 1, vgl. Arneth d. Taubenorakel v. Dodona, Wien 1840.

<sup>2)</sup> Der dortige Zeus hiefs // πεσάντιος, wie Z. άιμ εσιος auf der Spitze des Gebirges über den Skironischen Felsen zwischen Megarn und Korinth, Pans. 1, 44, 13, 2, 13, 3. Von diesem Berge sollte Perseus der erste Opferer auch seinen Flug zu den Gorgonen beben, Stat. Theb. 3, 460 aug. Von dem Nemisschen Löwen s. b. Hernkles.

hier thronte Zeus in lichter Höhe auf dem Gipfel des Berges 1), den man Olympos und den heiligen Gipfel nannte und wo der geweihte Bezirk (τὸ ἄβατον) bei Lebensstrafe von Niemandem hetreten werden durste. Innerhalb desselben, glaubte man, werfe kein Gegenstand einen Schatten, ein bildlicher Ausdruck sowohl für die lichte Natur des dort heimischen Gottes als für die unverletzliche Heiligkeit des Orts. Auf dem obersten Gipfel des Berges. von wo man eine weite Aussicht über Arkadien und die anliegenden Landschaften und das Meer hat, vergegenwärtigten ein Altar von Erde und zwei gegen Sonnenaufgang sehende Adler den mächtigen Gott des höchsten Himmels, dem der kühne, his zu den Quellen des Lichts aufsteigende und von dort wie ein Blitz auf seine Beute niederfahrende Adler seit alter Zeit und durch ganz Griechenland heilig war 2). Von dem Altare erzählte man sich dafs Lykaon, der mythische Urheber des Gottesdienstes, ihn gestiftet und dabei zuerst dem Zeus ein Kind geopfert und darüber zum Wolfe geworden sei; die gewöhnliche mythologische Begründung eines in diesem Cultus hestehenden Gebrauchs nicht allein Thiere, sondern auch Menschen zu opfern, welches Opfer zugleich für nothwendig zur Sühne, aber doch auch für eine Blutschuld galt; daher der Betheiligte fliehen mußte und auf der Flucht wie man glaubte in einen Wolf verwandelt wurde, nach neunjähriger Buße aber zurückkehren durfte und wieder zum Menschen d. h. gereinigt und wiederhergestellt wurde 3). Also bedeutete der Wolf in diesen Erzählungen wie sonst bei verschiedenen Gelegenheiten den flüchtigen Mörder: dahingegen er in andern Erzählungen von diesem Berge die physikalische Bedeutung der wilden Natur d. h. der winterlichen Stürme und Wetter zu haben scheint, welche in dieser Gegend des durchweg rauhen Arkadiens besonders zu

ZEUS.

S. bes, den Beriebt b. Paus. 8, 38 und über das äßercor Polyb. 16,
 T. Plat. Qu. Gr. 39 und die Geschichte der Kallisto b. Eratosth. cataster.
 Hygin P. A. 2, 1 u. A. Der Name Olympos findet sich ancb auf arkadischen Silbermünzen, die man früher auf Olympia deutete.
 Il. 8, 2477; 24, 292 Sobol., yel. oben 5, 62. Zeus selbst ranht die

<sup>2)</sup> II. 8, 247; 24, 292 Schol., yef., oben S. 62. Zeus selbst rambt die Aegina als Adler und gewöhnlich safe dieser neben dem Zeus oder auf dem Scepter des Zeus, s. die schönen Verse b. Pind. P. 1, 6. Oder er trägt den Blitz in seinen Klauen, oder er stürzt sich, ein Bild der siegerichen Stürk, auf das flüchtige Wild des Feldes berab, wie agrigentinische und andere Müszen es darstellen.

Paus. S, 2, 1. 3, Plato Rep. 565 D; Min. 315 C, Varro b. August. C.
 D.18, 17, Plin. 8, 51 u. A., vgl. Schoemann Gr. Altertb. 2, 223. 449. Lyknons Geschichte b. Apollod. 3, 8, Ovid M. 1, 216—240, Glem. Protr. p. 31 P. Arnob. 4, 24 u. A.

Hause waren 1). Daher auch Zeus vorzüglich in diesem Sinne verehrt wurde und wie der Z. Laphystios in Thessalien und Arkadien einer blutigen Sühne bedurfte, also vorzüglich deshalb Αύχαιος benannt sein mochte, wie das Gebirge selbst τὸ Αύχαιov. Was aber den Glauben des Volkes nicht abhielt ihn im heißen Sommer, wenn die Saaten des Feldes und die Bäume des Waldes schmachteten, als einen milden Spender erfrischenden Regens zu denken und anzubeten; daher in solchen Fällen der Priester des Zeus nach Gebet und Opfer zu einer heiligen Quelle des Berges ging und das Wasser mit dem Zweige einer Eiche berührte, worauf das Wasser, so erzählte man, alsbald in Aufregung gerieth, bis ein Nebel emporstieg der sich zur Wolke bildete und andere Wolken anziehend endlich den erwünschten Regen spendete 2). Auch wiesen die peloponnesischen und arkadischen Stammsagen auf dieses Gebirge als auf die Wiege der peloponnesischen Menschheit zurück, sowohl nach ihrem Ursprunge als nach ihren ältesten Schicksalen. Hier war Pelasgos im stillen Geheimnisse des Urwaldes aus dem Schoofse der Erde geboren. Hier gründete sein Sohn Lykaon die Stadt Lykosura, die älteste aller Städte, welche Helios zuerst gesehen. Dann stiftet Lykaon ienen blutigen Dienst des Lykaeischen Zeus und das Kampfsniel der Auxqua, das angesehenste ju Arkadien 3). Auch galt Lykaon für den Vater der arkadischen Heroine Kallisto und eines zahlreichen Geschlechts von Söhnen, deren Namen und Geschichte sowohl die älteste Geschichte des Landes und seiner Städte als den frevelmithigen Character einer Urzeit wiederspiegelt, welche man auch in Arkadien für eine gewaltthätige und gigantische hielt. Alle Brüder bis auf einen mußte Zeus vertilgen, ehe er den Stamm frische Sprossen treiben liefs 4).

<sup>1)</sup> Apollod. 2, 5, 8 von den Rossen des Diomedes, die Eurystheus in Nyken frei läist: «¿τ ολ ἐγογμονο βορο "Ολιγπον (den Lyκαischen) ἐλ-Θοῦσαι πρός τοῦν Ͽηρίον ἀπολογτο, lb. 6, wo die Stymphilischen Vögel sich nach Stymphalus werfen τγῦ πλο τοῦ λείνων ἀποιγῖν ὁ ἀλοικτίαι. Vgl. bei der Heraklessage u. Aelian N. A. 3, 32 ἀπούω δεοφράστου ἐλ-γοντος πλ ἐγτ ὁ Μπακδαντοῦν Ολύμηνε τοῦς ἐλανος ἄβατα τὰ τοῦν Κονροίστου ἐλ-γοντος πλ ἐγτ ὁ Μπακδαντοῦν Ολύμηνε τοῦς ἐλανος ἄβατα ἐλανος.

Paus. 8, 38, 3. Verwandter Volksglaube b. Gervas. otia imp. ed. Liebrecht 41 u. 146 ff.

<sup>3)</sup> Pind. Ol. 13, 17; N. 10, 48.

<sup>4)</sup> Paus. S, 3, Apollod. L.e. καὶ τούτου παιδας ἐκεραύνωσε χωρὶς τοῦ γενιάτου, Τ.Σ. 124. 431 καὶ τὴν Δραπάϊα νουγχώς ἐκεραύνωσεν, ἔως ἡ γῆ ἀνασχούσα τὰς χείμας καὶ τῆς ἀξεῆς τοῦ Λιοξ ἐμαψικένη τὴν ἀργην κατέπασα. Ονία Μ. 1, 240 eccidit una domus. Auch dieses characteristi dea Cultus als den des tiltranden una Zirneaden Donnerers,

Anch der attische Zeusdienst ist wesentlich Naturreligion geblieben, übrigens von besonderem Interesse deswegen weil sich hier der Gegensatz des freundlichen (Z. μειλίγιος) und des zürnenden (Z. μαιμάχτης) Himmelsgottes noch deutlicher als sonst ausdrückt. Die alte Stätte dieses Dienstes war die Burg von Athen, daher er Z. Πολιεύς hiefs. Kekrops der attische Urmensch hatte dort der Sage nach dem Z. υπατος d. i. dem obern oder Himmelsgotte den ersten Altar geweiht und die milden Opfergebräuche eingerichtet, welche den arkadischen Menschenopfern entgegengesetzt zu werden pflegten, sammt den unter dem allgemeinen Ausdruck ἀποδιοπομπήσεις zusammengefassten Sühngebräuchen, durch welche man für die Feldfrüchte und die in Attika so wichtigen Oelbaume!) in der heifsen Jahreszeit Regen und Kühlung vom Himmel beschwor. Gegen den Ausgang des Winters (23 Anthesterion) wurden die Diasien gefeiert, mit feierlichen Opfern und Opferschmäusen, aber auch mit düsteren Gebräuchen und Sühnungen, weil der Frühling kam, aber der Himmel in dieser Zeit noch sehr kalt und stürmisch zu sein pflegt 2). Bei weiter vorgerücktem Frühighre (19 Munychion) folgten die ritterlichen Diasien. Um die Mitte des Sommers (14 Skirophorion), wo die Hitze am höchsten stieg, wurde das Fest der Buphonien oder Dipolien geseiert, wo trotz iener milden Stiftungen des Kekrops ein Stier geopfert und dieses blutige Opfer dann auch hier wieder durch eigene sinnbildliche Gebräuche motivirt und entschuldigt wurde. Endlich die Maemakterien im Maemakterion, der gegen den Anfang des Winters fiel und von dem Z. μαιμάκτης d. h. dem wild aufgeregten, zurnenden Himmelsgotte seinen Namen hatte 3).

όρμαν, vgl. oben S. 59.

<sup>1)</sup> Duber Z. μάριος Soph. O. C. 708 Schol. Anch sonit wurde Zou of als Schutzget dea Landbau. a der Bammarch tverbit, a. Z. γνουργός, dem am 20 Marmakterian geoplett wurde, C. I. a. 523, einen Z. Ινθικούρος από μαθα γράτιμα συμβούρος, από με Λετικούρος του Εκούρος, από πει Ζ. ετικρότιος (ναο Εργος, ξαρνίται) and Kreta, einen Z. Εγραίος του Μενίδου, διαθος διαθο

<sup>2)</sup> Vgl. die Nachweisungen b. K. F. Hermann und b. Schoemann. Attische Münzen stellen diesen auf der Burg von Athen verehrten Zeus dar Blitzschleuderer, nackt einherschreitend, den Blitz in d. R. schwingend.

3) Die Lexikographen erklären mannadood durch dinny manyantoo

Denn überall wurde im Cultus der Griechen, und auch in der Mythologie werden noch viele Bilder der Art vorkommen, das Element welches ein Gott vertritt mit der Natur und dem ethischen Wesen desselben dergestall identificirt dafs die wechselnden Zustände des Elementes auf das Gemüth des Gottes übertragen wurden, so dafs also der freundliche und befruchtende Frühlingshimmel einen freundlichen und miden, der düstere, von Wolken und Stürmen gepeitschte Himmel des Winters einen zürnenden und leidenden Gott bedeutete.

Endlich die Gruppe der kretischen und kleinasiatischen Zeusdienste, welche sich als zusammengehörige dadurch zu erkennen geben daß sie vornehmlich die Geburt des Zeus durch die idaeische Bergmutter Rhea feiern, deren Cultus denselben Gegenden gemeinsam war. Namentlich galt auf Kreta die Geburt des Zeus für eine Hauptsache des einheimischen Götterglaubens 1). Und zwar waren es verschiedene Stätten des kretischen Gebirgs, welche auf die Ehre dem höchsten Gott das Leben gegeben zu haben Anspruch machten, bis sich die widerstrebenden Ansprüche später in einer fortlaufenden Jugend- und Lebensgeschichte des mehr als irgendwo menschlich erscheinenden Gottes ausglichen. So weiß Hesiod th. 468 ff., der älteste Zeuge für diese kretischen Legenden, daß Rhea in dunkler Nacht von ihrer Mntter Gaea nach Lyktos auf Kreta geführt und das neugeborne Kind in einer verborgenen Höhle des dortigen Waldgebirgs versteckt worden sei 2), aus Angst vor den Nachstellungen des Kronos, welchem anstatt des Kindes der bekannte Stein gegeben wird. Dahingegen die späteren Dichter und Schriftsteller bald das Gebirge Dikte bei Praesos 3) bald das Gebirge Ida und eine dortige Höhle, die berühmte idaeische Höhle (¿δαΐον ἄντρον), als die Stätte der Geburt des Zeus nennen 1), bis die letztere

Ζεὺς Κρηταγενής auf Münzen und Inschriften. Vgl. Höck Kreta 1, 160 ff. 173 ff., Schoem. op. 2, 250—263, Welcker G. G. 2, 216 ff.

<sup>2)</sup> intogo fo pilifatto [nofen inn neiben. yaity. Atyaip & pogetanumanisty vilaytr. Diesec Kiepenberg scheint seinen Samen zu haben von den durch ganz Freta verbreitetes wilden Ziepen, vgl. Z. 'Yrympice ard vo ör Yrvenglow öpnev von örzie dete viry d. i. die wild Ziepe, Hes. u. Pashley trav. in Crete 1, 162; 2, 271. Zenscult mit Menschenopfern in Lyktos Clem. Port. p. 36.

Z. Λικταῖος in Praesos Strabo 10, 478, C. I. n. 2555 u. die Insehr.
 b. Pashley 1, 290. Ueber die Diktaeische Höble Dionys. H. 2, 61, Max. Tyr. 16, 1.

<sup>4)</sup> Kallim. in Iov. 4ff., Apolled. 1, 1, 6. 7, Died. 5, 70, Schol. Apollon. 3, 134 u. A.

allgemein wenigstens für die der Pflege seiner Jugend und für die seines Grabes gehalten wurde; denn auch von dem Tode des Zeus erzählte man bekanntlich auf Kreta 1), wie sonst von dem des Dionysos Zagreus, dessen Cultus sich überhaupt mit dem dieses gebornen und verstorbenen Zeus in verschiedenen Punkten berührte. Am meisten aber beschäftigte sich die Sage mit den Umgebungen seiner zarten Jahre, theils zur Pflege theils zum Schutze derselben, zu welchem Zwecke sich die Thiere des Gebirgs mit dessen Nymphen und Dämonen verbinden. Namentlich wurden Milch und Honig als die erste Nahrung des Götterkindes genannt. Diesen spenden die Bienen der idaeischen Höhle, von denen man allerlei Wunderbares erzählte2), jene die später an den Himmel versetzte Ziege Amalthea 3). Oder es ward ein König Melisseus genannt, dessen Töchter Amalthea und Melissa das Zeuskind mit Ziegenmilch und Honig genährt hätten und von denen Melissa von ihrem Vater zur ersten Priesterin der Großen Mutter erhoben worden sei +). Oder man erzählte von heiligen Tauben welche Ambrosia von den Strömungen des Okeanos herbeigetragen, und von einem großen Adler der mit seinem Schnabel Nektar aus dem Felsen geschlürft und damit den kleinen Zeus getränkt hätte 5), während zu den erziehenden Nymphen später noch Adrastea und Ida hinzutreten 6), welche eigentlich nach Kleinasien gehören. Endlich die Schutzwache des Kindes gegen die Nachstellungen des Kronos bildeten die Kureten d. h. Dämonen des Gebirgs, welche eben so wesentlich zum Culte der kretischen Rhea gehörten wie die Korybanten zu dem der phrygischen Kybele. Der Volksglaube dachte sie sich als jugendliche Pyrrhichisten, in welcher Weise sie auch dargestellt wurden 7), d. h, als

Kallim. vs. 8, Höck l. e.; 3, 297. 336, Pashley 1, 212.
 Diod. l. c., Antonin Lib. 19.

Zenob. 2, 48, Paroem. 2, p. 54, Erntosth. cat. 133 n. A., vgl. oben
 30. Anf den kretischen Münzen sieht man sowohl die Biene als die Ziege.

<sup>4)</sup> Didymos b. Lactant. 1, 22, 19. Der Honig (μ/tλ) bedeutet oft das Sifte, das Lichilhee, das Riene und Heilige (το με/λεχν) selbetchiba und μ/tλισταα sind sawohl Bienen als Nymphen und Priestreinene, nameatlich der Demeter und Mhas, Schol. Pind. P. 4, 104, Peph. d. antr. rymph. 15, Zens μ/tλισταίτς nennt Hes. Signature of the Priestre Signature of the Priestre Specie Pind. N. 3, 77. Einen 5) Verse der Moiro b. Athen. 11, 50.

<sup>6)</sup> Kallim. in lov. 17, Apollod. l. e.

Κούρητες νοα χοξοςς, Il. 19, 193 χοινάμενος κούρητας ἀριστῆας Παταγαιούν. 248 κούρητες Αγαιούν. Vgl. Strab. 10, 468 n. die Bildwerke b. Braun K. M. t. 3. 4, Campana op. di pinst. t. 1. 2.

bewaffnete Tänzer welche durch das Getöse ihrer ehernen Waffen, indem sie mit den Schwerdtern auf die Schilde schlagen, das Geschrei des neugebornen Kindes übertäuben, damit es von dem grausamen Vater nicht gebört werde; wahrscheinlich weil man einem solchen Getöse von Waffen oder ehernen Becken einen schützenden Einfluss gegen die Gesahren unheimlicher Mächte des Himmels zuschrieb, daher ähnliche Gebräuche beim Aufgange des Sirios d. h. dem Apbruch der Hundstage und bei Mondfinsternissen beobachtet wurden 1). Also eine dämonische Wache des Zeus und männliche Pfleger seiner Jugend, daher sie auch für seine ersten Verehrer galten und bei dem mystischen Gottesdienste des idaeischen Zeus in seiner Höhle, wie bei dem des Zeus und der Rhea zu Knosos auf mehr als eine Weise betheiligt waren 2) und die kretische Landessage viel beschäftigten. Diese erzählte vom Zeus dann weiter wie er mit Kronos gekämpft und ihn bezwungen habe, auch von einer Gigantomachie, der Vermählung mit der Hera, der Geburt der Athena u. s. w., denn es lag in der Natur solcher Gottesdienste daß sie sich soviel als möglich den ganzen Sagenkreis der späteren Tradition anzueignen suchten 3). Bis er zuletzt auf Kreta auch gestorben sei, was man durch sein Grab bewies, worauf sich wieder die Euhemeristen für ihre Meinung berjefen daß die Götter eigentlich Menschen gewesen seien. Und doch ist dieses Sterben des Zeus nichts weiter als ein starker Ausdruck derselben Affectionen des Himmelsgottes, welche der arkadische und attische Cultus und die anderer Gegenden in milderen Bildern andeuteten 1). Auch ist anzunehmen dass jener Gegensatz von Geburt und Tod des Zeus sich auf Kreta in entsprechenden Gebräuchen einer Frühlings - und einer winterlichen Feier oder einer Feier im heißen

Ygl. unten b. Sirios und Liv. 26, 5, Taeit. A. 1, 28, Ovid M. 4, 333, Stat. Theb. 6, 656, Ptu. Aemil. Paul. 17. Aehaliche Gebräuche beobachtete Rofs Kleinas. 7 auf der Insel Megiste an der Füste von Lykien.

<sup>2)</sup> Aris r gougic yau qidang Str. 10, 472. Earip, Bacch. 120 ai Sukhetun Avongriav (Jatot et Argiet a doysychroge Struude su. n. v. Ceel. Fr. 415 & 50 Aris; Mariou morrey yrswyny zait vurtratidou Zanydew popuriar city; "aimpagiyong Gattine zidang Arisqu'd Yoging Odga dyn-yymp. 20, Emins Bondy Zizhopy Ganodek. Vgl. Poph. d. antr. 130, 120 aim. 20, Emins Bondy Str. 173, Lobeck Agl. 1121 aq. 130, 100, 131, 132 aq.

<sup>4)</sup> In Argos gab es einen kahlköpfigen Zeus, Clem. Protr. p. 33 P., also einen überalten, wie sonst Kronos gedaebt warde. Die Phryger glaubten daß ihr Gott im Winter sehlafe, im Sommer wieder erwache, die Paphlagonen daß er im Winter gebunden und eingesperrt, im Frühlinge wieder befreit werde, Plut. Is, Os. 69.

105

Sommer darstellte, wie wir namentlich durch Euripides von schwermüthigen Gebräuchen wissen die sich auf den Tod des Zeus bezogen und diesen Gott zugleich als einen himmlischen und als einen unterirdischen feierten 1). - Außerdem wurde Zeus auf dieser ihm ganz ergebenen Insel aber auch in andern Gegenden unter verschiedenen Beinamen verehrt, welche bald gewissen Bergen und örtlichen Eigenthümlichkeiten entlehnt sind bald auf siderische Beziehungen deuten. Die letzteren scheinen mit demselben Einflufs phoenicischer Culturelemente zusammenzuhängen, der sich auch in den Sagen von der Europa, vom Minos und Minotauros, vom Talos u. s. w. deutlich genug zu erkennen giebt. So wurde in Gortys ein Zeus Agréolog d. h. als Herr des gestirnten Himmels und der Sonne verehrt, auf den wir bei diesen Sagen zurückkommen werden. Ferner gab es zu Phaestos einen Zeus Γελχανός, den die Münzen der Stadt jugendlich und unbärtig darstellen, unter Gebüsch und Pflanzen auf einem Baumstamme sitzend, auf seinem Schoofse ein Hahn. das Symbol des frühen Morgens, auf dem Rev. der aus jenen Sagen bekannte Sonnenstier; endlich in andern Gegenden einen mehrfach erwähnten Zeus Tallaioc, welcher vermuthlich wie iener den oft als Zeus verehrten Sonnengott bedeutete 2).

ZEUS.

Unter den übrigen Inseln ist Rhod os auszuzeichnen, wo das Atabyrische Gebirge dem Zeus heilig war, auch so ein Berg um den Gewölk zu lagern pflegt und von dem der Blick weithin iher die umliegenden Inseln und Küsten reicht, westlich bis Kreta. Und hier deutet nun auch der Name des Gebirges und des Cultes bestimmt auf phoenikischen Einbuls \*). Wieder anderen Formen begegnen wir auf dem Iglischen Tmolos, wo Zeus nach dem Dichter Eumelos geboren wurde, und auf dem Sipylos, wo diet Sage vom Tantalos zu Hause ist, endlich in dem mythisch so hochberühmten Gebiete des troisch en Idagebirges. Auch hier war der Gipfel des Berges dem Zeus geheiligt, aber zugleich

<sup>1)</sup> Ευτίρ, Γτ. 904 σοι τῷ πάντων μεθέοντι χούψ πέλεινόν τι φέρο, Στὸς εἰτ' Λέθης ὀνομαξόμενος στέργμες από συ χάρ ἔχ τι 3 εσίς τοῖς οὐρανίδαις σκήπτρον το Λέος μεταχειαζίων χθονίων ¾ Λέος μετίχεις άρχής. Wahrscheinlich ans den Kretern wie die vorbin citirten Verse. Ueber die Weise vgl.Porph. Y. Pythag. 17.

Hes. v. yelyavóς (y für s) und ταλαῖος, vgl. Welcker G. G. 2, 244.
 Ταλλαῖος nach Inschriften in Olus, Lato, Dereos b. Knosos, Ταλλαῖα ὄρη b. Rhitymaa, C. I. n. 2554. 2569, Hes. τάλως ὁ ἦλιος.

<sup>3)</sup> Pindar. Ol. 7, 87 Zet πατερ νείσιαστα Αταβορίου μεθέων, vgl. Apollod. 3, 2, 1, Diod. 5, 59, Rofs Griech. Inseln 3, 105 ff. und über den phoenikischen Urspraag Movers Phoenikisch 26; 2, 246 ff.

der Berggipfel der Stadt Trois 1), in dessen Sagen von Dardanos bis Hektor der idaeisehe Zeus eine so hervorragende Stelle einnimmt. Aber auch von der Geburt des Zeus wufste die spätere Ortssage des Idagebirges in eigentbünnlicher Version zu erzählen, wobei die Bergmutter Ritea unter dem Namen Adrastea erschien, von welcher die unter den Pflegerinnen des Zeus genannte idaesiehe Nymphe Adrastea nur eine spätere Version zu sein scheint.

Aus diesen und andern Ueberlieferungen hat sich die gewöhnliche mythische Geschichte des Zeus zusammengesetzt, in welcher die Dichtungen von der Titanomachie und den übrigen Kämpfen um die Herrschaft schon deshalb für die ältesten gelten müssen weil sie sich um den alten Götterberg, den thessalischen Olympos bewegen und die alte Vorstellung von dem mächtigen Weltherrscher Zeus, wie sie das Epos ganz durchdringt, am reinsten aussprechen. Dahingegen die Erzählung von seiner Geburt offenbar aus wesentlich andern Elementen des örtlichen Gottesdienstes entsprungen ist und niemals aufgehört hat Legende d. h, eine Ueberlieferung des örtlichen Cultus zu sein, wie sie in dieser Form aufser den bemerkten Gegenden auch noch auf Naxos, in Messenien und Arkadien auftritt, wohin sie sich von Kreta aus verbreitet hatte 2). Endlich sind in der Mythologie die vielen Ehen und Liebes händel des Zeus besonders berühmt oder vielmehr berüchtigt, da ihre kosmogonische und theogonische Bedeutung bald vergessen, die ethische Leichtfertigkeit dagegen um so mehr hervorgehoben wurde. Der allgemeine Grund ist die Vorstellung von dem befruchtenden Nafs des Himmels, wie beim Uranos und beim Hermes, die Ursache aber der aufserordentlich großen Anzahl dieser ehelichen und erotischen Verbindungen die Entstehung des griechischen Göttersystems aus verschiedenen Religionskreisen und die große Zahl der landschaftlichen Sagen und der edlen Geschlechter, welche ihre Fruchtbarkeit,

II. 22, 170, δς μοι πολλά βοῶν ἐπὶ μηρι' ἔκηκν Ἰδης ἐν κορυκῆσι πολυπτύγου, ἄλλοτε δ' αὐτε ἐν πόλι ἀκροτάτη. Vgl. Aeschyl. Niob. fr. 157 (oben S. 92, 2) u. die Auszüge aus Clarke travels b. Klausen Aen. u. d. Penaten 177. 557.

<sup>2)</sup> Zeuszellt auf Natos, C. I. n. 2417, 2418, Schoem. op. 2, 262. Die raksdische Gebertstage ist durch Kallimenche in seizem Hynnus auf Zeus verberrlicht worden, der ihr sogar den Vorzug vor der kretischen gab. Mehr bei Paus, 3, 39, 2. 3. Außerdem erzählte man in Elis, in Achaia und in Thebra von der Geburt des Zeus, offenhar erst darch spätere Uebertrague, Auch auf Stieillen, wo Zeus auf der Hibe des Artau thronte, pflegte man die s. g. Mütter nach kretischem Vorbilde als Ammen des Zeus zu dekene, Died. 4, 79, 90.

ihre Heroen, ihre Ahnherrn vom Zeus ableiteten; vielleicht auch die Einwirkung asiatischer Polygamie!). Mit der Zeit wurden diese Verbindungen zu einem besondern Thema des theogonischen und epischen Gesanges 2), wobei theils die Folge derselben geregelt theils ursprünglich ganz poetisch und allegorisch gemeinte Gestalten eingeschoben wurden, wie Metis Themis Mnemosyne. Nach Hesiod war die Ehe mit der Metis die erste, die mit der Hera die letzte, dahingegen nach der älteren epischen Leberlieferung die mit der Hera die erste und einzig legitime war, nur daß etwa Leto wenigstens im Kreise der Apollinischen Religion auch als wirkliche Gattin des Zeus angesehen wurde 3). Und ebenso stellte sich mit der Zeit bei den Verbindungen des Zeus mit sterblichen Frauen eine bestimmte Folge fest, zunächst in der argivischen Landessage wo die Dichtungen von solchen Liebschaften und von der Eifersucht der Hera besonders häufig waren: Niobe wurde hier für die erste, Alkmene für die letzte Geliebte des Zeus angesehen 4). Ueberdies pflegte mit der Zeit die reflectirende Poesie allerlei höhere Motive für diese Verbindungen zu suchen, wie z. B. Pindar in einem Gedichte, nach welchem sich Zeus zuerst mit der Themis verband und zwar nach dem Siege über die Titanen, die Götter bei dieser Feier ihren Herrscher bitten liefs auf die Erzeugung von göttlichen Mächten bedacht zu sein, welche so große Dinge und seine ganze schöne Weltordnung zierlich zu singen und in rhythmischer Tonkunst auszuführen wüfsten: was zur Verbindung mit der Mnemosyne und zur Entstehung der Musen führte. Und was die sterblichen Frauen betrifft so pflegt Zeus zwar hier gewöhnlich durch Reiz und Schönheit bestimmt zu werden, aber die Erzeugung des Herakles suchte man doch auch bald vornehmlich durch seine Fürsorge für das menschliche Geschlecht zu erklären 5). Im Allgenieinen aber ist bei allen diesen Mythen und Märchen wohl zu bedenken daß Zeugung in der Naturreligion und Mythologie dasselbe ist was Schöpfung in den deistischen Religionen, wie ia namentlich die ganze theogonische Dichtung und insbesondere die vom theogonischen Eros auf diesem Principe beruht. Indes-

So spricht die Ilias oft von mehreren Frauen des Priamos neben der Hekabe, 21, 88; 22, 48; 24, 495.

 <sup>11. 14, 315—328,</sup> Od. 11, 260 ff., Hesiod th. 886 ff.
 Od. 11, 580 Λιὸς χυδοή παράχοιτις, Il. 21, 499, H. in Ap. Del.

<sup>4)</sup> Apollod. 2, 1, 7; 3, 8, 1, Died. 4, 14.

<sup>5)</sup> Pind. N. 10, 10, Aesch. Pr. 649 ff., Hesiod sc. Herc. 28, Diod. 4, 9.

sen konnte es nicht fehlen dass solche Fabeln mit der Zeit entweder anstößig oder einseitig von der erotischen Seite ausgebeutet wurden, und dieses ist bekanntlich beim Zeus ganz besonders der Fall gewesen. Die Komiker und die bildende Kunst, soweit sie der Komödie entspricht, pflegten diese Geschichten zu parodiren, wie davon der Amphitruo des Plautus das beste Beispiel giebt, andere besonders die vielen Verwandlungen herauszugreifen, unter denen Zeus in den landschaftlichen Sagen aufzutreten pflegt, die meisten den erotischen Inhalt hervorzuheben und dem Sinnenreiz zu huldigen. Dichter sowohl als Künstler, wie z. B. die Liebe zur Leda und die zum Ganymedes von der bildenden Kunst vorzüglich in diesem Sinne dargestellt wurde. Uebrigens hatte schon Hesiod gedichtet daß Zeus einen falschen Eid der Verliebten verzeihe, da er es selbst nicht besser gemacht habe 1), und auch das Laster der Knabenliebe durste sich auf Zeus als ersten Urheber berufen.

In dem gewölnlichen Cultus des häuslichen und öffentlichen Lebens traten dagegen weit mehr die religiösen und sittlichen Momente des Zeusdienstes hervor und zwar mit den verschiedensten Antrieben zur Frömmigkeit und zur Gerechtigkeit.

So war Zeus zur Pflege der körperlichen Rüstigkeit und Streitbarkeit, die bei den Griechen so wesentlich zum Begriffe der apern gehörte, eins der wirksamsten Vorbilder und zugleich Stifter der wichtigsten Institute zur Uebung derselben. Denn der Sieg über die Titanen und Giganten hatte zugleich die ethische Bedeutung des Ingrimms über alles Wüste und Unholde. welches Zeus mit gewaltiger Faust niederwirst um eine bessere Ordnung der Dinge herzustellen, wie sein Sohn und Bote Herakles in demselben Sinne auf der Erde wirkt. Daher sind beide ganz vorzugsweise ανώνιοι und Herakles weibte dem Zeus das große Nationalspiel der Olympien zu Elis, welchen Spielen der Gott selbst als thronender Olympier d, h. als Titanensieger vorstand, wie dieses auch in der örtlichen Sage hervorgehoben wurde. Außerdem stand noch ein zweites von den vier großen Nationalspielen unter seinem Schutze, die Nemeen, und in Ithome feierte man dem Zeus in älterer Zeit sogar gymnische und musische Wettkämpse (Paus. 4, 33, 3), welche letzteren durch die

<sup>1)</sup> ξε τοῦ δ' δρεον ξθητεν ἀπήμονα ἀνθρώποισιν νοσφιδίων ξογων πέρι Κύπριδος, G. Hermann Op. 2, 257. Vgl. Hes. v. ἀφορδίσιος δρεος and Apollod. 2, 1, 3.

enge Verbindung des Musendienstes mit dem Zeusdienste motivirt waren. Die arkadischen Lykaeen sind schon erwähnt; in Argos verehrte man einen Z. σθένιος mit einem Kampfspiele das man 29 évic nannte, also den Gott der körperlichen Stärke, welche Seite sonst am Zeus nicht so häufig wie z. B. am Poseidon hervorgehoben wird; doch sind Κράτος und Βία aus der theogonischen Dichtung und aus Aeschylos als seine unzertrennlichen Begleiter bekannt, wie Zilog und Ning. Denn auch der Sieg und die Entscheidung der Schlachten kommt vom Zeus 1), der deshalb selbst der Anführer im Kriege ist (ἀγήτως), welcher im Kampfe hilft als στήσιος (stator) und den Sieg und Triumph schenkt als τροπαίος. Daher man ihn auch als den kriegerischen und streitbaren schlechthin verehrte, als ageios, wie Zeus ja der Vater des Ares und der Athena war und namentlich Ares nach seiner physikalischen und ethischen Bedeutung fast ganz mit diesem Z. aoetoc zusammenfallt. Zu Olympia gab es einen Altar dieses Gottes, an welchem Oenomaos der Sage nach vor seinen blutigen Wettkämpfen geopfert hatte2) und in Epiros pflegten sich nach altem Herkommen der König und das Volk beim Z. agetog gegenseitige Treue zu geloben (Plut. Pyrrh. 5). In ganz eigenthümlicher Gestalt aber tritt diese kriegerische Auffassung in dem karischen Culte des Z. Λαβρανδεύς, Χρυσάωρ und Stoatiog hervor, den man auf Munzen mit der Streitaxt, auf anderen in vollständiger Hoplitenrüstung erblickt: ein Dienst welcher nach Herodot den Karern Lydern und Mysern als verwandten Völkern gemeinsam war 3) und in welchem wie es scheint

II. 19, 224 ἐπὴν κλίνησι τάλαντα Ζεύς, ὅς τ' ἀνθρώπων ταμίης πολέμοιο τέτυκται.

Paus. 5, 14, 5. In der gewöhnlichen Truditiou ist dieser Schutzgott und Vater des Oennmans Ares. Σ. ἀγήτως u. τροπαῖος in Sparta Χεπορb. rep. Lae. 13. 2. Paus. 3, 12. 7.

δ) Z. Κάριος zu Mylasa, Ž. Στράτιος zu Labranda Herod. 1, 171; 119. Auch an Geschlecht des Insagrars zu Athen opferte dem Z. Κάριος ih. 5, 66. Der Beiname Χρεσάσως ist von dem galdere Doppelbeile zu verstehen, welches auf Karisch und lydisch Zögher, bließ and auf dem karischen Münzen, wie auf denen von Tenedos zu sehen ist. Es ist das Doppelbeil, welches sie Amazoneakönigin getragen und Herakles nach deren Erlergung der Omphale gescheult hatte, wormle shei den lydischen Königen verhileb, ist sei den zurer den Lyderen in einer Schlacht hanhamen und heren Zeus ist sei den Franze den Lyderen in einer Schlacht hanhamen und heren Zeus gen ein aufelbes Doppelbeil, welches wohl eigentlich den Blitz bedeuten sellte, wie man im engrijechischen Astro-pelki vam Blitze sagt. Vgl. Strabo 14, 659, Plut. Qu. Gr. 45. Auch in Herakles am Pontas wurde dieser Z. Zipatry och zeren den Amastaris ein Z. Zipatry och zeren Z. Zipatro zeren den Amastaris ein Z. Zipatry och zeren zu den Amastaris ein Z. Zipatry och zeren zu den Amastaris ein Z. Zipatry och zu den Zipatra den zu 
Zeus zugleich die physikalische Bedeutung des Donnerers, des später in Kleinasien oft erwähnten Z. Boovrow, und die ethische des nationalen Kriegsgottes und Heerführers hatte.

Ferner hatte Zeus auch an der nationalen Mantik einen bedeutenden Antheil. Denn als Weltherrscher ist dieser Gott auch Inhaber und Verkündiger der Weltgesetze ( 9 έμιστες), deren Personification und Prophetin Themis deshalb seine Gemahlin ist. Daher sieht er Alles und weifs Alles (Hesiod W. T. 267 πάντα ίδων Διὸς ὀφθαλμὸς καὶ πάντα νοήσας) und es versteht sich bei dieser geistigen Allgegenwart des obersten Himmelsgottes von selbst dass auch die Zukunst in seiner Hand ist und alle Andeutungen und Verkündigungen derselben auf ihn als auf ihre hôchste Quelle zurückweisen. Vorzüglich sind es die himmlischen Erscheinungen durch die er seinen Willen verkündigt, besonders der Blitz und Donner und sein königlicher Vogel, der Adler 1), aber auch alle anderen himmlischen Erscheinungen, wie sie namentlich der Landmann oder der Schiffer beobachtete, daher alle diese Erscheinungen unter dem allgemeinen Ausdruck Διοσημίαι zusammengefasst wurden. Eine andre Klasse solcher vom Zeus kommenden Andeutungen sind die geisterartigen Stimmen und Klänge der Luft und das dämonische, ohne bestimmten Anlafs sich verbreitende Gerücht, welches die Alten δσσα nannten 2) auch oumai d. i. omina, daher der allgemeine Beiname Z. πανομφαίος. Daher ist der alte hochberühmte Prophet Tiresias wesentlich ein Prophet des Zeus und seine Weißsagung eine Gabe dieses Gottes und überhaupt zielt alle Kunst der Weissagung dahin den Rath des Zeus zu erspähen, welcher indessen, wie Hesiod einschärft, immer viel reicher ist als alle prophetische Erkenntniss 3). Von dem Orakel des Zeus zu Dodona ist bereits die Redegewesen. Neben demselben galt in historischer Zeit besonders das Ammonium in Libven, welches zwar aegyptischen Ursprungs war, aber so zeitig mit Griechenland in Verbindung stand und von dort so oft befragt und durch Hymnen und religiöse Sendungen gefeiert wurde, auch unverkennbar auf Dodona so bedeutend eingewirkt hat, dass es unbedenklich unter den hel-

Kallim. H. in Iov. 68 m. d. Anm. v. Spanheim.
 "Οσσα Διὸς ἄγγελος Π. 2, 94, Od. 24, 413. Dasselbe ist die in Athen göttlich verehrte Phun, Paus. 1, 17, 1. Daher Z. ευφημος und ευgautos, Hesych.

<sup>3)</sup> b. Clem. Al. Str. 5. p. 727 uarres d' oùdels torer trey sorlwr ανθρώπων, όστις αν είδείη Ζηνός νόον αλγιόχοιο.

lenischen Gultusstätten des Zeus erwähnt werden darf¹). Aber auch zu Olympia bestand ein Orakel des Zeus und zwar ein sehr alterthümliches, das in früherer Zeit auch sehr beröhmt gewesen und in späterer wenigstens von Sparta aus befragt wurde³); das weifsagerische Geschlecht der lamiden stand demselben bis zu den letzten Zeiten des Griechenthums vor, indem es die doppelte kunst der Divination übte, in der alterthimlichen und weit verbreiteten Form der Empyromantie d. h. der Weifsagung aus dem brennenden Opfer, und der Weifsagung nach mantischen Stimmen und Klängen. Endlich galt das berühmteste aller griechischen Orakel, das zu Delpbi, zwar nicht unmittelbar für ein Orakel des Zeus, wohl aber der pythische Apoll für den Mund des Zeus, Aios προφήτης, schon bei Homer und noch entschiedener bei den attischen Dichtern³).

Desgleichen war Zeus in dem Systeme der griechischen Reinigungen und Sühnungen einer der wichtigsten und wirksamsten Götter. Denn er ist auch καθάρσιος und zwar in der doppelten Sphäre des Naturlebens und des menschlichen Lebens. In der ersteren Hinsicht baben schon die oben behandelten Localdienste, besonders der attische, auf den allgemeinen Zusammenhang der religiösen Ideen geführt, welchen verwandte Gebräuche noch mehr ins Licht setzen werden. Vorzüglich dieienigen welche den in der heifsesten Zeit des Jahres, zur Zeit der Hundstage verehrten Gott des erfrischenden Thaus und der kühlenden Winde betreffen, den Zeus ixuaiog und Sender der Etesien, auf welchen Cult wir bei den Mythen vom Aristaeos und Aktaeon ausführlicher zurückkommen werden. Hier sei nur auf die merkwürdigen Gebräuche des Berges Pelion hingewiesen. von denen Dikaearch in einem Bruchstück seiner Beschreibung von Griechenland erzählt. Auf dem obersten Gipfel dieses fruchtbaren und reich bevölkerten Gebirgs befand sich die in vielen Sagen erwähnte Chironische Höhle, der Sitz jenes wegen seiner Heilkraft und der Erziehung vieler junger Helden berühmten Kentauren, und ein Heiligthum des Zeus axoaioc d. h. des Got-

Böckh Staatsh. 2, 132. Pindar diehtete einen Hymnas auf den Ammon, in dem er ihn 'Ολύμπου δεσπότα anredete, vgl. P. 4, 16 Διὸς ἐν Μμμωνος θεμέθλοις und Paus. 9, 16, 1.

<sup>2)</sup> Straho S, 533 sagt daß dieses Orakel zuerst den Ort berühmt gemacht habe. Pindar gedenkt seiner oft, so wie der lamiden. Vgl. Xenoph. Hell. 4, 7, 2.

Nügelsbach Hom. Th. 105, vgl. Schol. Soph. O. C. 793, Mncrob. S.
 22, 11.

tes der Bergspitzen und des Wetters, welches in der ganzen Umgegend sehr angesehen war 1). Namentlich pflegten beim Beginn des heifsesten Sommers, wenn der Hundsstern am Himmel erschien, ausgewählte Jünglinge aus der Stadt Demetrias, wie es scheint, in Procession zu diesem Heiligthum hinaufzuziehn, und zwar bekleidet mit frischen und recht zottigen Widderfellen; so kalt war es oben auf jenem Gipfel, setzt Dikaearch hinzu, doch war der wirkliche Grund dieses Gebrauchs ohne Zweifel ein religiöser. Der Widder und das Fell des geopferten Widders war nelmlich ein altherkömmliches Symbol des Z. ueiliriog d. b. des gnädigen, in diesem Zusammenhange offenbar desienigen zu dem man um Regen und Kühlung betete, daher dieses Fell auch schlechthin Διὸς χώδιον oder δίον χώδιον genannt und bei verschiedenen religiösen Veranlassungen, welche aber immer die Bedeutung einer Sühnung hatten, angewendet wurde: namentlich bei den s. g. αποδιοπομπήσεις d. h. den die zürnende Macht des Himmels, den Z. μαιμάκτης versöhnenden Wallfahrten und Opfergebräuchen 2). Weit wichtiger als diese Bedeutung des Z. xa9aparoc ist indessen die ethische, wie sie sich besonders in gewissen Gebräuchen und Traditionen der Mordsühne ausspricht, deren in alten religiösen Instituten und Sagen häufig gedacht wird, denn Zeus war ja auch ein Gott des Lichtes und der ätherischen Klarheit und schon deshalb mußten sich vorzugsweise in seinem Cultus kathartische Ideen entwickeln. Dazu kommt daß von ihm als höchstem Ordner und Gesetzgeber des menschlichen Lebens auch die Störungen desselben durch sinnverwirrende Leidenschaft, die so leicht als göttliche Plage erscheint, abgeleitet wurden. Also von Zeus kommt das Verhängnifs der Geistesverwirrung (arn) die den Menschen zum Verbrechen treibt, aber Zeus ist auch Urheber der Sühnung und sühnenden Wiederherstellung der durch Verbrechen und Leidenschaft gestörten Ordnung. Er ist Rächer der Blutschuld und jeder anderen Schuld (αλιτήριος, αλάστωρ, παλαμναΐος), aber auch der Sühner und Abwender aller bösen Schuld und alles bösen Schadens (αλεξίχαχος, αποτρόπαιος), und eine heilende Zuflucht



Pragm. Hist. Gr. ed. C. Müller 2, 262: ἐπ ἄκρας δὲ τῆς τοῦ ὅρους κορυψῆς σπῆκαιὸν ἐστε τὸ καλούμενον Χειρώνιον καὶ Διὸς ἀκταίου ἰξοὸν u. s. w. Es ist zu schreiben Διός ἀκραίου, wie verschiedene in der Gegend gesundene laschriften lebren, B. Stark b. Gerbard D. u. F. 1859

<sup>2)</sup> Lobeck Agl. 183 sqq., meine Fragm. Polemonis 139 sqq.

jedes bufsfertigen Verbrechers 1). Und so erscheint er auch in vielen alten Sagen, besonders in der vom Ixion, dem ersten Mörder und dem ersten izerne, den Zeus von der Blutschuld reinigt, der aber gleich darauf von neuem und ärger sündigt und deshalb von Zeus in der bekannten Weise gestraft wird. Ferner in den merkwürdigen und sinnverwandten Sagenkreisen von Lykaon und den Lykaoniden 2) und Athamas und den Athamantiden, auf welchen letzteren die Argonautensage führen wird. Aber auch die Danaiden wurden auf Befehl des Zeus durch Athena und Hermes gesühnt (Apollod, 2, 1, 5), welche Götter hier wie gewöhnlich als die vertrauten und verwandten Vollstrecker seines Willens erscheinen. Und so wurde Theseus, als er mit dem Blute der Räuber besleckt nach Athen kam, von den Phytaliden am Altare des Z, μειλίγιος gereinigt, welchem Gott in Argos nach einem blutigen Aufstande ein Bild zur Sühne errichtet wurde; und Orestes genas nach lakedaemonischer Sage auf einem Steine sitzend, den man Z. καππώτας d. i. καταπαύτας, den Beruhiger nannte 3). Endlich ist auch auf den kretischen Sühnpriester Epimenides zu verweisen, da er ganz der Sphäre des kretischen Zeuscultes angehörte, ein Priester welcher zu seiner Zeit in der Kunst der Sühnungen und Reinigungen, mit denen auch kathartische Heilkunde und Wahrsagerei verbunden zu sein pflegte, besonders berühmt war und sich um Athen in der Zeit der Kylonischen Unruhen als Sühner und Verordner von gottesdienstlichen Gebräuchen nicht wenig verdient machte.

Endlich die unmittelbaren Beziehungen des Zeuscultus zu allen möglichen ethischen Seiten des Familien-, des socialen und des Staatslebens, in welches kein anderer Gott auf so . vielseitige Weise eingriff als er, immer als höchstes und letztes Princip aller Ordnung und Regierung, aber dabei freundlich und milde, ein Freund der patriarchalischen Behaglichkeit, der altherkömmlichen Lebenssitte, auch des heiteren Wohllebens, Ueber-

<sup>1)</sup> προστρόπαιος, Ιχέσιος, Ιχετήσιος Od. 13, 213, Γχτωρ, Ιχτήρ, luraioς, agizrop Aesch. Suppl. 1. 380. 474. 640, auch guξιος und ξξαπεστήριος, vgl. Poll. 8, 142 τρείς θεούς δμνύναι πελεύει Σόλων, Ιπέσιον καθάρσιον έξακεστήρα. Einen Z. παιάν έν Ρόδω kennt Hesveh.

<sup>2)</sup> Da sieh in dem von Deukalion begründeten Lykoreia auf dem Parnafs eine Sühnstätte des Z. quisios befand, nehen dem Apoll in gleicher Bedeutung verehrt wurde, so wird auch wohl die arkadische Stadt Lykosnra und der Dieust der Z. Lykaeos dieselbe Bedeutung gehaht haben, s. O. Jahn Ber. d. Sächs. G. d. W. 1847 S. 423 ff. und oben S. 100. 3) Paus. 1, 37, 4; 2, 20, 1; 3, 22, 1.

Preller, griech. Mythologie L. 2. Aufl.

all erscheint Zeus hier als Vater der Götter und Menschen und als König wie er bei Homer so oft genannt wird, als König im Sinne der heroischen Zeit d. h. als das patriarchalische Oberhaupt der Familien und Stämme und zugleich als Richter, wie dieses Hesiod in den W. T. einschärft. Besonders interessant ist es diese Idee durch alle iene kleineren und größeren Gliederungen zu verfolgen, an denen das antike Leben so reich war, von dem einfachen Haushalte bis zur allgemeinen Landes- und Stammesverbindung sowie nach den verschiedenen Seiten des Bechtswesens, des geselligen Verkehrs, des Fremdenverkehrs, So im Hauswesen der im innern Hofe verehrte Z. έρχεῖος und der den Heerd behütende ἐφέστιος oder ἑστιούγος, der unsichtbare Patron der Familie, der ihre Glieder zusammenbindet 1), der Schirmvogt des Familienrechtes und Hausregimentes, an dessen Altar der Hausvater als Priester seines Hauses waltet: daher dieser Altar und das Bild des Z. Epxeios in den alten Königsburgen, die zugleich Mittelpunkte des Staates waren, von besonderer Heiligkeit und Bedeutung zu sein pflegte 2). Als ζύγιος und γαμήλιος oder τέλειος ist Zeus neben der Hera ein Patron des ehelichen Lebens 3), als πλούσιος und χτήσιος schafft er dem Hause Besitz in seine Vorrathskammer 4). Endlich in den weiteren Kreisen der bürgerlichen Einigung nach Geschlechtern und Phratrien wurde er als γενέθλιος, πατρώος,

<sup>))</sup> Soph. Ant. 486 ἀλλ' εξτ' ἀδελφῆς εξθ' όμαιμονεστέρα τοῦ παντός ἡμιν Ζηνός έρχεξου χιρέτ. Daher auch ξύναιμος ib. ν. 659 u. όμός γνιος Ευτ. Απd. 921, Ατίετορh. Ran. 750, γχι Η περκάτ. έρχείος εψ' βομός έντὸς έρχους έν τῆ αὐλῆ ϊδρυται, daher auch μεσέρχιος Hes.

<sup>2)</sup> Besonders berühnt war der Z. έρχειος des Laomedon, an dessen Altar Priamos getödtet wurde und den man später in Argos zu besitzen glauhte, Pans. 2, 24, 5; 5, 46, 2. Von dem des Odysseus, ἐνθ ἄρα πολιλι Δαίστης Όδυσεύς τε βοών ἐπὶ μηρά ἔχαιον, 0ά. 22, 335.
3) Plut. O B. 2 πέγτε δάσδου θέου τούς γωμούντας οίσνται, Διὸς

rēkilovan Hoga tēklez na Lipodelri; na Hisbūs, kni nārā e Martidos, Vgl. Biod. 5, 73, Sch. Aristoph. Thesm. 973. Doch wurde Z. τί-λειος gewishnich für einer τελπιούργος in weitern Sime des Worts genommen, Pind. 01. 13, 115 Zei τέλει alöö öldor xai τίγαν τερπιού γλυείαν P. 1, 15, Asech. 29 973 Zei Zei teles τέλς μίας τέγξας τέλει. Εμπ. 25 τέλειον ΰγατον Μα. Suppl. 324 άναξ άντακτου, μαχάρουν μαχάρτας και λείδων τέλειδιατον χρότος, δίλε Ζei.

<sup>4)</sup> II. 23, 295 μ/γα γάρ of iduser Zeiv örgrov. Es ist der Segen der aus der Wolke quillt, daher II. 2, 670 αι dayr seardnour nöteror κατείχειε Κρονίων. 12, 104, 420° η τε Κρονίων δίλου Ιτικλώση γιαμέρτει τε ηγιοριέγο τε, 04, 6, 158, Heisid W. T. 261, 379. A., daher Z. δίλου (Δil. a. 2017. Das Bild des κτήπος pflegte in der Vorrathskammer aufgestellt zu werden, Harpokr. Athen. 11, 46.

115 ZEUS.

φράτριος, ἀπατούριος verehrt 1), in weiteren landschaftlichen und Stammesverbindungen auch als das unsichtbare Haupt von diesen, z. B. der Ζεύς Όμολώιος bei den Aeolern in Thessalien und Boeotien, besonders in Theben, Z. Oμαγύριος bei den Achaeern, Z. Ellavios oder Havellivios auf Aegina, welcher auf dem höchsten Gipfel der Insel thronte und durch Aeakos und sein Gebet für alle die sich zu dem Namen der Hellenen bekannten so bedeutungsvoll geworden war, mit der Zeit in immer weiteren Kreisen 2). Ferner ist, da es bei allen solchen Verbindungen nicht an festlichen Zusammenkunsten und heiterer Lust und Freude fehlte. Zeus darüber auch zum Gotte heiterer Freundschaft und guter Kameradschaft geworden, in welcher Bedeutung er als Z. φίλιος, έταιρεῖος, γάρμων verelirt und mit den Attributen des Dionysos dargestellt wurde 3). Im Staate galt er am meisten als König, βασιλεύς, welches Prädikat ihm trotz aller politischer Veränderungen auch in der späteren Zeit verblieb 4), er der selbst der Olympische König ist und auf seine Würde und Rechte streng zu halten pflegte als Princip aller königlichen Herrschaft gedacht, welche nach dem bekannten Spruche die

Ueber Z. γενέθλιος Lob. Agl. 767, über Z. πατρώος, den die Athenienser nicht so nannten, weil sie ihren Stamm nicht von ihm, sondern von Apoll ableiteten, Plato Enthyd. 392 D. Ζεύς δ΄ ημίν πατοώος μέν οὐ καλείται, έρχειος δὲ καὶ φρατριος καὶ Αθηναίη φρατρία, Loh. ib. 770. Z. απατούριος h. Conon narr. 39. Ueher Z. ομολώιος, dessen Name h. Snid. u. Schol. Eur. Phoen. 1119, Paus. 9, 8, 3 auf verschiedene Weise erklärt wird, s. Welcker G. G. 2, 208.

<sup>2)</sup> Paus. 1, 44, 13; 2, 29, 6, vgl. Herod. 9, 7, den Z. Ellavios auf Münzen von Syrakus u. s. w. Der auf Aegian ist der älteste, Pind. N. 5, 10, der in Sparta h. Plut. Lykurg. 6 unsieher. Ueher jenen Berg auf Aegina, jetzt Hagios Elins, Theophr. σημε ων 1, 24 έων έν Αλγίνη έπλ τοῦ Λιὸς τοῦ Ελληνίου νεφέλη καθίζηται, ώς τὰ πολλὰ ὕδωρ γίνεται: eine noch heute in Athen, wo man diesen Ber g gerade vor sich hat, und in der

ganzen Umgegend hekannte Wetterregel .

<sup>3)</sup> Dio Chrys. Or. 1 p. 9 Emp. φίλιος δε και έταιρεῖος ότι πάντας άνθρώπους ξυνάγει και βούλεται είναι άλλήλοις φίλους, έχθρον δέ ή πολέμιον μηδένα, vgl. Herod. 1, 44, Meineke Com. Med. p. 543, Com. Nov. p. 384 und über das Dionysosartige Bild des Polyklet meine Bemerkung in der Archäol. Ztg. 1845 S. 105. lason soll als Führer der Argonanten diesem Zeus zuerst geopfert und in seiner Heimath Eraspidera d. h. ein Fest der guten Kameradschaft gestiftet hahen, nuf welches auch die Könige von Makedonieu hielten, Athen. 13, 31. Auch Kreta, dessen alter Socialismus bekannt ist, verehrte diesen Z. έταιρείος.

<sup>4)</sup> Lactant. 1, 11, 5 regnare in coelo lovem vulgus existimat. Id et doctis pariter et indoctis persuasum est, quod et religio ipsa et precationes et hymni et deluhra et simulacra demonstrant. Vgl. Dio Chrys. I. c. und Lobeck Agl. 772.

Vielherrschaft ausschlofs. Daher sind alle die alten Könige der Sage, Minos Aeakos Tantalos Dardanos, entweder seine Sohne oder seine Lieblinge und nahe Vertraute. Und wie Zeus selbst meist thronend und nie ohne das Symbol des Scepters, des koniglichen und richterlichen Ehrenstabes vorgestellt wurde, so haben auch die irdischen Könige ihre Scepter von ihm. Im Geschlechte der Pelopiden hatte sich solch ein Scepter fortgeerbt. welches später als Reliquie zu Chaeronea verehrt wurde 1). In historischer Zeit war dieses alte Königthum mit den Symbolen seines göttlichen Rechtes zwar meist verschollen; doch behauptete es sich mit dem Stamme der Herakliden in Sparta, auch in Makedonien und Epiros, deren älteste Traditionen deshalb gleichfalls bei dem Zeusdienste anknupfen. In Sparta waren beide Könige aus dem von Zeus begründeten Stamme zugleich Priester des Zeus, der eine des Z. Ovoávios der andere des Z. Aaxeδαίμων, d. h. des Königs Zeus im himmlischen Götterstaate und des göttlichen Königs von welchem die lakedaemonische und spartanische Basileia abgeleitet wurde 2). In Makedonien, wo die Könige sich gleichfalls vom Stamme des Herakles ableiteten, wurde dieselhe Beziehung in dem Gottesdienste des Bottiaeischen Zeus der Residenzstadt Pella festgehalten 3), in Epiros, wo der Aeakidenstamm regierte, in dem des Dodonaeischen. Auch Kallimachos dichtet deshalb in seinem Hymnus auf Zeus v. 79 ff. im Sinne des Alterthums und der Ptolemaeer, welche gleichfalls den Kopf und die Insignien des Zeus auf ihre Münzen zu setzen pflegten, obwohl mit einer im Sinne des hellenistischen Königthums veränderten Gedankenfärbung. Die gewöhnliche griechische Demokratie aber behauptete dieselbe Rechtsidee, indem sie den Zeus als höchsten Schirmherrn ihrer Burgen (Z. πολιείς), ihrer Raths- und Volksversammlungen (Z. Bovlaioc, ayopaioc) und sonst der verschiedensten Ordnungen und Obrigkeiten des staatlichen und städtischen Lebens verehrte 4). Als Vorstand alles

<sup>1)</sup> Il. 2, 101, Paus. 9, 40, 6.

Herod. 6, 56. Dem Z. Οὐράνιος entspricht das Fest der μεγάλα Οὐράνια C. I. n. 1240. 1241, Vischer epigr. u. arch. Beiträge 26.

<sup>3)</sup> Iustin 24, 2 Iovis templum veterrimae Macedonum religionis. Alexander gründete demselben Zeus ein Heiligthum auf der Stelle wo hernneb Antiochia entstand. Ueber den Zens seiner Münzen L. Müller Numism. d'Alex, le Grand p. 10.

<sup>4)</sup> Z. Πολιεύς in Athen Agrigent u. sonst, Z. βουλαίος, αγοραίος in Athen Selinus Elis Sparta u. s. w. Theogn. 757 Ζεύς μεν τήσδε πόληος υπειοξοιο αθδέρι ναίων αξέ δεξετερήν χείζ ξπ' απημοσύνη, άλλοι τ α δάνατοι μάχαρες θεό.

Rechtswesens steht er in der innigsten Verbindung mit der strengen und jungfräulichen Dike, seiner neben ihm thronenden und mit seinem Willen alle Ungerechtigkeit strafenden Tochter, und die Tausende von unsichtbaren Geistern, welche nach Hesiod auf der Erde nach Recht und Unrecht sehen, sind die unsterblichen Wächter des Zeus (S. 68), der dabei aber auch selbst überall mit seinem Auge zugegen ist und Alles bemerkt, ob ein König oder eine Stadt auf Recht hält oder nicht 1). Weil aber der Schwerpunkt des Rechtes, vorzüglich nach den ältesten Begriffen, Eid und Treue ist, so sind diese vor allem dem Zeus geheiligt (Z. δοχιος, εφόρχιος, πίστιος) und er rächt furchtbar jeden Meineid 2), wie er denn auch bei Homer der oberste der Schwurgötter ist (Il, 23, 43) und es fortgesetzt im Rechtsverkehre der Griechen blieb. Und so sind auch sonst alle wichtigeren und fundamentalen Begriffe des Rechtslebens und Rechtsverkehres in ihm verkörpert, z. B. die Unantastbarkeit der Grenzen und des Eigenthums im Zeic oolog, das Gastrecht und das der Schutzslehenden im Z. Eériog und ixégiog2). Ferner ist er ελευθέριος d. h. der Urheber aller Freiheit, sowohl der nationalen, aus welchem Grunde man ihn nach den glorreichen Perserkriegen zu Plataeae verehrte, als der persönlichen, daher die Freigelassenen diesem Zeus in Athen eine Halle geweiht hatten 4). Und auch sonst behütet und bewacht Zeus überall das

<sup>1)</sup> Kallia, in Iov. 51 Τρο σ arrice izoge δε ππολιαστε Ιπάφιο Οπτ δέχαρι διον ύπο σλομβο στ' τ ξεπελει γθύνουστε. Ucher Dic ellesiod W. 7.256 ή δε τε παφθέρος laτί λέια, δείο ξεγγεντία, χειδρή τ' αλοίη τα θείο σ' Όλυμπου το γροντε. Acets. Sept. 64 ή λείος παξε παφθέρος Δτοίς δεγγεντία, καιδρό τος Δτοίς παξε αραστος τόμος, γρ.], das Bild am Kyspeloskaten Paus. 5, 18, 1. Der Dike und jenen Dümonen des Zeus verwandt sind die Praxidiken, welles spitter verschiedentlich gedeutet und hensamt wurden, Paus. 3, 22, 21, 9, 33, 2, Suid. Hes. Z. διπαιόσνος Bekk. An. 34, τιμωρός d. i. ulter auf Cypera Clem. Ports. p. 33 P. ports. p. 35 P. ports. p. 36 P. ports. p. 37 P. p

<sup>2)</sup> Zu Olympia im Rathhause sah man ein Bild des Z. δρανος, mit einem Biltze in jeder Hand, πάντων όπόσα ἀγάλματα Διός μάλατα ξε Επιληξιν άδικων ἀνθομέπουν sagt Pausan. 5, 24, 2, ein Schrecken der noch durch eine Inschrift verstürkt wurde. Vgl. Tauk. 5, 47, Il. 7, 411, Od. 19, 303, Soph. Phil. 1324, Eur. Hippol. 1025 α. α.

Od. 17, 155; 22, 334. Z. δριος h. Plato leg. 8, 842 E., Demosth.
 π. Αλονν. 40. Z. εφέστιος Herod. 1, 44, Eustath. Od. 1930, 28.

<sup>4)</sup> Paus. 9, 2, 4. 5, Plut. Aristid. 20. 21, Schol. Plat. Eryx. in., welcher himmsett: τιμαται δι εξιευθρίους Σείς καὶ δι Συρακούσαις καί Ταραντίνοις και Πεταιαίς καὶ Καρία. Vgl. Ηπορίλι ν. Ελεύς, 11. 6, 52 απ κα που Ζεύς δώη Επουρανίσιου δεοίς αξειγενέτησαν κρητήρα στήσασθαι Ελεύθρουν δε μεγκίσουτη.

Leben der Menschen und seines Volkes. Er giebt Gutes und Böses wie es ihm gefällt, auch Leiden und Heimsuchung 1); aber eigentlich ist sein Wesen Güte und Liebe. Er ist das A und Ω aller Dinge: ihr Anfang, mit dem Arat sein Gedicht über die Gestirne in jenen berühmten Eingangsversen beginnt, wo er vom Zeus sagt daß von ihm alle Gassen, alle Marktplätze voll sind, auch das Meer und die Häfen, und dafs wir alle überall des Zeus bedürfen, die wir ja auch seines Geschlechtes sind: und ihr Ende. welcher alles aufs beste hinausführt (τέλειος), aller Dinge mächtig (παγκρα τής) und der allgemeine Hort und Heiland ist, der Ζεὺς Σωτήο d. h. der Retter in aller Noth, welchem man beim Mahle den letzten Becher zu trinken und in Athen am letzten Tage des Jahres die Disoterien zu feiern pflegte2). Auch stammt vom Zeus alles Gute Edle Tüchtige, daher das allgemeine Prädikat dioi, διογενείς, διοτρεφείς für alles in seiner Art Tüchtige und Vollendete zum Theil im Sinne des Adels der Abstammung, aber eben so bald und noch mehr in dem Sinne jeder ethischen Tüchtigkeit und Vorzüglichkeit 3). Ja der Name und der Begriff Zeic war seit ältester Zeit der Ausdruck für alles Höchste und Letzte. in Reichthum Macht Adel und jeder natürlichen oder sittlichen Auszeichnung 4).

Das sind die tiefbegründeten und allverbreifeten Vorstellungen vom Zeus, welche von den Dichtern der besten Zeit, von

<sup>2)</sup> Vgl. O. Müller Aesch. Emm. 157 und Meier comm. epigr. 65. 110, wo nuch über andre dii cortiges und dese σωτεξοια. Uber den Trank des Z. Σοττής, welcher mit dem des Agathodaemon abwechselte, daher auch Σοττήςος als lasschrift auf Gefästen und auf nudera Δγαδού Δαίμοτος, die Stellen b. Athen. 15, 47 u. Schol. Pind. 1. 5, 10.

<sup>3)</sup> Schol. II. 1, 7, Nixach z. Od. 3, 255.
4) Daher die Warung b. Plind. 4, 14 μp μάτειν Ζεὺς γενέσθαι. Vgl. Herod. 5, 49 Libertς dt ταίντρι την πόλιν δαφούτους τηλ τῷ Δτὰ το Το αλούτου πόμ εξείτει. 7, 56 αλ Σεὰ τὶ τῷ αλοὸ ἐλθόμους Πέρασ χαλούνουμα ἀντὶ Δτὸς Εθρόμε δέμενος ἀναστατον τὴν Τλλάδα 186μες πογραι έγραν στης της Αργανίνους, Whitehalmh b. Αροίλοι 1, 7, 4, 5, 6, 75 γενέσμενος, veil man den Namen Zeus gewöhnlich so ableitet, Alben. 7, 33, Plat. Ages. 21.

Lyrikern und Tragikern, weiter ausgeführt und eingeprägt wurden. Unter den Lyrikern hatten alle großen Dichter Hymnen auf diesen Gott gedichtet, Terpander Alkman Simonides Pindar 1), wie Zeus denn der Anfang alles Gesanges war und blieb. Für uns mag Aeschylos auch in dieser Beziehung den griechischen Glauben in seiner größten Reife vertreten. Zeus wird von ihm in so vielen und so tief und ernst empfundenen Stellen als der mächtigste weiseste gütigste Gott gepriesen, daß wir uns nothwendig auch das Verhältniss zum Prometheus oder die Ausgleichung desselben in diesem Sinne denken müssen. Aber auch aus vielen anderen Dichtern, so fragmentarisch sie uns sonst überkommen sind, ließen sich viele gleich erhabene Aussprüche über die Macht und Herrlichkeit dieses höchsten Gottes zusammenstellen. Auch in der Philosophie ward sein Begriff und Name immer in diesem Sinne angewendet und gedeutet, nur daß die Abstractionen des Pantheismus die bildlichen Vorstellungen der Vorzeit immer mehr lockerten und zerstörten, wovon man die letzte Folge besonders in den Orphischen Gedichten beobachten kann, wo man sich der populären Mythologie dadurch zu accommodiren suchte daß man das höchste Wesen des Zeus aus allen möglichen Prädikaten höchst buntscheckig zusammensetzte 2).

Was endlich die bildlichen Darstellungen des Zeus betrifft so ist daran zu erinnern daß die nach menschlicher Art gedachten erst mit der Zeit außamen, wie alle Idololatrie bei den Griechen. Der älteste Cultus war auch hei ihnen ein bildloser und Zeus nur der große, der gute Geist im Himmel gewesen, wie er auf den Gipfeln der Berge heimisch gedacht wurde oder als eine Stimme der Offenbraung in der Dodonaeischen Eiche oder im Bitte niederfahrend als Zeic zuraußärz<sup>20</sup>), oder als der in dem

3) Ihm pflegten die Stellen wo der Blitz eingeschlagen hatte geweiht

<sup>1)</sup> Der des Terpander begans: Zeis r\u00e4rvor \u00e4g\u00f3\u00e4, \u00e7\u00e4rvor \u00e4\u00e4g\u00e4rv. Allams dichtete cinen H. suf den Lykseischen Zeus, Simonides auf den 0\u00e4\u00fcmpischen, von Pindra secheint der \u00dfur dir Dehart gedichtet H. \u00edre cinen B. suf den Dodonacischen Z. und ut Z. Ammon. Mit Zeus wurde aller Gesup gegennen, s. Alman a. a. and Z. Ammon. Mit Zeus wurde aller Gesup gegennen, s. Alman a. a. \u00fc\u00e4n\u00e4n\u00e4n \u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e

μότου. Δ. άμάσταγογο nach Simonider b. Athen. 3, 55.
2, a. la bh. Agl. 523 Δείο, πρώτος γέντον Ζείος Ευστετος άγγισφαινος, Ζείος καρμός χείος μότος σύος δε καθέντα ετίνενται, Ζείος τυθμόγιος του δείος του δείος δείος του δείος δείος του δείος πρώτος δείος του δείος δείος δείος Σείος δραφη γέντον Ζείος αμβρότος δείος του δείος 
Fluge seines Boten, des Adlers, und in andern himmlischen Zeichen sich Offenbarende. Bedurfte es einer sinnlichen Vergegenwärtigung, so war dieses die der einfachen und fetischartigen Symbole wie sie im ältesten Gottesdienste der Griechen nicht selten waren, durch Steine wie die zu Delphi und in der Nähe von Gytheion 1) oder durch Balken und Pfähle, wie in ienem zu Chaeronea mit großer Andacht verehrten Scepter der Pelopiden, welches sie schlechtweg đópy d. h. das Holz nannten. Dazu kamen später die ältesten Bilder von Holz oder in Hermenform. worunter als besonders merkwürdig erwähnt zu werden verdient das auf der Burg von Argos verwahrte, angeblich aus Troia stammende Bild des Zeus mit drei Augen, wodurch wie schon Pausanias erklärt seine Aufsicht über alle drei Weltgebiete, die gewöhnlich unter ihm und seinen beiden Brüdern vertheilten angedeutet werden sollte 2); während in einem andern alten Bilde auf Kreta Zeus ohne Ohren abgebildet war, angeblich weil der höchste Herr des Himmels und Erde nicht des Gehörs bedürfe 3). Bis mit der Zeit auch in diesem Kreise die wahre Kunst sich geltend machte, welche die ideale Menschenbildung auf das unsichtbare Reich der Götter übertrug und zu der Mythologie der Dichter und der Symbolik des Gottesdienstes als eine dritte Macht hinzutrat: wie in dem Kreise des Zeus vorzüglich Phidias der Meister gewesen ist welcher den thronenden Zeus in seiner ganzen Herrlichkeit zu vergegenwärtigen wußte und dadurch für alle Zeiten, so lange das Heidenthum galt, ein Musterbild göttlicher Würde und Hoheit aufgestellt hat. Denn natürlich wurden die thronenden Bilder des Zeus, wie man sich ihn als höchsten König über Menschen und Götter auf seinem Stuhle sitzend dachte, auch von den Künstlern am meisten gefordert, namentlich für solche Stätten wie zu Olympia oder in den Residenzen zu Pella, in Antio-

zu werden, man nannte sie  $\mathring{\eta} \mathring{\lambda} \acute{\nu} \sigma_{i} \alpha$  oder  $\mathring{\ell} \imath \eta \mathring{\lambda} \acute{\nu} \sigma_{i} \alpha$ , welche wie in Italien  $\mathring{\kappa} \beta \iota \iota \iota \alpha$  waren, s. Pans. 5. 14, 5. 8, Pnll. 9, 41, Polem. fr. p. 146, Röm. Mythnl. 172.

<sup>1)</sup> Paus. 3, 22, 1, vgl. nben S. 17.

<sup>3)</sup> Plut. Is. Osir. 75.

chia oder in Alexandrien 1), endlich zu Rom auf dem Capitol, wo Jupiter seit der Wiederherstellung des Tempels durch Sulla gleichfalls nach griechischem Vorbilde thronend zu sehen war. Die Ilias hatte in jenen erhabenen Versen 1, 528 das wirdigstet Bild von diesem Zeus ausgesprochen, wo Thetis ihn auf dem obersten Gipfel des Olymp sitzend findet und ihre Bitte vorbringt. Er sitzt lange schweigend, endlich verspricht er ihrem Sohne die verhängnifsvolle Ehre zu geben,

ή και κυανέησιν έπ' δφούσι νεῦσε Κρονίων, άμβρόσιαι δ' ἄρα χαῖται ἐπερρώσαντο ἄνακτος κρατὸς ἀπ' ἀθανάτοιο, μέγαν δ' ἐλέλιξεν "Ολυμπον.

Und dieses Bild wurde von Phidias in seinen reiferen Lebensjahren, als es für einen neugebauten Tempel zu Olympia ein neues Bild zu schaffen galt, mit so maßgebender und siegreicher Meisterschaft ausgeführt, daß die Kunst wenigstens in der Klasse dieser thronenden Zeusbilder ein für allemal an dem von ihm geschaffenen Typus festgehalten hat. Die sichtbaren Theile des colossalen Werkes waren aus Gold und Elfenbein zusammengesetzt, das Ganze prächtig ausgestattet, die Figur selbst und ihre Attribute, der Thron, der Mantel glänzend von Gold und anderen schimmernden Metallen. Edelsteinen und leuchtenden Farben. Das sitzende Bild war etwa vierzig Fuss hoch und berührte mit dem Scheitel beinahe die Decke des Tempels, daher es von selbst die Vorstellung erweckte daß für solchen Gott jede Wohnung eine unzureichende sei. Der ganze Eindruck war ein so erhebender und außerordentlicher daß die Alten kaum einen genügenden Ausdruck dafür zu finden wissen. Doch war die Majestät eine freundliche und milde, eine gnädige und dem Flehenden Erhörung zuneigende, wie es dort bei den Bitten der Thetis geschehen war. Das Haupt war mit einem Kranze von Oelzweigen. dem Olympischen Siegespreise geschmückt. Das Gesicht war ein Ideal der griechischen Männerschönheit, aber gesteigert zu dem Ausdruck der höchsten göttlichen Würde. Stirn Nase und Augen erweckten die Vorstellung tiefer Gedanken und fester Entschlüsse, das vorwärts wallende Haupthaar, welches zu beiden Seiten mähnenartig herabsiel, gab dem Gesichte etwas Löwenartiges, der in üppigen Locken herabwallende Bart und darunter die breite Brust machten den Eindruck von großer Kraft und

<sup>1)</sup> Auch in Syrakus und Kyzikos gab es solche Zeuscolosse s. Clem. Protr. p. 46. Ueber den Olymp. Zeus und sein Bild in Antiochien O. Müller Qu. Antioch. p. 62, über das auf dem römischen Capitol Röm. Myth. 211.

jugendlicher Fülle. Der Oberleib war nackt, Hüfte und Schoofs verhüllte ein Mantel, der in reichen Falten berabfloß bis zu den Füßen, die mit goldnen Sandalen geschmückt auf einem Fußschemel ruhten, neben welchem goldne Löwen lagerten. In der Rechten trug er die Siegesgöttin, in der Linken das Adlerscepter 1). Der ganze Prachtsessel, das Piedestal auf welchem das thronende Bild stand, die näheren Umgebungen waren mit einer Fülle von plastischen und farbigen Bildern geschmückt, welche das Leben der Götter, der Heroen, der Menschen in einer sinnreichen Auswahl von Gruppen und mythologischen Acten als dienende Umgebung des Zeus erscheinen ließen. Schwebende Gruppen der Horen und Chariten auf der Lehne über seinem Haupte, Victorien welche den Sessel stützten und trugen oder an seinen Fußenden standen, agonistische Figuren und ein reicher mythologischer Bilderkreis der sich über alle Glieder des Sessels ausbreitete, eine Götterversammlung am Postamente: das Alles mußte den Eindruck dieser Epiphanie des höchsten Gottes im Sinne der griechischen Mythologie noch mehr beleben. Indessen waren neben den thronenden auch die stehenden Zeusbilder gewöhnlich, theils in solchen alterthümlichen Darstellungen wie man sie besonders zu Olympia im Haine Altis beobachten konnte, wo die Frommigkeit verschiedener Zeitalter eine ganze Reihe von ehernen Statuen geweiltt hatte 2), oder in den vollendeteren bedeutender Meister wie sie hie und da erwähnt, beschrieben oder durch die Münzen des Ortes angedeutet werden und in späteren Nachbildungen erhalten sind. Besonders berühmt war unter diesen ein vierzig Ellen hoher eherner Colofs zu Tarent von Lysippos, dem Meister der Kraft und des Heraklesideals, der gedrelit werden konnte und doch unerschütterlich den Stürmen trotzte. Ferner gab es eine eigne Gattung von Bildern die den Z. ovotoc d. h. dem Winde und Wetter gebietend darstellten.

<sup>1)</sup> Von noch vorhandenen Statuen wird die ehemals im Pal. Verospijetzt im Picciementinischen Museum hefindliche colossale für das treneste Abbild des Olympischen Jupiter gehalten. Damit sind zu vergleichen die sebästet füllstein, nameetlich die zu Otricoli gefundene, jetzt gleichfalls im Piochem. Muse. hafgestellte, andere in Florenz und sonst in verschiedenen Museum hefindliche, ferner Museum von Arthädien und Ellis, endlich eine Museum hefindliche, ferner Museum von Arthädien und Ellis, endlich die Nachweinungen b. O. Müller Handa. 4. Arch. § 15. und 530; D. A. K. 1, 20, 103; 2, u. 2. meinen Aufz. in der Hall. A. Eneyel. v. Pheidias S. 186—193, E. Curtius Olympia, Berl. 1852, H. Brunn Gesch. der griech. Klünster 1, 1685.

<sup>2)</sup> Paus. 5, 21-24. Man nannte sie schlechtweg Zurec.

vor andern berühmte in Makedonien, an der Mündung des Pontos und in Syrakus, von denen das erstere später auf dem römischen Capitole stand, we man es Jup. Imperator zu nennen pflegte 1). Außerdem sind solche Bildwerke zu beachten welche die Jugend des Zeus darstellen, entweder das noch in der Höhle auf Kreta verborgene Kind mit den begleitenden Gestalten und Vorgängen seiner Geburt 2), oder den Knaben und Jüngling, wie er in der Stille herangewachsen sich zu dem Titanenkampfe vorbereitete und mit Herakles oder auch mit Apoll und Hermes zusammengestellt wurde, ein ideales Vorbild für die agonistische und streitbare Landesjugend 3). Daran schliefst sich weiter die unabsehhare Reihe solcher Bildwerke welche entweder die eigne Geschichte des Zeus, seine Kämpfe 4) und seine Liebesgeschichten vergegenwärtigen oder ihn in anderen Vorgängen der Götter- und Heldengeschichte und in größeren Göttervereinen zeigen, wie Zeus denn selten zu fehlen pflegt. Unter den Gruppen ist die einfachste seine Zusammenstellung mit der Hera, eine andere sehr gewöhnliche die mit seiner Lieblingstochter Athena, die in allen heroischen Kämpfen und Vorgängen seine rechte Hand ist. Daraus ergiebt sich von selbst die Gruppirung von Zeus Hera und Athena, welche in Griechenland selten war 5), aber in Etrurien eine besondere Bedeutung für den öffentlichen Cultus bekam und von dort in den Capitolinischen Dienst übergegangen ist.

Cic. Verr. 4, 57, 128. 129. Es muss etwas Imperatorisches in der Haltung oder ia der Bewegung der Hand gelegen haben, etwa so wie Persius S. 4, 7 sich ausderickt: fert animus calidae feeize silentia turbae maiestale manus. Ovid. M. 1, 205 postquam voce manuque murmura compressit.

<sup>2)</sup> Pausan, S. 47, 2 beschreibt solche Bildwerke in Tegen. Achaliche das Zeuskind und den Kureteatanz darstellende Reliefs und Terracotten befinden sieh in den römischen Sammlangen; s. ohen S. 103, 7. Zur Kunstruythologie des Zeus überhaupt Böttiger Knastm. Bd. 2, 0. Müller a. a. 0. § 349—351, D. A. K. 2, t. 1-3, Brause K. M. t. 1—15.

<sup>3)</sup> Zu Aegion in Achain Zeus und Herallen als Enaben von dem alten Meister Ageladas, Prus. 7, 24, 2. Achalibe Bilder in Olymapi Paus. 5, 22, 1, 24, 1. Auf etruskischen Spiegeln Zens unbärtig, mit Blitz Scepter und Eicheakranz, auch mit einem Halssehmund, zwischen Apoll und Hermes, bei Gerhard t. 74, 73. Auf Münzer von Syrakus der Iorberebtkräuzte unbärtige Kopf des Z. Elkérvoc. Auf einem Petersbarger Carneol mit der Inschrift Nieson der anhärtige Zeus mit Blitz Aegis und Adler.

Besonders berühmt ist die Darstellung der Gigantomachie auf dem Cameo zu Neapel mit dem Namen Athenion und der Z. alytoxos auf der Bibl. S. Marco zu Venedig.

<sup>5)</sup> Paus. 10, 5, 1; 7, 20, 2.

Eine andere bedeutsame Zusammenstellung ist die von Zeus Athena und Herakles, Weltregierung, muthige Thatkraft und Heldenmuth in höchster Potenz, endlich die des himmlischen und des chthonischen Zeus oder die aller drei Kronidenbruder 1) als gleichartig gehildeter, aber doch durch den Ausdruck des Gesichtes und durch ihre Attribute unterschiedener Götter. Anderswo erschien Zeus in der Umgebung der Moeren, der Horen und Chariten, der Musen, in noch anderen als das Haupt des Olympischen Götterrathes in großen Götterversammlungen oder Götterzügen, wie sie von den Alten häufig gemalt oder in statuarischen Werken ausgeführt wurden, zumal auf den Burgen und auf den Marktplätzen ihrer Städte oder sonst an Orten von grosser Frequieru und lebendiger Bewegung 2)

## 2. Hera.

Die Königin des Himmels, auf dessen Glanz auch der Name "Hog nach der wahrscheinlichsten Erklärung deutet ?), und als solche die älteste unter den Techtern des Kronos und eheliche Gemahlin des Zeus nach altgriechischer Vorstellung d. h. im Sinne der Monogamie und des Anspruchs auf höchste weihliche Ehre und Würde. Auch theilt sie die meisten Rechte und Eigenschaften mit Zeus; nur daß ihre besondre Bedeutung die ist daß sie die weibliche Seite des Himmels darstellt, also die Luft, die Almosphäre, das zugleich weiblich fruchtbare, aber auch am meisten wandelbare Element der himmlischen Elementarkraft, Joher sie im helichen Bunde mit Zeus als fieblich, segensreich, die Erde befruchtend, unter den Menschen die Ehe stiftend und behütten gedacht wird, im ehelichen Zerwärfniß mit Zeus aber als finster, furchtbar, hadersüchtig und verderblich. Wenigstens lassen sich aus diesen Vorstellungen die meisten Bilder der alt-

Drei Bilder, namentlich Z. ἔψιστος und Z. χθόνιος in Korinth, Paus. 2, 2, 8. Die drei Kroniden bei Zoëga Bassir. t. 1, Welcker A. Denkm. 2, 85 ff., t. 4, 7.

<sup>2,</sup> SS ff., t. 4, 7.
2) Die wichtigsten jetzt erhaltenen Darstellungen der Art sind die auf der Capitolinischen und der Albanischen Ara, auf dem Capitolinischen und Korinthischen Pateal und die auf der Schale des Sosias.

<sup>3)</sup> Vgl. skr. svar der Himmel, zend hvar die Sonne, womit auch lat. sol verwandt ist, Bopp vgl. Graum. § 127, Bd. 1, 123. So erklären den Namen "Hog. L. Meyer z. ältest. Gesch. d. Gr. M. 18 und G. Cartina Graudz. 1, 96 a. so wird anch der Nam des "Hogazië, des der Hers entsprechenden Sonnenheros zu erklären sein. Die gewöhnlichen Erklärungen von fog die Erkel ender von égo die Laft deaf "Fig. d. i. her auf ein Frag, die Herrin schlechthin, lassen sich weder etymologisch noch dem Sinne mach rechtlertigen.

griechischen Culte der Hera und der entsprechenden Dichtungen ableiten.

Argos galt in solchem Grade für die Wiege alles Heradienstes und die Argivische Hera für die heiligste von allen (Ilias 4, 8. 51), dass wir die pelasgische Bevölkerung dieser Gegend und der peloponnesischen Halbinsel überhaupt für ihre ältesten Verehrer halten dürfen, zumal da in Dodona nicht Hera, sondern Dione als Gemahlin des höchsten Gottes verehrt wurde. Die Ilias nennt Argos, Mykenae und Sparta ihre liebsten Städte (4, 51). von denen das letztere, damals eine Hauptstadt der Achaeer, in dorischer Zeit der Hera nicht in gleicher Verehrung anhängig geblieben war 1), Argos aber und Mykenae durch die Heiligkeit und das weit verbreitete Anselm des zwischen beiden Städten gelegenen Tempels, viele Feste, altherkömmliche Gebräuche und die Bedeutungsvollen Sagen von der Jo und dem Herakles sich als dieser Gottheit vorzugsweise ergeben bewährten2). So wurde Hera auch in der Nachbarschaft von Argos viel verehrt, ferner in Arkadien, besonders in Stymphalos und Mantinea 3), desgleichen in Elis und in Olympia, wo das Heraeon auch für sehr alt und heilig galt. Ein wichtiger Dienst ist ferner der von Korinth, wo Hera als Burgherrscherin ("Ηρα ἀχραία) wie oft auf Höhen verehrt wurde und wegen der Beziehungen der Medea zu dieser Göttin für die Mythologie von besonderem Interesse ist 1). In den korinthischen Colonien, namentlich auf Korkyra, lassen sich die Spuren dieses Dienstes weiter verfolgen, während andererseits auf dem ursprünglichen Schauplatze der Argonautensage,

<sup>1)</sup> Boch hiefs sie in Sparta noch später die argivische, Pous. 3, 13, 6, nach welchem sie als υπερχειρία d. h. als Schutzgöttin μάλα γόρε δ9-υ εὐομόσια Ζόλες γέρα δην υπεράσερε H. 9, 413, 805, γε 15, 433) und als Δηροσίλτη vereint wurde, welcher letzteren die Mätter beit Verheirsthung ihrer Töchter opferten. Außerdem gobe seine Hera dyopdycho in Sparta, Paus. 3, 15, 7, Hes. und ein Pest an welchem sie mit Blumen geschuückt wurde, Athen. 15, 22. Einem M. Τημόσιος þei den Lakonen nennt Hes.

<sup>2)</sup> Von dem älten Heiligthume öm Berge Enhoea, 15 Stadien von My-kenne, 45 von Argos, Strabe, 8, 372, Paus 2, 17, B. Cartius Peloponn. 2, 396 ff., Ansgrabung b. T. der Hera naweit Argos, Halle 1855. Die der Tichter des Bachs Aderion Erfone Horos Argonia Ende er ein in alten Beinamen der Hera henanate Höhen, während der Name des ihr geweiheten Bachs und des am ihm wechsenden Kranti Zafergiew und en gestierten Himmel dentet. Argos Hope die der benongene, Pind. N. 10, 2. Auch die Proceidensage von Tirrya bezieht sich auf diesen alten Heradien.

Paus. 8, 9, 1; 22, 2. Auch in Megalopolis 31, 6, in Heroia 26, 2.
 Von Olympia Paus. 5, 16.

<sup>4)</sup> Zenob. 1, 27, vgl. Thuk. 3, 75. 81, C. l. a. 1840.

im minyeischen Iolkos, die pelasgische Hera als Schutzgöttin Iasons genannt wurde 1). Ferner war Boeotien mit dem nahen Euboea reich an Tempeln und Festen dieser Göttin und besonders der Kithaeron ein alterthümlicher Mittelpunkt derselben, wohin die anliegenden Ortschaften. Thespiae Plataeae u. a. ihre Processionen zu richten oflegten und manche alte Sage z. B. die vom Oedipus in bedeutsamen Zügen zurückweist. Unter den Inseln begegnen wir wieder einem der ältesten Mittelpunkte des Heradienstes auf Samos, welches seinen Cultus der Hera am Flusse Imbrasos von dem argivischen ableitete und durch den Glanz seiner Feste und Processionen wie durch die Größe und Pracht des unter Polykrates erbauten Tempels vor allen übrigen Stätten berühmt war 2). So wird auch der Heradienst auf Kreta von der argivischen des Peloponnes abgeleitet werden dürfen, obwohl die Gegend von Knosos ein Mittelpunkt desselben war 3); desgleichen in Italien der auf dem Vorgebirge Lakinion in der Gegend von Kroton, welcher vermuthlich achaeischen Ursprungs war und von sämmtlichen Griechen Italiens sehr heilig gehalten wurde 1).

Die Sage wufste zwar auch von der Jugend der Hera zu erzählen, wie sie nach der Ilias (14, 202. 203) von Okeanos und der Tethys aufgezogen wurde, nach dem alten Delischen Hymnensänger Olen von den Horen (Paus. 2, 13, 3), während die ortlichen Sagen von Argos, von Stymphalos, von Samos von ihrer Geburt in diesen Gegenden und von ihrer Pflege bald durch

Apollon, Rh. 1, 14. Dieselbe Hera des Argos Pelasgikon rühmt sich II. 24, 59 ff. die Thetis erzogen und dem Peleus zugeführt zu haben. Dionys. Per. 534 neant auch die argivische Hera Ilekaroys.

<sup>2)</sup> Herod. 3, 60, Str. 14, 637, γgl. die Legenden bei Athen. 15, 12, Pans. 7, 4, 4. Der Name "Inglogatous scheint uns "Inglogatous die Inglogatous scheint im "Inglogatous die Inglogatous scheint uns "Inglogatous die Inglogatous uns Inglogatous uns Inglogatous uns Inglogatous uns Inglogatous uns Inglogatous uns die Inglogatous und der Hera an seinem Ufer, sondern auch von der andere Güttererählt. Sames Inglogatous inglogatous inglogatous die Schol. u. 2, 866, Athen. 7, 19.
3) Diod. 5, 72. Aus Inschriften kennt man einem M. "Hogatous in Olus

Diod. 5, 72. Aus Inschriften kennt man einen Mt. Hoαιος in Olusauf Kreta, Bithynien und Delphi.

<sup>4)</sup> Aristot. Mirab. 30 fah. Δαενίος δν τῆ πανηγόρει τῆς Τίμος, εἰς τη συκπουόννται πόντες Γιαλιώνα. Herakles sail den Tempel egeçündet, die Nereide Theis den Garten gepfianzt haben, Lykophr. S57 Tz., Serv. V. A. 3, 552, μ. Bionys. P. 371 i svol az se atthe video Δαενίαδος αίσου Τίηρης. Theokr. 4, 22, Plin. 2, 240, a. Röm. Mythol. 256. Anch in Metapoat und in Sybaris wurde Hera vereint Plin. 14, 9, Steph. B. Σύ-βαρις, Aclian V. H. 3, 43, Alben. 12, 21.

die Nymphen des Ortes bald durch alte Heroen berichteten. Der eigentliche Kern aller Sagen von der Hera, desgleichen der meisten Feste und festlichen Legenden bleibt aber immer ihr eheliches Verhältnifs zum Zeus, als dessen jungfräuliche Braut (παρθενία), dann als seine neuvermählte Gattin (χουριδίη άλογος), endlich als seine zu ewigem Bunde vereinte Ehefrau (τελεία) sie in vielen sinnreichen und empfindungsvollen Gebräuchen und Mythen verherrlicht wurde. Der Cultus seierte diese Vermählung im Frühlinge, als eine heilige Hochzeit und liebende Vereinigung der beiden großen Himmelsmächte, von denen alle Fruchtbarkeit der Erde abhängt. Von kosmogonischen Dichtungen gehört dahin die Sage daß Zeus und Hera sich schon unter Kronos geliebt und heimlichen Umgang gepflogen hätten, denn diese Ehe ist eben so alt und wesentlich als die des Uranos und der Gaea oder des Kronos und der Rhea und nur im mythologischen Sinne später als diese 1); auch die schöne Dichtung von dem segenströmenden Beilager des Zeus in den seligen Gegenden des Okeanos, wo Ambrosia fliefst und wo die Erde den Baum des Lebens mit den goldenen Hesperidenäpfeln zur Hochzeit der Hera hat wachsen lassen 2). Und ein epischer Nachklang dieser alten Poesieen ist auch die eben so reizende als bedeutungsvolle Erzählung der Ilias (14, 152-353) von dem Beilager auf dem Gipfel des Idagebirges, wo die große Göttin im vollen Schmucke der Liebe und ihrer himmlischen Schönheit den Göttervater mit gleichem Verlangen entzündet wie bei dem ersten Genusse ihrer Liebe, so daß er Troer und Griechen vergessend nur von ihr wissen will, die er in dichtem goldnen Gewölke verlangend umfängt, während die Erde blühende Kräuter und dustende Blumen zum bräutlichen Lager wachsen läßt. Die argivische Legende erzählte, Zeus sei mit Sturm und Regenschauer und in Gestalt eines Kukuks, weil dieser Vogel Frühling und belebenden Regen bringt, auf einem Berge zur Hera gekommen 3), und im Culte feierte

3) So erzählte man namentlich in der Gegend von Hermione, wo man

II. 14, 295 olov öre ποῶτον πτο ξιασγέσθην φιλότητι εξε ἐννὴν φοιτῶντε, φιλους λήθοντε ιοχήσε, also vor dem Titanenkample. Später dichtete man dats Zeas die Hera dreibandert Jabre geliebt habe und dafs Hephaestos ein Sohn dieser verstohlenen Liebe and deshalb ham sei, Kallim. b. Schol. II. 1, 609. Vgl. auch Stat. Theb. 10, 61, Cat. Dir. 166.

<sup>2)</sup> Ear. Hippel. 143 Έσπερίδων δ' ἐπὶ μηλόσπορον ἀπὰν ἀνύστως τὰν ἀπὸσ το ἐκτὰν τὰν ἀπὸσ το ἐκτὰν τὰν ἀπὸσ τὰν ἐπὸσ τὰν ἐκτὰν ἐκτὰν ἐκτὰν ἐκραν ἐκρ

man das göttliche Paar mit Blumen und Kränzen, führte Hera im bräutlichen Schmucke umher, flocht ihr ein Brautbette aus zarten Weidenzweigen des Frühlings und beging die ganze Cerimonie wie eine menschliche Hochzeit, für deren Vorbild und Stiftung diese göttliche galt 1). Aehuliche Gebräuche und Legenden gab es zu Plataeae und in der Umgegend, wo Zeus und Hera als höchstes Götterpaar auf dem Kithaeron verehrt wurden 2), auf Euboea wo der Gipfel des Ocha für die Stätte der Vermählung galt 3), in Athen wo man das Fest den έερος γάμος des Zeus und der Hera nannte, auf Kreta wo man dasselbe Fest in der Nähe von Knosos feierte 4), endlich auf Samos wo man gleichfalls sowohl von der Jugend als von der Hochzeit der Hera erzählte, diese jährlich mit einem glänzenden Feste feierte und sich auch wegen der volksthümlichen Sitte einer ehelichen Vertraulichkeit vor der Vermählung auf Zeus und Hera zu berufen pflegte 5).

Indessen erzällte man sich bekanntlich noch häufiger von den Streitigkeiten des Zeus und der Hera als von lihrer Liebe, ein Thema welches freilich vornehmlich durch die epische Sage und im Sinne ihrer Motive ausgebildet worden ist. Der tiefere Grund wird aber auch hier in der Naturbedeutung beider Gottheiten zu suchen sein, und in der That finden wir in einigen alter Oulten, aber noch mehr in mehreren sehr alterthmilichen

zwei Berge zeigte, den einen der früher Θόρνα; (von 3ρόνος) später Κοχzύγιον d. i. der Kukuksberg bießs und dem Zeus beilig war, den andera mit einem H. der Hera, Paus. 2, 36, 2, vgl. Schol. Theokr. 15, 64. Ueber den Kukuk und seinen Ruf Hesiod W. T. 486.

<sup>1)</sup> Paus. 2, 17, 2, vgl. "How Arrola ib. 22, 1 and Poll. 4, 78, we àrseason at l. Blumen tragende Madeben der Hera genannt werden, wie b. Henych Hoesides κόραι al koutoù κομίζουσαι τὰ "Hoge. Vgl. Hes. Δέχερα (νου λέχος und έρνος) κπό Μοχείων ἡ θυσία επιτέλουμένη τὰ "Hoge. Welker x. Schwak Andeul. 201

<sup>2)</sup> Ueber die Feier der Daedalen zu Plataeae Plat. b. Euseb. Pr. Ev. 3 p. S3 sqq. u. p. 99 and Paus. 9, 2, 5, 3, 1—4, über Hea KiBangowia Plut. Arist. 11, Clem. Protr. p. 40.

Steph. B. v. Κάρυστος, vgl. das γυμφικον Ἐλύμνιον bei Schol.
 Arist. Pac. 1126. Von Athea Pbot. v. Ιερόν γάμον, Hes. Et. M. 468, 52.
 Diod. 5, 72. Auch bier war das Fest eine Nachahmung der Hochzeit καθάπερ ξέ ἀρχής γενέσθαι παρεθόθη.

<sup>5)</sup> Schol. II. 14, 296. Varro b. Lactant. 1, 17, 8 Insulam Samum scribit Varro prius Partheniam nominalam, quod ibi Inno adoleverit hique etiam Iovi aupserit. Itaque nobilissimum et antiquissimum templum eius est Sami et simulacram in babitu aubealis figuratum et sacra eius anniversaria auptiarum ritus celebratur. Vgl. Auputsit C. D.

Naturbildern die beste Anleitung zur richtigen Auffassung dieser Zänkereien. So wurde Hera zu Stymphalos in Arkadien unter drei Gestalten verehrt, als Jungfrau d. h. vor der Verbindung mit Zeus, als seine Vermählte und endlich als Wittwe d. h. als eine solche die mit Zeus zerfallen war und eine Zuflucht in Stymphalos gefunden hatte 1); von welchen Bildern dieses letzte so aufzufassen ist wie Demeter Erinvs, der leidende Dionysos, der grollende und alternde oder gar gestorbene Zeus, nehmlich vom Winter, in welchem auch Hera als das Gegentheil von dem gedacht wurde was sie im Frühlinge war. Daß aber für Heras Characteristik sich aus solchen Anschauungen die Vorstellung des Haderns und des ehelichen Widerspruches entwickelte, war eine natürliche Folge sowohl davon dass ihre Bedeutung wesentlich auf ihrem ehelichen Verhältnisse zum Zeus beruht als der Eigenthümlichkeiten des griechischen Himmels, wie er sich in allen Uebergangs- und stürmischen Jahreszeiten darzustellen pflegt. Denn wie das Land meist sehr gebirgig ist, die Thäler eng, das Meer überall nahe, die Luft weit feiner und durchdringender als bei uns, so entwickeln sich dort auch alle Erscheinungen der Atmosphäre und des Wolkenhimmels, Regen Sturm u. s. w. mit einer so heftigen und plötzlichen Gewaltsamkeit und so durchdringender Kraft, dass das Bild eines ehelichen Zanks der herrschenden Mächte ein außerordentlich natürliches und ausdrucksvolles ist. In diesem Sinne wird man nun namentlich auch die bekannten Erzählungen der Ilias aufzufassen haben, die sich theils an die kosmogonische theils an die Heraklessage anlehnen, in welcher letzteren überhaupt dieser Antagonismus der beiden Himmelsmächte zuerst in jenen großartigen Allegorien einen Ausdruck gefunden zu haben scheint, wie sie später in den übrigen Kreisen der epischen Dichtung in milderen Wendungen wiederholt wurden. So die bekannte Mahnung der Ilias 1, 586 ff., wie Zeus die Hera einst im Grimme gepeitscht und ihren Sohn Hephaestos vom Olymp heruntergeschleudert habe, was gewifs ursprünglich nichts Anderes als die Aufregungen des Himmels ausdrücken sollte, wenn Z. μαιμάχτης, wie er in wüthenden

<sup>1)</sup> Paus. S. 22, 2 Thiervoc ein Sohn des Pelasgos erzieht Hera und attech the rein Helightimer, negotive μis hir volum anzie, γημαμένην δε είν τος Λεί bedietes αίτην τελιείαν, δευκχύεισαν δε έφι ότιν δια και harvinoustra έν την Στίμαματο ανόμαισαν ο Τήματος δευκλου και με την Δεί και με το τος δευκλου δευκλου και με το κα

Stürmen und Wetterwolken daherfährt, die Luft gleichsam geißelt und mit Feuerstrahlen um sich wirft. Desgleichen jene andere (Il. 15, 18 ff.), we Zeus in der Wuth über die Nachstellungen welche Hera dem Herakles bereitet, die Göttin am Himmel aufhängt und ihre Füße mit zwei Ambossen (Erde und Meer) beschwert, die sie in der Lust schwebend erhalten, wahrend ihre Arme mit goldnen Fesseln gebunden werden: wieder ein Bild von der Gewalt des höchsten Himmelsgottes, der die Luft und alle sichtbaren Erscheinungen in der Schwebe trägt 1). im Epos zu einer Strafe der Hera geworden. Ein andermal (II. 1, 396 ff.) verbündet sich Hera mit Poseidon und Athena um Zeus zu fesseln, und sie hätten es gethan wenn Thetis nicht den gewaltigen Meeresriesen Aegaeon zu Hülfe gerufen hätte: nach der wahrscheinlichsten Erklärung gleichfalls das allegorische Gemälde eines furchtbaren Aufruhrs der Natur, in welchem Zeus durch die vereinigten Mächte des Himmels und des Meeres Gewalt zu leiden scheint 2). Nach derselben Analogie sind aber nothwendig auch iene Fabeln zu erklären, wo Hera sich mit den finstern Mächten der Tiefe verbindet um weltverderbliche Mächte zu erzeugen, wie sie denn in diesem Sinne schon in der Ilias (8, 478 ff.) in ein nahes Verhältnifs zu den Titanen gesetzt wird und nach Stesichoros (Etym. M. 772, 49) und dem Hymnus auf den Pythischen Apoll 127 ff. im Zorne gegen Zeus sogar den Typhon von diesen Mächten der Tiefe einpfangen und geboren hat. Ein Bild von der unheilsschwangeren, in dichten Nebeln über der Erde gelagerten und wie auch wir bildlich zu sagen pflegen brütenden Luft, die im Bunde mit jenen urweltlichen Mächten also auch für eine Ursache vulkanischer Eruptionen angesehen wurde 3).

Prob. V. Ecl. 6, 31 quae autem possnnt Junonis videri suspendia nisi librati aeris elementa? quae sunt pedibus demissa pondera nisi terra marique iacentia! quisve anreus laquens nisi igneus? Vgl. oben S. 83.

Ži Zenodot, der bier nnd an andern anstößigen Stellen durch Correcture zu helfen suchle, setzte v. 400 Poißos Analbuw für Halbac Adphyn, nm dadurch die troische Fabel von der Dienstbarkeit Poseidons u. Apolls bei Laomedon zu motiviren, Schol. Pind. Ol. 8, 41, Ribbeck im Philol. 72

<sup>3)</sup> Wie in jenes Bildern die furchblare Strafe der Hera durch ihre Feindschaft gogen Herakles motivirt wird, worm schon die alten Erklürer Anstofs genonunen haben, so wird in diesen das Motiv eingeschaltet, dafs Hera sich wegen der Gebart der Athena allein durch Zens babe rüchen wollen. Andre sannten flephaeuts d. i. das Feuer als die Ansgeburt dieser wollen. Andre sannten flephaeuts d. i. das Feuer als die Ansgeburt dieser von der Abkund des Titanen Prometheus von der flera nud dem Gignates-

Als Sturmgöttin ist Hera überhaupt eine sehr strenge und eifrige Göttin (χυδρή, χυδίστη), die Mutter des Ares und selbst dem Kriege und dem Spiele der Waffen nicht fremd, in dem Kriege vor Troja die eifrige Gesellin der Athena und von solcher Wuth gegen Priamos und alle Trojaner erfüllt, dass sie sie am liebsten alle, wie Zeus sich gelegentlich ausdrückt, mit Haut und Haaren auffräße!). Eben deshalb kommen in ihrem Culte, obgleich er vorzugsweise die Frauen anging und von priesterlichen Frauen besorgt wurde, doch auch viele kriegerische Spiele der Männer vor. So namentlich bei den argivischen Heraeen, einem der glänzendsten Feste der peloponnesischen Griechen 2), wo auf die durch Kleobis und Biton bekannte Procession und die Darbringung einer Hekatombe das ritterliche Spiel mit dem Preise des heiligen Schildes (ή ἐν Ἰργει ἀσπίς) folgte, für dessen Stifter Lynkeus galt, während Trochilos (τροχός das Rad) nach der Sage des argivischen Heradienstes in gleichem Sinne für den Erfinder des Wagens galt wie Erichthonios in der des attischen Pallasdienstes3). Und ähnliche Spiele und kriegerische Aufzüge gab es auch zu Aegina 4) und im samischen Heradienste. Auch gehört dahin die Hera ὁπλοσμία in Elis und in dem Culte des Lakinischen Vorgebirges 5), wie sie denn auch zu Olympia unter den ritterlichen Gottheiten verehrt wurde, obwohl die ihr hier und zu Elis eigenthümliche Festfeier ein Wettlauf der Jungfrauen und alle vier Jahre die Darbringung eines von den Frauen gewebten Peplos war 6).

Ihre eigentlichste Bedeutung blieb aber doch immer die himmlische Herrschaft neben Zeus und das weibliche und eheliche Leben.

Die erste zeigt sich besonders darin dass trotz aller Schalk-

könige Eurymedan (Schol. II. 14, 295, Meineke Anal. Al. 145) gehört in diese Bilderreihe.

<sup>1)</sup> Il. 4, 35, vgl. 5, 711 ff.; 8, 350 ff.; 21, 418 ff.

<sup>2)</sup> Pind. N. 10, 22 ἀγούν τοι χάλκεος δάμων ὀτρώνει ποτὶ βουθυσίαν "Πρας ἀξθλων τι κρίσιν, vgl. Schol. Ol. 7, 152, Plut. Demetr. 25, Hermann Gottesd. Alterth. § 52, 1. 2, Schoemann Gr. Alterth. 2, 457, Welcker A. D. 3, 512 ff.

<sup>3)</sup> Tertull. d. spect. 9, Schol. Arat. Phaen. 161, Hygin P. A. 2, 13.

Schol. Pind. P. 8, 113. Bei der Procession in Samns erschienen die Männer bewaffnet, übrigens in dem vollen Luxus der ionischen Nationaltracht und des samischen Wohllebens, s. Asios b. Athen. 12, 30, Polyaen. Strat. 1, 23.

<sup>5)</sup> Lykophr. Alex. 614. 857. τροπαία ib. 1328.

<sup>6)</sup> Paus. 5, 15, 4; 16, 2ff. Vgl. Curtius Pelep. 2, 24, 62,

haftigkeit, die sich das Epos wo von Zeus und Hera die Rede ist angewöhnt hat, doch bei allen Gelegenheiten wo das vielbeliebte Motiv ihrer Zwistigkeiten nicht berührt wird von dem Bunde dieser beiden höchsten Gottheiten mit der größten Ehrfurcht gesprochen wird, so dass das ältere und ursprüngliche Cultusverhältnifs deutlich durchblickt. Zeus pflegt mit Auszeichnung ἐρίγδουπος πόσις Ἡρης d. h. der lauttosende Gemahl der Hera genannt zu werden, Hera ist aus eben diesem Grunde desselben Geschlechtes wie er und die ehrwürdigste, stattlichste, hochgeehrteste unter allen Göttinnen des Olympos 1). Auf goldnem Sessel thront sie neben ihrem königlichen Gemahle (γρυσό-Spovoc), wie dieser von allen Göttern durch königliche Ehren ausgezeichnet 2), und der Olymp erbebt unter ihr wenn sie zürnt (Il. 8, 198). Wären die beiden einig, so würde kein Gott zu widersprechen wagen (II, 4, 62), und trotz alles oft sehr gehässigen Widerstrebens der Hera wird sie vom Zeus doch immer am meisten gehört, die βοῶπις πότνια Ήρα wie das Epos sie zu nennen pflegt. Auch über die himmlischen Erscheinungen gebietet sie wie Zeus. So sendet sie Stürme und dichte Nebel 3). gebietet über Donner und Blitz 4), leitet die Bahn des Heljos und hat die Iris und die Horen d. h. die Wolken und den Regenbogen in ihrem Dienste 5). Ehen deswegen pflegte sie wie Zeus auf den Bergen und Burgen d. h. als ἀχραία verehrt zu werden 6), wo auch sie von den Gläubigen um Regen angefieht wurde

<sup>1)</sup> ΙΙ. 4, 57 αλλά χρή και ξμόν θέμεναι πόνον οὐκ ἀτέλεστον, και γὰο έγω θεός εἰμι, γένος σ' ξμοί ένθεν δθεν σοι, και με πρεςδυτάτην τέκετο Κρόνος ἀγκυλομήτης. Vgl. Η. in Ven. 40—44 u. Η. 12. 2) Il. 15, 85. Vgl. Pindar N. 7 z. Α. Έλειδουα παὶ μεγαλοσθενέος

<sup>&</sup>quot;Ηρας. 11 z. Α. Εστία Ζηνός υψίστου χασιγνήτα καὶ όμοθρόνου "Ηρας. Clem. Str. 5 p. 661 να των "Οιυπον καταδοχομένων σκαπτούχον "Ηραν. Phoron. ib. 1 p. 418 'Ολυμποι'ς βασίλιαι "Ηρη 'Δηγείη.

3) Il. 15, 26; 21, 6. Daher ist der Kranich ein Vogel der Hera, Athen.

<sup>9, 49,</sup> Aclian N. A. 15, 29, Ovid M. 6, 91. 4) Il. 11, 45 ἐπὶ δὲ γδούπησαν Αθηναίη τε καὶ "Ηρη, τιμώσαι βασιλήα πολυχούσοιο Μυχήνης. Vgl. II. 5, 785 wo es von der Hera und von ihr allein heifst, sie habe im Kampfe gerufen wie Στέντωρ χαλχεόφωνος δ; τόσον αὐδήσασχ' όσον άλλοι πεντήχοντα d. i. nach L. Meyer a. a. O. der Donnrer, skr. stan donnera, lat. tonitru.

<sup>5)</sup> Il. 8, 433; 18, 166 ff. 239.

<sup>6)</sup> So in dem Heiligthame bei Myken, auf der argivischen Barg Larissa Paus. 2, 24, 1 u. in Korinth Strabo 8, 380, Zenob. 1, 27 Koolvotot Dvσίαν τελούντες "Ηρα ένιαύσιον τῆ ὑπὸ Μηδείας ίδρυνθείση καὶ ἀκραία καλουμένη αίγα τη θεφ έθυον, daher αίγοφαγος in Sparta, wo Herakles diesen Cultus stiftet Pans. 3, 15, 7, vgl. Hes. v. alf alya und axota. Eineu Ζεύς αλγοφάγος nennt Rt. M., einen ποιοφάγος Hes., über das Symbol

und im Sturme toste; daher man sie zu Sparta und Korinth als "Hoα αίγοφάνος verehrte, indem ihr die Ziege als Symbol des Regensturmes geweiht und geopfert wurde. Inshesondre schrieb man ihr endlich auch eine Herrschaft über Sonne Mond und Sterne zu. So kann im argivischen Culte die Sage von der Dienstbarkeit des Herakles wie die von der Io und von dem tausendäugigen Argos, in Korinth die von der Medea nicht wohl anders als aus diesem Zusammenhange gedeutet werden, und auch das Symhol des Pfaus, wie es auf Samos und von daher auch in Argos und sonst gewöhnlich war, deutet auf die Pracht des gestirnten Himmels 1). Selbst das alte Epithet βοῶπις, obwohl es später gewöhnlich durch großäugig erklärt2) und in diesem Sinne auf andre Frauen übertragen wurde, möchte ursprünglich auf den Mond als das Auge des nächtlichen Himmels gezielt haben, zumal da der Name Ευβοια d. h. die schöne Kuhtrift sowohl bei Myken als auf der Insel Euboea aus dem Culte der Hera stammt und in demselben zunächst die Trift der Io bedeutete 3). Ohwohl sonst die Kuh die symbolische Bedeutung der mütterlich nährenden Gattin des Zeus hatte und in diesem Sinne auch das gewöhnliche Opfer der Hera war, wie das des Zeus der junge Stier 4).

Die zweite Bedeutung nehmlich ist die der Hera τελεία, wie

der Ziege und des Widders s. oben S. 94 u. 112. Auch Hera βουναία Paus. 2, 4, 7 ist diese Höhengöttin, wie die auf dem πρών bei Hermione verehrte ib. 36, 2. Η. εὐεργεσία in Argos b. Hesych, wahrscheinlich die das Thal durch Regen segnende.

<sup>1)</sup> Anakr. p. 546 Bergk v. 49 rúse r. r. öpyrc ó zerá örzepő rrtepötéry. Ovid M. 2, 725 genmis candam stellantibus implet. Vgl. Athen. 14, 70, Varro r. r. 3, 6, Pauz. 2, 17, 6. Anf den Münzen von Argos und Samos plegt der Mond ein gewähnliches Attribet uz sesi und die Gultusbilder von Samos b. Gerhard A. B. t. 307 reigen Hera anch mit dem Attribute den haben Mondes. Mit der Zeit tretten noch allerleit andere siderische Beizehungen þinnu, wobei die syrischen und phoenikischen Culte der luno caelestis eingewirkt haben.

<sup>2)</sup> Wie βούπαις, βούλιμος, βουγάτος u. dgl. Plut. Qu. Gr. 36, Hes. s. v., vgl. II. 3, 144 Κλυμένη τε βοώπιε. Hera χυνώπις II. 13, 396 und in der Üebertragung auf Aspasia b. Kratin Plut. Per. 24, ευρωπία Hes.

<sup>3)</sup> Strabo 10, 652, Steph. B. v. Άβαντίς υ. Άργουρα, Εt. M. v. Ευβοια, vgl. S. 125, 2.

sie selbst als die bräutliche Gattin des Zeus hiefs, aber auch als die Gattin und das eheliche Weib schlechthin, welche als solche zugleich γαμηλία und ζυγία ist 1), der göttliche Vorstand des weiblichen Lebens wie es in ehelicher Zucht und Sitte blüht und reift. Daher wird sie selbst als sehr schön und reizend gedacht, so daß sie mit Athena und Aphrodite vor den Paris treten konnte und in ihrem eigenen Culte, wenigstens auf Lesbos, Schönheitswettkämpfe der Frauen angestellt wurden 2). Doch ist ihre Schönheit eine keusche, strenge und würdige3), und wie sie selhst in ihrer ersten jungfräulichen Blüthe 4) dem Zeus vermählt wurde und von keiner andern Liebe weiß als von der seinigen, so daß es das Aeufserste von Wahnsinn und Lust hiefs der Hera zu begehren; so fordert sie gleiche Treue und gleiche Keuschheit von allen Vermählten und ist eben deshalb im Epos zur personificirten ehelichen Eifersucht geworden, in welchem Sinne nicht allein jene alten Naturbilder von den Streitigkeiten des Zeus und der Hera umgedichtet wurden, sondern auch eine Menge von landschaftlichen und religiösen Sagen, namentlich die von der Io, von der Leto, vom Herakles, vom Dionysos. Zu dem weiblichen Leben aber, wie es zur Ehe bestimmt und durch die Ehe hefruchtet wird, hat Hera neben anderen Göttinnen z. B. der Demeter Thesmophoros und der Aphrodite besonders das Verhältnifs welches sich schon in ihren beiden Töchtern Hebe und Eileithyia ausdrückt5). Sie verleiht blühende Lebenskraft, wie sie selbst als hohe Frauengestalt, von reifer, kräftig blühender Schönheit gedacht wurde, und sie ist eine Hülfe in den kritischen Momenten

<sup>1)</sup> Epigr. des Archilochos Anthol. 6, 133 'Αλκιβίη πλοκάμων ίερην ανέθηκε καλύπτρην "Ηρη, κουριδίων ευτ' ξκύρησε γάμων. Aristoph. Thesm. 973 'Hoav την τελείαν — η κληδας γαμου ανλάττει. Deshalh war der attische Monat Gamelion der Hera heilig. Die ζυγία entspricht der römischen iuga, vgl. σίζυξ όμόζυξ, coniux coniugium, Apollon. Rh. 4, 96, Dionys. H. Rhet. 2 Ζεύς και "Ηρα πρώτα ζευγνύντες τε και συνδυά-Corres, Hesych u. A. b. Böttiger Kunstm. 2, 270.

<sup>2) 11. 9, 129</sup> Schol. παρά Δεςβίοις άγων άγεται κάλλους γυναικών έν τῷ τῆς "Ηρας τεμένει λεγόμενος Καλλίστεια.

<sup>3)</sup> So heifst sie λευχώλενος, ήθχομος, μέγα είδος άρίστη εν άθανάτησι θεήσιν und die Chariten sind ihre heständige Begleitung, später ihre Töchter. Aber sie ist vor allen Dingen αίδοίη, πότνια, αυδοή, ὑπείροχον είδος έχουσα. Virgil A. 8, 393 nennt sie formae conscia,

<sup>4)</sup> Im Cultus dachte man sich eine beständige Ernenerung ihrer Jungfranlichkeit und feierte in diesem Sinne die H. παρθένος oder παρθενία mit jedem Frühjahr von neuem, in Argos Hermione Samos und sonst, Paus. 2, 38, 2, Schol. Pind. Ol. 6, 149, Steph. B. v. Eoutov.
5) Ihre Töchter beißen beide bei Hesiod th. 921.

des weiblichen Lebens d. h. in den Nöthen und Aengsten der Entbindung, wobei der Einfluß der Mondgöttin Hera, der Juno Lucina, wie die Römer sie nannten, wieder mit im Spiele ist. In Argos ward sie selbst als  $Elkj \beta \nu \iota \alpha$  werehrt (Hesych) und der Bogen und die Fackel des alten Cultusbides zu Myken und bei anderen alten Bildern andere Attribute haben wahrscheinlich dieselbe Bedeutung 1). Weit seltener sind dagegen die Darstellungen der säugenden Hera und erst die spätere Vermischung ausländischer Fabeln siderischen Inhaltes mit den griechischen scheinen derartige Bilder hervorgerufen zu haber 2).

Auch im Culte der Hera, sowohl dem argivischen als den samischen, hatte man sich früher mit der symbolischen Andeutung durch Pfeiler oder Balken begnügt<sup>3</sup>), bis später mit der menschlichen Bildung die künstlicheren Formen entstanden und daraus endlich in der besten Zeit der griechischen Kunst die ideale Gestalt der himmlischen Frau und Königin bervorging. Gewölmlich wurde sie thronend dargestellt, wie eine Braut verschleiert oder als Ehefrau prächtig gekleidet, immer mit weitem, die ganze Gestalt verhüllendem Peplos, dazu mit der Königlichen Stephane oder mit dem Modius oder dem Polos, welche Kopfzierden auf Fruchtbarkeit, aber auch auf himmlische Herrschaft deuten. Die

<sup>1)</sup> Das argivische Coltubild sieht man auf einem Vasenbilde der Josep El céram, 1, 25. Nach Tertull. d. cor, 7 war es unt einer Weierebe bekröszt und stand auf einer Löwenbaut, was man auf Heras Feindschaft gegen Dionysou und Heraslae deutete. Ein Bild der elischen Heras mit Bogen, Schale und Poles auf einem Vasengem, B. Gerhard D. u. Porsch. 1853. tö. 1 na deren altes Bildern Führte Hera sie Scheere in der Hand, als μπεύτραν und διαγκάχτόμος, nach Welcker kl. Schr. 3, 199. Auch der Löwe auf ihrer Hand in dem Vasenbilde b. Gerbard A. B. t. 33 scheint dabin zu deuten, vgl. Ill. 21, 483 ἐπεί σε λίοντα γυνικέν Ζεὸς δίχεν κατ δίνουκ κατακτάμαν την λ' εθλάγοσα, und selbst die Sirenen auf der Hand des Cultusbildes zu Koronea, Paus. 9, 34, 2, deuten vielleicht suf Todesgefabr.

<sup>3)</sup> Das älteste Bild der argivischen Hera, für deren Priesterin ba Balliben galt, war ein langer Pfelier, κάνοι καιρώς, anch der Phoronis h. Cl. Al. Strom. 1, 24 p. 418, das der kithaeronischen in Thespiae ein πρέμνον ένα κακομικόνον, das der samischen zurest ein Brett, σανές und erst später δυβουποιούδε, Cl. Al. Protr. p. 40. Vgl. Thiersch Epochen 19 und zur Kunstm. der Hera überhaupt Böttiger Bd. 2, 0. Müller Handb. §, 352. 353, D. A. K. 2. 4.5, Braun K. M. t. 23—26.

eheliche Liebe und Fruchtbarkeit bedeutete auch die Granate in ihrer Hand, wie jene Aepfel welche Gaea zu ihrer Hochzeit hatte wachsen lassen. Berühmt vor allen übrigen Bildern war das des Polyklet im Heraeon bei Myken, welches für diese Gottheit dieselbe Bedeutung hatte wie für den Cult des Zeus und der Athena die Bilder des Phidias. Ein colossales Werk der thronenden Hera von Gold und Elfenbein, ihre Krone mit den Chariten und Horen verziert, in der einen Hand die Granate in der andern das Scepter, auf welchem mit Beziehung auf die oben berührte Sage der Kukuk saß. Der Kopf ist durch Münzen und in verschiedenen sehr schönen Büsten erhalten, unter denen die bekannteste die sogenannte Juno Ludovisi ist, eine seltene Verschmelzung großer Schönheit mit hoher Würde und sittlichem Adel. Auch andere Künstler der besten Zeit, Kallimachos Alkamenes und Praxiteles hatten sich an diesem Ideale versucht, namentlich hatte der letztere ein Sitzbild zu Mantinea gearbeitet, neben welchem Athena und Hebe standen, die Göttinnen des kriegerischen Muthes und die des blühenden Jugendreizes, welche Eigenschaften sich ia auch in den Vorstellungen von der Hera durchdrangen: und eine colossale aufrecht stehende Hera τελεία hatte derselbe Praxiteles für Plataeae geliefert1). Für uns geben eine weitere Anleitung die Bilder der Hera in größeren Göttergruppen, die besseren Reliefdarstellungen und Statuen, unter denen sich die Barberinische auszeichnet, die Münzen von Argos Elis Knosos Pandosia und Kroton, endlich verschiedene Vasengemälde und Pompejanische Gemälde, welche Hera in vollem Schmucke und in der ganzen Fülle ihrer stattlichen Erscheinung zeigen. Unter den Vasenbildern diejenigen, welche das Urtheil des Paris darstellen, wie diese Vorstellung namentlich auf apulischen Vasen eine gewöhnliche ist, unter den Pompejanischen ein mit Wahrscheinlichkeit durch die bekannte Liebesscene auf dem Ida erklärtes 2).

## 3. Hephaestos.

Der Gott des Feuers, des strablenden und wärmenden, wie sa als Elementarkraft durch die ganze Natur verbreitet ist und im Wasser sowohl als auf dem festen Lande durch vulkanische Thätigkeit oder Jahreshitze so aufserordentliche Dinge wirkt: eine formenbildende Macht welche sich vollende im menschlichen

<sup>1)</sup> Paus. 1, 1, 4; 8, 9, 1; 9, 2, 5.

<sup>2)</sup> R. Rochette Peint, d. Pomp, t. 1, Ternite t. 22, Niccolini t. 2.

Leben, wo das Feuer zum Princip der Kunst wird, aufs allerglänzendste bewährt. Hephaestos ward als der in allen diesen Wirkungen und Thätigkeiten sich offenbarende Gott gedacht 1). Weil alles Feuer vom Himmel stammt, ist er der Sohn des Zeus und der Hera, und zwar nach Hesiod th. 927 und andern theogonischen Ueberlieferungen ein Sohn des Streites zwischen Zeus und Hera, was man auf den zündenden Strahl des Gewitters deuten möchte. Aehnlich die lemnische Sage Il. 1, 560 ff., nur dass Hephaestos hier schon geboren ist und der Streit des himmlischen Paares durch den Hafs der Hera gegen Herakles motivirt wird, weswegen Zeus gegen diese wüthet. Hephaestos will der Mutter beistehen, da packt ihn der Vater bei dem Fuße und wirst ihn hinab von der göttlichen Schwelle (ἀπὸ βηλοῦ Θεσπεσίοιο) d. h. vom Olymp, so dass er einen ganzen Tag lang fällt, mit Sonnenuntergang aber in Lemnos niederstürzt. kaum noch athmend; aber die Sintier haben seiner gepflegt dass er wieder zu sich kam. Nach einer andern Tradition kam Hephaestos lahm zur Welt, weshalh Hera sich seiner schämt und ihn vom Olymp in den Okeanos wirft, wo Eurynome und Thetis ihn schützend aufnehmen. Neun Jahre hlieh er nun bei ihnen und schmiedete viele kunstreiche Werke in der gewölbten Grotte. tief im Okeanos, der ihn mit schäumenden Wogen umrauschte, kein Wesen wußte davon, weder ein Gott noch ein Mensch, blos iene beiden Meeresgöttinnen die ihn gerettet (II, 18, 395 ff.). Wahrscheinlich werden dadurch die Wunder der vulkanischen Kräfte angedeutet, wie sie immer in der Nähe des Meeres oder unmittelhar aus seiner heimlichen Tiefe viele kunstreiche Bildungen, ja ganze Inseln und Berge hervorsteigen lassen, wovon das griechische Meer so viel Erfahrung hot, noch bis in die neueste Zeit auf Santorino: während bei jener lemnischen Fahel die Thätigkeit des ehemaligen Vulkans Mosychlos der natürliche Grund ist, ein Berg dessen jetzige Gestalt den ehemaligen Vulkan noch sehr deutlich verräth. Immer ist Hephaestos lahm, daher die alten epischen Epithete Κυλλοποδίων d. h. Krummbein und Αμφιγνήεις d, h, auf beiden Beinen lahm, ohne Zweifel um die wackelnde und flackernde Natur der Flamme auszudrücken, wie dieses bei andern Völkern durch dasselbe Merkmal des Feuergottes geschieht2).



Der Name wahrscheinlich ἀπὸ τοῦ ἦφθαι, Schol. Od. 8, 297, Cornut. 19, vgl. λύγνων ἀφαί, δάδων ἀφαί und Kubu Z. f. vgl. Spr. 5, 214.
 Auch der uordische Völundur und der deutsche Wielaud sind lahm und vom indischen Feuerrotte Agni heißt es im Ris- Veda: aerre prehenden.

Doch würde man ihm Unrecht thun, wenn man ihn deshalb überhaupt für mifsgestaltet hielte. Vielmehr ist er sonst röstig und kräftig und nur in den Beinen sitzt ihm die Schwäche 1), die zart und dünne sind und einer kinstlichen Stütze bedürfen, wie in der Ilias 18, 417 die künstlich aus Gold gefertigten Mägde, auf Bildwerken ein Stab sie ihm bieten. Im Uebrigen ist er ein tüchtiger Schmied, von kräftigen Armen, die mit Hammer und Ambos unzugehen gewohnt sind, und von nervichtem Nacken und haarichter Brust (II. 18, 410, 415).

In der Ilias 18, 382 ist Charis seine Gattin, bei Hesiod th. 945 Aglaja die jüngste der Chariten, weil diese bei aller Anmuth betheiligten Göttinnen die natürliche Umgebung des Meisters aller reizenden Werke sind. Dagegen ist die Sage von seiner Verbindung mit der Aphrodite vermuthlich lemnischen Ursprungs. da beide Gottheiten seit alter Zeit auf dieser Insel neben einander verehrt wurden, beide zunächst als Naturmächte; doch pflegte das Epos solchen Fabeln immer eine andere Wendung zu geben. Hier kam hinzu dass in einem andern Cultus, gleichfalls in einem sehr alten und angesehenen, dem zu Theben nehmlich, Aphrodite für die Gattin des Ares galt, woraus sich von selbst jene muthwillige Geschichte bildete welche Demodokos bei den Phaeaken singt (Od. 8, 226 ff.): wie Aphrodite lieber den stattlichen Kriegsgott als den rufsigen und hinkenden Schmied mag, aber dafür mit ihrem Buhlen durch die listige Kunst des Henhaestos schmählich gezüchtigt wird. Ueberhaupt hatte Hephaestos große Anlage zur komischen Figur und das attische Satyrdrama sowohl als die travestirende Komödie haben denn auch von dieser Figur einen sehr reichlichen Gebrauch gemacht.

In Attika erscheint Hephaestos in einem eigenthümlichen Verhältnifs zur Athena, woron bei dieser die Rede sein wird. Außerdem galt er immer für nahe befreundet mit Dionysos, dem Gott des Weins und des Frühlings, wohei höchst wahrscheinlich wieder die Wirkung der rulkanischen Kraft auf den Erdboden zu Grunde liegt. So war Lemnos bei den Alten wegen seines Weinbaus berühmt und es ist schon von andrer Seite bemerkt

deris, suboles quasi serpentum. Vgl. Serv. V. A. 8, 414 claudus dicitur, quia per naturam nunquam rectus est igois. Lucr. 2, 188 sursus enim versus gignuntur et augmina somunt (flammae).

<sup>1)</sup> II. 18, 411 γωλεύων, ὑπὸ δὲ κνημαι δώοντο ἀραιαί. Od. 8, 311 ἡπεδανός, 329 δραδύς, Νίκαθ. Ther. 435 χαλαίπους. Sein Bruder Ares war um so rüstiger auf den Beinen, ἀρτίπος από ἀκύς.

worden!) daß wahrscheinlich daraus die drollige Gestalt des Hophaestos entsprungen ist, wie er auf dem Olymp unter den Göttern als Mundschenk hin und her humpelt, gutmäthig zum Frieden sprechend, während sie vor Lachen bersten wollen über den ungeschiekt Geschäftigen (II. 1, 597 ff.). Aehnliche Fabeln gab es auf Naxos, deren Fruchtbarkeit auch auf vulkanischen Wirkungen zu beruhen scheint, da nach der alten Sage Henhae-

stos und Dionysos um diese Insel stritten 2).

Zu einer sehr lustigen und doch auch wieder sehr ernsten Geschichte war die Kameradschaft und Brüderschaft zwischen Hephaestos und Dionysos in dieser Mythe geworden. Um sich an der Mutter zu rächen, die ihn so schmählich vom Olymp heruntergeworfen hatte, schickt Hephaestos der Hera aus seinem Versteck in der Meerestiefe einen goldenen Thron mit unsichtbaren Fesseln (ἀφανεῖς δεσμούς ἔχοντα). Als sie sich darauf setzt. ist sie gefesselt und Niemand vermag sie zu lösen, daher die Götter die Rückkehr des argen Meisters beschließen, sei es in Güte oder mit Gewalt. Ares versucht die letztere, wird aber vom Hephaestos mit Feuerbränden heimgeschickt, bis endlich Dionysos ihn betrunken macht und so auf den Olymp zurückführt, wo Hera nun auch wieder gelöst wird. Diese Fabel muß den griechischen Dichtern und Künstlern sehr geläufig gewesen sein, obgleich wir davon nur durch Bruchstücke und durch Vasenbilder erfahren. Sappho Alkaeos und Pindar hatten davon gesungen und Epicharms Laune hatte sie früh ins Komische gezogen 3). Im alterthümlichen Tempel der Athena Chalkioekos zu Sparta, am Throne des Apoll zu Amyklae, endlich im Heiligthum des Dionysos zu Athen sah man bildliche Darstellungen davon 4), und von dem Gemälde in dem zuletzt genannten Tem-

<sup>1)</sup> Welcker Aesch, Tril, 316.

<sup>2)</sup> Schol. Theokr. 7, 149. Stesichoros dagegen dichtete von großer Franchschaft der beiden und wie Hephaetos dem Dionysos auf Naxos für seine Gastfreundschaft das Kleinad eines goldenen Bechers gesehenkt babe, das später an die Thetis und durch diese an Achill gekommen sei, Schol. II. 23, 92.

<sup>4)</sup> Paus. 1, 20, 2; 3, 7, 3; 18, 9.

pel mögen die vielen attischen Vasengemälde stammen welche die ausgelassen lustig gedachte Scene veranschaulichen, wie der trunkene Hephaestos im bacchischen Zuge, zu Fuß oder auf einem Maulesel, begleitet von Dionysos und Silenen und Nymphen auf den Olympos zurückkehrt 1). Der tiefere Grund der Fabel ist aber auch hier die Beobachtung des Naturlebens. Ueberall wächst im Süden der beste, der feurigste Wein in vulkanischen Gegenden, am Vesuv, auf Ischia, am Aetna, auf Santorino u. s. w.; daher sind Dionysos und Hephaestos sehr gute Freunde. Hera aber, die Göttin der Luft, wird von Hephaestos gefesselt in demselben Sinne wie Hera Athena und Apoll den Zeus fesseln wollen und wie Kronos seine Kinder verschlingt d. h. die heiße Gluth des Sommers thut dem Himmel Gewalt an, so dass sich wie wir zu sagen pflegen kein Lüftchen regt. Im Frühlinge aber, wo die volle Lust des Dionysos bluht, wo Hephaestos wie Horaz Od. 1, 4. 6 dichtet die Essen der Kyklopen schürt 2) und bei seiner heifsen, alle Natur durchwärmenden Arbeit mit seinem Freunde Dionysos gelegentlich über den Durst trinkt, im Frühlinge kehren auch der Luft ihre Kräfte und ihre Wolken wieder. Es rührt und regt sich wieder Alles oben und unten und die lustigen Brüder der Hitze und des feurigen Weines kehren zurück auf den Olymp und reichen auch den Göttern frischen Wein aus goldenen Schalen.

Unter den örtlichen Diensten ist der von Lemnos für die 
älteste Mythologie von großer Wichtigkeit und auch sonst von 
nicht geringem Interesse. Der Vulkan auf dieser Insel muß in 
alter Zeit sehr thätig gewesen sein und scheint erst in der Zeit 
Alexanders des Großen ganz erloschen zu sein 3). Wie der Krater des Aetna, so galt auch er für eine Schmiede des Hephaestos, 
wie davon die flias und die Odyssee und die Orionssage von 
Chios erzählen. Von allen Ländern ist dem Hephaestos Lemnos 
als liebste, Lemnos mit den barbarischen Sintiern, die seiner 
Schwäche so freundlich gepflegt hatten (Od. 8, 284. 294). Die 
Alten erklätern sie später für ein thraksches Volk und die ersten



El. céramogr. 1, 41—49, vgl. Mon. d. Inst. V. t. 35 and O. Iahn Ann. d. Inst. 23, 283, Einl. in die Vasenk. 154.

<sup>2)</sup> Apollon, 3, 4i dil.<sup>2</sup> θ μiν elt γαιλεεθίνα καὶ ξειμονια η η βεθήκει. 3) Buttmann im Mus. d. A. W. 1, 295—312, Welcker Tri. 1, 160 ff. Lemnos führte wegen seiner vulkanischen Natur oder als alter Mittelpunkt der Metallarigie den Names Afsida Alfoldikan, wie die Insel Ella na der etruskischen Küste, vgl. Röm. Myth. 526, Schol. Ap. Rh. 1, 608 und Δήμησος σκαμον ναο der Schmiede des Hephaesten Nono. D. 29, 6.

Waffenschmiede, doch fragt es sich sehr ob sie nicht eben so mythische Gestalten sind wie die sonst den lemnischen Hephaestos umgebenden. So sein Bursche oder sein Lehrer in der Schmiedekunst Knoaliwy, was wahrscheinlich Feuerbrand bedeutet 1), eine Figur die auch in der Sage von Chios und Naxos vorkommt und auf der attischen Bühne wie sein Herr und Meister zur lustigen Person geworden war. Ferner die Kabiren, von denen in den lemnischen Sagen und auf allen benachbarten Inseln und Küsten viel die Rede war: dämonische Gestalten von ähnlicher Art wie die Kureten, die Korybanten, die Satyrn u. a. d. h. solche welche den großen Cultusgöttern in verschiedenen Beziehungen dämonischer Naturwirkung beigeordnet wurden; und zwar scheinen die Kabiren auf Lemnos und im Dienste des Hephaestos oder als seine Söhne gleichfalls die vulkanischen Kräfte der Insel zu bedeuten, welche zugleich den Wein und die Feldfrucht zeitigten, daher die Erzählung von ihnen auch in das Gebiet des Dionysos und der Demeter hinüberspielt 2). Gleich unter dem Mosychlos befand sich auch der alte Tempel des Hephaestos, an demselben Orte wo nach der Sage einst von hoher Schwelle die feurige Lohe herabfuhr und wo Prometheus nach Aeschylos seinen Raub ausgeführt hatte 3). Die an einer Bucht der nördlichen Küste gelegene Stadt Hephaestias zeugt sowohl mit ihrem Namen als mit ihren Münzen von diesem alten Feuerdienste. Ein besonders bedeutungsvoller Gebrauch desselben war daß die Insel jährlich einmal, angeblich wegen alter Verschuldung, unter schwermüthigen Gebräuchen gereinigt wurde, an welchem Tage alles Feuer ausgelöscht wurde und vor neun Tagen nicht wieder angesteckt werden durfte, bis das heilige Schiff von Delos kam und neues Feuer brachte, welches nun in alle Häuser und in alle Werkstätten vertheilt wurde und der Anfang eines neuen Lebens war, wie man sich ausdrückte 4). Es

Voe καίω ἔκηα ued δαλός. Auf Naxos hauste er each Eust. II. p. 987. 7, auf Lemnos oach der Orionssage von Chios. Ueber das Salvespiel Kedalion von Sophokles s. Nauck fr. trag. p. 160. 2) S. den Anhang.

<sup>3)</sup> Attius Philoct. b. Ribbeck trag. lat. p. 173 sqq. Auch Sophokles in seinem Philoktet gedenkt wiederholt des lemoischen Feuers vs. 800, 986 ώ Δημνία χθών και τὸ παγκρατές σέλας Ήφαιστότευκτον. Vgl. Antimachos u. Eratostheoes b. Schol, Nik. Ther. 472.

<sup>4)</sup> Philostr. Her. p. 740. Die alte Schuld ist der lemnische Mänoermord, welcher nach Phot. v. Κάβειροι auch die Kabiren von Lemoos verscheuchte.

spricht sich darin deutlich dasselbe Gefühl aus welches auch die Sage vom Prometheus durchdringt, daß das irdische Feuer vom dem himmlischen abstamme und daße sed durch Anwendung auf das menschliche Leben verunreinigt werde, seine Reinheit also durch Bußse und Sühnung und Rückkehr zu der ursprünglichen Quelle wiederhergestellt werden müsse.

Im attischen Hephaestosdienst erscheint dieser Gott aufs engste verbunden mit der Athena, in der Sage von der Geburt des Erichthonios sogar als ihr verschmähter Liebhaber, im Cultus als der ihr durch künstlerische Thätigkeit aufs engste verbundene Freund, er und Prometheus, welcher neben beiden verehrt und gefeiert wurde (S. 71). So wurde am letzten Pvanepsion (October) das Fest der Xalzeia der Athena und dem Hephaestos gemeinschaftlich begangen, ursprünglich in allgemeinerer Bedeutung, später in den Kreisen der in Feuer arbeitenden Künstler und Handwerker, die den Hephaestos als ihren besonderen Schutzpatron verehrten 1). Auch die in demselben Monat gefeierten Apaturien d. h. das Fest der Phratrien, ein den Atheniensern mit den übrigen Joniern gemeinsames Nationalfest, gedachten neben dem Zeus Phratrios und der Athena Phratria oder Apaturia vorzüglich des Hephaestos, welcher in diesem Zusammenhange als der Schutzgott des Feuerheerdes und des um ihn gesammelten Familienlebens erscheint, wie sonst Hestia. Die Männer pflegten in diesen Tagen Fackeln am Heerde anzuzünden und im festlichen Anzuge dem Hephaestos zu opfern und ihn als den Feuergeber und den Stifter des Lebens in geschützten Wohnungen zu preisen, ihn und Athena, seine Genossin in aller sinnreichen Erfindsamkeit 2). Endlich galt auch das in Athen sehr beliebte Spiel des Fackellaufs dem Hephaestos, der Athena und dem Prometheus, wie es denn auch auf Lemnos geübt wurde und eigentlich nur ein Ausdruck der Freude über das neugewonnene Element des Feuers sein sollte. In Athen fand ein solcher

<sup>1)</sup> Hermann Gottead. Alterth. § 56, 32. 33. Einige neanen dieses Fest. Morjavar, auch begann an demselben Tage die Arbeit am Peptod der Panalhenseen. Auch die attische Phyle Hephnestian und die Demen der Hephnestiaden und der Acthaliden beweisen das Alterthum und die weite Versettung des attischen Hephnestidenste, der mit dem der Athena immer Hand in Hand ging, Plat. Krit. 109 C Τίσραστος δέ κουγίν και Μογια ψέουν Έχουτες. — μενα πίσου αλίξεν τέγοθε την χώρου ελίχητε τόχου Το χώρου ελίχητε τόχου τη χώρου ελίχητε τόχου.

Îstros b. Harpokr. v. λαμπάς, vgl. Hermann a. a. O. § 56, 29—31,
 Schoemann Gr. Alterth. 2, 485. Der Hom. H. 20 spricht ganz die Stimmung dieser Feierlichkeit aus.

Wettlauf regelmäßig statt an den Panathenaeen, den Hephaesteen und den Prometheen 1). Die Jünglinge liesen dann in einer vorgeschriebenen Distanz, gewöhnlich von der Akademie bis in die Stadt, mit brennenden Fackeln oder Lichtern, wobei zuletzt dem Jünglinge oder der Partei, welche die Fackel brennend ans Ziel brachte, ein Siegespreis ertheilt wurde,

Endlich für die westlichen Griechen war der Aetna mit den darunter liegenden liparaeischen Inseln, ferner das südliche Campanien mit seinen ganz vulkanischen Buchten und Inseln in der Gegend von Pozzuoli ein natürlicher Mittelnunkt der Henhaestosverehrung. Namentlich galt eine von jenen Inseln, man nannte sie die heilige oder die Hephaestosinsel, für die Wohnung und Schmiede des Feuergottes, den man dort mit seinen Kyklopen rasseln und toben hörte2); man brauchte nur ein Stück rohes Eisen und ein Stück Geld dahin zu tragen, so hatte man am andern Morgen ein Schwerdt oder was man sonst wollte 3). Auch der Krater des Aetna und seine Lavaströmungen leiteten dazu an dieses Bild weiter auszumahlen 4) und die Kyklopen, jene alten Dämonen des Feuers und des Blitzes wurden, nachdem man sich gewöhnt hatte die Homerischen und die Hesiodischen für identisch zu halten, immer bestimmter in den Umgebungen des Aetna angesiedelt. Daher Hephaestos in die Sagen und Genealogieen von Sicilien vielfach verflochten war. Wie er um Naxos mit Dionysos gestritten hatte, so mit der Demeter um Sicilien, und mit der Aetna zeugt er die vulkanischen Sprudelquellen der beiden Paliken, während andere Sagen diese für Söhne seiner Tochter Thalia d. h. der Blühenden und des Zeus hielten 5). Also galt das Feuer auch hier zugleich für die dämonische Macht der vul-

<sup>1)</sup> Polemon b. Harpokr. l. c. τρεῖς ἄγουσιν Αθηναῖοι έορτὰς λαμπάδας, Παναθηναίοις καὶ Πφαιστείοις καὶ Προμηθείοις. Die Hephaesteen erwähnt Andokides Myster, 132, vgl. Herod. 8, 98 κατάπερ Έλλησι ή λαμπαθηφορίη, την τῷ Ημαίστῷ ἐπιτελέουσι, ohen S. 78, 4 und Krause Gymnastik 1, 370. Bildliche Darstellungen des Spiels auf panathenaeischen Preisvasen.

<sup>2)</sup> Strabo 6, 275, vgl. Kallim. in Dian. 46 ff., Apollon. 4, 761, Virg. A. 8, 416 ff., Iuvenal 1, 8; 13, 45. Daher Διπαραΐος "Ηφαιστος Theokr. 2, 133. Bei Pozzuoli die ayooa Haalorov Str. 5, 246.

<sup>3)</sup> Schol, Kallim. u. Apollon. Il. cc. Vgl. die ähnlichen Märchen b. Grimm D. M. 440, Kuhn Z. f. vgl. Spr. 4, 97.

<sup>4)</sup> Virg. Ge. 1, 471; 4, 170ff., Stat. Silv. 3, 1, 130, Eurip. Kykl. 20 

kanischen Zerstörung und für die der Befruchtung des erhitzten Erdbodens.

Außerordentlich häufig sind die Stellen, wo Hephaestos und das Feuer als gleichbedeutend genannt werden 1), eben so häufig die Prädicate und Erzählungen die ihn als Feuerkünstler characterisiren (xλυτοτέχνης), als den von allen möglichen Werken überströmenden, allezeit dienstwilligen Schmied, den emsigen, rüstigen. Alles beschenkenden, wie wir ihn besonders bei dem Besuche der Thetis II. 18, 369 ff. kennen lernen. Gewöhnlich sind seine Werke Metallarbeiten, Waffen, (auch die Aegis des Zeus II, 15, 310), Schmucksachen, Geräthe, ganze Häuser, wie Hephaestos denn mit solchen Arbeiten nicht blos den Olymp, sondern auch die meisten Heroen ausstattet. Wo ein altes seltenes wunderschönes Prachtstück in der Mythologie erwähnt wird. da pflegt es ein ήφαιστότευκτον zu sein. Pindar nennt ihn deswegen Halauaw und Jaidalog und da er diesen letzteren Namen auch auf einem Vasenbilde führt, so hat man den bekannten mythischen Künstler Daedalos mit ihm identificiren wollen, wogegen von anderer Seite bemerkt ist daß dessen Arbeiten nicht Kunstwerke von Metall, sondern der Holzbildnerei und Architectur zu sein pflegen 2). Als eine besondere Eigenthümlichkeit der Werke des Hephaestos verdient aber noch hervorgehoben zu werden dass sie nicht selten das Product einer gewissen Arglist und Tücke sind, wie in der Fabel von Ares und Aphrodite und in der von dem goldenen Sessel der Hera 3). Ja die Sage scheint mit ihren Erzählungen von solcher dämonischen Metallurgie auch den Gedanken verbunden zu haben, der von selbst an gewisse nordische Sagen erinnert, daß ihre Schätze und Geschenke böse Verhängnisse unter die Menschen bringen. So sind namentlich alle Berg- und Schmiedegeister, die idaeischen Daktylen und die rhodischen Telchinen, auf die wir zurückkom-

<sup>1)</sup> Das Feuer des Hephaestos im Kampf mit den Fluthen des Xauthos Il. 21, 330 ff. Als Künstler heifst Hephaestos sonst auch πολύμητις, πολύφρων, περίκλυτος, χαλκεύς u. s. w.

<sup>2)</sup> Auch sind die Wörter dardalle dardalor dardalfor von sehr allgemeiner Bedeutung, Il. 14, 179 ribei d' evi daidala nolla, Pind. P. 5, 36 τεκτόνων δαίδαλα, N. 4, 59 τα δαιδάλφ μαχαίρα, Aesch. Eum. 635 δαιδάλφ πέπλφ, Lucr. 1, 228 daedala tellus, 5, 234 natura daedala rerum, Virg. A. 7, 282 daedala Circe, Enn. ap. Pest. Minerva daedala. Παλαμάων ist eigentlich der geschickte Handarbeiter.

<sup>3)</sup> Ήφαίστειος δεσμός sprichwörtlich έπὶ τῶν ἀφύκτων, Suid. s. v. Paroem, gr. 1 p. 418.

men werden, zugleich große Künstler und arge Kobolde, und daß auch die Kunst des Hephaestos von diesem Nebengedanken nicht frei war beweist die Geschichte des Halsbandes der Harmonia, wenigstens nach der späteren Sage.

In der bildenden Kunst ist die gewöhnliche Vorstellung des Hephaestos die eines kräftigen und werkthätigen Schmeides, der durch sein Costüm und Schmiedegeräth als solcher bezeichnet wird. Die Lahmbeit wurde früher derber, später zurter angedeutet; besonders gerühmt wird in dieser Hinsicht ein Bild des attischen Kinstlers Alkamenes). Unter den Vaseugemalden zeigen ihn außer den schon erwähnten, wo Dionysos ihn auf den Olymp zurudchführt, besonders die Vorstellungen von der Geburt der Athena, auf dem Hephaestos dem Zeus gewöhnlich mit seinem Beile das Haupt spätet, ferner solche wo er die Athena verfolgt, endlich die von der Geburt der Schmiede wurde oft dargestellt, besonders wie er mit den Walfen des Achill beschäftigt ist oder dieselhen an die Thetis ablieferte 2), auf anderen Bildwerken sein Fall von Himmel oder wie er den Prometheus anschmiedet oder noch anderen mythologische Acte.

## 4. Athena.

Sie ist wieder ganz eine Gottheit des Himmels und zwar in merkwürdiger Weite und Tiese der Anschauung, so das sie gewissermassen die Einheit von Zeus und Hera darstellt, nur daß
als üesterer Grund des Bildes immer die Anbetung des reinen
klaren Himmels, des Aethers als der höchsten Naturmacht durchblickt, wie sich dieses so schön in dem Character der Jungsfrülichkeit ausdrückt. Ueberall ist der Himmel in Griechenland von
bewunderungswürdiger Schönheit und Klarheit, nirgends in solehem Grade als in Attika; daher Athena in diesem Lande am meisten verehrt wurde und mit allen Segnungen und Erinnerungen der
Stadt, der Landschaft, des Staates so verwachsen ist, daß die Göttin
Athena nicht ohne ihre Lieblingsstadt gedacht werden kann und
diese nicht ohne jene. Aber auch sonst in Griechenland sinden wir
diesen Glauben in vielen eigenthsmilschen Formen verbriett und

<sup>1)</sup> In quo stante in utroque vestigio atque vestito leviter apparet claudito non deformis, Cie. N. D. 1, 30, 83, Val. Max. 8, 11 ext. 3. Gewähnlich führt er den Hammer und die Zange. Thombilder für den Bierd werden erwähnt b. Schol. Arist. Av. 436. Mehr b. Müller Handb. § 366. 367, D. A. R. 2, 1, 18, Braun R. M. t. 98 – 103.

<sup>2)</sup> So auf dem Kasten des Kypselos, Paus. 5, 19, 2.

überall mit den ältesten Erinnerungen, besonders der Heldensage verschmolzen. So waren auch Argos und Korinth zwei alte Mittelpunkte dieser Religion und durch die eigenthümlichen Symbole und Mythen, die sich in diesem Kreise gebildet, in Argos die von Perseus und Diomedes, in Korinth die von Bellerophon. höchst bedeutsam. Desgleichen gehörte in Arkadien der Cult der Athena Alea zu den ältesten und heiligsten der ganzen Halbinsel, während sich in Elis Achaia und Lakonien viele andere alte und eigenthümliche Dienste dieser Göttin fanden, in denen je nach der besonderen Natur des Landes und dem Character seiner Bewohner bald die natürlichen bald die ethischen Eigenschaften der Göttin mehr hervorgehoben wurden. Wieder einer anderen Gruppe alter Athenaculte begegnen wir im nördlichen Griechenland von Thessalien bis Boeotien, in welchem letzteren schon das kadmeische Theben dieser Gottheit huldigte und Alalkomenae am kopaischen See sich einer der ältesten Sitze derselben Religion zu sein rühmte, während der aeolische Stamm der Boeoten. von Thessalien in diese Gegenden eingewandert, sowolil in seinen älteren als in diesen späteren Wohnungen sich zur Itonischen Pallas als zu seiner Stammesgottheit bekannte. Ferner zeigen Kreta und Rhodos, auf dem kleinasiatischen Festlande die Gegend von Troja und Lydien eigenthümliche Formen des Athenadienstes, von denen sich der lydische in wesentlichen Zügen von dem griechischen unterschieden zu haben scheint, obwohl die troische Pallas, die burghütende Göttin mit ihrem alten Cultusbilde, dem berühmten Palladion, in der griechischen Sage wenigstens ganz der hellenischen entspricht. Endlich hatte die große Auswanderung der aeolischen dorischen achaeischen, besonders der attisch-jonischen Colonieen denselben Cult der jungfräulichen Göttin über alle Küsten von Asien Libven Italien und Sicilien getragen, so dass wir Pallas Athena und ihre alten Bilder, ihre Helden, ihre Stiftungen, ihre Kunstübungen auch in Ionien, in Libyen, auf Sicilien und in Großgriechenland bis nach Massilien wiederfinden, mit einer überschwenglichen Fülle von bildlichen Gebräuchen und Ueberlieferungen, überall als die gleich ernste und kriegerische, gleich reine und sinnige, gleich muthige und wohlthätige Göttin.

llire Namen geben leider keinen sicheren Aufschlufs. Zu unterscheiden ist  $\Delta 9 \gamma_{P_1}$ , welcher Name sehon allein die Göttin bezeichnet, und  $Hah\lambda \hat{\alpha}_S^* \Delta 9 \gamma_{P_1}$ , welche bei Homer und Hesiod nur verbunden vorkommen. Pallas mufs also ursprünglich eine prädicative Bedeutung gehabt haben, am ersten dieselbe welche

bei dem Namen des Titanen Pallas zu Grunde liegt, in dem Sinne einer schwingenden Kraft, wie sich dieses bei den Palladien durch das alle Symbol der geschwungenen Lanze von selbst näher bestimmt 1). Bei dem Namen  $\mathcal{A}\mathcal{P}_{1}\mathcal{P}_{1}$  liegt eine Wurzel zu Grunde, deren Bedeutung noch nicht kar ist 2). Von ihm ist der Städtename  $\mathcal{A}\mathcal{P}_{1}\mathcal{P}_{1}\alpha$  gebildet, deren es mehrere gab, vor allen anderen berühmt das attische. Aus dem Namen dieser Stadt ist dann wieder  $\mathcal{A}\mathcal{P}_{1}\mathcal{P}_{1}\alpha$  und daraus  $\mathcal{A}\mathcal{P}_{1}\mathcal{P}_{2}\alpha$  entstanden 2), wodurch also eigentlich die Göttin von Athen bezeichnet wird.

Die auf den Ursprung der Athena bezüglichen Mythen und überhaupt die ältesten Bilder und Symbole ihres Dienstes sind reich an eigenthümlichen kosmogonischen Ideen, welche ein hohes Alterthum verrathen und sich am nächsten an die Vorstellungen anschließen, welche die Welt aus dem Okeanos und aus Nächt und Dunkel entspringen lassen (S. 31). Athena selbst erscheint in ihnen deutlich als eine starke Macht des Himmels, welche sowohl über Biltz und Wolken als über Sonne und Mond gebietet und in schrecklicher Majestät einherfährt, aber auch wieder lieblich und milde glänzt und segnet, Acker befruchtend, menschliche Geschlechter erzeugend und erziehend, Alles ohne ihre ätherische Reinheit und Karheit aufzugeben, durch welche sie zugleich zur Göttin aller geistigen Thätigkeit d. h. alles besonnenen Nachdenkens und alles künstlerischen Erfindens geworden ist.

So deutet zunächst das alte Epithet Τοιτογένεια (II. 4, 515; 8, 39; 22, 163) ohne Zweifel auf einen Ursprung aus dem Wasser d. h. aus dem Okeanos, aus welchem ja nach Homer alle Dinge und alle Götter entsprungen sind. Auch die Griechen ha-

II. 16, 141 von der Lanze des Achill, τὸ μέν οὐ đύνατ ἄλλος Δχαιῶν πάλλειν, ἀλλά μεν οἰος ἐπίστατο πῆλαι Δχείλεψς. Nach Andera hātte das Wort παλλας, ἀδος in der älteren Sprache i. q. παοῦθτος, κόση bedeutet, wie πάλλας, αυτος, πάλλικς, ακος i. q. νέος, παῖς, γgl. Straho 17, 516, Eustaht. 54, 59, 1742, 35.

<sup>2)</sup> Einige gebes auf die Wurzel als zwück, wovon das auch weiblich gebrauchte als jön, Audere auf de's, woon är/sos, was auf die Vorstellung der jungfrüulich Blühenden führen würde, s. Welcker Gr., Götterl., 1300, G. Gurtins Z. f., Tyl. Spr. 3, 133, Grundel. 1, 216. Städte des Namens Abfipus zählte man ueun, darunter Abfipus Ariede; auf Euboen bemerkenswerth, Steph. Byz.

Die attischen Urkunden vor Euklid haben immer Αθηναία, die uach Euklid gewöhnlich Αθηνά. Bei Homer findet sieh sowohl Αθήνη als Αθηναίη.

ben bei dem Worte Toirwr immer an Wasser gedacht, nur daß sie nach ihrer Weise nicht die früher vorhandene mythische Vorstellung, sondern immer bestimmte Oertlichkeiten, Flüsse oder Seen im Sinne gehabt haben, bald in Boeotien bald in Thessalien bald in Libyen, für welches sich zuletzt die meisten Stimmen entschieden 1). Die wahre Bedeutung des Wortes aber ist die der rauschenden Fluth, wie in den beiden Namen Auguτοίτη und Τοίτων, im theogonischen Sinne der aufrauschenden Urfluth, aus welcher Geist und Luft und der Himmel mit allen seinen leuchtenden Erscheinungen hervorgegangen ist. Eine Folge davon war für den Gottesdienst der Athena dass diese oft an Seen und Flüssen verehrt wurde, besonders in Boeotien, wo der alte Cultusort Alalkomenae, der sich auch der Geburt der Göttin sowie eines Tritonflusses und eines ersten aus dem kopaischen See geborenen Menschen rühmte, dicht über diesem See an einem quellenreichen Abhange des Gebirges lag 2), und der Koralios d. i. der Bach der Jungfrau wesentlich zur Itonischen Pallas gehörte, sowohl in dem älteren Stammsitze der thessalischen Phthiotis als in dem späteren bei Koronea in Boeotien 3). Desgleichen hatte man zu Aliphera in Arkadien, welcher Ort am Alphejos lag, einen alten Athenadienst mit einem Tritonflüßschen und der gewöhnlichen Sage von der Geburt, in Lakonien eine Athena Nedusia am Fl. Nedon 4), auf Kreta in der Nähe von Knosos wieder einen Tritonflufs und die Geburtsstätte der Göttin 5). Auch die alterthümliche Athena "Oyya oder "Oyza und

<sup>1)</sup> Schol. Apollon. 1, 109 Totrower roeis, Bouartine Geotralice, Aigns, to Si va vari. 4,169v tripo 7, 130pa; vgl. Ases. Eum. 202, Ilerod. 4, 150, wobei ein einheimischer Gottesdienst, vermuthlich der phomikischen Atatert zu Grunde liegt, in welchem die griechischen Ansiedler den ihrer Athena wiedererkannten, wie die in Aegypten Bekannten in dem en aegyptischen Neith zu Sais, Hered. 2, 62, Plat Tim. 21 E. Der lidysche See Triton wird hald in die Gegend von Kyrene hald in die westlichere der kleinen Syrte verlegt, Müller Orebona. 353; N. Vötkermykh. Geogr. 23.

Pind. b. Hippol. 5, 7 εἶτε Βοιωτοῖσιν ἐἐλαλχομεγεὺς λίμνας ὑπλο Καφισίδος πρώτος ἀνδρώπων ἀνέσχεν, vgl. Paus. 9, 33, 4. 5, Steph. Β. v. ἐἰλαλχομέγιον.

<sup>3)</sup> Straho 9, 411. 435, Ballim. lav. Pall. 63, Pans. 1, 13, 2, Schol. Ap. 1, 551. So gab es eine A. Κοράα in der Nihe von Kleitor, P. S, 21, 3, eine A. Κοράα rand eine Δ(μνη Κορησία in Rreta, Steph. B. v. Κόριον. Auch nannte man die attischen Münzen mit dem K. der Pallas gewöhnlich κόρκι, Poll. 9, 75, γε!. Phot Leg. 708 β ή παφ ημίν κόρη καὶ δόσποιγα.

<sup>4)</sup> Strab. 8, 360, Paus. 8, 26, 4.

5) Diod. 5, 70. 72, vgl. Scb. Pind. Ol. 7, 66, Kallim. Iov. 43. Der Dienst der Athena in Knosas war alt und angesehn, daber ihr Kopf auf den Münzen, vgl. Solia 11, Paus. 9, 40, 2.

Όγκαία an dem Onkaeischen oder Ogygischen Thore von Theben 1) ist nach der wahrscheinlichsten Erklärung die am Wasser geborene, so dass jener Beiname von einem den Namen Okeanos Ogyges verwandten Worte abzuleiten sein wird. Endlich in Lydien war Athena eine der wichtigsten Mächte in den Sagenbildungen, welche sich mit dem Ursprunge der Dinge und der Volkscultur aus den Gewässern des Landes beschäftigten.

Weit verbreiteter war die Dichtung von der Geburt der Athena aus dem Haupte des Zeus, welche indessen mit jener anderen, ihrer Geburt aus dem Feuchten eng zusammenhängt. Schon die Ilias kennt Athena als die Lieblingstochter des Zeus, welche er selbst geboren habe 2), die "Οβοιμοπάτοη d. i. die starke Tochter des starken Vaters, welche zu diesem in einem so eigenthümlich innigen, specifischen Verhältnifs der Vertrautbeit steht, dass sie so zu sagen sein andres Ich bildet. Zeus redet zu ihr wie zu seinem eignen Gemüthe, ertheilt ihr die schwierigsten Austräge; Athena und Zeus werden sogar gelegentlich für die höchste und mächtigste Gottheit schlechthin erklärt; eine Vorstellung welche die folgenden Dichter in vielen Wendungen zu wiederholen pflegen 3). Die vollständige Sage aber von Athenens Geburt aus dem Haupte des Zeus ist erst bei Hesiod th. 886 ff., im Homerischen Hymnus 28 und bei Pindar Ol. 7, 34 -38 zu lesen und auf vielen attischen Vasengemälden abgebildet 4); denn auch in Athen war dieser Ursprung der allgemeine Glaube und die Mythe mag hier wohl besonders ausgebildet sein. Zeus vermählt sich mit der Myrig, einer Tochter des Okeanos, welche als solche die Gabe der Verwandlung besitzt. Er verschlingt sie weil er die Geburt eines Sohnes fürchtet welcher mächtiger als er selbst werden könne, so daß Metis schon mit der Tochter schwanger in seinen Bauch versetzt wird. So wird

<sup>1)</sup> Aesch. S. e. Th. 164. 486. 501, Pans. 9, 12, 2, Hesych Steph. B. s. v. Vgl. das Poseidonische 'Ογχηστός in Boeotien und das gleichfalls Poseidonische 'Ογκειον in Arkadien, P. 8, 25, 3. 4, Lauer Syst. d. gr. Myth. 327 ff.

<sup>2)</sup> Π. 4, 515 Διὸς θυγάτης, 5, 875 σὺ γὰς τέχες ἄφρονα χούρην ούλομένην, 880 έπεὶ αὐτὸς ἐγείναο παῖδ' ἀἰδηλον, vgl. Hymn. 28, 4 την αύτος ξγείνατο μητίετα Ζεύς σεμνής έχ χεφαλής, Hes. th. 924 αὐτος δ' έχ χεφαλής γλαυχώπιδα Τριτογένειαν. 3) II. 5, 875 ff. 8, 5 – 40, 04. 16, 260, Hes. th. 896 Ισον Εχουσαν

πατοί μένος και επίφρονα βουλήν. Kallim. lav. 132 έπει μώνα Ζευς τόγε θυγατέρων δώχεν Αθαναία, πατρώτα πόντα φέρεσθαι. Vgl. die Ausleger z. Hor. Od. 1, 12, 20 u. Nägelsbach Hom. Theol. 100 ff. 4) Gerhard A. V. 1—3, El. céram. 1 pl. 54—65.

Athena aus dem Haupte des Zeus geboren 1), wobei ihm Hephaestos oder Prometheus oder Hermes mit einem Beile das Haupt spaltet 2), unter furchtbarem Aufruhr der ganzen Natur. wie dieses besonders jener Hymnus weiter ausführt. Andere Dichter und Theologen, die sich in solchen Allegorieen gesielen, haben von einem Streite zwischen Zeus und Hera gedichtet, in Folge dessen Zeus allein die Athena, Hera ohne Zeus den Hephaestos geboren habe 3), und vollends die Orphische Theogonie hat das Bild von der Verschluckung und von der Metis sehr gemifsbraucht und dadurch seine Bedeutung entstellt. Was Metis betrifft so liegt es allerdings nahe diese Göttin für eine spätere Abstraction der Intelligenz des Zeus, des μήστωρ υπατος zu halten, und in der That wird sie auch bei Hesiod und in den übrigen Erzählungen von der Geburt der Athena vorzüglich in diesem Sinne d. h. als die personificirte Vernunft und Intelligenz characterisirt 4). Indessen fragt es sich ob das Wort und die Göttin nicht ursprünglich auch einen physicalischen Sinn gehabt haben, schon deshalb weil die ältere Sprache reine Abstractionen überhaupt nicht kennt, nicht einmal die der Philosophen. Auch liegt die Andeutung eines andern Zusammenhangs darin daß Metis eine Tochter des Okeanos und der Tethys und absolut wandelbar genannt wird, ferner darin daß ähnliche Namen und mythologische Personificationen, z. B. die zauberische Medea und die weißsagenden und wandelbaren Meeresdämonen, Proteus und seine Tochter Eidothea und Theonoe und die Okeanine Eiduia

Λιὸς ἐχ κεφαλῆς, ἐχ χορυφῆς, πὰρ χορυφῆς, daher Κορυφἡ auch als Mutter der Athena genannt wird. ¹ ἔερὰ χορυφἡ oder Olympos hieß der Gipfel des Lykacischen Berges.

<sup>2)</sup> Nach Seh. Pind. 01. 7, 66 ansutz Musseos den Ralaugiaur, was ein altes Epithet des Hephaestes ist. Hermes war auf einer Darstellung unter den alterthümlichen Reliefs der Chalkiockos zu Sparta, Paus. 3, 17, 3, der Geburtshelfer un wird auch sonat als solcher genannt. Noch Andere, auch Apolloder, nennen Prometheus. Auf den Vasenhildern sieht man diese und andere Figuren, die Elleithig, Apoll der das Wander mit seiner Musik hegleitet, Heraltes den Leichlingssohn des Zeus und den Heid Roch des Schulpstrom begrüße. Noch des Schulpstrom begrüßen der Schulpstrom begrüßen. Dar der Schulpstrom begrüßen der Schulpstrom begrüßen der Schulpstrom begrüßen. Dar der Schulpstrom begrüßen der Schulpstrom begrüßen der Schulpstrom begrüßen. Dar der Schulpstrom der Sch

<sup>3)</sup> Hesiod th, 924—929 and die Verse einer andern Theogonie aus Chrysippos b. Galen de Hippocr. et Plat. dogm. t. 5 p. 349 K., vgl. Schoemann op. 2 p. 417.

Ygl. noch Apollod. 1, 2, 1 (wo sie sieh auf φάομαχα versteht). 2;
 Schol. II. 16, 222 kennen eine Δαιδάλη Μήτιδος, bei welcher Athena anfwichst.

d. i. die Wissende, die Mutter der Medea, auf einen verwandten Zusammenhang der Vorstellung zurückweisen. So wird auch wohl Metis, die Mutter der Athena, nicht ohne einen natürlichen Grund zum Geschlechte des Okeanos gezählt worden sein, zumal da die weitere Beschreibung des Wunders der Geburt auf Gewölk deutet, welches vom Himmel emporgehoben dessen Bauch füllt und unter Stürmen und Blitzen die jungfräuliche Göttin des lichten Himmels gebiert, die Göttin des strahlenden Aethers und seiner leuchtenden und blitzenden Allgewalt; daher Athena zugleich eine höchst intelligente und höchst kriegerische Gottheit ist. So werden in der Theogonie Aether und Hemera, der himmlische Glanz und die Tageshelle, von Erebos und Nyx geboren, in der Perseusmythe Chrysaor und Pegasos von der dunkeln Medusa, in der Titanomachie Nike vom Titanen Pallas und der Okeanine Styx, welche der Medusa und der Nachtnahe verwandtist, wie Nike der Pallas Athena. Athena aber springt als kriegerische Blitz- und Siegesgöttin gleich in voller Rüstung aus dem Haupte des Zeus hervor, wie dieses besonders Stesichoros ausgeführt hatte 1), mit strahlenden Waffen und mit der gezückten Lanze, wie die Palladien sie seit unvordenklicher Zeit darstellten, weil der Blitz, wie er aus der dunkelen Wetterwolke hervorzuckt, die erste Epiphanie des Lichtes und des Aethers und das von der Natur selbst an die Hand gegebene Bild von der Geburt des Lichtes ist. Athena ist deshalb die Göttin des Kriegessturmes, des unaufhaltsamen Andranges, wie alle âltere epische Dichtung immer vorzugsweise diese Seite an ihr hervorhebt. Doch ist sie nicht blos dieses wie Ares, sondern ihr höheres Wesen ist die tiefe unergründliche Klarheit und Reinheit des lichten Himmels, der über Wolken und Wetter gebietet, aber selbst dadurch nicht afficirt wird. Der Homerische Hymnus deutet dieses dadurch an dass jener gewaltige Ausruhr in der ganzen Natur bei ihm nur so lange dauert bis Athena ihre Waffen ablegt, worauf Zeus sich der Tochter erfreut d. h. der Himmel sich wieder aufheitert2); die Legende auf Rhodos, wo der

 Sch. Apollon. 4, 1310 πρώτος Στησίχορος ἔψη σὺν ὅπλοις ἐκ τῆς τοῦ Διὸς κεψαλῆς ἀναπηδῆσαι τὴν Αθηνάν.

<sup>2)</sup> Zeus gehiert, sie σεμνής ἐκ κεφαλής πολεμήτα τεύχε ἔχουσαν, χούσεα παμιφανόωντα. Alle Götter stamen, ἡ ἀξ πρόσδεν Λίος αξινόχοιο (νοτwārts, auf einigen Vasenhildern steht sie auf seinen Rnieen) ἐσσυμένως ἀρουσεν ἀπ' ἀδυανίτοιο καρήνου, σείσας ἀξιν ἀκοντα. Der Olymp und αίε Erde erbeben, das Meer vallt book empor, Helios unterhricht seinen Lauf, εἰσόκε κούση εἴκτ' ἀπ' ἀδκανίτων ώμων ὅκοιξικιὰ τεύχη. Παλάς, ἀξογμήνη γήθησα ἐξ πριτέτα ἔξεν, (χ.), Piod. 1. c. ἀγίν ¼τραί-

Athenadienst der Stadt Lindos an Alterthum mit dem attischen wetteilerte, noch schöner dadurch daß Zeus bei der Geburt seiner Tochter einen goldenen Regen auf die Insel habe fallen lassen 1), was wie bei der Geburt des Perseus nicht einen gewöhnlichen Regen, sondern die niederströmenden Ergiefsungen des ätherischen Lichtes bedeutet.

Aehnliche Vorstellungen liegen auch den übrigen Attributen und Symbolen der Pallas zu Grunde, besonders bei der Aegis und dem Gorgoneion. Denn die Aegis ist sowohl der Athena als dem Zeus eigen, das funkelnde Sturmschild der von Blitzen umleuchteten Donnerwolke s. oben S. 94. In der Ilias heißst es dafs Athena die Aegis vom Zeus empfangen habe (5, 736 ff.) was dem Gedanken nach dasselbe ist als wenn Aeschylos Eum, 825 sagt, Athena allein wisse um die Schlüssel des Gemaches, in welchem der Blitz versiegelt liege 2). Indessen ist die Aegis bei allen bildlichen Darstellungen ein noch wesentlicheres Attribut der Athena als des Zeus, und wie die geschwungene Lanze der Palladien den Blitz bedeutet, so wurde die Göttin auch in manchen Cultusbildern blitzschleudernd dargestellt, wie man sie auf makedonischen syrakusanischen und attischen Münzen und verschiedenen Gemmen sieht, und auch die Heldensage sie von dieser Seite kannte 3). Was das Gorgoneion betrifft so gehörte auch dieses zur Aegis des Zeus, aber wesentlicher doch gleichfalls zu der der Athena, die es nach der gewöhnlichen d. h. der argivischen Sage vom Perseus empfangen, nach einer attischen (Eurip. Ion 987) selbst erworben hat, nachdem sie die Gorgo in der Gigantomachie getödtet hatte 4). Ein Ungeheuer welches in der

στου τέχναισιν χαλκελάτφ πελέχει πατέρος Αθαναία χορυφὰν χατ΄ ἄχραν ἀνορούσαισ΄ ἀλάλαξεν ύπερομάχει βοῦ: Ούρανὸς δ' ἔφριξέ νιν χαλ Γαϊα μάτηρ. Anakr. b. Bergk Poet. lyr. p. 831.

<sup>1)</sup> Pindar Ol. 7, 34, Philostr. In. 2, 27 Podiors & Mystra gouvier & colored by Given xed dural/gene again via colorise xed took givenous by superflay to activate for the colored property of activate for the colored property of the colored to the colored property of t

Pindar bei Sch. Il. 24, 100 πῦρ πνέοντος ἄ τε κεραυνοῦ ἄγχιστα δεξιὰν κατὰ χεῖρα πατρὸς Τζεαι.

<sup>3)</sup> Virg. A. 1, 39 vom Untergange des lokrischen Ains: ipsa Jovis rapidum iaculata e ubibus ignem. Vgl. Wieseler in d. Schr. d. Rheinl. Alterth. 1544 S. 352.

<sup>4)</sup> Andre leiteten die Aegis der Palladien ans Libyen ab und hielten ein das Fell eines volkanischen Ungeheuers, Herod. 4, 189, Diod. 3, 69, Noch Andre wufsten von einer Minerya. die hirem einene Vater Pallas, ei-

kosmogonisch gestimmten Perseussage an den nächtlichen Enden der Okeanischen Urfluth zu Hause ist, nach der attischen Sage dagegen von der Erde zum Beistande ihrer bedrängten Söhne, der Giganten erzeugt wurde. Seine ursprüngliche Bedeutung ist vermuthlich die des Mondes als des Gesichtes der Nacht. nicht in der freundlichen und anmuthigen Gestalt einer Artemis oder Selene, sondern in der gleichfalls weit verbreiteten Auffassung einer unheimlichen, finstern und grausigen Macht gleich der Hekate oder der auch dem Namen nach verwandten Brimo d. h. der Schrecklichen 1). Auch scheint Gorgo Medusa als Gesicht der Nacht zugleich deren Symbol gewesen zu sein und wie diese die Bedeutung einer kosmischen und kosmogonischen Potenz von dualistischem Character gehabt zu haben, so daß zugleich das Schreckliche und das Liebliche von ihr ausgehen konnte; wie dieser doppelte Character wiederum vorzüglich in der Perseusfabel hervortritt, wo sie in Verbindung mit den Graeen das urweltliche Dunkel zu bedeuten scheint, welches auf der Fluth lagerte, bis mit Hülfe guter Himmelsmächte die erste Epiphanie des Lichtes daraus hervorstrahlte. Daher das Medusenhaupt in der älteren Kunst zwar immer mit den grellsten Zugen ausgestattet und seine Wirkung von den Dichtern wetteifernd als eine Alles versteinernde d. h. alles Leben tödtende geschildert wird: daneben aber doch Medusa selbst schon bei Hesiod th. 278 ff. eine liebe Buhle des Meeresgottes Poseidon genannt wird, der sich auf blühender Frühlingswiese bei ihr lagert, worauf aus ihrem Rumpfe, nachdem Perseus den Kopf abgeschlagen, Chrysaor und Pegasos entspringen d. h. der zuckende Lichtstrahl des Blitzes und die geflügelte Donnerwolke. So ist auch das Blut der Gorgo nach Eurivides Ion 1005 sowohl von belebender als von tödtlicher Wirkung, und selbst das Gesicht der Medusa wird in der späteren Poesie und Kunst immer milder und reizender geschildert und abgebildet, bis es zuletzt heißt. Medusa habe durch Poseidons Liebe und die Schönheit ihrer Haare die

uem Giganten oder Titanen, der ihre Jungfränlichkeit angetastet, das Fell abgezogen und dieses als Aegis, die ihm entrissenen Fittige als Fufsfügel getragen habe, Gie. N. D. 3, 23, 59, Clem. Protr. p. 24 P., Tz. Lykophr. 355 u. A.

<sup>1) &</sup>lt;sup>1</sup> <sup>1</sup> Togyú, auch Togyúr und Togyúr, d. b. eigentlich die Aufgeregte, Wilde, Schreckliche. Das Mondgesichte nachte nuf die Alten einen sehrecklichen und unbeimlichen Eindruck, daber die Orphiker es yogyóror anuten, ». Pitet. f. Ancie is o. 1. 29. (Dem A. 1. Str. 5, p. 676 P. Vgl. Levezow th. d. Extv. 6es Gorposonichs Brt. 1852, Streber üb. 4. G. Arch. 8 68, 3; 397, 5.

Eifersucht der Athena erregt, welche deshalb diese Haare in Schlangen verwandelt und den Perseus gegen sie ausgesendet habe 1). Immer gehören Athena und der Tod der Gorgo oder das Attribut der Gorgo so eng zusammen daß die Epithete Athena yogyörürs; yogyörgörs herkömmlich waren und das Gorgoneion besonders auf der attischen Burg, die zuletzt ganz dem Pallasdienste geweiht war, für ein ehen so wesentliches Attribut desselben galt als der heitige Oelbaum 2). So sah man and ers südlichen Mauer der Burg, üher dem Theater ein großes vergoldetes Medusenhaupt auf einer Aegis 2), was den gewaltigen, alle Feinde zurückschreckenden Schutz, mit welchem Athena als Fromachos von ihrer Burg über Stadt und Land waltete, vergegenwärtigen sollte. An der Brust der Himmelsgöttin Pallas Athena aber, wo das Gorgoneion nie fehlte, und als Kern der Aegis kann dieses Symbol doch auch nur die himmlischen Schrecknisse, über welche die Göttin gebietet, bedeuten.

Andere Symbole führen diese alterthümlichen Beziehungen der Athena zu den himmlischen Mächten und Erscheinungen in anderer Weise aus. So das alte bildliche Epithet γλαικώστες, welches einen eigenthümlich leuchtenden Glanz der Augen ausfrückt, einen ähnlichen Glanz wie den des Mondes, der schimmernden Meeresfläche, der Blätter des Oelbaums. Unter den örtlichen Diensten haftete es besonders an dem der Akropolis von Athen und dem von Siegeon 4), bei beiden wahrscheinlich

Ovid M. 5, 794—803, Serv. V. A. 6, 289, Mythogr. lat. 1, 130, 132, 112.
 Vgl. Cic. Verr. 4, 56 Gorgonis os pulcherrimum, erinitum auguihas.

<sup>2)</sup> Die oft besprechenen Worte des Euripides aus dem Erechtheus od art Lidar, goutfes, 12 vogovjoer, 16 patre 2 och 37 viet Litar, 2 vogovjoer, 16 viet vogovier, 16 viet 18 viet 1

<sup>3)</sup> Pans. 1, 21, 4. Goldene oder vergoldete Gorgomasken waren unter den Weingeschenken der Burg etwas sehr Gewibnliches, besonders berühnt aber das Gorgoneion der großen Bildsinle der Athena Partheons, 8 Bötch Stantab. 2, 275. Alterthünliche Gorgonemaske von der Burg b. Roßa Archäol. Anfs. S. 109 t. S. Ueber die Anwendung des Gorgoneion am Sebutze von Maneera, Thoren, Gebünden aller Art, Gerühnschaften, Waffenstieken u. s. w. s. O. laha in d. Ber. d. K. Sächs, Ges. d. W. 1855 S. 59.

<sup>4)</sup> Daher sowohl der T. der Athena auf der Burg als diese selbst u. der

mit Beziehung auf die Lichterscheinung des Mondes. In Athen entspricht bekanntlich demselben Bilde das Symbol der Eule (γλαῦξ), dieses von der attischen Athena auf den Münzen, Vasen und bei allen andern Veranlassungen untrennbaren Vogels 1). Man muss denselben in Athen gesehen haben, mit seinen großen rothgelben Augen, in denen der pechschwarze Kern unheimlich glüht, um die ganze Prägnanz dieses Bildes empfinden zu können, bei dem es wieder vornehmlich auf das Gesicht der Nacht hinaus kommt. Auch deutete schon Aristoteles die Athena auf das Mondlicht, welche Deutung in der That von manchen Umständen unterstützt wird2), z. B. durch die Sage von der Auge d. h. der Glänzenden, der Athenapriesterin von Tegea, der Mutter des Telephos, durch die Fackelfeste der Athena Ellwric zu Korinth3). auch durch den Cult der Chryse d. h. der Goldnen, der Lichten, auf einer Insel bei Lemnos, welche Göttin gewöhnlich für eine Athena gehalten wurde; ein Gottesdienst welcher durch die Sage von der Trojafahrt des Herakles und der des Philoktet berühmt geworden war und für die Schifffahrt in diesen Gewässern immer angesehen blieb 4). Endlich durch den Antheil den Athena in der Sage von Delos und von Delphi und in der attischen Sage an der glücklichen Entbindung der Leto genommen 5), wie alle Mondgöttinnen zugleich Entbindungsgöttinnen zu sein pflegen. Sie wurde deshalb in Delos, im attischen Demos Prasiae und in Delphi als

T. zu Sigeon Fiacusárico genannt wurde, Straho T. 299; 13, 600, ygl. Herod 5, 93 and E. M. s. y. Tizuczyć; ist licht, schimmerad, von 2judefow ich leuchte, płauzeöries jarpy sagten Empedokies Enripides u. A. vom Monde, s. Plut. de facie in o. l. 21, 8-ch. Apollon. 1, 12-20. Andres sagten afür Fiacusá, Sch. Pind. Ol. 6, 76. Sowoli auf den M. von Athen als auf denen von Sigeon erscheint die Mondstelen leehe der Eule.

Aristoph. Eq. 1093 xed μουδόσει ή θεθς αὐτή ἐκ πόλεος ἐθεθτ καὶ γλοῦς ἀὐτή "πεαθήσθει. Vật. Plut. Them. 12, Hesych. γλοῦς ἔκτατο.
 Aristot. h. Arnob. 8, 31, vgl. Hesych. Et. M. s. v. Τριτογότεια.
 Müller kl. deutsche Schr. 2, 231.
 Schol. Plud. Ol. 13, 6, Böckh expl. Pind. 216. 'Ελλωτίς oder 'Ελ-

<sup>3)</sup> Schol. Pind. Ol. 18, 55, Böckh expl. Pind. 216. Ελλωτίς oder Ελλωτία hießs auch die Mondgöttin Europa. Auch die im Cultus der Athena nicht sollenen Fackelfeste werden am besten auf den Mond bezogen.

<sup>4)</sup> Soph. Philokt. 194 rā; dudopovoc Xojūny. Die alten Ausleger neanen diese Göttin hald Athena hald eine Nymphe. Das Idol zeigt zwei Sterne auf der Brust, die man auf Sonne und Mond deutet. Vgl. G. Hermana Soph. Philoct. ed. 2 praef., Gerhard Archiol. Ztg. 1845 n. 35, Welcker Gr. Götterl. 1, 307.

<sup>5)</sup> Aristid. Panath. 1 p. 157 Ddf. u. dazu die Scholien, Macroh. S. 1, 17, 55 u. bes. Aristid. Athen. 1 p. 21 Ddf. Athena führt die Leto von Prasine nach Delos u. hilft ihr bei der Geburt, ωστα ή μεν "Αστεμις λογία ταζι κλλαις ξοτίν, εύτη δὲ τὴ "Αστεμιόι λογία ποὸς τὰς γογὰς ή θεός γεγείνηται.

Ποόνοια oder Ποοναία verehrt, eine Doppelform des Namens welche vorzüglich durch Delphi veranlasst zu sein scheint, wo iene attisch-delische Sage von der Entbindung der Leto nicht so viel Gewicht hatte und wo der T. der Athena denen, die von der phokischen Schiste kamen und zu der heiligen Schlucht emporstiegen, gewissermaßen vor dem großen Haupttempel lag, obgleich keineswegs in dem Sinne wie sonst ähnliche Namen (πρόναοι, προπύλαιοι) angewendet werden. Dagegen deuten andere Sagen, besonders die von den Lieblingshelden der Athena Bellerophon Perseus Herakles, eben so bestimmt auf die Sonne oder auf Licht und ätherische Klarheit überhaupt. So galt auch Aethra, die personificirte Tageshelle, die Mutter des Theseus, in Troezen für eine Priesterin der Athena, während diese Göttin in Argos als ἀχρία und ὀξυδερχής, in Sparta angeblich nach einer Stiftung des Lykurg als ontilétic d. h. als Licht- und Augengöttin 1), und überhaupt vorzugsweise auf Bergen und Burgen wie Zeus und die anderen himmlischen Götter verehrt wurde. Auch der alte tegeatische und durch ganz Arkadien wie in Lakonien verbreitete Beiname Athena Δλέα wird nach der natürlichsten Auslegung auf die milde gedeihliche Wärme des ätherischen Himmels gedeutet 2).

Besonders reich an sinnbildlichen Andeutungen und Erinerungen ist der attis che Athe nadienst, über den wir auch am besten unterrichtet sind. Auch hier übervogen in ülterer Zeit die physicalischen Beziehungen, während in der späteren mehr die ethischend d. h. die Eigenschalten des kriegerischen Muthes und der künstlerischen Erfindung an der Göttin hervorgehoben wurden: ein Gegensatz welcher sich auch in den Gebäuden und Denkmälern der Burg von Athen, dem Stammsitze dieses Gottesdienstes für das ganze Land 3) deutlich ausdrückte. Athena wurde nehmlich auf der Burg vornehmlich in zwei Heiligthümern verehrt: in dem sehr alten, in der Zeit des peloponnesischen

Ueber Athena Πρόνοια n. Προναία Ο. Müller n. a. O. 195 ff., G. Hermann Op. 6, 2, 17 ff., Urlichs Reisen u. Forsch. 45. 53. Auch die Athena Zoornola auf dem attischen Vorgeb. Zoster wurde gewöhnlich anf die Entbiodung der Leto bezogen, Paus. 1, 31, 1. Von Prasiae Bekk. Anecd. 299.

<sup>1)</sup> Hesych v. ava(a. Paus. 2, 24, 4; 3, 18, 1, Plut. Lyknrg 11.
2) Ueher den T. zu Teges, welcher in dem Neuhau des Skopas der prüchtigste im Pelopooses war, Herod. 1, 66; 9, 70, Paus. 8, 45, 3, 4. Ex wurden zweit Vettkinpfe gefeiert Alfara und Alfaira ih. 47, 3. akfac ist die milde gedeihliche Sonosowürme. Mehr b. O. Müller n. n. O. 175 u. Welcker G. G. 1, 309.

<sup>3)</sup> Paus. 1, 25, 7 legà μέν της Αθηνάς έστιν η τε άλλη πόλις καί

Kriegs nach dem alten Grundplane wiederhergestellten Erechtheum, wo man das älteste, vom Himmel gefallene Bild der Göttin, den heiligen Oelbaum und die Merkmale des Streites mit Poseidon, die Gräber der ältesten Landesheroen und viele alte Erinnerungen der priesterlichen Geschlechter zeigte und Athena selbst als Polias 1) d. h. als Schutzgöttin der Burg und Altstadt (πόλις) in der Umgebung der ihr durch Cultus und Sage am nächsten verbundenen Gottheiten verehrt wurde, immer mit specieller Beziehung auf die älteste Landescultur und die ältesten Landeserinnerungen. Das andere Heiligthum war der Parthenon, ein Gebäude welches auf der Stelle eines älteren, durch die Perserkriege zerstörten in der Zeit des Perikles vollendet wurde und noch in seinen Trümmern von vollendeter Schönheit ist, wie es ehedem sowohl durch seine Entstehung als durch seinen äußeren und inneren Schmuck an die schönste und blübendste Periode des attischen Geistes und Ruhmes erinnerte. Zwischen diesen beiden Gebäuden stand die riesige weithin sichtbare Bildsäule der Pallas Promachos, das merkwürdige Denkmal der kriegerischen Erfolge über die Perser, welche Athen seiner Schutzgöttin nicht minder dankbar zuschrieb als jene friedlichen der grauen Vorzeit und des Perikleischen Zeitalters; abgesehen von kleineren Tempeln und Capellen und vielen anderen Denkmälern, welche sich den größeren Heiligthümern anschlossen und unter besonderen Veranlassungen entstanden die Fürsorge der Göttin unter allerlei besonderen Beziehungen ausdrückten.

Und doch verrathen selbst die Denkmäler und Erinnerungen des Erechtheums, welches bis zur Zeit des Pisistratos das einzige Heiligthum gewesen war, den Verlauf eines längeren Zeitabschnittes der attischen Cultur, in welchem auf das friedliche Leben der pelasgischen Vorzeit d. h. einer vorzugsweise dem Ackerbau ergebenen Bevölkerung, das ritterliche und seemänni-

ή πάσα όμοίος γή. καὶ γήο δουις θεούς καθέστηκεν άλλους Ην τοίς δήμοις σέβειν, οδόθε τι ήσσον την Άθηναν άγουσην έν τιμή το όδ έαγωκατοτο Εν κοινή πολλοίς πρότερον νομισθέν έτευν ή συνήλθον άπό των δήμων Εστίν Άθηνας άγαλμα έν τή νύν άκροπόλει, τότε όδ όνομαζομένη πόλει.

<sup>1)</sup> Žėle Holstė, und 199pā Holstė, oder Holstöpo, wurden hier wie oft neben einander verenkt. Vgl. das Psephium des Themistokles b. Plut. 19 rėja rūdis rangamta detosa. 15 19 19 19 19 19 19 19 19 19 Aristoph, Bg. 531 iš nolstoje Holstė, ai viji, legaritty, anadom rodippy te und martini plategar vigu martini plategar populari, para populari, paradom plategar vigu am zeitor, garagėp popularios vigo te undribus plategar vigu am zeitor, garagėp popularios.

sche Treiben des ionischen Stammes gefolgt war. Es führt seinen Namen nach dem Erechtheus, welcher in diesem Heiligthum neben der Athena Polias verehrt wurde, nach der älteren Sage eine Geburt des fruchtbaren Thalgrundes von Athen, der in der mütterlichen Pflege der Göttin und in ihrem eignen Tempel herangewachsen ihr priesterlicher Diener und der König des Landes wurde 1); dahingegen ihn eine andre, gleichfalls ziemlich alte Tradition Erichthonios und einen Sohn des attischen Feuergottes Hephaestos nennt, entweder unmittelbar von der Erde, oder in der auf einen älteren Verein zwischen Hephaestos und Athena hindeutenden Form, dass Hephaestos die Göttin in brünstiger Liebe verfolgt, der Erdboden aber seinen Samen empfangen habe. worauf Erichthonios von diesem geboren worden, aber in der mütterlichen Pslege und unter dem Schutze der Athena herangewachsen sei 2). Und zwar habe sie das schlangenartig gebildete Kind ansangs den drei Töchtern des Kekrops, der Aglauros Herse und Pandrosos anvertraut, in einer Lade versteckt und mit dem Verbote danach zu sehen : doch hätten die Mädchen bis auf Pandrosos, die erste Priesterin und Mitbewohnerin des Tempels der Athena, dieses Verbot mit weiblicher Neugierde bald gebrochen und sich darauf, von Wahnsinn ergriffen, von der steilen Wand des Burgfelsens hinabgestürzt, worauf die Göttin das

<sup>2)</sup> Schon Pindar and die Dannis dieheten nach Harpokt. v. αντόχοσο της, Γασγόδον τόν Ημαστου έν γτίς αντόγευς, «V. Hellanlisos ib. v. Ηαγκοδηνιακα und Eurip, Ion 261 π., we as von der Atbena mit bestimmter Berichnang auf einen die Jangfrünlichkeit der Dargoffith verdlichtigende rom (no stellen en nach die Vasenbilder der) ½ παρόδονας γε χέρος που του stellen en anch die Vasenbilder der) ½ παρόδονας γε χέρος που του στο νεν. Auch b. Pans. 1, 2, 5 beitst Erichbioniss ein Akhömnling des Hephaestos und der Ge, winhread Plat. orat. p. 145 E statt seiner den Erechtenas, Apollod. 3, 14, 6 statt der Ge die Athis, T. des Kramson senns, eine Personification des Thales bei Athen. Derselbe erzühlt die gewöhndie Sage, die aus der etymologischen Deutang des Namess Erichbionis ein der Sage, die aus der etymologischen Deutang des Namess Erichbionis 547, Mythogr. 539, 3 ed. Westerm. u. A. Andre leiteten den Namen ab «πα feru den 290π/μ μγμία f. 166, Serv. V. Ge. 3, 113, Mythogr. 13, 12, 3, 73.

Wunderkind selbst in ihre Pflege nimmt und bei sich in dem Tempel wohnen läfst, welcher deshalb gewöhnlich das Erechtheum oder die Wohnung des Erechtheus genannt wurde 1). Immer dieselbe Umschreibung eines autochthonen und dämonischen Wesens, welches sich mit dem eleusinischen Triptolemos und seinem Verhältniss zur dortigen Demeter und mit andern verwandten Gestalten der örtlichen Landessage vergleichen läßt: ein Sinnbild sowohl der menschlichen Landesjugend als des gedeihlichen Acker- und Gartenbaues, wie er sich in dem fruchtbaren Kephissosthale unter Olivenhäumen und Weingärten in schönen und reichen Pflanzungen noch jetzt weit und breit ausdehnt. Daher der Name Equy Sóvios, welcher recht eigentlich einen Genius des fruchtbaren Erdbodens bedeutet 2); daher die Schlangenbildung, welche wie bei Kekrops und den attischen Autochthonen überhaupt ursprünglich gewifs nur die Entstehung aus dem heimischen Erdboden und den von Jahr zu Jahr sich erneuernden Segen der Erde ausdrücken sollte 3); daher die Abstammung von dem die Erde durchwärmenden Feuergotte und die Pflege der Landesgöttin mit dem Wechsel von netzendem Thau und heitrer Luft, denn dieses bedeuten die Namen iener drei Töchter des Kekrops, welche wesentlich zur Umgebung der Athena gehörten und eigentlich nur gewisse durch mythologische Abstraction von ihr getrennte Eigenschaften ausdrückten 4). Da-

δόμος Έρεχοῆος Od. 7, 80. Daher der Altar des Z. ἐρεκῖος b. Dionys. H. Dinarch 3. So galt das H. der Dem. Thesmophoros auf der Burg von Thehen für die Wohnung des fiadmos und seines Geschlechts, Pans. 9, 16, 3.

<sup>2)</sup> Tegysónos ist. a. legoúrns oder legoúrnos, welches vorzügich von Hermes und von anderns segenspendendes Gittern gehruselt und durch gydórso; erktärt wird. Auch hiefs Hermes legysónos, Et. M. 371, 51, 6ud. 209, 31 legoúrnos feguris and gydórso; and legysónos. Ein altes Bild des Hermes im Erechtbeum, Pans. 1, 27, 1. Vgl. legipäkaf leglpulos la. s. w.

<sup>3)</sup> Die Mythographen beschreiben den Erichthonion als dezectorionove, aber im Callass war er ganz dezizwo dere fogse und wurde als solcher im Bilde oder durch eine lehendige Schlange, den s. g. ofzoughö fögse der A. Polias vergegenwärtigt, s. Hereds, § 41, Arts. Lyz. 759, Hesych of zoughö; Paus. 1, 24, 7, Et. M. 257, 145, Suid. dezizwiche, Philostr. Imag, die kychreiben Schlange von Sklamis d. h. den Autochthonen der Insel, welcher als dzug trolog der elensinischen Demeter gedacht wurde, h. Strabe 9, 339, Meineke Anal. Alex. 5.

<sup>4)</sup> Άγλατρος ist die bessere Form, nicht Άγρανλος. Er bedeutet die heitre Luft, Πάνθροσος und Έρση die Benetzung durch Than und Regen. Alle drei hießen anch Άγλανρίδες oder Άγρανλίδες παρθένοι, Eurip. Ion 23, Hesych s. v. Sie wurden als die ersten Dienerinnen der A. Polias

her ferner die s. g. Erechtheischen Jungfrauen oder Töchter des Erechtheus, eine Gruppe von sechs weiblichen Personificationen, welche theils die befruchtenden Kräfte des Erdbodens theils die des Himmels und der Atmosphäre andeuten 1), ferner die kindernährende Erde, welche neben der grünenden Demeter verehrt wurde und der Sage nach zuerst vom Erichthonios angebetet worden war 2), endlich die attischen Horen Thallo und Karpo, deren Namen von Blüthe und Frucht reden und von denen Thallo neben der Pandrosos verehrt wurde 3). Kurz diese ganze Gruppe von bildlichen Gestalten und Gebräuchen, deren Stiftung gewöhnlich auf Erichthonios oder auf seinen mythischen Doppelgänger Kekrops zurückgeführt wird, deutet sehr bestimmt auf eine Zeit wo die Bevölkerung der attischen Ebene noch vorzugsweise dem Ackerbau und seinen friedlichen Gewöhnungen ergeben war. Dahingegen später mit den ritterlichen und der Seefahrt ergebenen Joniern andre Götter und andre Sagen in den Vordergrund traten, welche mit denen der pelasgischen Vorzeit so gut es gehen wollte verschmolzen wurden. Namentlich gehören dahin Apollo Patroos der ionische Stammgott, welcher nach der gewöhnlichen Sage den Ion mit einer Tochter des Erechtheus erzeugt hatte, von einigen Genealogen aber sogar selbst für einen Sohn des Hephaestos und der Athena ausgegeben 4), also dem

gedacht, Pandrusos als die erste Priesterin, Aglauros als die erste Plyntris, Herse als die erste Arrhephore, Ovid M. 2, 711 ff. Δηλαυρος und Πάνδροσος waren auch Beinamen der Athena, s. Schul. Ar. Lysistr. 439, Harpakr. Suid. v. Άγλαυφος. Pandrasas wurde als erste Priesteria nicht al-lein vna dem Frevel ausgenommea, soadern auch neben der A. Polias göttlich verehrt, Apollad. 3, 14, 6, Paus. 1, 27, 3, Harpakr. EntBoiov. Das TEμενος Αγλαύρου dagegen hefand sich an der nördlichen Burgwand, wn die Schwestera sich hinabgestürzt hattea, Herod. 8, 53, Paus. 1, 18, 2 und über die Höhle Bründsted Reisen, 2, 133. Andre Umstände der örtlichen Sage nach dem alten Atthideaschreiher Melesagoras b. Antigon. Mirab. 12.

<sup>1)</sup> Said. v. Παρθένοι, we die Namen sind: Πρωτογένεια Πανδώρα Πρόχοις Κρέουσα Ωρείθυια Χθονία, die meisten davon auch sonst aus der attischen Sagengeschichte hekanat. Drei davoa, Prntngeneia Pandora Chthonia, opferten sich im Kampfe gegen Erechtheus und Eumolpos, und wurden deshalb unter dem Namen der Hyakinthiden oder Hyaden verehrt, s. Eurip. fr. Erechth. 359, Demnsth. Epitaph. 27, Suid. I. c. Nach Philnch. b. Schol. Soph. O. C. 100 wurde den Töchtera des Ercchtheus und dem Dionysos zusammea genpfert.

Suid. v. κουροτρόφος, Paus. 1, 22, 3.
 Paus. 9, 35, 1. Vgl. den Eid der Epheben im H. der Agraulos: Γστορες θεοί. Αγραυλος, Ένυάλιος Αρης, Ζεύς, Θαλλώ Αὐξώ Ήγεμόνη,

<sup>4)</sup> Cic. N. D. 3, 22, 55; 23, 57, Schoemana Op. 1 p. 324.

Erichthonios gleichgestellt wurde, und Poseidon, der zweite Stammgott der Jonier, welcher seitdem in Athen und Attika häufig neben der Atbena verehrt aber gewöhnlich als deren Nebenbuhler und als Feind des Erechthidenstammes gedacht wurde. Namentlich war dieses der Fall auf der Burg von Athen, wo er der Sage nach im Streit mit der Burggöttin zuerst seinen Dreizack in den nackten Felsen gestofsen und eine salzige Ouelle auf der kahlen Höhe hatte hervorsprudeln lassen; dann aber hatte Athena auf demselben Felsen den ersten Oelbaum wachsen lassen und war dafür sowohl vom Kekrops als von den Göttern für die ächte und wahre Herrin der zukunftsreichen Stätte anerkannt worden 1). Poseidon soll sich darauf zürnend ins Meer zurückgezogen und von dort mit seinen Fluthen gegen die Küste der Ebene von Athen und gegen die der Ebene von Eleusis getobt haben, bis es den Göttern gelang die um das Land streitenden Mächte zu versöhnen, seit welcher Zeit der ionische Meeresgott in verschiedenen Gestalten neben der Athena verelirt wurde, als Poseidon Erechtheus, denn dieser Name war in veränderter Bedeutung auf ihn übergegangen 2), neben der Burggöttin des Erechtheums. als Hippios auf dem durch Sophokles so berühmt gewordenen Hügel bei dem Demos Kolonos, endlich als Meeresherrscher auf dem Vorgebirge Sunion, wo auch Athena auf der Höhe des Vorgebirges thronte. Doch blieben die Merkmale des Streites auf der Burg 3); jener ehrwürdige Mutterstamm des ersten Oelbaums, welcher für den Ursprung des gesammten Olivenbaus in der Kephissosebene galt und nach dem Feuer der Perser von selbst wieder ausgeschlagen war, das noch jetzt sichtbare Merkmal des Dreizacks und die salzige Quelle, welche man θάλασσα Έρε-79nic nannte, endlich die dem Andrange der Meereswogen nach wie vor ausgesetzte Küste bei Athen oder Eleusis, von denen ienes sogar hin und wieder den Namen des Poseidonischen führte 4).

<sup>1)</sup> Apollod. 3, 14, 1, Hygin f. 164 n. A.

<sup>2)</sup> Ποσειδών Έρεγβείς Hesyeh v. Ερ. and in attischen Inschriften, z. B. b. Rofs Archãol. Aufs. 123 δ Ιερείς Ποσειδώνος Έρεγβείς πυησειδώνος Ερεγβείς αυτό Ερεγβείς Μ. b. stofsen, schlagen, also i. q. σεισέχθον. Duber θέιλασαι Έρεγβηίς Apollod. l. c. 3) Herod. 8, 55, Hegesia b. Strabo 9, 396 (Meineke Vindic. Strab. p.

<sup>31),</sup> Paus. 1, 26, 6; 27, 2, Hesych. ἀστή ἐλαία, ή ἐν ἀκοσοδίκι ακαλουμένη πάγχυφος διὰ γδαμαλότητα απά πάγχυψος ελαίας ελόδος τι κατακευφός καὶ ταπενόν ἔν τῆ ἀκοσοδίκι. Also να kümmerlichem Wachs, obgleich man ihm eine ewig grünende Kralt zaschrich, Eur. Ion 1433.

Athen soll Ποσειδωνία und ἀσίς d. h. die sumpfige geheißen ha-Preller, griech, Mythologie I. 2, Aufl.
 11

Athena war mit der Zeit so sehr die Schutzgöttin des ganzen Landes Attika geworden, daß sie auch in den Demen durchweg neben den Göttern der örtlichen Tradition verehrt wurde. Doch weisen noch andere Spuren darauf hin daß der Ausgangspunkt ihrer Verehrung das Thal bei Athen gewesen, in welchem außer den Heiligthümern auf der Burg das der Athena Pallenis, welches auf dem Wege nach Marathon am Gebirge lag!), und die der Athena Skiras von hohem Alterthum waren. Von diesen gab es zwei, eins bei einem Orte Skiron in der Nähe der Stadt an der Strafse nach Eleusis gelegen 2), wo sich bei lebhaftem Verkehre die Würfler und anderes Gesindel zusammenfanden, das andere in Phaleron, der alten Hafenstadt von Athen 3), beide angeblich von einem Heroen der Vorzeit gegründet, obwohl der wahre Grund der Benennung in der Beschaffenheit des Bodens zu suchen sein wird. Der trockene kalkhaltige Boden, τὰ σχίρα, wie er sich in der Umgebung von Athen häufig findet, eignete sich nehmlich vorzugsweise zur Cultur des Oelbaums und andrer Baumpflanzung 4), daher sich vermuthlich auch der Cultus der

hen, Strnho 9, 397, Enphorion b. Meineke An. Alex. 62, offenbar mit Beziehung auf die sumpfigen Strecken bei Halae Acxonides, Echelidae und Halipedon.

<sup>1)</sup> Herod. 1, 62, Eur. Herakl. S49, 1031, Hesych v. Itan 64:00, 0. Müller kl. Schr. 2, 151, vgl. die von Böckh erkl. Inschr. Ber. d. Berl. Ak. 1533 S. 573. Bei Antigon. Mirab. 12 holt sich Athean ans Pallene einen Berg, um ihn zur Befestigung der Akropolis zu verwenden. Sie läfst ihn unterwers fallen und so ist daraus der Lykabettos geworden.

<sup>2)</sup> Paus. 1, 36, 3, Steph. B. v. Σε'αρον, Strab @, 393, Altiphr. 3, 25 u. A., γgl. Welcher A. D. 3, 15. Dafe s ane hier cineo. T. der A. Skiras gab, welcher von dem in Phaleron zu unterscheiden ist, beweist Poll. 6, 60 σειαραιξα δε τὰ ανεξεντηρια ανογιασόγη, διότε μελίνοτε Δόγγησον Ευίβευον Επί Σε'αρος με γιῷ Τρὰς Σε'αροίος Δόγγησος γεὶ αρος, γς]. Eust. Od. 1397, 26 to γτο τῆς Σεκραίος Δόγγησος γεὶ στὶ Σεκρος. Vermuthlich ist

das Palladion, der Gephyracer bier zu deuken, s. unten. 3) Paus. 1, 1, 4; 36, 3, Plut. Thes. 17 u. A. Für den Gründer dieses H. galt gewöhnlich Skiros von Salamis, erster Rönig der Insel, Sohn des Poesidon und Gemahl der Salamis, einer T. des Asopos, Strabo 9, 393, Hesych v.  $\Sigma u_0 \dot{\alpha}_s$ , eigentlich nur eine Personification von Salamis,  $\sigma z u_0 \dot{\alpha}_s$  d. b.  $\tau n \dot{\alpha}_s$  v. Danoso, Kranson u. dgl.

<sup>4)</sup> Torlop, oder artigogs ist ein illteres Wort für ξηρός, γεl. εξνος απο. απένος, ξέιρος δατ. απέρος. Heavyth erklärt απέρα χωρία υλην έχουτα εὐθετοιόσεν εξι φρέγοντα, γεl. Ο. Müller kl. Schr. 2, 130. 233, C. l. n. 5774. 5775, vol. 3 p. 1705. Daher auch der Name der A. Skiras biswellen in diesem Sinne erklärt wird, Schol. Ar. Vesp. 390 Δέγετα πλη όγ στεροιάς λευτή τις ώς γύθγος παὶ 430. Σπεροιάς δευτή τις δεκτή χωρίας του χείος. Schol. Ar. Jesp. welchen Theseum nach der Suid. Phot. v. απέρος, Schol. Phot. v. απέρος.

Athena Skiras, welcher sich mit dem der A. Polias, aber auch mit dem der Demeter und des Dionysos von verschiedenen Seiten berührt, ursprünglich besonders auf diesen Betrieb bezogen hat. Endlich darf auch das Heilightum der Athena in der Akademie für alt gelten, wo die Göttin neben den beiden Feuergöttern, Hephaestos und Prometheus, und durch Fackelläufe verehrt wurde 1.) Auch galt die Akademie für die Gegend wo der erste Ableger von dem Ölivenhaum auf der Burg entstanden sei, nach einer anderen Ueberlieferung sogar zwölf Stämme, welche man µopden namne und unter den Schutz des Zeus µópuog und der Athena gestellt hatte. Namentlich wurde das an den Panathenaeen als Preis an die Sieger vertheilte Oel von diesen Bäumen zenommen 2.

Weiter führen die Feste und sinnbildlichen Gebräuche der Altena Skiras und der A. Polias auf der Burg, in denen sich die doppelte Beziehung des attischen Athenacultus, sowohl die ältere auf Ackerbau und Baumzucht als die jüngere nationale und politische, von neuem in vielen interessanten Merkmalen darstellt. So wurde unter den s. g. heiligen Pflügen, welche unter reigiösen Gebräuchen das Signal zur Aussaat gaben, der erste bei jenem Heilightum der A. Skiras an der Straßen ach Eleusis gehalten, und zwar dieser zum Gedächniß der ersten und ältesten Aussaat, der zweite auf dem rarischen Felde bei Eleusis, der ältesten Stätte des Ackerbaus nach eleusinischer Sage, der dritte im Dienste der Athena Polias unter der Burg von den Buzgen 3), einem alten attischen Geschlechte, welches die Autsicht über diese Gebräuche hate und bei Vollziehung derselben im Sinne der al-

Rückkehr von Kreta im T. zu Phaleron ein Bild der A. Skiras von Gyps geweiht hätte.

Apollodor b. Schol. Soph. O. C. 56, Paus. 1, 30, 2. Ueber die Fackelläufe Böckh Staatshausb. 1, 612ff.

Soph. O. C. 694 — 706 mit d. Schol., Arist. Nnb. 1005 Schol., Suid.
 ν. μορίαι. Paus. I. c. kennt bei der Akademie nur ein φυτόν έλαίας, δεύτερον τοῦτο λεγόμενον φωνήναι.

<sup>3)</sup> Plut. Grace. cond. 42 Μοργαίοι τοξιζ άρόπους Ιερούς άγουση, πρώπους Ικλ Σύρο, τοῦ γιαλιανοτίνου τοῦν σπόφων πλαίστημα, δεύτερου βι τιξ' Ρειοξις, τρίτου ἐπὸ πέλιν τοῦν καλούμενου Πουξύγιουν. Für ὑπο πέλιν τοῦν καλούμενου Πουξύγιουν. Für ὑπο πέλιν τοῦν ακοιανοτικο το καλούμενου Πουξύγιουν. Für ὑπο πέλιν τοῦν ακοιανοτικο τοῦν πλαίστημα το Α. Ο. Ν. 15.6 Dag sử 60 Κυγγρεο μετ Ungeρώσια dee A. Polias gebötera folgt μια Απικέλι Αλth. p. 20 Ddf. Βουξύγιρα τις τοῦν ξέ ἀποσπάλεως. Das Geschlecht leitest sich ab von είποιm Heros Πουξύγιγς d. i. Α πρώπος ροδύς ὑπο δρασους ἐψώς εξες, s. Et. M., Hesyck, Serv. V. Ge. 1, 19. Ucher die ἀραὶ Βουξύγιτοι Αργ. Provert. 1, 61, Valcken. a. Herod. 7, 231.

ten Frömmigkeit so heftige Flüche aussprach, dass dieselben sprichwörtlich geworden waren. Eine ähnliche Figur desselben Athenadienstes der Burg ist aber auch Eρυσίηθων d. h. der Erdaufreifser, der in der Sage für einen Bruder der drei kekropischen Thauschwestern galt, und Bovrng d. h. der Ochsentreiber, der mythische Ahnherr der Butaden und Eteobutaden, welche seit unvordenklicher Zeit im erblichen Besitze des Priesterthums der A. Polias und des Poseidon Erechtheus waren 1). Auch gehören in diesen, den Kreis der Demeter und des Dionysos berührenden Zusammenhang die s. g. Procharisterien, wo alle Magistratspersonen der Athena opferten, wann die Winterszeit zu Ende ging, die Feldfrüchte keimten, Persephone zu ihrer Mutter zurückkehrte2). Ferner die Skiren oder Skirophorien im Sommermonate Skirophorion, auch dieses ein Fest zugleich der eleusinischen Gottheiten d. h. der Demeter und Persephone, da an ihnen von den Frauen der Raub der Persephone mit sinnbildlichen Gebräuchen nach Art der Thesmophorien gefeiert wurde 3), und der Athena Skiras, da namentlich die Skirophorien am 12 ten des Monats als eine Procession von der Burg bis nach ienem Orte Skiron beschrieben werden, bei welcher die Priesterin der A. Polias, der Priester des P. Erechtheus und der des Sonnengottes unter einem von den Eteobutaden getragenen weißen Schirmdache gingen, um dort der Athena ein Opfer darzubringen: eine symbolische Andeutung des Schirmes und Schutzes, dessen die Feldfrüchte in dieser Zeit der größten Hitze von Seiten der ätherischen Mächte am meisten bedürftig schienen 4).

Suid, Bekk. An. 295, 3. Andre wissen von einem Feste Προσχειερητήρια um die Zeit des Abschiedes der Persephone, Harpokr. Phot.
 Als Weiberfest werden die Skiren erwähat b. Aristoph. Thesm.

<sup>1)</sup> Sie leiteten sich ab von Erechtleus, dem Sohne der Ge und des Hephactsos, waren aber Priezett des Pos. Erechtleus und Gilutten als solehe das Sinnbild des Dreitzacks, s. Plat. orat. p. 145 E. Bin Altar des ñgog. Boύτης und der Stammbaum des Geschlechts in der Eingangshalle des Erechtheum, Pans. 1, 26, 6. Vgl. Apollod. 3, 14, 8; 15, 1, Et. M. Ztroch.

S34, Ekkles, 15, vgt. die Schollen zu beiden Stellen und Harp. Phot. Süd. Stelp. B. v. Ziepor, aus welchen Stellen bervorgebt dafs die Ziepor, aus die Ziepor, aus die Ziepor die Ziepor die Ziepor die Ziepor die Ziepor die Ziepor zie verschiedene Acte desselben Festes waren, und Clem. Portr. p. 14 P., Polyaca, 31, 04, Phot. rozon/fic, durch welche die Beziehung auf die eleusinischen Göttinnen und den Raub der Persepbone bestätigt wird.

Σχίρον biefs nuch der Schirm, daher Σχιροφόρια, und zwar glaubte man dafs Athena zuerst einen solchen Schirm gegen die heifsen Strahleu der Sonne erdacht habe, Harp. Phot. Suid. v. σχίρον und σχίρος, Bekk. An. 304. Anch das Dioskodion d. h. das Vliefs des sühnenden Zeuswidders

Endlich die Oschophorien um die Zeit der Weinlese, ein angeblich von Theseus nach seiner Rückkehr von Kreta gestiftetes Fest, welches gleichfalls die A. Skiras anging, aber diesesmal die im Hafen Phaleron verehrte. Besonders hervorstechende Acte desselben waren ein Wettlauf von Jünglingen, bei welchem dieselben traubentragende Weinrehen (worove) im Heiligthum des Dionysos empfingen und mit diesen bis zu jenem Tempel der A. Skiras liefen, und ein zugleich an die Weinlese und an den Zug des Theseus nach Kreta erinnernder Festzug von demselben Heiligthume zu demselben Tempel, in welchem s. g. oschophorische Lieder zu Ehren des Dionysos und der Ariadne gesungen wurden und verkleidete Knaben und Mädchen an die Noth der letzten Sendung erinnerten 1). In solchem Grade hatte sich bei diesem Gebrauche die natürliche Beziehung auf die Zeit der Weinlese, in welcher Athena neben Dionysos gefeiert wurde 2), mit der mythologischen auf jene Seefahrt des Theseus und mit andern Erinnerungen des ältesten attischen Seewesens verschmolzen, welche jener Tempel in dem alten Hafenorte am treuesten bewahrt hatte 3). Dahingegen bei den Festen der Athena Polias auf der Burg von Athen die Anfertigung und Darbringung eines Peplos, mit welchem das alte Holzbild im Erechtheum jährlich neubekleidet wurde, den leitenden Faden der meisten Gebräuche bildete. An den Chalkeen (S. 142) begann die Arbeit der dabei unter Aufsicht der Athenapriesterinnen und von zwei Arrhephoren beschästigten Mädchen und Frauen, welche έργαστίναι hießen 4), wie Athena als Έργάνη vorzugsweise Spinnerin und Weberin war: ursprünglich wohl nicht blos in dem Sinne der

kam bei dieser Procession zur Anwendung, Suid. v. Διὸς κώθιον, vgl. ohen S. 12. Bald darauf, am 14, wurden die Dipolieu und Buphonien auf der Burg gefeiert.

Plnt. Thes. 23, Prokl. chrestom. b. Phot. bibl. p. 322, Athen. 11,
 welcher auch dieses Fest Skira nenat, Hesych v. ωσχοφόρια und ωσχοφόριον, Schol. Nik. Alexiph. 109, Bekk. Au. 239, Harp. Hes. v. δεκπνοφόροι.

Wobei zu beachten dafs der Weinstock uicht selten auf den Oelbaum gepflanzt wurde, s. Anthol. P. 9, 130, Meineke im Philol. 13, 513.
 Plut. Thes. 17 extr.

<sup>4)</sup> Hesych v. Igymarīym, vgl. Harp. Et. M. v. aggangogērē, Et. M. v. aggangogērē, Et. M. v. akuzētā, Šcho Lart Het. 483. Es schrait dafs Pandroso sand line Schwestern sir die ersten Weberianen und Diracrianen der A. Ergane galten, Sphot, Sud. προσύγουν — δτι πρώτη Πέσθροσος μετά τοῦ αλθέλμοῦν κατεσκεύασε τοῖς ἀνθρώπους τὴν Εκ τῶν Ερίων Ειδητία, vgl. Poll. 10, 191 ποδιώντορο ἡ Εθθή τῆς Ιερίακα τῆς Πενθράσου.

weiblichen Kunstarbeit, sondern in einem ähnlichen wie die Spinnerin Berta der deutschen Mythologie; wenigstens erklärt sich so der bedeutungsvolle Umstand daß man grade an diesem, dem Hephaestos und der Athena geweiheten Feste, welches in die letzten Tage des Saatmonates Pyanepsion fiel, das Gewebe am Peplos begann, und dass dieser Peplos an den Panathenaeen d. h, im Monate der Erndte dargebracht wurde. Weiter folgten im Monate Thargelion bei zunehmender Hitze und während der Reife der Feldfrüchte die Plynterien und Kallynterien, wo das Geschlecht der Praxiergiden gewisse Sühngebräuche verrichtete. indem sie den Peplos des Athenabildes abnahmen und wuschen. das Bild selbst verhüllten und den Tempel absperrten: angeblich zum Gedächtnifs der Aglauros, welche zuerst die Aufsicht über den Schmuck der Göttin gehabt habe, der nach ihrem Tode ein ganzes Jahr lang ungereinigt geblieben sei 1), in der That aber wohl auch hier mit Beziehung auf die Zeit des Jahres und die reifenden Feldfrüchte, um sich der Gunst der himmlischen Segensgöttin für diese um so mehr zu versichern. Namentlich pflegte man in der Procession der Plynterien eine Masse von Feigen umzutragen und diese παλάθη ήγητορία zu nennen, weil diese Frucht zuerst reifte und deshalb für die früheste milde Nahrung des Menschen und eine besonders edle Culturfrucht galt. daher man bei ihrer Pflege neben den eigentlichen Culturgöttern Demeter und Dionysos auch der Athena und des Zeus gedachte2), Ferner die Errhephorien oder Arrhephorien, ein Gebrauch welcher um die Zeit der Skirophorien vollzogen wurde und mit diesem Feste sogar in einem näheren Zusammenhange gestanden zu haben scheint3). Arrhephoren hießen nehmlich

<sup>1)</sup> Das Fest dauerte vom 19 Thargelion an längere Zeit, s. Xenoph. Hell. 1, 4, 12, Platt Alkib. 34, Hes. Inge\(\textit{Tgeta}\) genius f. 141, Phot. v. Kal\(\textit{Kal\(\textit{Tgeta}\)}\) genius diek. A. 270, Sebeemann Gr. Alterth. 2, 417. Dabei die kovre\(\textit{fgeta}\) genius die kendeling held. Alterth. 2, 417. Dabei die kovre\(\textit{fgeta}\) genius die der zurzet/\(\textit{Trget}\) (Et. M.), welcher speciell re z\(\textit{xi}\) vor veinigen hatte. Auch auf Paros gab es Plynterien, C. 1. a. 2265, desgleichen im Dienste der Athena Ilias. Auch geb\(\textit{rt}\) chain das von Kallmachos verherellichte Bad der artigischen Athena im Inachos. Dafs alle derartigen Gehr\(\textit{inchen}\) bei submende Bedeutung hatten best\(\textit{tigt}\) that the derartigen Gehr\(\textit{inchen}\) de \(\textit{si}\) evine \(\textit{vigt}\) de \(\textit{si}\) zeining \(\textit{vigt}\) de \(\textit{si}\) zeining \(\textit{vigt}\) de \(\textit{si}\) zeining \(\textit{vigt}\) de \(\textit{si}\) de \(\textit{vigt}\) zeining \(\textit{vigt}\) de \(\textit{vigt}\) de \(\textit{vigt}\) zeining \(\textit{vigt}\) de \(\texti

Pans. 1, 37, 2, Et. M. v. ἡγητορία, Athen. 3, 6. Man sagte anch ἡγήτρια u. ἡγητηρία Enst. 1399, 30, Hes.

Et. M. άρρηφόροι καὶ ἀρρηφόρια, ἐορτὴ ἐπιτελουμένη τῆ ᾿Αθηνῷ ἐν Σκιροφοριώνι μηνί. Clem. Protr. p. 14 P. ταύτην τὴν μυθολογίαν

vier aus edlen Familien ausgehobene Mädchen zwischen 7 und 11 Jahren, welche jährlich längere Zeit im Dienste der Athena Polias auf der Burg beschäftigt waren 1), ihren Namen aber speciell dieser Feierlichkeit verdankten. Die Priesterin der Athena übergab ihnen dann gewisse verborgene Heiligthümer, welche zwei von ihnen bei der Nacht in einen unterirdischen Raum in der Nähe des Heiligthums der Aphrodite in den Gärten trugen, worauf sie dort ähnliche Heiligthümer (ἀπόρρητα) empfingen und diese auf die Burg brachten, wo nach Vollziehung dieses Gebrauchs jedesmal zwei andere Mädchen anstatt ihrer eintraten. Ohne Zweifel mit Hindeutung auf den nächtlichen Thau und die Erfrischung der schmachtenden Feldfrüchte, denn άρρηφόροι oder έρρηφόροι sind wortlich Thautragerinnen 2); auch wird diese Ceremonie ausdrücklich auf Herse, die Schwester der Pandrosos und Aglauros bezogen, obwohl auch diese beiden andern Kekropiden, welche überhaupt immer als zusammengehörige Gruppe und als Umgebung der Athena gedacht werden müssen, um dieselbe Zeit wie es scheint vom Volke durch Speiseopfer verehrt wurden 3). Endlich die Panathen acen, welche zugleich ein Gedächtnifsfest der Vereinigung sämmtlicher Bewohner Attikas zu einem von der gemeinschaftlichen Schutzgöttin beseelten Gesammtstaate waren und den Cyclus ihrer Feste mit der Darbringung des Peplos abschlossen. Es gab gewöhnliche Panathenaeen, welche jährlich, und große, welche in jedem fünften Jahre mit besonderem Glanze gefeiert wurden. Erichthonios galt für den Stifter des ritterlichen Spieles, Theseus für den Be-

αί γυναϊκες ποικίλως κατά πόλιν έορτάζουσιν Θεσμοφόρια Σκιροφόρια (Αρρηφόρια (ν. άρρητοφόρια), πολυτρόπως την Φερεφάττης έκτραγωρόσια άρπαγήν.

Paus. 1, 27, 4. Sie wohnten in der N\u00fche des T. der Polins; daher die σφαιρίστρια των ἀρογιφόων auf der Burg mit Statuen, Plut. X orat, p. 539. Statuen der Arrhephoren s. Rofs Arch\u00e4ol. Aufs. 87.

<sup>2)</sup> Et. M. Hesych. v. ἀροιφόρου, ἀροιφορία, ἰροιφόρου, Schol. Arist. Lysist. 162. Die Schreiburt ἀροιφορίο it die gewählliche, doch fladet sich auch ἰροιφόροι inschriftlich, woneben listros auch die Form Εραιφόροι kannle, τρ γρά Γρας πομπεύουν τη Κέροιπος 3-υμπεί, γεl. Μοστίε ἐρηιφόροι al τὴν ἀρόσου φέρουσαι τῆ Εραη. In Wahrheit it ἀροιπ ἔροιπ ἐροιπ ἀκοιπο Μοντι, homeris ki ἐροιπ ἔροιπ ἀκοιπο Μοντι, homeris ki ἐξοιπ, kreitish ἀρασα, akr.

nanhas Regen, E. Cartina Grande, I., 311.

3) Bela, Aneed, 239 derarropojane spie lets to gefore deliver tais:
Kéronnes devyarpánes "Eorg san Hendocom sal Aguardise, tespésee de a rolastrádos sará treu puetrastiv légors, sal rotros tendocom el mallot, geloritatis sará treu puetrastiv légors, sal rotros tendocom el mallot, geloritatis yén elgero. Vgl. das Relief des Mus. Worsl. L. 1524 T. 1 p. 19 and Welser A. D. 3, 152.

gründer seiner über ganz Attika ausgedehnten Bedeutung!). Die Zeit der Pisistratiden hatte den gymnischen Wettkampf und den der Rhapsoden, die des Perikles musikalische Wettkämpfe, andere Zeiten andere Arten von Lustbarkeit und Wetteifer hinzugefügt, so dass dieses Fest, wenn es in seiner ganzen Herrlichkeit und in vollem Staate d. h. als große Panathenaeen geseiert wurde. neben den Eleusinien und den großen Dionysien das glänzendste heiligste bedeutungsvollste war. Die ritterlichen gymnischen und musischen Uebungen beschäftigten die ersten Tage, bis mit dem 28 Hekatombaeon, an welchem man die Göttin geboren glaubte, der eigentliche Haupttag des Festes anbrach 2). Namentlich wurde an diesem Tage die große Procession gehalten, von welcher uns der bekannte Cellafries vom Parthenon eine lebendige Anschauung gewährt. Auch wurden vor und nach dieser Procession überreichliche Opfer dargebracht, auf welche eben so reichliche Festschmäuse und eine allgemeine Volksspeisung folgten 3). Der feierlichste Act blieb indessen immer die Darbringung des Peplos, jenes reichen, mit den kunstvollsten Bildern geschmückten Obergewandes, welches schon in der Ilias die troischen Frauen ihrer Burgpallas darbringen und an welchem in Athen die Mädchen und Frauen ihre besten Künste der Weberei und Stickerei zu üben pflegten. Die eingewebten Bilder waren gewöhnlich Gruppen aus der Gigantomachie, in welcher Athena neben dem Zeus immer als die eigentliche Siegerin genannt wurde 4). Doch pflegten auch die Thaten der von Athena geführten und beseelten Heroen, mit der Zeit auch Vorfälle aus der attischen Geschichte und die Bilder berühmter Männer eingewebt zu werden 5). Durch die Stadt wurde das Prachtstück an einer

Panatheaacen wie Panionien Panachacen Pambocotien u. s. w. Ohne Zweifel waren die am 16 Hekatomb, geleierten Συνοίχιο ader Συνοιχείσια eine Vorfeier der Panatheaacen. Mehr bei Meier v. Panatheaaca in der Hall. Encyclop., b. fi. F. Hermann Gottesd. Alterth. § 34, Schoemann Gr. Alterth. 2, 413 ff.

<sup>2)</sup> Ueberhaupt waren der Athena die dritten Tage in den Dekaden der griechischen Monate geweith, besonders aber der dritte des beginnenden u. ablaufenden Monates, was sich auf die Phasen des Mondes bezieht. Der 23 Hekatomb., der Geburtstag der Göttin, war auch so eine φθιγείες ημέσα, s. Müller a. a. O. S. 157.

<sup>3)</sup> Alle Colonieen sendeten za diesen Opfern ihre Beiträge und der Panathenaeenzu vom Parthenon vergegenwärtigt die Meage der Opferthiere, von denen schon die Ilias 2, 550 spricht, s. S. 158, 1.

<sup>4)</sup> Eurip. Hek. 466 mit d. Schol., Virg. Ciris 20-33.

<sup>5)</sup> ἄξιοι τοῦ πέπλου, Aristoph. Eq. 566 Schol., Plut. Demetr. 10. 12.

mastbaumartigen Stange segelartig ausgespannt auf einem Wagen oder einem Schiffe herumgeführt. Das ganze Fest diente zur lebendigsten Vergegenwärtigung aller der Segnungen und des ganzen wunderbaren Gedeihens, dessen sich Athen unter der Obhut seiner erhabenen Göttin zu erfreuen hatte. Treten ihre natürlichen Gaben bei solcher Fülle der großartigsten Anstrengungen und Erinnerungen hinter den ethischen und geistigen Stiftungen zurück, so beweist doch mancher Gebrauch daß man auch iener an diesem Feste gedachte, namentlich der für das Land außerordentlich wichtigen Olivenpflanzung. Die schönsten Greise wurden nach einer Anordnung, die man auf den Erichthonios zurückführte, ausgesucht um als θαλλοφόροι d. h. mit immer grünen Zweigen des Oelbaums in den Händen der Procession zur besondern Zierde zu gereichen 1), und die Sieger in den Kampfspielen erhielten als Preis die bekannten panathenaeischen Amphoren mit dem Oele der heiligen Bäume 2).

Sind in dieser Üebersicht alle Beziehungen der Göttin zu dem Naturleben sammt den Anknüpfungspunkten für ethische Ideenreihen hervorgetreten, so wird nun ihre Thätigkeit für so viele und so wichtige Zwecke des menschlichen Lebens um so besser verständlich werden.

Zunächst gehört dahin die kriegerische Seite der Athena wie sie namentlich in den älteren Hymnen und Sagen, vorzöglich in der Ilias so ganz besonders hervortitt <sup>2</sup>). Sie entspricht der stürmischen Seite ihrer Naturbedeutung und daß sie auch im Cultus der älteren Zeit mehr als die friedliche hervorgehoben wurde beweist die herkömmliche Ausstattung der Palladien, hei

Xenoph. Coaviv. 4, 17, Schol. Ar. Vesp. 544. Darauf bezieht sich der ἀγων εὐανδοίας der Panatheuaeeu, s. Sauppe de inser. Panath. Gott. 1858 p. 8sqq.

<sup>2)</sup> Simonides Anthol. P. 13, 19 xab Hauvenyrador, creptivors, köğe nörr i n. dörbor i Sig, dayrayonşi kiladı. V. Y. I. Pind. N. 19, 33 Schol., Aristot. b. Schol. Soph. O. C. 701 u. über die panathenacischen Preisamphoren O. Jahn Einl. in die Vesack. p. Cl. And dem Rov. der attischen Münzen sitzt die Eule auf einem solchen Gefäße, dem Symbole der Panathenacenfeier.

<sup>3)</sup> Hesiod th. 924 αὐτὸς δ' ἐκ κειραίξη γλαικούπιδα Τριτογένικα, δινημή, έγρακόσμους, εἰχθατρατου, ἐκτραίνην, πότεναν βι εἰκαλοί τα ἀθον πόξεμοί τε μάγια τε. Hom. Η. 28 ἀμείλιχον ῆτου ἔγρονα, ἐρουξπολες, ἐκίτρόσου. Der alte utische Ηγιουα b. Schol. Ατίκι Ν. Να. 95 Παλλάδα περαθτολεγ δενών θεὸν ἐγρακόσιμον ποιτελήξιο πολημοόδους, ἐγρον παίδα κότο μεγάλου, δρακόσιπον, ἐροτον παρόθενον. Vṣl. die epischen Ερίπλετε ἐγγακόχη φοβεσιστράτη ἀγελείη ληῖτις u. a. Προμαγόρικα b. Paus. 2, 34, 50.

denen die gezückte Lanze nie fehlte, während der Spinnrocken nur bei einigen als Attribut hinzugefügt wurde. Unter den örtlichen Culten und Epitheten drückt der Beiname Alalxouern Alakouernic dieselbe Bedeutung aus und zwar in dem Sinne der schützenden, der abwehrenden Göttin, der Πρόμαχος, unter welchem Namen sie auf der Burg von Athen und sonst verehrt wurde. Der von allen Boeotern sehr heilig gehaltene Dienst zu Alalkomenae, dem angeblichen Geburtsorte der Athena, ist aus jenem schon der Ilias bekannten Bejworte zu erklären 1). und auch die in Thessalien und Boeotien mit so großer Auszeichnung verehrte itonische Pallas war den thessalischen Münzen zufolge eine Promachos, obwohl im örtlichen Gottesdienste, namentlich dem zu Koronea in Boeotien die Spuren einer dem attischen Athenadienste verwandten Naturbeziehung nicht fehlten 2). In Makedonien verehrte man sie in der alten königlichen Burg zu Pella als Alzig d. h. als starke Wehr und . Waffe in einem kriegerischen Bilde, wie man es auf makedonischen Münzen sieht, in der Linken den Schild hebend, in der Rechten den Blitz schwingend 3); in der Gegend des alten Troja als Athena Ilias, welcher im Hinblick auf den kriegerischen Ruhm der Vorzeit von Xerxes und Alexander d. Gr. und andern griechischen und römischen Feldherrn, Königen und Kaisern mit kostbaren Opfern, von der Bevölkerung der Umgegend mit Spielen und Processionen gehuldigt wurde 4). In Troezen nannte man sie Polias und Σθενιάς d. h. die kräftige, indem man auch hier von einem Kampfe mit Poseidon erzählte 5); auf dem Areo-

<sup>1)</sup> II. 4, 8 Tipn τ ' Apydin xeh Malaxoµuvn\(\) Mo\(\gamma\) n\(\gamma\) n\(\gamma\) i, \(\gamma\) ideals vour vo\(\gamma\) in the xin wis school aristance elsifier\(\gamma\) where do hadre den Namen von dem des Orts oder seines Autochthonen ableiteten, vell. Strabo 9, 413 and ye tr\(\gamma\) vipn\(\gamma\) in \$\gamma\) videal\(\gamma\), which yen\(\gamma\) in \$\gamma\) in \$\g

<sup>2)</sup> Hades worde zu Koronea neben der Athena verehrt, Str. 9, 411, wahrscheinlich mit Bez. auf Erndtesegen. Auch erklärte man 'Irw' durch Zirw', Stepb. B. Ygl. Schoemann Gr. Alterth. 2, 421.

Liv. 42, 51, vgl. Soph. Ai. 401 à Διὸς ἀλχίμα θεός. 450 ἡ Διὸς γοργώπις ἀδάματος θεά.

<sup>4)</sup> Herod. 7, 43, Xen. Hellen, 1, 1, 4, Strabo 13, 593 u. A., ygl. Bückb C. I. Vol. 2 p. 518 sqq. Ex wurden dort 'Περα αder 'Περα αder 'Περα αder Επισκά gefeiert und Πανασήνατα. Auf den Münzen sieht man das Tempehild in alterthünlichem Stile, mit dem Specre über der Sebulter und einer kleinen Fackel in der Hand, was auf Fackelspiele deutet.

<sup>5)</sup> Pans. 2, 30, 6; 32, 5,

pag zu Athen und in Plataeae Apsia1), wie sie denn als Göttin der Schlacht und des Krieges oft neben Ares genannt wird. Die Sage von den argivischen Helden Perseus und Bellerophon, von dem aetolischen Tydeus, von dem minyeischen Iason, die Heraklessage, ferner die troische von Achill, die von Diomedes und Odysseus sammt allen dazu gehörigen Bildwerken zeigen sie in so unendlich verschiedenen Gelegenheiten des Abenteuers und der Schlacht, wie sie mit ihren Helden den Kriegeswagen besteigt und mit ihrer Lanze Alles vor sich niederwirft, auch die weniger starken Götter, daß es unnöthig ist auf Einzelnes einzugehn. Nie verlässt sie der Muth und die Besonnenheit, selbst in der äußersten Gefahr ist sie hülfreich, und wenn die Gefahr überwunden und ein Augenblick der Ruhe eingetreten ist, dann erquickt sie ihre Helden mit milden Gaben und herrlichem Lohne, wie an solchen Zügen besonders die Heraklessage reich war. Sie ist die personificirte Aperi, nicht blos im kriegerischen, sondern auch im ethischen Sinne des Wortes, nicht die sinnlos stürmende, sondern immer die besonnene Tauferkeit, die sich höherer Zwecke bewufst ist: daher die Sage sie gern mit der Aphrodite, der weiblichen und ganz weibischen Gottheit (arakzıç II.5, 331) contrastirte, aber auch mit Ares, dem berserkerartig wüthenden, von der Athena immer besiegten. Und sie ist zugleich die personificirte Nixn, da sie ohne Sieg und Preis gar nicht zu denken war 2) und in Athen als Αθηνά Νίκη in einem besondern Tempel verehrt wurde, gleich rechts von den Propylaeen und weithin sichtbar, wo dieses Gebäude noch jetzt zu den schönsten Zierden des durch so viele Erinnerungen und durch eine großartige Natur geweiheten Ortes gehört3). Auch pflegte Athena in größeren Tempelstatuen als vizngooog d. h. wie Zeus mit der Nike auf der ausgestreckten Hand abgebildet zu werden. Eine nahe Beziehung hatte Athena ferner zu den Stiftungen

1) Paus. 1, 28, 5; 9, 4, 1, vgl. II. 18, 516; 20, 358, Od. 14, 216. Athena und Envo II. 5, 333.

<sup>2)</sup> Hesiod sc. Herc. 339 viany disenvirus groots val xidoo iyoona.
3) Paus. 1, 22, 4, vgl. Soph. Philok. 134 Nieny \*\* Jöséres Holzie,
u. das Gebet der Ritter b. Aristoph. Eq. 581. Das Bild war ungeflügelt,
usell man glabbet rip Nieny arvöté sid servis või örrens yragin, p. 3,
15, S. Nach Hanp. Phot. Suid. v. Nien batte es in der R. einen Granatspeli, in der L. den Helm, was un friedliche Streibarkeit und aff Fruchtman in Joseph Streibarkeit und aff Fruchtman in Joseph Streibarkeit und ein Alben Nien Paus 1.4 Str., Auch in Megars auf der Bung gab es eine Alben
Nie. Paus. 1.4 Str., Auch in Megars auf der Bung gab es eine Alben

der ritterlichen Uebung und der Seefahrt, weshalb sie oft neben dem Poseidon verehrt wurde, z. B. in Attika auf einem Hügel bei Kolonos als innia und als eine Göttin der Stürme und Wogen auf dem Vorgebirge Sunion und andern Vorgebirgen 1). In Athen hatte sie den Erichthonios zu der Anschirrung der Rosse vor dem Wagen angeleitet2), in Korinth den Bellerophon zur Zähmung des Pegasos, daher sie hier als zalivītig verehrt wurde. Außerdem rühmten sich besonders die Kyrenaeer und Barkaeer die Zucht und die Bändigung der Rosse unmittelbar von Poseidon und Athena gelernt zu haben 3). Dass sie aber auch als anleitende und schützende Gottheit der Seefahrt gedacht wurde lehren die Sagen von Danaos und der lindische Athenadienst auf Rhodos, so wie die von der Argonautenfahrt. Dort wurde sie als die Göttin verehrt welche den Danaos zur Erbauung des ersten Fünfzigruderers, auf welchem er mit seinen Töchtern aus Aegypten floh, angeleitet habe 4), in dieser galt sie für die Erfinderin der allbesungenen Argo 5), und auch auf Bildwerken ist der Schiffbau der Athena nichts Ungewöhnliches. Wer denkt dabei nicht an das hölzerne Pferd durch welches Troja erobert wurde. auch dieses eine Erfindung der Athena? Der ideelle Zusammenhang dieser Uebertragungen wird durch die korinthische Sage vom Pegasos angedeutet. Von dem geflügelten Wolkenpferde und den Stürmen der Himmelsgöttin eilte die Vorstellung weiter zu Wogen und zu Rossen und segelnden Schiffen, wie im Dienste des Poseidon und bei anderen Gelegenheiten die Anschauung der Wellen und Wogen zu derselben Vorstellung hinübergeleitet hat.

Nicht weniger anbetungswürdig war Athena wegen vieler und großer Werke und Stiftungen des Friedens, womit sie ihr Land und alle ihre Verehrer beglückte. Zunächst zeigt sich dieses durch die leibliche Pflege die sie den Einwohnern ihres Landes angedeihen läfst; wie namentlich Erichthonios, der Pflegling

<sup>1)</sup> Athena Zovying u. Poseidon auf dem Vorgebirge welches sehon die Odyssee 3, 278 als εερόν kennt, vgl. Soph. Ai. 1220, Eurip. Kykl. 293 ff. A. al 9 via auf einem Felsen an der Küste von Megara, Paus. 1, 5, 3; 41, 6, ἀνεμώτις in Methone von Diomedes 4, 35, 5. Vgl. das H. bei dem Vorgeb. Kalabriens Straho 6, 281.

<sup>2)</sup> Virg. Ge: 3, 113 ff., Aristid. Panath. p. 170 Schol. p. 62 Ddf. ἐν τῆ άχροπόλει όπίσω τῆς θεοῦ ὁ Ἐρεχθεὺς γέγραπται ἄρμα ελαύνων.

<sup>3)</sup> Soph. El. 727 Baoxafois oxois, vgl. Hesych s. v. and M. Schmidt Didym. Chalkent, p. 104.

<sup>4)</sup> Apollod. 2, 1, 4, Marm. Par. ep. 9. 5) Apollod. 1, 9, 16.

der A. Polias von Athen, ein Bild ist zugleich von dem Segen der Vegetation und dem der Landesjugend, welche die Griechen überhaupt in vielen zarten und sinnigen Bildern und Ausdrücken als eine und dieselbe göttliche Wirkung zusammenzufassen pflegten. Athena ist deshalb zovgozgógog so gut wie irgend eine andere Gottheit des natürlichen Segens. Ein Besuch ihrer Priesterin mit der Aegis der A. Polias galt für eine Förderung der Ehe 1); den neugebornen Kindern wurden aus Gold getriebene Schlangen angelegt und ihren Wiegen die Gestalt von Schlangen gegeben, in Erinnerung der wunderbaren Geschichte des Erichthonios (Eurip. Ion 25. 1427); Athena selbst pflegt der Kinder, wie sie auf mehreren schönen Vasengemälden den kleinen Erichthonios mit untergebreiteter Aegis und mütterlicher Sorgfalt von der Gaea entgegennimmt um seiner zu warten und zu pflegen 2). Die elischen Frauen verehrten sie deshalb unter dem Beinamen der Mutter (Paus, 5, 3, 3) und in der delischen Sage erschien sie wie bemerkt als Hülfe bei der Entbindung der Leto. Als Göttin des reinen Himmels und der gesunden Lust ist sie aber auch eine Göttin der Gesundheit, daher sie in Athen auf der Burg und sonst hie und da im attischen Lande und in Griechenland als Athena Υγίεια oder in verwandter Bedeutung verehrt wurde 3). In anderen Beziehungen der Art nannte man sie αλεξίχαχος, böse Krankheiten abwehrend, oder man verehrte sie neben ihrem Vater Zeus als φρατρία oder ἀπατουρία<sup>4</sup>), denn auch die Fürsorge für den Zuwachs der Geschlechter und die sich bei der Anaturienseier stets von neuem verjüngenden Phratrien gehört in diese Gedaukenreihe. Und wie alles Staatsleben der Griechen von der Familie auszugehen und sich daraus zu immer weiteren und höheren Ordnungen zusammenzusetzen und aufzubauen pflegt, so mag uns auch hier die Göttin von dem Segen des Hauses zu dem

Suid. v. αλγίς — ἡ δὲ ἰξοεια Αθήνησε τὴν ἱερὰν αλγίδα φερουσρούς τος κοράμους εἰσήςχετο. Vgl. das Spriehwort αλγίς περλ πόλιν Paroemingr. 1 p. 339.

El. céramogr. 1, 84 — 85°. Vgl. O. Jahn Archäul. Aufs. 60 ff. Nach spiterer Dichtung glaubte man auch den eleusinischen laechos von Minerva erzogen, Nannos 48, 953 ff.

<sup>3)</sup> Perikles errichtete ihr ein Bild auf der Barg, wavon die Basis mit der Inschrift noch auf ihres Stelle steht, Paus 1, 23, 5, Plut. Per. 13, Rofs. Arch. Aufs. 185. Im Demos Achsrase ein Altar der A. Υγρίενα, P. 1, 3, 3, Intervier in Athen und Orpops, hier anbech Apfolle Interviero, und andern Heilgötttern, P. 1, 2, 4; 34, 2. Auf Gemmen wie llygieia, nur der Kopf mit dem Helme bedeckt, Gavedoni Bull. d. I. 1856 p. 93 – 103.

Plato Euthyd. 302 D, Paus. 2, 33, 1. A. yereria's b. Creuzer Melet.
 p. 22.

des Staates hinüberführen, dessen Obhut sie gleichfalls neben dem Zeus in allen wichtigen und wesentlichen Beziehungen führte. So war sie Πολιάς oder Πολιούγος d. h. die Schutzgöttin der Stadt und des Staates nicht allein in Athen, sondern auch in Troezen, in Sparta (als γαλχίοιχος, weil sie in einem alterthümlichen, mit ehernen Platten ausgeschlagenen Tempel auf der Burg verehrt wurde Paus, 3, 17, 3), in Chios, auf Kreta, zu Lindos auf Rhodos, zu Priene, zu Massalia und an andern Orten 1). Eben dahin gehören die Epithete βουλαία, bei welcher und dem Zeus βουλαίος die attischen Buleuten schwuren (in Sparta ἀμβουλία). und αγοραία, weil sie als guter Geist und mit eindringlicher Beredsamkeit, wie Aeschylos sie in den Eumeniden schildert, auch in der Volksversammlung waltet. Ferner die Stiftung des Areopags durch welche sie nach der attischen Landessage den unversöhnlichen Streit rächender Dämonen und schützender Gottheiten zum ewigen Segen ihrer Lieblingsstadt schlichtete2): endlich die Beinamen άρχηγέτις, βασίλεια, σώτειρα, unter welchen sie neben Zeus als oberste Schutzgöttin des Staates und Landes verehrt wurde, über Götter und Menschen hoch in den Wolken herrschend 3). Und so ist sie auch die oberste Obhut und Vorsteherin größerer Stammesverbindungen z. B. als Ἰτωνία die Vorsteherin der zu Koronea geseierten Pamboeotien, als Παναγαίς zu Patrae die achaeische Bundesgöttin: überall schützend, rathend und in Geist und That fördernd.

Endlich solche Stiftungen die sich auf bestimmte Arten der Landescultur und der Kunstübung beziehen. So die Pflege des Oelbaums, den Attika sich vor allen andern Ländern von ihr

Rofs Rh. Mus, f. Philol. N. F. 4, 163, Hellenica 1, 1, 64. Einer Procession im Waffensehmack zom T. der Chalkioekos in Sparta gedenkt Polyb. 4, 35, 2 - 4.

<sup>2)</sup> Åuch der humane Grundsatz der attischen Geriekte, dafs Gleicheit der Stimmen für den Beklargten entscheide, warde von dieser Stiftung abgeleitet. Daher ψήμος Μθηνής d. h. der von ihr selbat hinzagefügte Stein, wollerch Stimmengleichheit erfangt und jener Grundsatz Gestgestellt erstellt der Steinen der Steinen der Steine St

<sup>3) 0</sup>d. 16, 263 ff. Daher ihr Sitz zur Rechten des Vaters, Pindar b. Aristid. 1p. 15 Didf, Plut Symp. 1, 2, 7, 7q. 10 bens. 149 Z. Συτεσθέξεις und Μ. ὑτερθέξεις and Leshos, Steph. B. v. ὑτερθ. γq. 10 ben S. 125, 1, Z. Ε΄ ε΄γείναι in Sparta, Paus. S. 11, 8. Δ΄ ἐξεπου ' Μ. Δ΄ Μογια' zud Ze' σώτερ Dinarch e. Demosth. 36. Daher sie im örtlichen Caltus unter den verschiedensten Beziehungen sehr büüg verseit waren.

empfangen zu haben rühmte, dann Rhodos, wo auf der Burg von Lindos gleichfalls heilige Olivenstämme gezeigt wurden 1). Die Kunstübungen der Athena bezeichnet im Allgemeinen ihr Beiname Έργάνη, obgleich man dabei speciell an die weibliche Kunstarbeit des Spinnens und Webens zu denken pflegte, welche in Griechenland viel und seit alter Zeit geübt wurde und worauf sich die alten Symbole des Spinnrockens und des Peplos bezogen. Athena wurde als die weibliche Künstlerin in diesem Sinne mit und ohne den Beinamen weit und breit verelirt, in Athen Sparta Olympia Thespiae, auf der Insel Samos und an andern Orten. Auch die Ilias und Odyssee sind voll von Beziehungen auf diese ἔργα Αθηναίης, die in ihrer Art immer das Höchste von weiblicher Kunstfertigkeit ausdrücken 2), und die Sage wußte von manchen Prachtgewändern zu erzählen, welche Athena entweder für sich selbst oder für andere Götter und Helden, namentlich für Herakles gewebt oder gestickt oder sonst künstlich verziert hatte. In dem kunstreichen Lydien hatte sich daraus das Märchen von der Arachne gebildet, welche mit der Athena in der Kunst des bilderreichen Gewebes zu wetteifern gewagt hatte und darüber in eine Spinne verwandelt wurde 3). Aber auch sonst wurde alle künstliche Schmuckarbeit, besonders der weibliche Schmuck von dieser Minerva abgeleitet (Il. 14, 178, Hesiod th. 573 ff., W. T. 72), in weiterer Ausdehnung auch die Kunstarbeit des Zimmermanns, des Goldarbeiters, des Schmiedes und Wagners, des Töpfers und des Schiffszimmermanns; ja Ovid gefällt sich darin weitläuftig auszuführen wie auch der Walker, der Färber, der Schuhmacher, also alle Handwerker und alle Künste ohne Minerya nicht zu rathen wüßten 4). In Griechenland wett-

S. das Epigramm der Anthol. 15, 11. Wirklich scheint sieh die Cultur des Oelhaums in Griechenland langsam verbreitet zu haben, s. Herod. 5, 82, Plin. 15, 1.

II. 5, 735; 9, 390, 0d. 7, 110; 20, 66 ff. Vgl. Aelian N. A. 1, 21,
 V. H. 1, 2, Suid. v. Έργάνη, Paus. 3, 17, 4; 5, 14, 5; 9, 26, 6. Auch das
 Sprichwort σύν Μθηνῷ καὶ χεῖρα κίνει galt vorzüglich den Frauen, Zenob.
 5, 93.

Virg. Ge. 4, 246 Serv., Ovid M. 6, 5—145. Eine bildliche Darstellung davon am Friese des T. der Minerva des forum Nervae in Rnm.

<sup>4)</sup> Ovid P. 3, §15 sqq, vgl. 04, £, 232; 23, 159, Hynn, Ven. 12, Hesiod V. T. 430. Die Erfindung des Wagens hatte ihren Grund in der Sage vom Erichthonios, von der Erfindung des Pfluges in den Ubehrlieferungen der Burygen, a. oben S. 153, 3, Aristid. 1, 2, 20 Idf., 1dhan. Procygnu. V. 9, 392, Sev. V. A. 4, 402. Eine 12-3, poolderus (déu) in Thessalien h. Steph. B. v., eine βοαφιτα (μόμας à cậμαζος) in Boeotien h. Tz. Lyt. 520. Der Plaier Aθγνικής βαθος b. Hesiod W. T. 430. Von der Töpferarbeit s. das

eiferten auch in dieser Hinsicht Athen und Rhodos. Dort wurde Athena als Künstlerin und Erfinderin neben Henhaestos und Prometheus verehrt und besonders an den Chalkeen gefeiert, A. Ergane aber auf der Burg in einem eigenen Tempel angebetet. in welchem neben ihr ein δαίμων σπουδαίων d. h. der ernsten Beschäftigungen die allgemeine Beziehung auf alle Kunst und Wissenschaft ausdrückte 1). Von Rhodos sagt es Pindar (Ol. 7. 50) mit lieblichen Worten, wie Athena diese Insel mit wunderbarer Kunstfertigkeit gesegnet habe 2).

Andere Erfindungen sind musikalischer und orchestischer Art. So galt bekanntlich Athena für die Erfinderin der Flöte, nach der gewöhnlichen Sage hatte sie das Zischen und Weliklagen der Gorgonen darauf gebracht, als Perseus unter ihrer Anleitung die Medusa in Lybien enthauptete3); während andere Sagen nach Lydien als dem Vaterlande der Flötenmusik wiesen. Diese wurde aber auch in Griechenland früh und allgemein gepflegt, am meisten in Boeotien, wo man deshalb diese Athena und zwar unter dem Namen Bougvhia eifrig verelute 1), aber auch sonst zu heiligen und zu kriegerischen Zwecken, zu diesen z. B. in Sparta. Mit der Zeit artete diese Kunstfertigkeit indessen aus und dieses und die Eifersucht auf Boeotien mag in Athen die Veranlassung zu der bekannten, oft in bildlichen Kunstwerken und auf der komischen Bühne behandelten Fabel gegeben haben daß Minerva zwar die Flöte erfunden, aber weil ihr Gesicht dadurch entstellt wurde sie weggeworfen und den Silen Marsyas, der sie wieder aufhob und ihrer Tone pflegte, dafür gezüchtigt habe 5). Ferner galt sie für die Erfinderin der kriegerischen

kleine Gedicht Κάμινος η Κεραμείς. Vgl. Diod. 5, 73, Plnt. Symp. 3, 6, 4,

Prace, ger. reip. 5, Paus. 5, 14, 5, Et. M. Phot. v. "Egyary.

1) Paus. 1, 24, 3, vgl. Ulrichs Abh. d. K. Bayersch. Ak. 3, 679—87,
Beulé l'Acrop. d'Ath. 1, 309 sqq. So wird b. Plut. d. fort. 4 und Aelian V. H. 1, 2 ein weihlicher Daemon Ergane neben der Athena genannt. In Thespiae stand Plutos nehen der Ath. Ergane, P. 9, 26, 6.

<sup>2)</sup> Böckh explic. Pind. p. 172. In Asien rühmte sich Kyzikos, Athens Enkelin, von der Athena die Befähigung zur Kunst erlangt zu haben, weil es ihr zuerst in Asien einen Tempel erhaut hahe, Anthol, P. 6, 342.

<sup>3)</sup> Pind. P. 12, 6-12 Schol., Nonn. 24, 36, we diese Erfindung nach Lihyen versetzt wird, vgl. Paus. 2, 21, 6. Namentlich erklärte man sich auf diese Weise den νόμος πολυχέφαλος.

<sup>4)</sup> Müller Orchom. 79. 356. Nach der bocotischen Dichterin Korinna unterrichtete sogar Athena den Apoll im Flötenspiel, Plut. de Mns. 14. Athena ἀηδών hei den Pamphylen d. i. Erfinderin der Flöte. Hes. v. ἀηδών, Bekker An. 349.

<sup>5)</sup> Auf der Burg Αθηνά τον Σεληνόν Μαρσύαν παίουσα (Bruna

Trompete, deren Heimath Lydien und Tyrrhenien war 1), endlich für die der Pyrrhiche, des kriegerischen Waffentanzes, den
sie selbst zur Feier des Sieges über die Giganten zurest getanzt
hatte (S. 62, 3) und welcher deshalb ihr zu Ehren an den Panathenaeen mit bedeutender minisch- orchestischer Ausstattung aufgeführt wurde. Ja sie galt als die schlechthin erfinderische auch
für die Urcherien einer besonderen Art von künstlicher Divination,
nehmlich der nicht selten erwähnten durch Würfel, wie es scheint
besonders in dem Culte der Athena Skiras bei Athen, auf derateus und oziedigten, dieses für den Ort wo man zum Würfeln
zusammenkan, und verschiedene Vasenblider hinweisen 2).

Endlich ist Athena als Göttin der himmlischen Klarheit und als jungfräulich reines Wesen zugleich die Macht der geistigen Klarheit und Besonnenheit, die sich in gleicligearteten Menschen und Erfindungen offenbart, und zwar nach einem alten und ursprünglichen Gedankenzusammenhange. In der Odyssee ist sie deshalb die Schutzgöttin des ihr geistig verwandten, weil steis besonnenen und erfinderischen Odysseus 3), in der lias erscheint sie heim Streite des Achill und Agamemnon dem ersteren wie die personificirte Besonnenheit 1), in Arkadien wurde sie eben deshalb als µrgzörzig verhert 2), und in dem eturrischen und römi-

Eπιοδιαή, δτι δή τοὺς αὐλους ἀν (λοιτο ξορίη θαι σηθες τής 9 εοῦ βουλομένης, Pans. 1, 24, 1. Μγοοι fect Satyvan admirantem thius et Minervan, Plin. Vgl. die Mianze von Athen b. Beulé Monn. d' Ath. p. 353 a. Brunn Ann. d. Inst. 30, 354, Mon. d. Inst. 6 t. 23. Den Beinamen Musica führte eine Minerva des Bildhauers Demetrios, quoinain d'accores in gorgue eius ad ictus eitharae tinnitu resonant, Plin. Indessen kommt eine Δθ. μουσική anch auf fulseben Inschriften von. Bick hi Staats b. 2, 306.

Gewöhnlich heißt sie die tyrrhenische, Aesch. Eum. 567, Soph. Ai.
 u. A. In Argos eine Albena Salpinx die man von Tyrrhenos, dem Sohne des Herakles und der lydischen Omphale ableitete, Paus. 2, 21, 3.
 Phot. Σχίρον τόπος Μθηνίσε ἐψ' οὐ οἱ μάντες ἐκαθέζοντο,

<sup>2)</sup> Phot. Σχίρον τόπος Αβήνησιν έφ' οὐ οἱ μάντεις έχαθξίοντο, vgl. Zenob. 5, 75 ἄλλοι δὲ λέγουσι τὴν Αθητάν εἰφεῖν τὴν διὰ τῶν ψήφων μαντιχήν und Steph. B. y. Θοῖα, Weleker A. D. 3 t. 1.2. S. 3—24, Roulez Choix de Vases du Mus. de Leide t. 2 p. 5—10.

<sup>3)</sup> Od. 13, 29 TB. sagt sie zum Odyssens ἐπτὰ σὰ μέν ἐσσι βοροτῶν ὅςν ἄροιτος ἀπάντων βουλἢ καὶ μύθοισιν, ἐγῶ ὁ ἔν πᾶσι θεοῖσιν μήττι ε κλέομα καὶ κέρθεσιν, 332 δie könne ibn nieht verlassen, οὐνκ ἔπτῆτῆς ἔσσι καὶ ἀγχίγοος καὶ ἐχάφοριν.
4) Π. 1, 20 Τὰ βλον ἐγῶ παὐσουσα τὸ σὸν μένος, εἴ κε πίθηκα, οὐ-

II. 1, 207 ηλθον εγώ παύσουσα τὸ σὸν μένος, εἴ κε πίθηαι, οὐ ρανόθεν.

δτι βουλευμάτων έστιν ή θεὸς παντοίων καὶ ἐπιτεχνημάτων εὐρέτις, Paus. 8, 36, 3.

schen Calte deutet der Name Menerva Minerva auf dasselbe geistige und sinnede Wesen der Gütin, an welchem sich die Philosophen und alle Jünger der Kunst und Wissenschaft von jehre rehaut haben. Dafs in Athen diese Seite der Göttin vorzüglich hervorgehoben wurde ist um so begreiflicher, weil gerade die reinere attische Luft, wie Euripides und die Lobredner Athens dieses gerne reilmene, auch der Nahrung und Pflege des Geistes mehr als irgendwoz zuträglich war. Und wo hätte sich eine Göttheit als das innerste Wesen, als die Seele eines Landes großsartiger bewährt, erhebender von sich gezeugt, als in dieser unvergleichlichen Stadt, wo der Reisende noch jetzt den Spuren der alten Schutzgötin auf der durch sie für ewig geweihten Burg mit tiefergriffenen Gemüthe nachgeht.

Die bildliche Darstellung der Göttin hielt sich lange an die altherkömmlichen Muster der Cultusbilder, deren es sitzende und stehende gab, jedes nach seiner besonderen Bedeutung durch Speer und Schild, die Aegis mit dem Gorgoneion, den Spinnrocken oder andere Attribute characterisirt. Die stehenden mit der gezückten Lanze und dem geschwungenen Schilde nannte man speciell Palladien, unter denen das troische Palladion vor allen übrigen berühmt war, wie die meisten alten Schutzbilder angeblich vom Himmel gefallen (διοπετές), sein Besitz eine Bürgschaft für die Sicherheit der Stadt, daher Diomedes es unter dem Beistande des Odysseus entwendet. Eine Veranlassung von vielen Sagen, die bald die außerordentliche Heiligkeit des Bildes bald das Wunder seines Ursprungs hervorheben, bald von den Wegen und Abenteuern berichten durch welche es dahin gekommen wo man sich seines Besitzes rülimte, wie in Argos, in Athen, in Unteritalien, endlich in Lavinium und Rom!). Anderer alter Bilder rühmte sich Athen, darunter das heiligste das im Erechtheum bewahrte der Athena Polias war, wahrscheinlich ein sitzendes mit Peplos, Aegis und dem Konfschmucke des Polos, des rundlichen Sinnbildes des gewölbten Himmels 2). Daneben gab es indessen



<sup>1)</sup> Strabe 6, 264. Die hildliche Darstellung von manchen dieser Sagen, nauestlich von der Kassandru und vom Raube der Balladions, lehren uns zugleich das Bild selbst kennen, s. Miller Handt, § 65, 365, D. A. K., 1,5-71. u. 202, und über die den Runb der Balladions darstellenden Gemmen und Vasenhilder O. Jahu im Philologus 1, 46—60, Ann. d. Inst. 30, 223—264.

Ygl. über dieses und die anderen alten attischen Bilder die Untersuchung Ed. Gerhards über die Minerveniode Albens, B. 1844. Nächst dem in Erechtheum, Paus. 1, 26, 7, galt für besonders alt das der 'A9.

auch alte kriegsgerüstete Bilder der Promachos, sammt anderen die sich auf Sieg und auf Fruchtbarkeit und sonstige Eigenthömlichkeiten des Cultus bezogen, denen wir nicht mehr zu folgen vermögen. Die Gesichtsbildung blieb nach der altherkömmlichen Weise lange eine aegyptisirende, wie alle älteren Thonbilder sammt den bekannten Münzen älterer Prägung sie zeigen. Die große Menge archaistischer Vasengemälde, auf denen Athena so oft erscheint, besonders die panathenaeischen Preisgefäße und die außerordentlich zahlreichen mit Scenen aus der Heraklessage, endlich das Bild der Pallas unter den aeginetischen Bildwerken zu München können dazu dienen dieses ältere Bild der Göttin zu vergegenwärtigen. Wie lebendig dasselbe dem attischen Volke vorschwebte, davon giebt die bekannte Erzählung von der List, durch welche Pisistratos zur Tyrannis gelangte, ein merkwürdiges Beispiel 1).

Aus solchen Elementen erhob sich die Kunst nach den Perserkriegen zu den bewunderungswürdigsten Leistungen, durch Phidias, welcher auch die ideale Bildung der Athena in den Grundzügen ein für allemal feststellte. Der große Kunstler hatte die oberste Schutzgöttin seines Vaterlandes oft und für verschiedene Städte gebildet, seine berühmtesten Werke aber waren die auf der Burg von Athen, in welchen die drei wichtigsten Phasen der Göttin auf entsprechende Weise hervortraten, 1) Die chryselephantine Statue der jungfräulichen Pallas im Parthenon, ein colossales Standbild mit einem auf die Füße hinabwallenden Chiton, darüber die Aegis mit dem Gorgoneion, auf dem Haupte ein Helm welchen oben eine Sphinx, zu beiden Seiten Greife schmückten. Auf der einen Hand (wahrscheinlich der rechten) ruhte eine sechs Fuss hohe Nike, in der anderen hielt sie die Lanze und

χουσείην τε τουφάλειαν αλγίδα τ' άμφ' ώμους. Επὶ δ' ώχετο φύλοπιν alvnv.

yequoires d. h. das in der Nabe der Kephissosbrücke an der b. Strafse nach Eleusis, also vermuthlich im H. der A. Skiras aufbewahrte, vgl. Serv. u. Intpp. V. A. 2, 165. 166, Schol. Aristid. p. 320 Ddf., wo mit Schneide-win Coni. crit. p. 165 zu lesen ist: λέγοι δ' ἄν καλ περλ ἄλλων πολλών παλλαθίων, τοῦ τε κατ ' Αλαλκόμενον τὸν αὐτόχθονα (S. 148) καὶ τών παρ' αὐτοῦ Γεφυραίων καλουμένων, u. lo. Lyd. de Mens. 3, 21, nach welchem die Gephyraeer bei diesem Palladion einen ähnlichen Dienst gehabt zu haben scheinen wie die Praxiergiden bei dem der A. Polias. Noch andre alte Cultusbilder des attischen Athenadienstes werden erwähnt in den von Böckh Berl. Monatsber. 1853 S. 573 besprochenen Rechnungsurkunden. 1) Herod. 1, 60. Vgl. auch die Schilderung b. Hesiod sc. Herc. 197 τῆ Ιχέλη ώσει τε μάχην Εθέλουσα χορύσσειν, ἔγχος ἔχουσ' ἐν χερσί

an derselben Seite unten sah man die Erichthoniosschlange und den mit Scenen aus der Amazonen - und der Gigantenschlacht verzierten Schild, welcher bei den Füßen anlehnte: Alles von Gold und Farbenglanz strahlend. Selbst die tyrrhenischen Schuhe waren mit Gruppen aus dem Kampfe der Lapithen und Kentauren geziert, und am oblongen Postamente (von welchem allein sich an Ort und Stelle einige Spuren auf dem Fußboden erhalten haben) salı man ein in vielen Götterfiguren ausgeführtes Bild von dem Ursprunge der Pandora. Das Ganze läßt sich mit Hülfe gleichartiger Statuen, attischer Votivreliefs und verschiedener Münzbilder doch nur einigermaßen wiederherstellen 1). 2) Das eherne Bild der Pallas Promachos, die jus Riesige übertragene und dabei doch ganz schöne und ausdrucksvolle Ausführung der alten Idee der Palladien: die bewaffnete Schutzgöttin des attischen Volkes und seines heiligen Mittelpunktes, der Burg von Athen, wie sie sich besonders in den Perserkriegen bewährt hatte und deshalb aus der Marathonischen Siegesbeute in diesem Bilde dargestellt wurde. Es stand zwischen dem Erechtheum und Parthenon (noch sieht man die Spuren des Unterbaues), wie gewisse attische Münzen dieses Bild in freilich sehr unzulänglichen Umrissen zeigen 2). Der Schild war mit Gruppen aus dem Kampfe der Lapithen und Kentauren geschmückt, die Spitze des Speeres und der Büschel des Helmes ragten so hoch empor, daß sie den Schiffern gleich wenn sie um das Vorgebirge Sunion gekommen waren sichtbar wurden. 3) Ein ehernes Bild welches man die lemnische Pallas nannte, weil es von den attischen Klernchen auf Lemnos gestiftet war. Hier erschien die Göttin in solcher Anmuth, dafs man sie die schöne zu nennen pflegte. Es war die Göttin des Friedens und der Werke des Friedens, daher der Künstler, wie eine alte Beschreibung sich ausdrückt, den Helm weggelassen und statt seiner die jungfräulich erröthende Schönheit zur Zierde des Hauptes gemacht hatte. Allen Athenabildern des Phidias aber werden jene Züge geeignet haben, welche wir an den besseren Statuen dieser Göttin noch jetzt als die vorherrschenden wiedererkennen. Eine ragende ernste Gestalt

<sup>1)</sup> A. Schöll Archiol, Mittheil, 67ff, u. Gerhard a. a. O. S. 6 u. 21, 2 Vgl. meineo Aufs, üi. Phidias in d. Hall, A. Eneyel, s. v. S. 182. Die dabei in Betracht kommenden Münzen b. Beulé Monn, d' Ath, p. 334, Ueber die Jennischen S. s. jene Andstat S. 183, über die Jennische S. 185, über die gewähnlich unter den Werkeu des Phidias aufgezählte Kliduchos S. 195 und O. Anh Ber. d. Leinz, Ges. d. W. 1855 S. 109ff.

von einer körperlichen Bildung und mit einem Antlitze, welches von einer ungetrübten Herrschaft des Geistes zeugt. Ein eriem Stirn, längliche feine Gesichtsbildung, sinnende Augen, strenger Mund, festes Kinn, das Haar kunstlos zurückgeschlagen. Kurz der Geist, die Pestigkeit, die Klarheit in der Gestal einer reinen göttlichen Jungfrau, die gewöhnlich bewehrt gedacht wurde.

Was die sonst vorhandenen zum Theil sehr schönen Büsten und Statuen, Münz- und Vasenbilder betrifft 1), so läfst sich jener Gegensatz einer kriegerisch aufgeregten und einer in friedlicher Milde gesammelten Göttin auch dort an vielen Beispielen nachweisen. Wo sie kriegerisch erscheint, bald zum Kampfe eilend oder schon am Kampfe theilnehmend, ist sie immer mit dem althellenischen Chiton bekleidet und in vollem Waffenschmucke 2), von dem die Aegis dem Arme zum Schilde dient oder die Brust bedeckt, ein lebendiger Schlangenpanzer, dessen Schlangen sich auf manchen Bildern wie am Kampfe theilnehmend emporbäumen: die Göttin selbst mit finsterem Ausdruck des Gesichts. mächtigen Gliederformen, kühnen Bewegungen. Dahingegen sie in anderen Bildern, welchen die siegreich waltende und herrschende Göttin vorschwebte, ruhig dastehend abgebildet ist, angethan mit einem großen Mantel, welcher die Gestalt und deren kriegerische Attribute verhüllt, aber den maiestätischen Eindruck des ganzen Bildes erhöht. Noch andere heben bestimmtere Beziehungen ihres friedlichen Waltens hervor, wie die insgemein Athena Agoraea genannten Bilder, wo die Aegis lose über die Brust herabhängt, der Helm gleichfalls lose aufgesetzt ist oder ganz fehlt, dahingegen in Geberde und Miene der Ausdruck ihres im bürgerlichen Verkehre thätigen Wesens vorherrscht. Endlich die mythologischen Acte ihrer Geburt aus dem Haupte des Zeus, wie sie in dem östlichen Giebelfelde des Parthenon in Athen, und ihres Streites mit Poseidon, wie sie in dem westlichen Giebelfelde zu sehen war 3), ihr Antheil an dem Gigantenkampfe und an den zahllosen Kämpfen der heroischen Vorzeit. Von

O. Müller Handb. § 368-371, D. A. K. 2 t. 19-22, Braun K. M. t. 56-70.

So thut sie auch II. 5, 733 ff., als sie sich zum Kampfe rüstet, erst den Peplos ah, dann den Chiton an (χετών ἐνδύσα Διός νεφεληγερέτασ) und darauf rüstet sie sich mit den Wassen.

Paus. 1, 24, 5, vgl. Welcker A. D. 1, 67 — 150. Beide Acte waren anch in anderen Bildwerken auf der Burg wiederholt, P. 1, 24, 2, vgl. Beul6 Monn, d' Ath. p. 393.

keiner anderen Gottheit besitzen wir eine solche Menge vielfach wechselnder Kunstdarstellungen.

## 5. Apollon.

Der Gott der Sonne und des Lichtes, wofür ihn schon die Alten oft erklärt haben und worauf auch die neuere Mythologie nach längerem Widerstreben zurückgekommen ist. Nur ist er freilich nicht die Sonne blos als Erscheinung, in dieser wandernden, am Himmel auf- und absteigenden Gestalt des Helios, sondern die Sonne ist nur die hervorragendste Erscheinung der Naturkraft, welche unter allen griechischen Göttern vorzüglich dieser vertritt, der herrlichen, feierlichen, im erhabensten Sinne des Wortes göttlichen Natur des Lichtes, der siegreichen Feindin von allem Unholden und Widerwärtigen und der alldurchdringenden Ursache von allem Schönen und Harmonischen. Apoll ist der Lichtgott schlechthin, im Lichte geboren und im Lichte wohnend, und insofern die erhebendste, das Gemüth noch jetzt tief ergreifende Gestalt der griechischen Religion. Am nächsten verwandt ist er dem Zeus, der ja auch Lichtgott ist, und der Athena, nur dass diese beiden mehr die Macht des Aethers ausdrücken und besonders Zeus die mit dem Himmel eng verbundenen atmosphärischen Wirkungen mit umfafst, also auch mit der irdischen und sinnlichen Natur so viel mehr in Berührung tritt; dahingegen Apollons Character, namentlich der des pythischen Gottes, durchweg ein hochfeierlicher, ernster und würdiger bleibt, auch in seiner Liebe und in seinem Hafs. Immer ist seine Gestalt von einer heiligen Würde und Maiestät wie umflossen und kaum hat die leichtfertigste Dichtung gewagt von diesem Gotte unehrerbietige Vorstellungen zu verbreiten.

Auch der alte Cultusname  $\theta o \bar{\imath} \beta o g M \pi \delta i \lambda \delta o r$  ist ein heredter Ausdruck für diese lichte Reinheit und Klarheit seines Wesens, vor welcher alles Unholde von selbst verschwindet. Schon Homer bedient sich gewöhnlich beider Namen, obgleich sie auch nicht sellen getrennt vorkommen.  $\theta o \bar{\imath} \beta o g$  bezeichnet die strahlende Natur des Lichts, speciell des Sonnenlichts  $^1$ ), aber auch

<sup>1)</sup> Aesch. Pr. 22  $\mathring{\eta}lov$   $\varphiot\mathring{\beta}\eta$   $\varphi lo\gamma t$ , daher die Titanin  $\Phiot\mathring{\beta}\eta$  S. 40. Dem Lichte entspricht die Reinheit, daher  $\varphiot\mathring{\beta}o_5$  i. q.  $\mathring{\alpha}\gamma u\acute{o}_5$ , doch sagten erst die alexandrinischen Dichter  $\varphiot\mathring{\beta}ov$   $\mathring{v}l\omega_Q$ , Lykophr. 1009, Apollon. lex. Hom. p. 164. Der Gebrauch des Wortes  $\varphiot\mathring{\beta}u\acute{o}_5$  für  $\mu urvac$  b. Eur.

die Heiligkeit (égyárya) des Gottes, welcher nach delphischer Sage, nachdem er den Drachen getödtet hatte, erst durch Bufse und Sühnung wieder zum Phoebos wurde, endlich die Gabe der Weifsagung, wie sie nach der Lehre so vieler Orakel vornehnich von Apollon ausging. Bei diesem Namen, wofür man in den ortlichen Dieleteten, besonders im dorischen, 2xtellov 1), in Thessalien 2xtellov saget, haben die Alten in ilhere geistreich spielenden Weise gewöhnlich an den Verderber (dxtollkien) gedacht, den strafenden und rischenden Gott, von dem so viele Sagen erzählten. Dalingegen die Neueren, bei der auch im älteraßen gewöhnlichen Namensform Apellon anknüpfend, darunter im Gegentheil den Abwender des Bösen und Widrigen verstehen (entzilko d. i. dxtelgyo), den Alexikakos, dessen Verehrung wie wir sehen werden gleichfalls eine sehr alte und in den Ueberlie-ferungen der örtlichen Gottesdienste tiefhegründete war.

Die heilige Sage, welche sich vornehmlich in den drei Abschnitten von Apollons Geburt, von seinem Kample mit den Mächten der Finsternifs und des Ungeheuers, und von seinem Kommen und Gehen von und zu den Hyperboreern bewegt, scheint ihre Ausbildung denselhen Culten zu verdanken welche in der Ueberlieferung auch sonst als die ältesten hervortreten, d. b. dem des Xanthosthales in Lykien, dem der Insel Delos und dem von Delphi. Wenigstens gelten diese Gegenden nicht allein für die Stätten seiner Geburt, seiner Kämpfe und seines Aufenthaltes im schöner Jahreszeit, sondern es wurde auch die älteste Hymnendichtung des Apollinischen Cultus sehr bestimmt von dort abgeleitet, namentlich von Delos und Delphi. Und zwar bego sich Delos weiter zurück auf Lykier und einen mytlischen Sänger der Vorzeit, den Lykier Olen, welcher den Deliern ihre lätesten Hymnen gedichtet haben sollte <sup>3</sup>/<sub>2</sub>, während die Tradition

Hek. 827 n. A., vgl.  $\phi$ 01 $\beta$ ά $\zeta$ 0 d. i. vatieinor, aber auch purgo,  $\phi$ 01 $\beta$ 0 $\lambda$ α $\mu$ - $\pi$ 1 $\alpha$ 0, Herod. 4, 13,  $\phi$ 01 $\beta$ 0 $\alpha$ 0 $\mu$ 10 $\alpha$ 0 Plut. El. ap. Delph. 20 ist erst in der gottesdienstlichen Praxis entstanden.

<sup>1)</sup> Ahrens dial. Der. p. 122. Die weite Verhreitung des Monats Jenlalines (auf Tenos Arteklauch) beweist daß diese Form nicht blos dorisch war. Ueber Δπλοῦν s. Plat. Krat. 405 C, C. I. n. 1768, 1761. Unter den Alteu γεl, Kassanden b. Aesch. Ag. 1961 ἀπόλλου γείας, ἀπολέκας γὰρ οὐ μόλις τὸ ἀμύτερον und Archilechos n. Euripides b. March. S. 1, 17, 10. Das Verbum ἀπόλλεν henne Hesyeh n. Et. M. 120, 52. Vgl. Ö. Müller Der. 1, 301, Schoemann Opuse. 1, 338, Welcker Gr. G. 1, 460.

<sup>2)</sup> Auf ältere Traditionen von Männern und Frauen deutet Hom. H.

von Delphi und von Krisa, von welcher zur Zeit Solons zerstörten Stadt der Dienst in Delphi zuerst eingerichtet wurde, auf Kreta und dessen alte Priester und Cultussänger zurückwies 1).

Seine Mutter ist Leto, eine Göttin welche zwar auch in Griechenland neben ihren beiden Kindern Apollo und Artemis viel verehrt und schon in der älteren epischen Tradition mit besondrer Ehrerbietung genannt und als Gemahlin des Zeus gefeiert wird 2). Doch kann sie dieses nach althellenischer Tradition. welche nur Hera gelten läfst, nicht gewesen sein, wie denn auch ihr Name sowohl als ihre völlige Bedeutung am ersten aus dem Alterthume Lykiens sich erklären lassen, in welchem Lande Leto eine Göttin von großem Anselm gewesen zu sein scheint 3). Im Zusammenhange der Dichtung von der Geburt des Apoll und der Artemis ist ihre Bedeutung die der Nacht (daher χυανόπεπλος), aus welcher das Licht geboren wird. Von dem Gotte des Himmels befruchtet gebiert sie den strahlenden Gott des Lichtes, nach langem Kreisen und schweren Beängstigungen, das ist der einfache Sinn des alten Mythus, wie auch die Geburt der Alkmene eine sehr schwere ist und Danae in ihrem dunklen Kerker erst nach bitteren Leiden ihres lichten Sohnes froh wird. Nur daß

in Ap. Del. 160, den Lykier Olen nennen Herod. 4, 35, Kallim. Del. 304, Paus. 1, 18, 5; 2, 13, 3; 5, 7, 4; 8, 21, 2; 9, 27, 2; 10, 5, 4. Auch Homer und Hesiod sollen zur Ehre Apolls nuf Delos gesungen haben, Schol. Pind. N. 2, 1.

<sup>1)</sup> H. in Ap. Pyth. 210ff., 355 ff., Paus. 2, 7, 7; 30, 3; 10, 7, 2; 16, 3. 2) Hesiod th. 404, Hymn. in Ap. Del. 1-73, Horet, 04. 1, 21 Latonamque supremo dilectam penitus lovi, vgl. oben S. 107. In Delos Delphi und sonst warde sie sehr verether, in Argos gab se cinent. The Leto mit cinem Bilde von Praxiteles, Paus. 2, 21, 10, an der attisch-megarische Grenze einen T. der Sch. Argos, P. 1, 44, 4. Apollo selbs theist im geischen Gesange oft mit Auszeichnung. Argosis xad Arbs vibs, other ward to his vibs, other wards to have a superior site of the superior site of the superior site of the superior site. Argosis Leto is xvolletary dryring psycholox Koton, H. Ap. Del. 62, daber Korols other Kotonyring bei Kallimachos, s. oben S. 40. Auf den Vassenbildera sicht man sie meist unt ihren beiden Kindern.

die epische Dichtung in alle diese Sagen das Motiv von der Eifersucht der Hera eingeschoben hat. So war auch der Ort wo Leto von ihren beiden Kindern entbunden wird ursprünglich wohl nur ein Ort der Phantasie. Doch liegt das Localisiren solcher Vorstellungen in der Natur aller positiven Religion; daher man von der Geburt des Apoll und der Artemis in sehr verschiedenen Gegenden erzählte, besonders in dem kleinasiatischen Xanthosthale von Lykien und auf der Insel Delos, deren Ansprüche zuletzt alle Griechen anerkannten. Der alte Hymnus auf den delischen Apoll giebt die Sage in ihrer alterthümlichsten Gestalt, Kallimachos in dem Hymnus auf Delos in der modernen des hellenistischen Zeitalters. Die Grundzüge sind folgende. Langes Umherirren der Leto um einen Ort zu finden wo sie ihrer Bürde ledig würde. Im Homerischen Hymnus irrt sie förmlich im Kreise umher von Kreta nach Athen und an der griechischen Küste bis zum Athos, dann an der thrakischen und asiatischen: bis sie endlich in dem Mittelpunkte wo die Radien dieses Kreises zusammenlaufen den gesuchten Ort findet, in Delos, Ueberall weist man sie zurück, weil man sich fürchtet vor dem gewaltigen Gotte den sie gebären werde, als ob die ganze Natur in zitternder Ehrfurcht seiner Erscheinung entgegensähe. Endlich kommt sie nach Delos, der kleinen verrufenen, ganz unfruchtbaren Insel, die nichts zu bieten hat als hartes Gestein, Schaalthiere und stinkende Robben, eine Zuflucht der Mowen und der Fischer. Denn es ist eine Eigenthümlichkeit der Apollinischen Religion und überhaupt wie es scheint der Religion des Lichtes, daß sie vorzugsweise einsame unfruchtbare Klippen im Meere. Vorgebirge und felsige Schluchten zu den Geburts - und Cultusstätten ihrer Götter aufsuchte, wie auch Delphi so eine einsame und unfruchtbare Felsenschlucht ist, die erst durch Apollo zu großer Aufnahme und hoher Ehre gekommen war. In jenem Gedichte läfst sich Delos erst von der Leto das Versprechen geben daß ihr hehrer Sohn sie nicht wieder verlassen oder wohl gar in die wogende Meeressluth binausstofsen werde. Später und zwar zuerst hei Pindar findet sich die Sage, welcher offenbar auch eine alte und tiefreligiöse Idee zu Grunde liegt, daß Delos als wüster Fels im Meere herumgetrieben sei, bis dieser um als Stätte der Geburt des Apoll zu dienen mit ragenden Säulen im Grunde des Meeres befestigt wurde 1) und den Namen Añlog bekommen habe d. i.

Pindar hatte die delische Sage in einem παιὰν ποοσοδιακὸς auf Delos ausgeführt, von welchem leider nur einige Bruchstücke erhalten sind,

die Insel der Offenbarung, der ersten Epiphanie des Lichtgottes: grade wie die Insel Rhodos nach der gleichfalls von Pindar so schön ausgeführten Sage für den Sonnengott erst aus dem Schoofse des Meeres hervorgehoben wurde. Endlich erfolgt die Geburt. Neun Tage und neun Nächte dauern die Wehen, alle hülfreichen Göttinnen sind nahe, aber Hera die eifersüchtige läfst Eileithvia nicht vom Olymp. Da schicken die Göttinnen die Iris um die Göttin der Entbindung zu holen, indem sie ihr ein prächtiges Halsband versprechen, eins von jenen wunderbar schönen Geschmeiden, die in den griechischen Sagen oft erwähnt werden 1). Sie kommt also und nun kniet Leto auf dem Rasen nieder, fafst die heilige Palme und hervor aus ihrem Schoofse springt der Gott des Lichtes, begrüßt von der dunklen Meeressluth, die sich im leisen Anhauch der Winde rings um die Insel emporheht. und von dem lauten Jubel der Göttinnen. Gleich greift er nach Bogen und Kithar und wie er dahinschreitet, der lichte Gott mit den wallenden Locken und den klingenden Pfeilen (ακερσεκόμης έκατηβόλος), strahlt ganz Delos von goldenem Glanze 2). Oder wie Kallimachos dieses Wunder schildert; Heilige Schwäne kommen gezogen und ziehen ihre Kreise siebenmal um die Insel. Da wird Apollo geboren als das Kind des siebenten Monatstages, da singen die delischen Nymphen das heilige Lied der Eileithyja. Da war Alles golden auf Delos, der ganze Boden der Insel und alle die heiligen Stätten 3); ein schönes Bild für den dichten Schimmer des zuerst ausstrahlenden Lichtes und Sonnenglan-

b. Strabo 10, 485. Vgl. Kallim. Del. 35—50, Petron. Anthol. lat. 1, 175 und von der Asteria und Ortygia unteu bei der Geburt der Artemis. Der Glaube daß Delos keinem Erdbehen unterworfen sei konnte erst durch wiederholte Erfabrung widerlegt werden, Plin. 4, 66.

<sup>1)</sup> μέγαν δομον χουσείοισι λίνοισιν ξεομένον, ξυνεάπηχον, wo die Neunzahl der Ellen der Daner der Weben entsprich. Ohne Zweifel trug das alte Bild der Elleithyia auf Delos ein solches Geschmeide.

<sup>2)</sup> Vgl. Theognis v. 5—10. Φοιβε ἐιναξ, ὅτε μέν σε θεὰ τέκε πότνια Αητώ, φοίνικος ὁαδινῆς χεροῖν ἐξαφιμείνη, ἀθαινίατων κάλιστον ἐπὶ τροχοιείε ἰμίνη, πὰσα μέν ἔπλησθη Αῆλος ἀπειρεσίη ὁδιης ἐμβροσίης, ἐγελασσε δὲ γαῖα πελώρη, γήθησεν δὲ βαθύς πόντος ἀλός πολύς.

<sup>3)</sup> Die Heilighbürer lagen am Fafse des Berges Kivboe, (daher Cynthus Cynthia), von dem ein kelmer Bach liefst, der gleichalfa loch erwähate Ivoarios. Statt der in ältester Zeit berühnten, auch auf den Vassenbildern dir sieltharen Palme (0d. 6, 162, Theophr. hist, pl. 4, 13, 2) nenst die spätere Sage einen gleichfalls sehr berühnten Oelbaum, Paus. S. 23, daber in der dichetrischen Tradition fortan die Palme, der Oelbaum und auch wohl ein heiliger Lorobeer neben einnader genannt werden, Enrip. Hek. 485, Ion 924.ff., Iphig. T. 1037 ff., Catall 34, 7, 0vid. M. 6, 333.

zes, der in den südlichen Ländern bei so feiner Luft in der That wie eine starke Vergoldung auf den beleuchteten Gegenständen aufliegt. Der siehente Tag war in allen Monaten dem Apollo heilig, weil Leto ihn am siehenten geboren (daher Ap. ½800µc-yriys, ½804µcos), und zwar nach delischer Ueberlieferung am siehenten Thargelion, welcher von Jahr zu Jahr als sein Geburtstag gefeiert wurde, wie in Delphi der siehente Tag des Monates Bysios¹). Aufserdem waren dem Apollo, wie dem Licht- und Sonnengotte Ianus in Rom, alle ersten Tage der Monate d. h. die des von neuem erscheinenden Mondes heilig²).

Auf Apollons Geburt folgt die Stiftung seines Orakels zu Delphi und der Tod des Drachen Python, den er mit den esten Pfeilen seines Bogens niederstreckte 3): ein Kampf welcher dem Drachenkampfe Siegfrieds in der deutschen und nordischen den des h. Georg in der christlichen Mytologie entspricht und als symbolische Grundlage der meisten Feste und Legenden von Delphi durch Musik, Poesie und bildende Kunst weit und breit verherrlicht wurde. Man nannte diesen Drachen, den man sich bald männlich bald weiblich dachte, gewöhnlich Python, nach späterer Tradition aber auch Delphyne oder Delphynes 1). Immer ist er ein Symbol der sich dem Lichte entgegensetzenden Finsternifs, sowohl im physikalischen als im ethischen Sinne des Worts, unter dem Bilde einer wilden Leberfluthung, einer faulen Verweung, wie sie sich im Thale von Krisa und in den Um-

Daher Ap. νεομήνιος, Schol. Arist. Plut. 1126, Schol. Od. 20, 155.
 Nach Et. M. v. εἰχάδιος war auch der 20 Tag dem Apollo heilig.

4) You der δράκαινα weiß schon Hom. H. Ap. P. 122. Den Namen Δελφύτη οθει -Δελφύτη, Boss. -Δελφύτη, δει Tradition der Alexandriner, Apollon. 2, 706 Schol., Apollnd. 1, 6, 9, vgl. Dinnys. P. 442, Suid. v. -Δελφοί, Schol. Eur. Phoen. 232. 233, Tz. Lykophr. 205. Man erklärte dadurch den Namen Delphi and der h. Steph. B. v. -Δελφοί erwihar.

ten Quelle Δελφούσσα.



Hesiod W. T. 770, C. I. n. 463, Plut. Symp. 8, 1, 2, Qu. Gr. 2, Diog. L. 3. 2.

gebungen von Delphi in der wüsten Zeit des Jahres darstellen mochte. Die Dichter beschreiben diesen Drachen als ein dem Typhon verwandtes, von der Erde gebornes Ungethüm, welches vom Gebirge und dem oberen Pleistosthale in die fruchtbare Ebene von Krisa hinabkriechend die Felder verheert, die Nymphen veriagt, Menschen und Vieh würgt, die Bäche schlürft, die Berge in furchtbaren Windungen rings umkreist 1): ein schlangenartig gebildetes Ungeheuer, wie sie die Sagen aller Völker so oft schildern. Sobald Apollo bei Delphi erschien hat er es gleich mit seinem Pfeile getödtet und der Verwesung anheimgegeben, wovon gewöhnlich der Name Python abgeleitet wird, desgleichen der Name des gleich nach dem Siege gestisteten Heiligthums Hv9ω2) und der dadurch bestimmte, von Delphi aus allgemein verbreitete Beiname des Apollo IIv910c. Auch erscholl nach diesem Kampfe zuerst das helle Lied des Sieges und des triumphirenden Lichtes in in racinov, das seitdem von Ort zu Ort und von Jahr zu Jahr gesungen wurde, bis es für alle Welt zum gewöhnlichen Jubel des Sieges und alles höchsten Preises und Dankes geworden war 3): ursprünglich ein Cultuslied des Apollinischen Dienstes, wie denn auch Apollo selbst in Folge dieser herkommlichen Anrufung und als der allgemeine Helfer und Heiler Tricoc und Hairw und Hair genaunt zu werden pflegte.

Eine zweite und gleichartige Erzählung ist die von dem erdgebornen Riesen Tityos, welcher Leto anzutasten gewagt hatte und deshalb von ihren Kindern getödtet wird, denn hier ist Ar-

Hom. H. in Ap. P. 122 ff., Kallim. Del. 91 ff., Ovid M. 1, 437, Lucan Pbars. 6, 407, Stat. Theb. 1, 563 ff., Claudian in Rufin. 1 pracf., Schol. Pind. Pyth. argum.

<sup>2)</sup> Hom. H. vs. 194 k<sup>2</sup>g oğ vip Hobò καλόμαται ol di kiwara Histor καίδουσε Ηπόνευρο, Θιανακ καίδι αίναι πόσε πίδιος μένας όξιος ηλίδιαι. Also πόδο ακτίν von der durch Verwesung anläsenden Kraft der Sane, eine Ableitung veloch durch die Länge der ersten Sibie unterstützt wird. Andre leitetten das Wort ab von πυνδύομαι, besonders bei der Erkliftung des delphischen Frühlingsmonten Biotore, veil am 7 d. diesem Tage hefragt eig, Plut. Qu. Gr. 9, vgl. Soph. O. 7. 663 Πεσωδ' tob πείδους. Nr. 9, 419.

<sup>3)</sup> Das Gegentheil von dem Rufe allivoy allivoy, s. Kallin. II. in Apoll. 20. 102 mit d. Aam. von Spanheim, Apollon. 2. 701 ff. und Schwalbe üb. die Bedeutung des Paean als Gesang im Apollinischen Gallus, Magdeb. 1547. Man erklärte späler gewöhnlich 1/μος ἀπό τοῦ lɨdöde i. e. a sandon, Παιών πότο τοῦ ποιών τες ἀνίας, abec auch 1/μος ἀπό τοῦ lɨtwa i. e. ab immittendo (βέλος) und Παιών ἀπό τοῦ παίειν a feriendo, Maerob. S. 1, 17, 16 flat.

temis immer mit bei dem Triumphe betheiligt: eine Sage welche sowohl auf der Inael Euboea erzählt wurde und hier schon der Odyssee bekannt ist 1), als in der Gegend von Delphi wo Tityos als ein den Frieden der heiligen Strafse bei Panopeus störender, von Zeus mit der Nymphe Elara erzeugler, aber von der Erde geborner Becke gewaltthätigen Sinnes erscheint 2). Viele Lieder und Denkmäfer verewigten auch dieses Ereignifs, wie Leto von dem lüsternen Riesen angetastet wurde und wie er dann gleich den Pfeilen ihrer göttlichen Kinder erlag, worauf er in die Unterwelt gebannt wurde um dort für immer ein Sinnbild böser Lust zu sein.

Endlich das Kommen und Geben des Apoll, mit dem die Sage bei dem schönen Mythus von den Hyperboreern anknüpft. deren zuerst Hesiod und das Gedicht von den Epigonen gedacht und von denen besonders der alte Lykier Olen in seinen delischen Hymnen gesungen hatte 3). Boreas ist Winter und Sturm, sein Sitz das nördliche Grenzgebirge der Rhipaeen. Jenseits desselben dachte man sich ein Land und Volk voll seliger Ruhe und Klarbeit, wobei eine dunkle Kunde von den hellen Nächten des Nordens mitwirkte, die sich in der mythischen Geographie zur Dauer eines halben Jahres, während dessen immer lichter Tag sei, erweitert haben 4). Also sind die Hyperboreer ein Volk das hoch im Norden im ewigen Lichte wohnt, deshalb das geliebte priesterliche Volk Apollons, den sie unausgesetzt feiern und in heiligen Gesängen preisen 5). Auch seine eigentliche Wohnung und Heimath ist bei ihnen, wie die der Leto und der Artemis, daher auch die diesen Göttern dienenden Priester und Priesterinnen sammt andern ihrer Verehrung geweiheten oder sie ver-

Od. 7, 324, Str. 9, 423. Τιτνός (auf einem Vasenh. Τιτνάς) ist wahrscheinlich durch Reduplication entstanden aus ταύς d.i. μέγας, πολύς, Hesyeh, davon ταύσας μεγαλύνας und Ταύγετον das Gebirge. Im Zend ist tay posse, valere.

Od. 11, 576 ff., Str. 9, 422, Apolled. 1, 4, 1, vgl. Pind. P. 4, 90, Apollen. 1, 759 ff. Schol., Virg. A. 6, 595 ff. und meinen Aufsatz zu Mon. d. Inst. 1856 t. 10, 11 p. 40 - 44, vgl. El. eéram. 2, 55 - 57.

<sup>3)</sup> Herod. 4, 33 ff., wo ausdrücklich hemerkt wird dafs die Hyperborerersage voruchmilch auf Delos zu Hanse sei. Die Hyperborer in Belphi b. Pans. 10, 54, ‡23, 3 vgl. 1, 4, 4 seleinen nichts oal tz zu sein. Aufscrdem erzählte man von ihnen in Attika P. 1, 31, 2, in Olympia ib. 5, 7, 4, und in Dodona, Rt. M. Audorarrio;

<sup>4)</sup> Plin. H. N. 4, 89. Schon die Odyssee 10, 82 weiß von den hellen Nachten.

<sup>5)</sup> Φοίβου παλαιὸς Σήπος Sophokl. b. Str. 7, 295, vgl. Piudar P. 10, 30 ff., Diod. 2, 47. Ueber die Eselsopfer des hyperboreischen Apoll, deren Piadar gedentk, vgl. Sehol, vs. 40 ff., Clem. Protr. p. 25 P., Autonia Lib. 20.

breitenden Personen nicht selten aus dem wunderbaren Lande der Hyperboreer abgeleitet werden. Immer gehören zu diesem ferner die Schwäpe, als schimmernde und singende Vögel des Lichts, die man auf dem Okeanos heimisch dachte, weil das Land der Hyperboreer mit seinem Eridanosstrome an den Okeanos grenzte 1). Aber auch die orientalische Fabel von den goldhutenden Greisen (denn Gold und Licht sind homogene Gedanken) und den einäugigen Arimaspen wurde mit der Hyperboreersage in Verbindung gebracht, namentlich durch Aristeas von Prokonnesos, welcher selbst ein Priester des Apoll und ganz von Wundern umgeben die Sage in dieser Gestalt in einem Gedichte ausgeführt hatte (Herod, 4, 13 ff.). So wurden nun auch die Greife , zu heiligen Thieren des Apoll und zu Symbolen seines Dienstes, so daß er oder Artemis mit ihnen fährt, oder sie werden von Greifen getragen, oder auch von fliegenden Schwänen 2). Andre suchten jenes Wunderland geographisch zu bestimmen, indem sie sich die Hyperboreer als Nachbarn der frommen Skythen dachten, daher der hyperboreische Apollonspriester Abaris, auch ein wunderbarer Mann, als Skythe auftrat 3). Oder man suchte sie in den fabelhaften Donaugegenden, wohin bei Pindar die heilige Hirschkuh der Artemis flüchtet (Ol. 3, 30), oder dort wo man sich den Eridanos und die Heimath des Bernsteins dachte. In Delos erzählte man sogar von Sendungen der Erstlinge von der Erndte, welche aus hohem Norden und auf unbekannten Wegen nach Dodona und von dort durch Thessalien ans Meer, dann über Euboea nach Delos gelangt wären 1). Der wahre Grund dieser sinnbildlichen Ueberlieserungen aber hatte sich im Cultus erhalten. Man feierte nehmlich Apollo zu Delos und Milet, auch zu Delphi und zu Metapont in Italien als einen mit der bösen Jahreszeit in ferne Gegenden Abreisenden (ἀποδημία) und bei Er-

<sup>1)</sup> Hesiod sc. Here. 315, Kurip. Pheeth. fr. 775, 31, Aelian N. A. 11, Bei Kallin. Del. 250 kommen die singenden Schwöne zur Geburt nus Lydien, wo die Histohe Wiese am Kayster Hermes und Hylles und der Patkolos bei Sardes durch ihre Schwine berühmt waren, yt. Himmer.or. 6,1. Andre nonnen die vom Hebros in Thrakien, Aristoph. Av. 774, Himer. or. 3,4. 2) Welcker Alte Denku. 2 S. 7.1 ff.

Herod. 4, 36, Lobeck Agl. 314. Unter den spätern Mythographen her Hekataeos von Ahdera ausführlich von den Hyperboreern gehandelt. Das Geographische s. h. Völcker Myth. Geogr. d. Gr. u. Rö. 145—170.

<sup>4)</sup> Herod. 4, 32f., Kallim. Del. 25 ff. Nach attischer Tradition kamen diese Erstlinge durch Vermittlung der Skythen nach Sinope und von dort über das attische Presiae, einen alten Verbindungsort mit Belos, nach dieser Insel, Paus. 1, 31, 2. Zu Grunde liegen die im Apollinischen Cultus herkömmlichen Erndteseadungen.

neuerung des Jahres Wiederkehrenden (ἐπιδημία) und gab ihm dabei förmlich das Geleite mit sogenannten Entlassungsgesängen, wie man ihn im Frühjahre mit Einladungsgesängen wieder herbeirief 1). Die größten Meister der Lyrik hatten solche Gesänge gedichtet, unter ihnen Alkaeos einen sehr schönen von welchem Himerios or. 14, 10 eine Skizze erhalten hat. Zeus schmückt den Apoll nach seiner Geburt mit goldner Mitra und Lyra und giebt ihm einen Schwanenwagen, auf daß ihn nach Delphi trage, wo er Prophet und Richter über alle Griechen sein soll. Aber die Schwäne eilen in die Heimath des Lichtes, zu den Hyperboreern, von wo die Delpher den Gott nun alliährlich, wenn der Sommer kommt, mit Paeanen und schönen Chorgesängen herbeirufen. Auch heifst Apollo, nachdem er ein Jahr bei den Hyperboreern geweilt, seinen Schwänen ihn nach Delphi zu führen, damit der heilige Dreifuss auch dort ertone. Es war um die Mitte des Sommers, als Alkaeos ihn mit seinem Paean begrüßte, daher in dem strablenden Glanze der Natur auch das Lied des Dichters ihn mit gleichen Tonen der Freude willkommen biefs. Es sangen die Nachtigallen dem Gotte entgegen und die Schwalhen und die Cicaden. alle nicht ihr eignes Lied, sondern von Apollo begeistert. Und auch die Flüsse fühlen dann seine Nähe und die Kastalia strömt mit sil-. bernen Strömungen und der Kephissos rauscht in höheren Wogen. Mithin war den Griechen die lichte Jahreszeit des Frühlings und des Sommers eine Offenbarung und Rückkehr des Lichtgottes aus seiner hyperboreischen Heimath; daher Apollo dann überall mit festlichen Hekatomben und jubelnden Chorgesängen begrüfst wurde 2) und auch seine Feste sämmtlich in diese Jahreszeit fie-

<sup>1)</sup> Mensoder d. eccom. 1, 4 επιέγονται δι ζώνου εποπεμπτικού, ποθημείας εδων γομιζομένεις η ενεροένεια, οἰον Απολίλονος ἀποσθημείας εδων γομιζομένεις η ενεροένεια, οἰον Απολίλονος ἀποσιολομεία τινές νομιζονται παρά Ληλίοις καὶ Μελησίοις καὶ Απεράδος καὶ Απολίμες δευτέρει. Η Italien rübuten sich die Metapontior daß Apoll alleib alt ihnen gewesen, daher dort nicht alleiv ow der Erscheinung des Aristens gefähelt, sondero selbst Pythagoras für eine Erscheinung des Apollo έξε Υπεράρούρων gehalten wurde, Herod. 4, 15, 10g. K. 5, 111.

<sup>2)</sup> Theogn. 773—779 von dem Apoll seiner Vatersladt Megara, er mög diese Slaut vor deo Persera sehlützen, 177 von Jaco Ir beipognävig nigos friegygatfvou xikstrüs, néutmos kartinifice, stendigerou xiding nigos friegygatfvou xikstrüs, néutmos v yonogle tegyin et növ nich pogniós. Bel jeun Goldister den Allacons schend das Kreit der Ernebelning des Grutzs von State Vallender von Vallender von State Vallender von State Vallender von Vallender

len, namentlich an den beiden Hauptstätten seines Gottesdienstes, zu Delos und zu Delphi. Hier ertönte vom ersten Frihlinge bis zum Herbste Apollons Preis und der Paean, während in den drei Wintermonaten vielmehr der Dithyrambos und die Feier des leichenden Dionyse vorherrschte 3); nach bleischem Glauben brachte Apollo die sechs Wintermonate in dem wärmeren Lykien und zwar zu Patara, die sechs Sommermonate auf der geweilbeten Insel zu, die ihn alljährlich von neuem mit festlichen Chören und Aufzügen begrüfste. Ja so consequent wär man in dieser Üebertragung aller Erscheinungen und Wirkungen des Lichts auf den triumphirenden Apollo, dafs er auch am frühen Morgen als selos und Sieger über die Finsternifs durch deu Paean begrüfst zu werden pflegte 1), wie er mit Beziehung auf den Lichtwechsel des Mondes an jedem ersten Monatstage äls reoutprog und an jedm siehenten als \$\frac{1}{2}\tilde{Q}\_{\tilde{L}}\tilde{L}\_{\tilde{L}}\tilde{L}\_{\tilde{L}}\tilde{L}\_{\tilde{L}}\tilde{L}\_{\tilde{L}}\tilde{L}\_{\tilde{L}}\tilde{L}\_{\tilde{L}}\tilde{L}\_{\tilde{L}}\tilde{L}\_{\tilde{L}}\tilde{L}\_{\tilde{L}}\tilde{L}\_{\tilde{L}}\tilde{L}\_{\tilde{L}}\tilde{L}\_{\tilde{L}}\tilde{L}\_{\tilde{L}}\tilde{L}\_{\tilde{L}}\tilde{L}\_{\tilde{L}}\tilde{L}\_{\tilde{L}}\tilde{L}\_{\tilde{L}}\tilde{L}\_{\tilde{L}}\tilde{L}\_{\tilde{L}}\tilde{L}\_{\tilde{L}}\tilde{L}\_{\tilde{L}}\tilde{L}\_{\tilde{L}}\tilde{L}\_{\tilde{L}}\tilde{L}\_{\tilde{L}}\tilde{L}\_{\tilde{L}}\tilde{L}\_{\tilde{L}}\tilde{L}\_{\tilde{L}}\tilde{L}\_{\tilde{L}}\tilde{L}\_{\tilde{L}}\tilde{L}\_{\tilde{L}}\tilde{L}\_{\tilde{L}}\tilde{L}\_{\tilde{L}}\tilde{L}\_{\tilde{L}}\tilde{L}\_{\tilde{L}}\tilde{L}\_{\tilde{L}}\tilde{L}\_{\tilde{L}}\tilde{L}\_{\tilde{L}}\tilde{L}\_{\tilde{L}}\tilde{L}\_{\tilde{L}}\tilde{L}\_{\tilde{L}}\tilde{L}\_{\tilde{L}}\tilde{L}\_{\tilde{L}}\tilde{L}\_{\tilde{L}}\tilde{L}\_{\tilde{L}}\tilde{L}\_{\tilde{L}}\tilde{L}\_{\tilde{L}}\tilde{L}\_{\tilde{L}}\tilde{L}\_{\tilde{L}}\tilde{L}\_{\tilde{L}}\tilde{L}\_{\tilde{L}}\tilde{L}\_{\tilde{L}}\tilde{L}\_{\tilde{L}}\tilde{L}\_{\tilde{L}}\tilde{L}\_{\tilde{L}}

Aufserordentlich mannichfaltig sind die örtlichen Cultusformen, sowohl hinsichtlich liner weiten Austreitung die sich über die ganze alte Welt erstreckte, als deswegen weil sie die Natur und das menschliche Leben in den verschiedensten Richtungen und Beziehungen berühren. Und dabei stellt diese Religion sich im Ganzen angesehen fast wie ein eignes System von Symbolen und Glaubensformen dar, mit einer gewissen hierarchischen und theokratischen Haltung, wie das Apollinische Institut z. B. in Delphi im Bestitzt eines ansehnlichen Gebietes war und von priesterlichen Collegien verwaltet wurde, bedient von zahlreichen Empelsklatzen, die als Zehnte überwundener Völker dahin geweiht zu werden pflegten und von denen eigne Colonieen ausgesendet wurden. Fragen wir nach ihrem Ursprunge, so ist die Ansicht wohl gänzlich aufzugeben dafs der Apollodienst im nördlichen Griechenland entsprungen und erst mit den Dorieren und

eyclische Feier der Aukunst bei den Hyperboreeru deutet Diod. 2, 47, wo die 15 Jahre statt der sonst gewöhnlichen 9 eine Accommodation un den Metonischen Cyclus sind.

<sup>3)</sup> Plut. Et ap. Belph. 9, Virg. A. 4, 143-149, wo Servius hinzusetzt: hibernam Lyciam nou asperam, sed aptam biemare cupientibus. Si en im se babet natura regionis. Uchrigens hingt diese Theorie mit dea Ansprüchen des Orakels zu Patara zusammen, Herod. 1, 182, da man sonst sowohl in Lykien als and Delos on einen Verkehr nit den Hyperboreer gluubte.

<sup>4)</sup> Apollon. 2, 669 ff., vgl. den Ap. ξναυρος νου ξναύρω d. i, πρωί bei den Kretern (Hesych) und Porphyr v. Pyth. 32, lamblich 110, Athen. 15, '22 v. Θυρέατικοί, wo mit Schwalbe üb. d. Paeun S. 26 zu lesen ist: χοροί δ' είδι τὸ μέν πρὸς ἔω παίδων τὸ δ' ἔξ ἀρίστου ἀνθρών κτλ.

durch dieselben verbreitet worden sei. Eher dürste sich das Umgekehrte behaupten lassen, daß der Ursprung ein südlicher und östlicher war und dafs die Wiege dieser Religion bei jener ältesten Bevölkerung des ältesten Kleinasiens und der griechischen Küsten und Inseln zu suchen sei, die uns unter vielen verschiedenen Namen begegnet. Am besten wird man drei Gruppen der Apollinischen Dienste unterscheiden: 1) Die der vorhellenischen Zeit, wo diese Religion ganz besonders an den Küsten und auf den Inseln des aegaeischen Meeres von Kleinasien bis nach Kreta verbreitet war. Dahin gehören die zahlreichen Dienste an der ganzen westlichen, später von den Griechen colonisirten Küste Kleinasiens, von Troas und den Inseln Tenedos und Lesbos bis Knidos mit dem triopischen Vorgebirge und Rhodos, ferner die Culte und Sagen von Lykien, wo Apoll der eigentliche Nationalgott war. Aber auch Kreta muß ein sehr alter Mittelpunkt dieser Religion gewesen sein, da sowohl die Traditionen von Lykien als die von Delos und Delphi hier anknupfen. Endlich weisen andere Verzweigungen dieser alten Lichtreligion nach Athen. nach Theben, nach Argos, nach Amyklae und Messenien. 2) Die attisch-ionischen Dienste, die ihren religiösen Mittelpunkt frühzeitig in Delos fanden!). Dahin gehört außer den Kykladen der attische Apoll, welcher als Vater des Ion durchaus ionischer Stammgott war und als solcher unter dem Beinamen πατρώος verehrt wurde. Auch Apoll und Artemis auf Euboea gehörten dahin, besonders der Apollodienst von Chalkis, welcher sich von dort über die thrakische Chalkidike verbreitet hatte. Ferner die ionischen Pflanzstädte in Asien, welche nun jene älteren Stiftungen der Apollinischen Religion mit hellenischem Geiste nflegten und ausbildeten, vorzüglich Milet mit seinem Heiligthum des Didymaeischen und Kolophon mit dem des Klarischen Apoll. Endlich 3) der von der Stadt Krisa begründete und lange Zeit von ihr abhängige, später unter die Aufsicht des Bundes der Amphiktyonen gestellte Dienst von Delphi und der der nördlichen Stämme, durch Thessalien bis in die Gegenden des Olymp, wo

<sup>1)</sup> Das Bruchstück eines H. z/grzz/6 des Hipponax B. Schol. Arist. Ran. 169 zählt underree wiecktige Punkte des innisienen Apolludieustes auf: Amakor, 6c 2001 Afglow f Höunt fyret fi Neison f Neison fi N

das schöne Tempethal mit seinen Lorbeerhainen ein alter und wichtiger Mittelpunkt der Apollinischen Religion für Thessalien und Makedonien war 1). Für diesen ganzen griechischen Norden ist der pythische Dienst von Delphi sehr früh ein Anlafs zu Festund Stammesvereinigungen geworden, daher man durch die ganze Gegend, besonders an der heiligen Strafse die vom Olymp nach Delphi führte, eine Menge Apollinischer Stiftungen findet. Das hervorragendste Glied dieser Verbündung wurden die Dorier, welche nach ihrer Eroberung des Peloponnes die alte Anhänglichkeit für Delphi bewahrten, aber sich zugleich die älteren peloponnesischen Religionen, namentlich den Dienst zu Amyklae aneigneten. Aber auch die attisch-ionische Bundesgenossenschaft bekannte sich früh zu Delphi, so daß man auf den heiligen Strafsen von Athen und von Euboea eben so eifrig dahin wallfahrtete wie vom Olymp und aus dem Peloponnes, daher dieser Ort immer mehr zum Mittelpunkte der gesammten Apollinischen Religion geworden ist. Dazu kamen die zahlreichen Filialdienste und Colonien, welche von dort unter Apollinischer Hoheit in alle Welt, besonders nach Akarnanien und Italien ausgesendet wurden. In jenen Gegenden am jonischen Meer waren die Dienste auf der Insel Leukas und zu Ambrakia, in Italien die zu Kroton und Metapont die Mittelpunkte dieser weit verbreiteten Beziehungen zu den pythischen Heiligthümern.

Suches wir die zalhreichen Formen in denen der Apollissen beinst vorkommt auf gewisse Reihen zurückzuführen, so ist einer der ällesten der des lykisch en Apoll. Daßs er auch am Ida der vorherrschende war beweist das Volk der Abzuoz und die Landschaft Abzuo, deren Fihrer in der Hiss Pandaros ist, der Apollinische Bogenschitze, der Sohn des Lykaon und Verehrer des Apollon Abzurgseig<sup>2</sup>, 2). Und auch der zu Thymbra auf troischem Gebiet verehrte Apoll, wo Kassandra die Weißasqung lerate und Achill durch Paris fiel, Laokono Priester war, war eigentlich Abzuoz, wie der von Chryse<sup>2</sup>), obleich der vorherrschende Cultusname dieser Gegenden der des An. Zungseic

<sup>1)</sup> C. I. n. 1767 Intovive Trientien, vgl. Müller Dor. 1, 202. Nor glaube ich weder daß diese Gegend der älteste Sitz der Dorier noch daß sie der Ursprung des Apollianschen Diensts zu Dielphi war. In Makedonien gab es einen Dienst des Ap. Triendo von dem Orte Trien in Bottiaca mit einem Orakel, Hes. Steph. B. v, Herod. 7, 12

H. 2, 826; 4, 101. 119; 5, 105. 171. Fellows Lycia p. 277. 466.
 Hes. v. Δυακίον. Bis nach Lemnos erstreckte sich die Verehrung dieses Anoll. Soph. Philokt. 1461.

war d. i. der Gott welcher die Aecker gegen die verderbliche Plage der Feldmäuse schützte; eine Verehrung welche auch in Rhodos heimisch war und dort sogar zu der Benennung des Monates Sminthios geführt hatte, während die Aeoler in Asien als Schutz gegen die Heuschrecken einen Apollo Πορνοπίων und einen danach benannten Monat hatten 1). Ferner ist der Name der bekannten Landschaft Kleinasiens Lykien gleichfalls von diesem alten Apollinischen Cultusnamen abzuleiten, da das Volk ursprünglich Termilen geheißen hatte, wie der Dieust des lykischen Apoll denn seit mythischer Vorzeit im Xanthosthale einheimisch war 2). Derselbe Cultus war aber auch in Attika verbreitet, wie das Auxerov bei Athen und die Sage von Lykos dem Pandioniden beweist 3), auch in Argos wo Danaos für den Stifter dieses Dienstes galt, ferner in Sikvon, in Troezen, in Theben und in Delphi. Der Name Auxing Avenyerig mag ursprünglich den Gott des Lichtes (λύξ, lux) bedeutet haben 1), doch wird er gewöhnlich von dem Symbole des Wolfes (λύκος) abgeleitet, welches diesem Gottesdienste wie dem des lykaeischen Zeus in Arkadien eigenthümlich war und sowohl in den lykischen als in den attischen und argivischen Legenden und Sinnbildern, endlich in den Ueberlieferungen von Delphi in verschiedner Anwendung hervortritt. Und zwar scheint das scheue und gefräßige Thier des Waldes und des Winters auch in diesem Ideenzusammenhange eine der lichten Gewalt des Apollo widerstrebende Macht des Winters, der gefräfsigen Pest und anderer Plagen bedeutet zu haben, welche Apollo in siegreicher Maiestät vertreibt und ab-

Diod. 5, 55, vgl. das Märchen von der Ankunft der Leto in Lykien
 Antonin Lib. 35, Ovid M. 6, 317 ff. and Höck Kreta 2, 359.

<sup>4)</sup> Δύξ, daher λύχη, das erste Morgenlicht, sonst λυχόφως, ferner λυχάρας λυχαυγής. λυχοιείδης von der Morgenröthe (Hesych), der Berg Δυχαρηττός b. Athen n. s. w., s. Macrob. S. 1, 17, 36, Welcker Gr. G. 1, 476, G. Cartius Grundz. 1, 130.

wehrt 1). Indessen hatte es, wie die meisten Ortslegenden beweisen, vorberrschend die Bedeutung eines scheuen Pflichtigen ausgenommen 2), welcher hei Apollo als dem Schutzgotte der Flüchtigen und Bittenden (grégins) Gnade findet: eine Vorstellung die sich von selbst aus den leitenden Inlend er Apollinischen Mordsähne erklärt, nach welchen für den flüchtigen Verbrecher, nachdem er sich der vorgeschriebenen Bufse und Sühne unterzogen, Schutz und Wiederherstellung möglich wurde; daher in Athen der Wolf des Apoll oder der aus ihm entstandene Heros Wolf sogar zum Sinnbilde des Schutzes der Gerichtsbüe überhaupt geworden war 3). Also mögen sich diese leben der Sühne, auf welche wir zurückkommen werden, zuerst und vorzugsweise in diesen Kreisen des Ivkischen Apollodienstes entwickelt haben.

Nicht minder alterhümlich und bedeutungsvoll ist der Gottesdienst des Apollo von Amyklae, welcher durch die Hyakinthien gefeiert wurde, und der des Apollo Karneios und der Karneen in Sparta und der Pelopsinsel überhaupt. Beide Dienste waren vordorisch, obgleich sie erst durch die dorische Bevölkerung der Halbinsel recht in Aufnahme kamen. Das Amyklaeon, so hiefs der alte Tempel des Apollo von Amyklae, der früher sehr bedeutenden, später neben Sparta beratigekommenen Stadt, die in einer sehr fruchtbaren Gegend lag, gelörte zu den

<sup>1)</sup> Sophokl, El, 6 nennt den lyk, Apoll von Argos nusdrücklich Luxorávor. Auch wird Ap. Józeczo bei den attisten Dichtera gewähnlich mit dem Nebenlegriff einer furebibaren und drobenden Majestit genanat, Asesh. Sept. 130 vac ab. Józec z drez Józeczo gywob argorzó gatta, vgl. Suppl. 686, Soph. 0. T. 203. Bei Philostr. Her. 10, 1 sind die Wölfe des Apoll die Vorbotten der von ihm verhängten Pest.

Aristoph. Vesp. 399 σύ γὰρ υἶσπερ ἐγὰ χεγάρησαι τοῖς δαχρύοιαιν των φειγώντων ἀἐ! καὶ τοῖς όλομ υρμοῖς. Vgl. Hesyeb, Phot. v. Αὐκου θεκας, Harpoke. v. δεκάζων u. A.

angesehensten Heiligthümern in Lakedaemon, die Bilder des Apollo in demselhen zu den alterthümlichsten und merkwürdigsten in Griechenland 1). Das von Pausanias beschriebene Bild. ein Pfeiler dem man Füfse und Hände und ein behelmtes Haupt angesetzt und Bogen und Lanze in die Hände gegeben hatte. stand auf einem kunstreich geschmückten Sessel, unter welchem sich das Grab des Hyakinthos befand, welchem an den Hyakinthien an dieser Stelle ein Todtenonfer dargebracht wurde. Es war der verklärte Liebling des Amyklaeischen Apoll, welcher ihn der Sage nach beim Spiele mit seinem Diskos getödtet hatte, worauf die Erde aus seinem Blute die nach ihm benannte Blume von düstrer Farbe und Bedeutung entstehen liefs 2); eins iener schwermüthigen, früh zum Volksgesang gewordenen Sinnbilder der vergänglichen Lust des Jugendreizes und des Frühlings, dessen Blüthen unter den Strahlen der Sonne, auf welche der Diskos deutet, und in der Gluth des Hundssterns schnell dahinstirbt; daher man seinen Bruder Kynortas d. i. Hundsaufgang nannte, während seine Schwester Polyboia an die nährende Fruchtbarkeit des Thales von Amyklae erinnerte. Wie sich aber in solchen Legenden und den entsprechenden Gebräuchen der Schmerz der Klage immer mit der hoffnungsvollen Lust der Wiederkehr des Schönen mischte, so war auch das Fest der Hyakinthien, welches mitten im Sommer, in Lakonien vom 7 Hekatombeus an drei Tage lang gefeiert wurde, ein ans schwermüthigen und aus heiteren Gebräuchen gemischtes 3), weil man den Hyakinthos zugleich als einen Verstorbenen und als einen wie Dionysos und Herakles Erhöheten feierte. Nicht minder verbreitet war im Peloponnes und bei den Doriern überhaupt der Dienst des Apollo Karnejos 4). Wir begegnen seinen Festen

Thukyd. 5, 24, Polyb. 5, 19, Paus. 3, 18, 5 — 19, 4. Wie zu Amyklae das pfeilerartige Bild auf dem Sessel (θρόνος) nicht safs, sandern stand, so sieht man auf den Münzen voa Aenos und Sestos eine auf einem Sessel stehende Herme.

Apollod. 3, 10, 3, Paus. 3, 1, 3; 19, 4, Ovid M. 10, 162 ff., Lukian D.
 14, Philostr. lung. 1, 24, Philostr. iun. 14 n. A. Auch Amyklas galt für einen Liebling des Apoll, Aristid. 1 p. 131 Ddf.

<sup>3)</sup> Hesych Exercoptic phy nach Annebuportos, tr of it Yearly. Fra. Er ealspricht den Juli und hiefs auf Thera Bhodos und Siriclien Yearlysoc, Mehr über das Fest in Anyklar nach Bidymos b. Athen. 4, 17. Bei dem Pestundale des frühlteiner Tages, welcher auf die Traaer des ersten felgte, hekränzten sieh die Schmassenden nach hacchischer Weise mit Epheu, Marcob, S. 1, 18. 2. Vgl. Schoeman Gr. Alterth. 2, 401.

Thukyd, 5, 54 Καργείος ην μήν, Ιερομηνία Λωριεύσι, Paus. 3,
 3, 3 Κάργειον Απόλλωνα Δωριεύσι τοις πάσι σέβεσθαι καθέστηκεν.

besonders zu Sparta und in Lakonien, aber auch in Messenien. auch in Argos Korinth und Sikvon 1). Sein Ursprung wurde hald von dem kadmeischen Geschlechte der Aegiden abgeleitet, welches diesen Dienst in früherer Zeit von Theben nach Sparta, später von dort nach Thera und Kyrene verpflanzte 2), bald von einem Apollinischen Weißager Karnos, welcher die Herakliden bei ihrer Rückkehr nach dem Peloponnes begleitet habe und dessen Mord durch einen derselben den Doriern den Zorn des Apollo zugezogen und dadurch zu der Stiftung des Sühnfestes Veranlassung gegeben habe. Der Name hängt zusammen mit dem Worte κάρνος d. i. Schaafbock, Widder 3), so dafs also Apollo Karneios nur eine eigenthümliche Form der weitverbreiteten Verehrung des Ap. Nomios wäre, des Gottes der Weiden und der Heerden; daher in dem karneasischen Haine in der Nähe der alten Stadt Andania im obern Messenien Hermes mit dem Widder und Demeter mit ihrer Tochter neben diesem Apollo verehrt wurden 4). Dahingegen er in Sparta, wo das Fest in den Monat Karneios fiel, welcher auf den Hekatombeus folgte und unserm August entsprach, und in diesem Monate vom 7 bis 15

<sup>1)</sup> In Argos words Ap. Karacios als Υγήτωρ A. h. als Führer and dem Zug der Ducie Verecht, Jaher auch die Legend von dem erschlagenen Weißager Karnos hier zu Hause war und das Fest Αγγτόρια hiefs. Schol. Theakr, S. 83, Hesych v. ἀγγτής. In Sixyon hatte Praxilla von schönen Karneios gesungen, dem Sohne des Zeus und der Europa, den Apollo geliekt, und bei den Chronologen folgten auf die Könige der Sikyonier die Priester des Ap. Karneios, Enseh. Chron. p. 126 ed. Mediol., Syn-kell. Chron. p. 182.

<sup>2)</sup> So von Pindar, welcher selbst vom Geschlechte der Aegiden war, P. 5, 73ff. Schol., 1sth. 6, 15 Schol., vgl. Böckh not. crit. p. 476, Müller Orchom. 327 ff. Paus. 3, 13 sagt ausdrücklich dafs Ap. Karneios schon in vordorischer Zeit von den Achaecera in Sparta verehrt worden sei. Übeber den Weifsager Karnos s. Theopump b. Schol. Theokr. 5, 83, fonon 26.

Hesych v. κάρ, κάρνος, Lobeck Pathol. gr. serm. 108, Welcker Gr. Götterl. 1, 471. Wie der Widder din Heerde führt, so führte jener Karnos, eigentlich Ap. Karneios selbst, den Zug der Dorier.

<sup>4)</sup> Paus. 4, 38, 5. Ans dem Dienste der dort verehrten Demeter und fore, welche letztere schiechtin Afzyn hieß, enstand bei der Wiederberstellung Messeniens eine Weibe nach Art der elensinischen, ygl. Den. u. Perseph. 147, Sauppe die Mysterieninscht. A. Andania, Gätt. 1860. Diese neuerdings gefundene Mysterienordnung jener Weibe schreith als Diese neuerdings gefundene Mysterienordnung jener Weibe schreith als Opfer für die im kanenssischen Haine verehrte Gätter vor, ibr Demeter eine trächtige Sau, für Hermes einen Wilder, für die gernfasen Götter eine pange San, für den kanzeischen Apoll eine Ber, für Hagee ein Schasf. Ein Wilder (zroże) wird dem karveischen Apoll b. Treckr. 5, 82, ein Beck (rożycz) dem pythischen D. Paus. 10, 11, 4 geopfert.

neun Tage lang dauerte, mit kriegerischen Erinnerungen und musikalischen Uebungen geseiert wurde, welche seit Terpander zu immer größerem Ansehn gelangt waren 1). Von Sparta war dieser Dienst mit den Aegiden über Thera nach Kyrene gewandert, wo die Feier der Karneen gleichfalls zu den festlichsten und heiligsten gehörte<sup>2</sup>). Auch finden sich Hyakinthien und Karneen oder die entsprechenden Monate auf Rhodos und den benachbarten Inseln, auch auf Sicilien, namentlich zu Syrakus Gela und Agrigent, endlich in Italien zu Tarent und Sybaris 3). Auch der nach dem triopischen Vorgebirge bei Knidos benannte Dienst des Apollo, unter dessen Schutz die Dorier der Hexapolis ihre Bundesversammlungen hielten und dem wir auch auf Rhodos und den benachbarten Inseln begegnen, von wo er sich weiter nach Agrigent verbreitet hatte 4), scheint zu derselben Klasse des dorischen Apollodienstes gehört zu haben. Wenigstens durchkreuzte sich auch hier die Verehrung der chthonischen Götter mit der des Apollo, wie in jenen Gebräuchen und Legenden zu Amyklae und in dem karneasischen Haine bei Andania.

Noch eine andere Reihe von alterthümlichen Cultusideen ergieht sich aus den Diensten des Apollo Aelpirog und Oagriflog, von denen jener über Sturm und Meer gebietet, also gewissermaßen zu den Meeresgottheiten gehört, dieser ein Gott der reifenden Sonne ist, also den agrarischen Gottbeiten nahe steht. Der Delphinische Apoll wurde seit alter Zeit in Knosos auf Kreta verehrt, von wo derselbe Dienst nach Krisa und Delphi gekommen war 9). Und zwar hatte der Gott nach der von

Demetrios v. Skepsis b. Athen. 4, 19, vgl. Schoemann a. a. O., Hermann Gottest Alterth. § 53, 29 ff. Auf den musikalischen Theil des Festes dentet Eurip. Alt. 445 ff.

Pind. I. c., Kallim. Ap. 71, Plnt. Symp. 8, 1, 2. Ueberhaupt war Apollo der angeschenste Gott in Kyrene, s. Thrige Cyren. p. 291 sqq., C. I. n. 5131 — 45.

<sup>3)</sup> Ein Grab des Hyakinthos b. Tarent Polyb. 8, 30, vgl. die Münzen b. De Luynes Ann. d. Inst. 2, 337. Karneen in Sybaris b. Theokr. 5, 62. Anch auf Kreta scheint der karneische Apoll verehrt worden zu sein, s. Hesych v. Kagnygodonolis.

<sup>4)</sup> Herod. 1, 144; 7, 153, Dionys. H. 4, 25, vgl. Böckh Schol. Pind. p. 314, Expl. p. 115.

<sup>5)</sup> S. meine Abb. in den Ber. d. K. Sichs. G. d. W. 6, 119—152. Von Rooses s. C. I. a. 2554, 9 and die Elidesformel der von Rooses abhängigen Stadt Dereos, we auf die Hestin des Prytaneums und den Zeus der Agora a. C. Tallaios gleich Ap. Delphinios nad Ath. Politicols folkt, dann Ap. Pythios mit Lete und Artemis u. s. w., wahrscheinlich nach knosischem Herkommen. Anch das begtütigt den Arterischen Urgrung, dafö

dem Hymnus auf den Pythischen Apoll bewahrten Sage die Kreter, welche Krisa gründeten und seine ersten Verebrer an diesen südlichen Abhängen des Parnasses waren, in Gestalt eines Delphins über das Meer geleitet, worauf er ihnen voraneilt und sie in seinem Tempel als weithin strahlendes Meteor empfängt. Ausserdem finden wir diesen Cultus auf Aegina und auf manchen anderen Inseln und Vorgebirgen, die dem Apoll überhaupt lieb waren, vorzüglich in allen Gegenden der attisch- ionischen Bevölkerung von Milet bis Massalia 1). Auch gehört dahin der in der Argonautensage oft genannte Apollo, namentlich Ap. Aiylijing oder Avagaing auf der kleinen felsigen Insel Anaphe, von dem jene Sage erzählte daß er den kühnen Schiffern, als sie von Sturm und Finsternifs verschlagen in diese Gegend kamen, dadurch dafs er von einer Klippe bei Thera mit seinem Bogen in das wüthende Meer schofs den Himmel wieder aufgeklärt und den bergenden Hafen jener Insel gezeigt habe 2). Ferner der bekannte Apollo auf dem Vorgebirge Aktion und auf dem Felsen Leukate, der in das ionische Meer hinausragenden Südspitze der Insel Leukas, von welchen bei den Alten besonders der letztere wegen seiner Sühnungen und seines Einflusses auf die gefährliche Schifffahrt dieser Gegend berühmt war 3). Ueberall hatte sich

Ap. Delphinios und Art. Diktynna oft zusammen verehrt wurden, Plut. sol. anim. 36. Die Ableitung des Namens Delphinios von der Delphyne in Delphi, welche Schoemano op. 1, 343 für die richtige hält, scheint mir späteren Ursprungs zu sein.

<sup>1)</sup> Strabe 4, 179, we es von dem II. des Ap. Delphinios auf der Burg om Massalis heitst roüro pêr xorpôr lôgrow naérrow. Einen Mt. Delphinios, welcher vermuthlich dem attischen Musychion entsprach, kennen wir in Aegion und Thera. In Aegion war mit der Delphinionfeier ein Wettempf verbuode, welchen man Ydego göra den ei gwie grupogirge noante, auch mit Bez. sof die Seefahrt der Argonauten, Schol. Pind. O. 7, 156, P. S, S, N, S, S), Apollon. 4, 1766, Apolled. 1, 9, 20.

<sup>2)</sup> Str. 10, 494, Apollod. 1, 9.26, Rooon 49, Cornut. 32, Rols Inserties 1, 17. Mor erlkitet Arieqy von draughgen als des pliktiche erschiences. Vgl. des Ap. Ourwire, bei dem Vorgeh, and Hafen beirar auf Chios, Hesye by, Goose in Philol 14, 157, den Ap. 1700/breg d. h. des der weiten and Freien Aossicht oehen Z. Gigliore auf dem Hymertes, Pans. 1, 32, der Ap. 1700/breg d. h. der der Weiten auf Streit of Streit and Streit des Streit des Productions der Epidenic oder Particular der Ap. Freitzer oder I Pagicane, note Hyguisen and der Epidenic oder Particular Lack in Tarsos Die Ghys. 33 z. 1000.

<sup>3)</sup> Virg. A. 3, 274, vgl. die Leucadia des S. Turpilius b. Ribheck Com. Int. 85. 56. Bei Plut. Poun. 24 werden der Ap. & Azt/g und der & Ato-acol zusammen genannt. Der Aktische ist der durch August herühntt gewordne, der Ap. Atoxarac der durch den Sprung der Sappho herühntte.

in diesem Culte Apollons Kampf und Sieg über wüste Fluth und Finsternifs zu dem Bilde eines mächtigen Schutzgottes zur See gesteigert, der das Gewölk zerstreut und die Fluthen sanft beruhigt, mit dem dieser Bedeutung ganz entsprechenden Symbole des Delphins 1), welcher im Mittelmeer bei warmer Jahreszeit und heiterem Wetter in großen Schaaren auf der Meeresfläche zu erscheinen und sich in den Wellen zu tummeln pflegt, ohnehin ein menschenfreundliches und musikliebendes Thier, wie davon die Alten so viel zu erzählen wußten. Wird doch Apollo selbst von einem schönen Vasenbilde auf einem geflügelten Dreifusse und von Delphinen begleitet über die Meeresfläche sanst dalijnschwebend dargestellt. Dagegen war Ap. Gooy/Loc vorzugsweise ein Gott der Feldfrüchte und des Ackerbaues, dessen Saaten er mit seinen Strahlen reifte und vor Mehlthau und schädlichem Ungeziefer bewahrte 2), daher ihm die Erstlinge der Erndte dargebracht wurden, dem Apollo zu Delphi aus verschiedenen Gegenden als Symbol des Erndtesegens goldene Achren, welche man χουσοῦν θέρος nannte 3). In beiden Cultusformen trat aber neben diesen nächsten Beziehungen auf das Naturleben auch die Idee der Sühnung in merkwürdigen Gebräuchen hervor, wie sich dieses theils aus den attischen theils aus den verwandten Diensten der Insel Leukas ergiebt. Allbekannt ist nehmlich der Sprung der Sappho von jeneni Vorgebirge der Insel und oft bemerkt worden daß der tiefere Grund dieser eigenthümlichen Beruhigung ihrer Leidenschaft in gewissen alterthümlichen Sühnungsgebräuchen zu suchen sei, nach welchen sich dort jährlich beim Opfer des Apoll ein schuldiger Mensch für Alle von der felsigen Höhe ins Meer hinabstürzen mufste 1). Und so erscheinen auch im attischen Apollodienste sowohl mit den Delphinien als mit den Thargelien gewisse Sühnungsideen verbunden, die in älterer Zeit sogar Menschenopfer gefordert hatten. Das Delphinion zu Athen, dessen Ursprung und Gebräuche auf Aegeus und

<sup>1)</sup> Vgl. Eurip. Hel. 1454 ff., Apollou. 4, 933 ff. Daher Taras und Arion auf dem Delphin.

<sup>2)</sup> Αρ. ξουθέβιος auf Rhodos Str. 13, 613 νου ξουθέβη d. i. ξουσέβη, robigo. Eine am Hermos verehrte Demeter ξουσέβη nennt Et. Gud. Vielleicht gehört dahin auch Hesych ξοεθύμιος ὁ Απ. παφά Αυχίοις καλ ξορτή Ερεθύμια.

Aus Metapont, desseu Münzen daher das Zeichen der Achre baben,
 Str. 6, 264, aus Myrrhina und Apollonia nach Pint. d. Pyth. or. 16.

Strabo 10, 452, Müller Dor. 1. S. 231, Proleg. 416. Die Uebertragung auf Reinigung des Gemüthes von leidenschaftlicher Liebe war alt und allgemein, s. Stesiehores fr. 43, Anakreon fr. 19, Mythogr. p. 198 Westerm.

Theseus zurückgeführt und in welchem Apollo Delphinios und Artemis Delphinia verehrt wurden, gehörte zu den ältesten Sühnungsstätten der Stadt und auch das Fest der Delphinien. welches am 7 Munychion (April) gefeiert wurde und wahrscheinlich mit der Eröffnung der Schifffahrt zusammenfiel, wurde mit Sühnungsgebräuchen begangen, welche Theseus vor seiner Fahrt nach Kreta gestiftet hatte 1). Auf die Delphinien folgte mit dem Frühlingsmonate Thargelion (Mai) die vorzugsweise dem Apoll geweihte Jahreszeit, wo man zu Athen und in den meisten ionischen Colonien, namentlich zu Milet, am 7 das Apollinische Hauptfest seiner Geburt feierte, ein Fest der Sonnenwarme und der reifenden Feldfrucht, wonach sowohl der Monat als das Fest seinen Namen, dieses den der Thargelien bekommen hatte2). Aber auch eine Zeit der Sühnung von aller Schuld, damit Apollo die Stadt vor Pestilenz und anderem Unbeil bewahre; zu welchem Zwecke am 6 zwei schuldige Menschen als φαρμαχοί d. h. als Heilmittel, der eine für die männliche der andere für die weibliche Bevölkerung der Stadt, mit Feigenschnüren behangen und unter Flötenschall vor die Stadt geführt und dort geopfert wurden 3), während an den folgenden Tagen die Freude überwog und sich dem Character des Apollinischen Gottesdienstes gemäß vorzüglich in musikalischen Wettkämpfen aufserte. Auch Delos, welches bei solchen Gebräuchen der Ionier das allgemeine Vorbild war, feierte seine Delien in denselben Tagen, jenes alte Nationalfest, von dessen früherem Glanze der Homerische Hymnus ein so heiteres Bild entwirft, während in einer späteren Periode des ionischen Stammlebens die Tyrannen Pisistratos und Polykrates, noch später die Republik Athen für die würdige Ausstattung von Delos überhaupt und ganz besonders dieses Festes

Plutarch. Thes. 18, vgl. 12. 14, Paus. 1, 19, 1; 28, 10, Bekk. An. p. 255.

<sup>2)</sup> Gugyjāra sind eigentlich die Erstlinge der Feldfrucht, welche grocht in Töjneb und Schaalen herungstragen wurden, daber singypalog zurogo, u. s. w. von Scarr und filos, a. Hesych, Et. M. s. v., Welcker Gr. G. 1, 483. Die Barbingungen und die Procession gatten nicht altein dem Apoll und der Artemis, sondern auch dem Helios und den Horen, Schol. Ar. En. 729. Porthyr. d. abstüt. 2. 7.

Ar. Eq. 729, Perphyr. d. abstin. 2, 7.
3) Harp, Suid. v, reguezoró, Helladios b. Phot. bibl. p. 534 Bekk.,
Textz. Chil. 5, 23. Achnliche Gebräuche wurden in Massalia beobachtet,
Serv. V. A. 3, 57, auch in Beretzi und hel den Magneten, Plut. d. Fyth.
a. 213, Pell. 8, 59. Antiph. de saltat. 11, Demosth. Mid. 10, Suid. v. IIúJeor. Der Apoli der Tharqeile und er der Delische, Athen. 10, 24.

sorgte 1). In Athen, dessen Feste uns auch im Apollinischen Culte am besten bekannt sind und in dieser Hinsicht ein Bild des griechischen, insbesondere des ionischen Stammlebens überhaupt geben können, reihete sich auch in den folgenden Monaten ein Apollinisches Fest an das andere, so daß Apollo für diese Jahreszeit recht eigentlich als der den Kalender der Griechen bestimmende Gott erscheint. So hatte der heiße Hekatombaeon (Juli), der früher nach dem Kronos benannt gewesen war, ganz vorzugsweise von den dem Apollo dargebrachten Opfern seinen Namen 2). Dann folgten die Metageitnien in dem gleichnamigen Monate (August), ein Fest der städtischen Gastlichkeit und guten Nachbarschaft, welches den Apollo Metageitnios mit heitrer Lust verherrlichte 3). Neue Feste folgten im Boedromion (September), wo Apoll als hülfreicher Gott der Schlachten verehrt 4), und am Pyanepsion (October), wo ihm gekochte Bohnen als Erstlinge des Herbstes dargebracht und die sogenannte Eiresione, ein mit allerlei süßen Gaben des Jahres geschmückter und mit Wolle umwundener Zweig vom heiligen Oelbaum unter Begleitung volksthümlicher Lieder zu seiner Ehre durch die Stadt getragen wurde 5).

Ueber den Äpollinischen Festcyclus in Delphi, welcher den größten Theil des dortigen Jahres beschäftigte, sind wir leider zu ungenau unterrichtet um eine ununterbrochene Folge der Gebräuche herstellen zu können <sup>9</sup>), doch scheinen die

S. oben S. 193, 1. Anch hier werden vorzüglich die musikalischen and orcheatischen übenagen hervorgehohen, Plat. Nikias 3. Lukiad. aslata. 16, Menander de encem. 3. 1. Ueber die Theilanhune der zur Pestgemeinschaft gehörigen Insein und auforer Staaten, ammetlies Athens, and die von der Staaten, ammetlies Athens, and die von der Staaten, ammetlies Athens, and die von der Bernen S. 22, Hermann Gottesd. Alterth. § 65, 32—34.
 Peran S. v., Bekk. An. 22.
 Et. M. s. v., Bekk. An. 22.

<sup>3)</sup> Plut. d. exil. 6, Harpokr. Suid. s. v. Einen Monat Heraysitvuog gab es auf Kos nnd Rhodos.

<sup>4)</sup> Vermathlich am 6 Boedr., dem Schlachtiage von Marathon, neben der Art. Agrotera in Agrae, ohwehl die Legende von lou und Thesens erzählte, Plat. Thes. 27, Et. M. Ap. Boedromins in Thehen Pans. 9, 17, 1. Ein Mt. Βοηθορικών Βαθορικών Βαθορικών Βαθορικών Επόδρικος findet sich zu Priene Ohla Lampashos Rhodos.

<sup>5)</sup> Plut. Thes. 18, 22, C. I. n. 523, Harp. Phot. Suid. v., Enstath. II. p. 1253, 7, Poll. 6, 61, Schoemann Gr. A. 2, 400. πύανα oder πύανοι sind i. q. χύαμοι, δύπρια, daher Πυανέμια oder Κυανέμια. Eine Abhildang der Eiresione auf der attischen Münze h. Beulé p. 368.

K. F. Hermann de anno Delphico, Gott. 1844, Chr. Petersen der Delphische Festcyclus des Apollon und Dionysos, Hhg. 1859.

leitenden Ideen auch hier dieselben gewesen zu sein, nur daß natürlich die örtlichen Ueberlieferungen vorherrschten. Am 7 des Frühlingsmonates Bysios feierte man den Geburtstag Apolls und die Stiftung des Orakels 1), also ohne Zweifel auch den Tod des Drachen, auf welchen die Stiftung des Orakels folgte und von welchem nach der gewöhnlichen Erklärung sogar der Name Pytho und des Ap. Pythios abgeleitet wurde: Um die Mitte des Sommers folgten die Theophanien oder das Fest der Wiederkehr des Gottes von den Hyperboreern und bald darauf oder zu derselben Zeit das auch an anderen Orten dem Apollo gefeierte Erndtefest der Theoxenien2), wo der Gott als gastlicher Wirth erschien, welcher die übrigen Götter freundlich an seinem reich besetzten Tische aufnahm, aber auch einzelnen um seinen Gottesdienst verdienten Menschen, z. B. Pindar und seinen Nachkommen einen Antheil gönnte. Endlich im Herbstmonate Bukatios d. h. dem Monate der großen Oufer 3) wurde durch die Feier der Pythien noch einmal die wichtigste Thatsache des Gottesdienstes, Apolios Triumph über den Drachen verherrlicht, jetzt durch eine Reihe der glänzendsten Opfer, Processionen und musikalischen und gymnischen Spiele, welche letzteren schon früher bestanden, aber erst seit der Zerstörung Krisas d. h. Ol. 48, 3 (586 v. Chr.) in pentaeterischer Wiederkehr und mit solcher Ausstattung begangen wurden, daß sie nächst den Olympien im Alpheiosthale das glänzendste Nationalfest der Griechen waren. Und doch beruhte das aufserordentliche Ansehn Delphis nicht sowohl auf diesen Festen als darauf daß an dieser Stätte durch das Zusammenwirken verschiedener religiöser Institute, namentlich des Orakels und der

<sup>1)</sup> Plut. Qu. Gr. 9. Apollo Delphis prognatus nach Nacvius b. Macrob. S. 6, 5, 8.

<sup>2)</sup> Wonach der Manat Großfros benant wer. Ueber die Peier s. Benecht sexpl. Pind. p. 194, Prelier Poiem. p. 67. Da es b. Schol. Ol. 3, 1, heißt: θοιδερίων ἰσοτα πας ¨Ελληπι οῦτως Επιτλούνται κατά τινας οἰσιαγίαντας μέσας σε απότη των θεών Ιπιδομούνταν (κ. Αλημ.), ταϊς πόλιση, so liegt es nabe zu vernathen daß dieses Pest mit dem der ἐπιδημια πολίδιονς gussammenfiel, s. oben S. 191, 2.

<sup>3)</sup> Bouxárroz van zufrer und βοῦς, also wie Έκπτομβεύς, Έκπτομβειώς, Εκπτομβειώς, Η Βουφόνα. VI, über die in Orlphi dargebrachten Opfer, die von allen Setten herbeigeführt wurden und denne eine chenso zahreiehe und wohlabende Priestreschaft und priesterliche Dienerschaft entsprach, Hom. H. Ap. Pyth. 337, Xenoph. Hellen. 6, 4, 29. Uber den Zusammenhang der Pythieufeier mit dem krisaeischen Kriege s. Ber. d. K. Süchs. G. d. W. 6, 130 ff.

hier am meisten ausgebildeten Apollinischen Sühnungsgebräuche ein Mittelpunkt für das gesammte Griechenland geschaffen wurde. mit Inbegriff der Colonien und der von griechischer Civilisation durchdrungenen Völker und Staaten Kleinasiens und Italiens. von welchem namentlich in den früheren Zeiten, so lange die Macht der Religion noch eine ungeschwächte war, ein eben so tief eingreifender als wohlthätig wirkender Einflufs ausgegangen ist. Wie sich die Anerkennung dieses Mittelpunktes sinnbildlich in dem Glauben daß zu Delphi, im Heiligthung des Pythischen Apollo, der Nabel d. h. die Mitte der den Griechen bekannten Welt sei 1), und in den vielen Weiligeschenken Oufern und Gesandtschaften (Theorien) ausdrückte, mit denen Delphi von den verschiedensten Seiten bedacht wurde, so lassen sich die Merkmale dieses Einflusses andrerseits auch in den mit Delphi verbundenen Staaten und Städten an verschiedenen religiösen Instituten nachweisen. Namentlich gehören dahin die vielen Pvthien, welche in den verschiedensten Richtungen und Gegenden nach dem Muster des Guttesdienstes zu Delphi gestiftet wurden, also den Cultus des Apollo Pythios mit seinen herkömmlichen Symbolen des Dreifußes, des heiligen Lorbeers u. s. w. als eben so viele Filiale verbreiteten. So im Norden, auf dem Wege aus Thessalien nach Makedonien, das Pythion am Olympos 2), die nördlichste Station der zahlreichen Verbindungen, welche in diesen Gegendeu mit den Heiligthümern des Tempethales und mit Delphi unterhalten wurden, mit diesem durch Vermittlung der heiligen, d. h. für die Processionen bestimmten Strafse auf welcher Herakles, der rechte Arm des Pythischen Anoll, in den Sagen der dortigen Bevölkerung als dessen Vorkämpfer erscheint. Ferner in dem Peloponnes, seitdem die Darier den Dienst des Pythischen Apoll dahin gebracht hatten, eine ganze Reihe ähnlicher Stiftungen, unter denen der Apollo Pythaeus auf der Burg von Argos die älteste war und in früherer Zeit auch einen Mittelpunkt dieser pelanonnesisch- dorischen Culte des Pythischen Apollo, der selbst in Sparta anerkannt wurde, gebildet hatte 3).

γῆς διαγαλός, der Soge nach durch zwei Adler bestimmt, die Zeus von den entgegengesetzten Enden der Welt batte fliegen lassen und die dort früher in goldenen Bildern, später in mosivischer Ausführung zu sehen waren, Pind. P. 4, 4 Sehol., Lob. Agl. 1003, a.

Steph. B. v. Húgeor, Plut. Aemil. Paus. 15, Liv. 44, 2. 32, Müller Der. 1, 21. 202.

<sup>3)</sup> Thuk. 5, 33, Paus. 2, 24, 1; 35, 2; 36, 5. Epidauros Asine und Hermione waren zu bestimmten Sendungen verpflichtet. Aber auch der

Aber auch in Athen, wo Ion für einen Pflegling des Apollo von Delphi galt, gab es seit den Zeiten Solons und der Pisistratiden ein Pythion 1), während auf attischem Gebiete die beiden Pythien in der Gegend von Marathon und an der attisch- eleusinischen Grenze auf verschiedene Richtungen der heiligen Strafse deuten. auf welcher die Sendungen von Athen und den übrigen ionischen Staaten mit Delphi verkehrten. Denn auch die Ionier auf den Inseln des aegaeischen Meeres und in Kleinasien 2) hielten eifrig zu Delphi und dem pythischen Gottesdienste, wie die vom Peloponnes ausgegangenen Colonien achaeischen oder dorischen Ursprungs auf Kreta und in Italien und Sicilien 3). Eine merkwürdige Uebereinstimmung der sonst durch so viele Eigenthümlichkeiten unterschiedenen Stämme, die sich auch darin offenbart daß sowohl in Sparta als in Athen die Weihe der wichtigsten Einrichtungen von Delphi geholt und in beiden Staaten für die Angelegenheiten der Religion und des dadurch bestimmten Rechts eine regelmäßige Verbindung mit Delphi unterhalten wurde 1). Während andrerseits in den zahlreichen griechischen Colonialstädten, bei deren Ansiedlung und Einrichtung gewöhnlich der Pythische Apollo befragt wurde, dieser als der allgemeine αργηγέτης und ολείστης d. h. als ihr göttlicher Anführer und Ansiedler verehrt wurde 5).

Auf diese Uebersicht der örtlichen Dienste und ihrer ver-

Ap. III-δεεεξο zu Sparta war früher dem zu Argos verpflichtet gewesen, P. 3, 10, 10; 11, 7, Died. 12, 78, also vermuthlich anch der zu Megara, C. I. α. 1058. Aufserdem gab es Tempel und Dienste oder Spiele des Pythiseben Apoll zu Sikyon, zu Troezen (Ap. Θεέξαιος Δ. i. der Pythisebe, P. 2, 31, 8, vgl. Pind. N. 3, 70) zu Aegina, zu Tegez, zu Phenens u. s.

<sup>1)</sup> Thuk. 2, 15; 6, 54, Suid. v. Hū910v, Hesych & Hu910v. Ueber die heilige Strafse von Athen nach Delphi s. Aeseh. Eum. 9—16, Strubo 9, 422, über die heiden Pythieu beim Kloster Dafai und bei Marathon Soph. O. C. 1047 Schal., E. Curtius z. Gesch. des Wegebaus b. d. Gr. 26.

<sup>2)</sup> In Samos Paus. 2, 31, 9, Suid. v. Husara. Chios sandte gelegentlich einen Chor von 100 Jünglingen nach Delphi Herod. 6, 27. In Ephesos Athen. 3, 62, bei allen Inniero Diod. 15, 49. Durch diese kleinasiatischen Griechen verbreitete sich der Ruhm des Apoll von Delphi nach Lydien und Phrygien.

<sup>3)</sup> Auf Kreta namentlieh Gortys und Kuosos, C. J. a. 2555, Steph. B. v. II 03-05 und die Inschrift von Dreros, wo er Ap. II 07105 hiels, wie im älteren Rom Ap. Putius.

In Sparta durch die Ποίθιοι, in Athen durch die ἐξηγηταὶ Πυθόχρηστοι.

<sup>5)</sup> Kallim. Ap. 56 Φοίβος γὰρ ἀεὶ πολίεσσι φιληδεὶ πτιζομέναις, αὐτὸς δὲ θεμείλια Φοίβος ὑφαίνει.

schiedenen Formen möge jetzt eine gleiche Uebersicht der verschiedenen Beziehungen Apollos zu dem menschlichen Leben und seinen natürlichen und sittlichen Bedingungen lolgen, soweit dieselben bisher noch nicht berührt oder hinlänglich besprochen sind.

So ist Apollo uns schon als Gott der Heerden und der Weiden (Karneios) bekannt geworden. Gewöhnlich hiefs er als solcher voucoc, doch wurde er in dem örtlichen Gottesdienste noch unter vielen andern Beinamen, die auf Viehzucht deuten, verehrt 1), und viele Sagen idyllischen und bukolischen Inhaltes erzählten von seinem Hirtenleben. Besonders die von dem Rinderdiebstable des Hermes, der die Heerden Apollos entführt und versteckt, bis dieser sie wieder auffindet und dabei die Phorminx gegen den Hermesstab austauscht, worüber sich zugleich die herzinnige Freundschaft und Brüderschaft bildete in welcher die beiden Söhne des Zeus seitdem lebten; ein vorzüglich in Arkadien Elis und Messenien heimischer Mythus, auf dessen allegorische Naturbedeutung wir beim Hermes zurückkommen werden. Eine andere alte Sage der Art ist die, wie Apoll die Rinder des Laomedon hütete in den waldichten Schluchten des Idagebirges (II. 21, 448) und die von seinem Freunde Admet zu Pherae bei dem er in Dienst gestanden (II. 2, 766), was später wie iener Dienst bei Laomedon als die Folge einer Verschuldung angesehen wurde. Auf den fruchtbaren Ebenen Thessaljens weidete der Gott die Heerden des befreundeten Mannes, und sie gediehen so wunderbar daß seine Rosse die schnellsten, seine Heerden der Rinder und Schaafe die reichsten wurden. Und wie er die Heerde vor sich hintrieb, musicirte und sang Apollo so wunderschön. daß die wilden Thiere aus den Schlupswinkeln des Gebirges hervorkamen und zuhörten, die buntgefleckte Hirschkuh aber, das liebe Thier Apollons tanzte dazu zierliche Tänze. So heifst es in einem schönen Chorliede des Euripides Alk. 569 ff., in welchem vielleicht volksthümliche Gesänge, wie sie bei den Sommerfesten



<sup>1)</sup> Macrob. S. 1, 17, 43 acdes ut ovium pastoris unt apud Camirenaes Irunaltou, papol Naxios novarytoo, itemque deus deprosinge celitur et apud Lesbius retratio (d. i. als Gott der Viehtriften, saltus, Schol. Art. Nub. 141) et multa sunt cognomina per diversa evitates at dei pastoris officium tendentia. Quapropter universi peceris antistes et vers pastor Hesych, Ap. yedičio; in Boenien. Preit. Chreston. Plut. d. Pyth. or. 15, roiyio; sul Naxio, Steph. B. v., rosyin; doogard v. il nuns von dogoj doprugu, and granderie; in Attian una von dogoj doprugu, and granderie; in Attian v.

Apollons über diese und ähnliche Sagen gesungen wurden nachklingen, denn diese Fabeln und Märchen von dem Hirtenleben Apollons gehörten zu den beliebtesten 1). Immer ist er wunderschön und unwiderstehlich liebenswürdig, bald in der Einsamkeit die Hirtenflöte blasend oder die Zither rührend, bald jagt er sich mit den Nymphen oder spielt mit schönen Knaben. Die örtliche Sage und der Hirtengesang von Thessalien Arkadien und Lakonien war reich an solchen Erzählungen. So die bekannten Dichtungen vom Hyakinth und vom Linos, die weniger bekannte vom Skeuhros zu Tegea 2), die meisten traurigen Inhaltes. Ferner die von Apollos Liebe zur schönen Daphne und zu anderen Nymphen der Waldthäler und Waldbäche, welche blübende Kinder von ihm gebären 3), darunter die Lapithentochter Koronis, die Mutter des Asklepios, und die Nymphe Kyrene, die Mutter des Aristaeos, welcher nur eine andere Gestalt des Apollo Nomios ist. In noch anderen Culten und Sagen der Art erscheint Apoll als ἀγρεύς oder ἀγρευτής d. h. als Jäger und Bändiger der wilden Thiere und Beschützer der zarten, in welcher Eigenschaft er nicht selten an der Seite seiner Schwester, der Artemis άγροτέρα verelirt wurde, obwohl diese Auffassung mehr in dem Culte der Artemis als in dem seinigen vorherrschte 4).

<sup>2)</sup> Paus, S. 53, 1, vgl. Clem. Humil. S. 15 Arthikaw (Logi, Krivigov Zaniylov) varistion vhogigarrov, Yaz. Idagirov Kvrangdrow Ajunika Tgeslov Buiyyov Tuurlov (?) Itigov Horivias: Oog fais, webbe Fabria selv verschiedene Uterprings sind. Uter Kyaprisso und seinen Hirsch, wavon man auf der lasel Koos und auf Kreta erzählte, Ovid M. 10, 106 ff. Nerv. V. A. 3. 64. 680, Ec. 1, 20.

<sup>3)</sup> Das henutzten wie gewöhnlich die Kirchenväter zu ihrer Polemik, Clem. Al. Protr. p. 27 P., Arnob. 4, 26, 1ul. Firm. d. errnr. p. 16, wo genannt werden: Στερόπη Α΄190 σα (Apallad. 3, 10, 1) Αρσινόη (die Mutter des Aklepios) Ζευξίππη Μάρπησα Υψιπύλη Λάηνη.

<sup>4)</sup> Bei Aeschylo im Gelästen Prometheus rent Herskles zum Apdyceis, ehr er den Adler erschiefst, Aesch. Ag. 55 behütet er das Nest der jungen Geier, vgl. Soph. 0. C. 1091 του άγουταν Δποίλιο, Paus. 1, 41, 4 Ap. άγουτος μ. Art. άγουτος μ. Χευπρh. d. venat. z. Α. Αποίλλονος καλ Δητέμπος άγουτα και λυνες, 1b. 6, 13, 901bux 5, 39, 40.

Seine ewige Jugend, verhunden mit rüstiger Kraft und Dauer, machte ihn ferner zum idealen Vorbilde und zur göttlichen Obhut aller männlichen Jugend. So gab es in Delos einen alten Altar des Apollo γενέτωρ d. h. des Erzeugers, an welchem kein blutiges Opfer dargebracht werden durfte 1), ohne Zweifel derselbe Apollo welcher in Athen gewöhnlich πατοώος genannt und als Stammgott der ionischen Geschlechter, woraus er mit der Zeit zum Symbole einer guten hörgerlichen Abkunft überhaupt geworden war. auf verschiedene Weise in die attische Sagengeschichte eingeschoben wurde. Auch wurde Apollo aus demselben Grunde seit alter Zeit bei Vermählungen und Hochzeiten angerufen und als befruchtender Gott in manchen alterthümlichen Sagen verherrlicht 2). Eben so verbreitet war aber auch seine Verehrung als zor oor of ooc. in welchem Sinne er von der männlichen Jugend neben den Quellnymphen und Flufsgöttern durch Weihung der ersten Schur des Haupthaares und andre Gaben verehrt wurde 3).

In den Gymnasien und Palaestren waren Apollo, Hermes und Herakles eine sehr gewöhnliche Gruppe. Namentlich gab Apollo Ausdauer im Faustkampfe und wurde selbst als Bezwinger des gewähligen Faustkämpfers Phorhas gefeiert<sup>4</sup>), dahei aber auch als sehr gewandt und schnellbäufig gedacht, wie er gewöhnlich hurtig einherschreifend, laufend, als Schilz und Jäger gebildet und in Kreita und Sparta als dopuetog vereihrt wurde <sup>5</sup>). Auch im Kriege galt sein Holle für sehr wirksam, wie er sich in der liias oft in die Schlacht mischt und in Sparta und Amyklae als kriegerischer Gott im Bilde vergegenwärtigt, durch die Gymnopaedien und bei audern Gelegenheiten

Maccob, S. 3, 6, 2, we Varce übersetzt Δp, Genitivus, während Censorin d. d. n. 2 den römischen genius natalis vergleicht. Ueber Ap, zerrajög in Alben Harpokr. s. v., Poll. 8, 85, Demosth. adv. Enbal. 54. 67, Plat. Euthyd. 302 C. Als ionischer Stamugett war er i. q. πρόγουσο der ό τοὺ γέντου ἀρχηγός d. h. άρχηγέτης, Plut. Demetr. 40, Diod. 19, 57, vgl. Eur. Ion 136 Φοιβός μοι γενίταιο πατήφ.
 Hom. H. in. Ap. P. 30 θ σ ε δε μπητήσιαν δείδω καλ φιλότητι

u. s. w., vgl. Welcker Gr. G. 2, 339.

<sup>3)</sup> Hesiod th. 346, Kallim. Ap. 12, vgl. Od. 19, S6 ἀλλ' ἤθη παῖς τοῦος ἀπόλλονός γε ἔκητι Τηλέμαγος, Virg. A. 4, 13 ff. Ueber die Weihe des Haupthaars, welrhe von Eifrigen in Delphi vollzogen wurde, Theophr. char. 21, Non. Marc. p. 94 cirros, Martial 1, 31.

H. 23, 660 Schol., H. in Ap. P. 31 Ilgen, das Vasenbild h. Gerhard
 O, vgl. das alte bild des Apollo, welches außerordeutliche Körperkraft
 Verleiht, b. Paus. 10, 32, 4.

<sup>5)</sup> Plut. Symp. 8, 4, 4, Paus. 5, 7, 4. Preller, griech. Blythologie 1, 2. Aus.

als solcher gefeiert  $^{1}$ ), und in Athen wie bei den Ionen überhaupt durch die Gebräuche und Erinnerungen der Boedromien gleichfalls als hüffreich herbeieilender ( $\beta o \eta \delta \varrho \delta \mu \iota o g$ ) Gott der Schlachten verbertlicht werde.

Diesem kriegerischen Bilde mag sich zunächst anschließen das des Todesgottes, welches in den älteren Sagen ein sehr gewöhnliches war. Und zwar erscheint Apoll in solchen Sagen meistens wie ein ernster Würgengel, der mit den Pfeilen seines Bogens das Alter und die blühende Jugend plötzlich trifft und erlegt, wie die Blume des Feldes unter den heißen Strahlen der Sonne plötzlich das Haupt senkt. Oft ist dieser Tod als der schnellste und leichteste eine Wohlthat, wie Hekabe am Leichnam des Hektor sich mit einem rührend lieblichen Bilde ausdrückt (Il. 24, 757), er liege da so thauig und frisch wie einer den Apoll mit seinen sansten Pfeilen (οίς άγανοῖς βελέεσσιν) getroffen habe, und dieser Ausdruck wiederholt sich oft bei plötzlichen und leichten Todesfällen 2). Aber wo Apollo seinen Feinden oder den Feinden seines Volkes, in der Ilias den Griechen entgegentritt, da erscheint er mit einer furchtbaren, unerbittlichen, Alles vor sich niederwerfenden Maiestät. Ganze Reihen der Kämpfenden wirft er mit der Aegis nieder und die Mauer der Griechen stürzt er um so leicht wie ein Kind am Strande die Sandhaufen die es sich im Spiele gebauet hat. Und dazu redet er so feierlich ernst von der Eitelkeit des menschlichen Lebens, als ob er eigentlich mit dem ganzen Kampfe und mit den Leidenschaften der Menschen nichts zu thun habe 3). So vernichtet er auch mit entsetzlicher Gewalt den Patroklos (Il. 16, 789), wie Apoll überhaupt ein bitterer Feind der Aeakiden war und später auch Achilles eigentlich durch ihn fiel, weil er ihm seinen lieben Troilos und den Hektor getödtet hatte. Auch Neoptolemos ist durch ihn gefallen und Meleager nach der älteren Sage (Paus. 10, 31, 2), und es ist von Bedeutung dafs Odysseus gerade an einem Festtage Apollons die Freier tödtet (Od. 21, 258). So sind auch

3) II. 5, 433 ff.; 15, 355 ff.; 21, 435 ff.



Sowohl das Bild im Amyklacon als das des Ap. Pytbacus auf dem Thornax war ein kriegerisches, P. 3, 10, 10; 19, 2. Lauzenbewaffieter Apoll in Delphi b. Plut. d. Pyth. or. 16. Ucber die Gymopaedien s. P. 3, 11; 7, Atben. 15, 22, Hes. Suid. Et. M. v. Auch der Paean ertönte oft als Schlachtgesang.

<sup>2)</sup> Öd. 3, 279; 7, 64 und die schöne Dichtung von dem Tode der Alten auf der Insel Syros Od. 15, 409; auch Od. 17, 251 u.-494. Δπολλωνό-βλητοι iq. ηλιόβλητοι Macrob. S. 1, 17, 11.

die gewaltigen Aloiden seinen Pfeilen gefallen und Eurytos nach der älteren Sage, der gewaltige Bogenschütz der sich mit ihm zu messen wagte (Od. 8, 228), und Niobe mit ihren Kindern, die Unselige die sich in ihrem mütterlichen Stolze mehr als Leto zu sein vermafs und deshalb durch die beiden göttlichen Kinder der Leto die ganze blühende Schaar ihrer Kuahen und Mädchen zusammenbrechen sah. Endlich Marnessa und ihr Geschlecht, eine von jenen bedeutungsvollen Sagen des höheren Alterthums, deren ganzer Sinn nicht mehr verständlich ist, die aber nichts desto weniger iedes empfängliche Gemüth tief ergreifen. Die Tochter des aetolischen Flusses Euenos wird sie von Apoll geliebt, aber von Idas dem Messenier aus seinem Tempel entführt. Ja der kühne Held spannt seinen Bogen wider den Gott, als dieser ihm in den Weg tritt. Zeus unterbricht den Kampf indem er der Marpessa die Wahl zwischen dem göttlichen und dem sterblichen Freier läfst. Sie wählt den sterblichen und wird die Mutter der schönen Kleopatra, der Gattin des großen Helden Meleager, aber beide. Mutter und Tochter und die Töchter dieser Tochter sterben eines frühen Todes und bringen Unglück über Unglück über ihre Geliebten. Vorzügliche Dichter und Künstler hatten sich mit dieser alten Sage beschäftigt 1).

Doch war Apöllo in noch weit ausgedehnterer Bedeutung Alexiakos d. h. ein Abwender alles Bösen, ein Gott des Heils. Wie er mit seinen lichten Pfeilen den finstern Python und den riesigen Tilyos gedüdet hat, so wehrt er überhaupt dem Bösen und allem Übel. Wohin zunächst gehört Apollo Agyieus d. i. der Gott der Wege und Straßen, des Ein- und Ausganges, welchen man dyviets dyvieting Svieting προσυτετήρος nannte und dessen schützende Gegenwart man vor den Thüren und inden Vorhöfen sinnbildlich durch eine keggelartig zugespitzte Säule darstellte, indem man ihn auf dem dabei befindlichen Altare mit einfachen Gaben und Opfern verehrte<sup>3</sup>). Nicht selten ist derselbe Agyieus aber auch ein Symbol der städtischen Ansiedlung und der durch den Apollinischen Frieden geschützen Straßen, daher er als solcher wohl auch von ganzen Gemeinden verehrt

II. 9, 555 ff. Schol., Apolled. 1, 7, 8, Paus. 4. 2, 5; 5, 18, 1, 0. Jahn Archäol. Aufs. S. 46 ff.

Aesch. Ag. 1080, Eur. Phoen. 631, Aristoph. Vesp. 875, Macrob. S. 1, 9, 6, Harpokr. v. ἀγυτάς, Bekk. An. 331, Hellad. b. Phot. bibl. 535, 33. Man sieht solche Pfeiler nicht selten auf Münzen, z. B. auf denen von Ambrakia.

wurde, z. B. in Megara und in Tegea und in dem attischen Demos Acharnae 1). Auch auf den weit verbreiteten Dienst des Apollo Delphinios wäre hier noch einmal zu verweisen, sofern derselbe als Gott der Häfen und des beruhigten Meeres verehrt wurde, desgleichen auf Apollo Lykeios, das Heil aller Flüchtigen und Verbannten. Endlich und besonders Apollo als eigentlicher Heilgott, da er als Gott der Sonne und der heißen Jahreszeit zwar die meisten Seuchen und die furchtbare Pest sendet 2), aber auch der wirksamste von allen Göttern der Heilung ist, wie sich dieses vorzüglich in den Gottesdiensten seiner beiden Söhne, des Aristaeos und Asklepios ausspricht. Doch ist auch Apollo immer als Heilgott und Heilkünstler viel verehrt worden. Der euische Götterarzt Παιήων ist allerdings genau genommen von ihm zu unterscheiden 3), doch wurden beide früh für gleichbedeutend gehalten, ohne Zweifel wegen des Apollinischen Paean, welcher nun speciell dem Siege des lichten Gottes über böse Seuchen und Krankheiten galt. In demselben Sinne ward Apollo bei den Milesiern und Deliern als orking geseiert, in Elis als axémog, in Lindos auf Rhodos als λοίμιος, in andern Gegenden unter andern Beinamen, welche immer vorzüglich seine Hülfe bei pestartigen Epidemien ausdrücken 1). Namentlich gab es in Athen ein altes, an schweren Erinnerungen reiches Bild dieses Apollo

<sup>1)</sup> Paus. 1, 31, 3; 44, 1; 8, 53, 1. 3. Von der Ansiedlung der Dorier in Megara spricht Dieuchidas b. Horpnkr. und Schol. Ar. Vesp. 5. c. In den Versen der Boeo b. P. 10, 5, 4 sind Παγασός und Δηνιεές Symbole der heiligen Straße über Pagasae nach Delphi.

<sup>2)</sup> Il. 1, 44 ff., Macroh. S. 1, 17, 9, Welcker kl. Schr. 3, 33 ff.

<sup>3)</sup> II. 5. 401. Su9. 0.4. 4. 231, wo Aristarch las: hypic the teneros, pert aquet district Artiklaw Haftarn, and hypic Mindprop that y syrtélyns, that aquet district Artiklaw Haftarn, and hypic Mindprop that y yrtélyns, Vgl. dis Schollen und Eustath. und die von ihnen cintren Versa Besindes that Artiklaw Hoffser with Sections of Section and Section 2 and Haftarn, Section for virginessa older, Nikander Ther. 686. Apollo Haftar unter lauter lauter lauter lauter district and the Artiklaw Haftarn and Section 1 and Artiklaw Lauter lauter district und von ihn leenen alle Actric cividators Verwirane, Kallian, P. 39. 45, vg. Virg. A. 12, 391ff., Ovid Min, 1, 521, Rism, Myth. 263. Der Pasen wird gewißholich erklört als Gesang En) zettanzulaus λομιών zul γόσους γάδιστους.

<sup>4)</sup> Οξίλος ά. i. έγγαστικός καὶ παιοπικός, Strab. 14, 635, γg.l. Macr. S., 1, 17, 21. Das Wort högt nach 6. Gurtius susammen mit salus, salvus. Δεάπος u. s. w. s. Paus. 6, 24, 5, γg.l. 4, 34, 4; 10, 11, 4, Macr. l. c. 15, dabingegen ib. 24 cin and den Vorgehieye Pachyos veruleire β. A. αβρατί- prog genanat wird, welcher die Lièyer durch Pest vertrieb. Ap. προσπίτης κα Olbin, den die Stadt Prochen Vollahfart and Gesandheit verdankt, C. l. n. 2967 — 15, Ιστήρ νόπουτ n. 6197, daber neben helienden Nymphen errechty. E. Urutius üb. Geirech, Guell- und Brunneninscher, Gütt. 1839 S. 14.

Alexikakos, welches zu Anfang des peloponnesischen Krieges auf Veranlassung jener schrecklichen Pest geweiht wurde und von der Hand des Kalamis war (Paus. 1, 3, 3). Und fast um dieselbe Zeit wurde ihm als dem Helfer in gleicher Noth (\(\frac{\partial \text{start}}{\partial \text{crit}}\)ete, vollen in als dem Helfer in gleicher Noth (\(\frac{\partial \text{start}}{\partial \text{start}}\)ete, vollen in sch\(\frac{\partial \text{start}}{\partial \text{start}}\)ete noch jetzt auf einsamer Gebirgsh\(\text{die in sch\(\text{one}\)noch jetzt auf einsamer Gebirgsh\(\tex

Endlich von den das Gemüth ergreifenden Wirkungen der Apollinischen Religion d. h. von der Apollinischen Musik Mantik und Kathartik, welche sämmtlich auf dasselbe Ziel einer außerordentlichen Erregung und Begeisterung, in welcher sich das Göttliche dem menschlichen Geiste offenbart, also auf Enthusiasmus und Ekstase hinauslaufen. Kein Cultus ist in dieser Hinsicht so reich wie der Apollinische und nur der des Zeus und des Dionysos lassen sich mit ihm vergleichen. Zum Zeus hat Apollo eben deswegen als sein Prophet 1), als der begeisterte Verkündiger seines Willens ein eben so inniges Verhältnifs als Athena, dalier es von beiden heifst daß sie seine liebsten Kinder sind und zur Rechten des Vaters sitzen 2). Aber auch Dionysos stand dem Apoll sehr nahe, da beiden wie gesagt dieses Element der enthusiastischen Gemüthserregung, welche sich als musische und poetische Begeisterung und als Weißsagung und Reinigung offenbart, gemeinsam ist und in dieser Hinsicht nur ein gradueller, kein principieller Unterschied zwischen ihnen stattfindet (Strabo 10, 468). Eben deshalb wurden diese Götter oft neben einander verehrt. wie sich auch die heilige Sage von ihnen oft berührte, sowohl in den nördlichen Gegenden des Musen- und des Dionysosdienstes. am Olymp und an der Rhodope, als am Parnafs und zu Delphi, wo sie gemeinschaftliche Heiligthümer hatten und gemeinschaftlich geseiert wurden, nur Apollo mehr in der schönen Dionysos in der winterlichen Jahreszeit. Aber auch in Attika, auf Chios. zu Olympia und sonst findet sich diese Verschmelzung der beiden Culte, daher sie auf Vasengemälden und anderen Bildwerken nicht selten neben einander und durch Parallelismus verbunden erscheinen.

Die erste und bekannteste dieser Arten des Apollinischen Enthusiasmus ist seine Musik, die bei seinen Festen in verschiedenen Stimmungen aufzutreten pflegte, aber immer den Gott des



Λιὸς προφήτης δ' ἐστὶ Λοξίας, Aesch. Eum. 19.
 Hom. H. in Merc. 468 ff. πρώπος γὰρ μετ' ἀθανάτοισι θαάσσεις
 s. w., Kallim. Ap. 29 ἐπεὶ Λιὶ δέξιος ἡσται.

beseligenden und triumphirenden Lichtes bedeutet. Alle Apollinischen Feste waren voll von musikalischen und lyrischen Uebungen und insofern eine wahre Schule der empfindungsvollen Tonkunst, wie denn auch die Lyriker in Hymnen, Paeanen und Prosodien ihre besten Gaben an solchen Festen darzubringen pflegten. In Delphi nannte man den ersten pythischen Sänger und Sieger einen Kreter, in Delos den ältesten Hymnoden einen Lykier, also werden die Anfange solcher Uebungen in ienen Gegenden zu suchen sein. Aber bald waren Delos und Delphi selbst die wichtigsten Apollinischen Kunstschulen. Dort erhielt sich das Andenken der alten Sänger durch jene religiösen Lieder zur Feier der Geburt, die von einer Generation zur andern gesungen wurden, wie das ehrwürdige Gedicht an den Delischen Apoll, das älteste unter den Homerischen Hymnen, an solche Traditionen ausdrücklich erinnert. Und auch die festliche Tracht, in welcher Apollo als Kitharode und nach seinem Vorbilde alle Lautner und Sänger an seinen Festen zu erscheinen pflegten, namentlich auch bei den pythischen Wettkämpfen zu Delphi, war und blieb die ionische mit den weiten wallenden Gewändern, nicht die dorischhellenische. Dahingegen in andern Gegenden, wo der Apollinische Paean und das Lied von der Drachentödtung am meisten geoflegt wurde, die künstlichere Musik und Lyrik am besten gedieh, wie sie früher in den Gesangschulen von Kreta und Lesbos. später bei der Feier der Karneen und Gymnopaedien zu Sparta geübt wurde, ihren heiligen Mittelpunkt für ganz Griechenland aber in Delphi und seinem Gottesdienste gefunden hatte. doch Apollo selbst der Sage nach in Delphi zuerst als Sänger eingezogen, an der Spitze der von ihm aus Kreta berufenen Priester, feierlichen Schrittes (καλά καὶ θψι βιβάς) und in dustenden Gewändern, die klingende Phorminx im Arme, wie der alte Hymnengesang ihn zu schildern pflegte und wie die bekannten pythischen Siegesdenkmäler und viele Vasenbilder ihn vergegenwärtigen 1). Und nach seinem Vorbilde und unter seiner Obhut wurde nachmals der pythische Wettkampf in der Musik gestiftet, als dessen erste Sieger der Kreter Chrysothemis und die Thraker Philammon und Thamyris genannt wurden, denen sich in den alten Verzeichnissen eine lange Reihe anderer Künstler anschlofs. Das immer sich wiederholende Thema und Grundschema dieser pythischen Wettübungen war der Drachenkampf und der pythi-

<sup>1)</sup> H. in Ap. P. 4ff.; 335ff., Welcker A. Denkm, 2, 37; 3, 50ff.

sche Nomos 1), doch wurde dieser mit der Zeit immer kunstreicher ausgebildet, indem einige den Chor und die Orchestik hinzufügten 2), andere die Instrumentalmusik immer mehr vervollkommneten. Das vorherrschende Instrument blieb die Apollinische Kithar oder Phorminx, die man auf so vielen Bildwerken in den Armen Apollons ruhend oder von ihm in der Entzückung emporgehoben sieht, das ernste Instrument mit der Alles ergreifenden und besänstigenden Wirkung, wie dieses Pindar in dem ersten pythischen Siegesgesange so unvergleichlich schön ausführt. Indessen fand doch auch die Flötenmusik sehr früh hei diesen Uebungen Aufnahme 3). Apollo selbst aber wurde durch alle diese Uebungen und Sagen zum Gotte der Tonkunst und des Gesanges schlechthin, obwohl er diese Ehre genau genommen mit anderen Göttern theilte. Namentlich mit den Musen, deren Dienst ursprünglich dem des Zeus und des Dionysos näher stand als dem des Apollo, die aber bald mit diesem eine unzertrennliche Gruppe bildeten, in welcher Apollo nach der ältesten Auffassung nur die Kithar spielt, während die Musen dazu singen 1). In dieser Verbindung aber galten sie nun für die beste Zierde aller Olympischen Göttermable und überhaupt aller Feste und Freuden der Götter, die ohne die Saiten Apollons und den Gesang der Musen gar nicht zu denken waren 5), so wie auch für die erste Quelle aller musikalischen und poetischen Begeisterung 6). So hatte Apollon auch die Kithar nach der gewöhnlichen Sage zwar nicht erfunden, sondern er erhielt sie durch Tausch von Hermes. Aber er allein weiß sie doch erst zu ge-

<sup>1)</sup> Vgl. die Nachrichten b. Paus. 10, 7, 2, in der Chrestom, des Proklos, b. Pollux 4, 54 und b. Strabo 9, 421; Böckh de metr. Pind. p. 182.

<sup>2)</sup> Angeblich Philammon, Synkell, Chronogr. p. 307. Apollon opynarns bei Pindar, Athen, 1, 40. Ueber den Unterschied der Kithnr Lyra und Phorminx v. John in Gerhards Denkm. u. Forsch. 1858 n. 115.

<sup>3)</sup> τὸ αὐλημα τὸ Πυθικόν, von dem Argiver Sakadas eingeführt, Paus. 2, 22, 9; 6, 14, 4. Bei den dorischen Lyrikern z. B. Alkman gult Apollo sogar für den Erfinder der Flötenmusik, hin und wieder auch der Syrinx d. h. der Hirtenflöte, Plut. d. mus. 14, vgl. Hesveh dovarray roy Anolλωνα Θεόπομπος.

Αφνία σευτομπία. 4) Pindar N. 5, 22 πρόφοων δὲ καὶ κείνοις ἄειδ' ἐν Παλίφ Μοι-σὰν ὁ κείλλιστος χορός, ἐν δὲ μέσαις φόρωιγγ' Απόλλον ἐπτάγλουσον χουσέφ πλάκτοφ διώκον ἀγείτο παιτοίων νόμων. Hesiol de. Hez 201, Pass. 5, 45, 1. So auch in dem cinem Giebelfelde des T. zu Delphi, während das andre den Dionysns und die Thyiaden zeigte, P. 10, 19, 3. 5) Jl. 1. 603, H. in Ap. P. Sif.

<sup>6)</sup> Od. 8, 488, Hom. H. 25.

brauchen und zwar zu solchen ernsten und erhabenen Gesängen, wie sie auch den Musen gewölnlich in den Mund gelegt werden, von dem Ursprunge der Dinge und von den unsterblichen Göttern (Hom. II. Merc. 420 IT). Noch andere Sagen erzällten von göttlichen Sängern, denen Apoll das Dasein oder ihre Kunst gegeben, obwohl auch hier zwischen der älteren und jüngeren Tradition wohl zu unterscheiden ist. Wieder andere von seinen musikalischen Antipathien, wie die von Marsyas, dem Silen der phrygischen Sage, dessen Flöte es mit der Kithar Apollons aufnehmenwollte und der darüber von diesem geschunden wurde.

Die zweite Art der Apollinischen Gemüthserregung ist die prophetische Offenbarung oder Mantik, auch diese in einem sehr weiten Umfange, sowohl als Theopneustie d. h. als unmittelbare Begeisterung des menschlichen Gemüths, als in der Form iener künstlichen Auslegungen von allerlei gegehenen Zeichen und. Wundern, an denen das Alterthum so aufserordentlich reich war. Doch war das eigentliche Gebiet der Apollinischen Weißagung jene unmittelbare Prophetie 1), welcher das Zukünstige oder Entlegene vor der geistigen Anschauung und als Gesicht gegenwärtig ist, und zwar so daß diese Offenbarungen mit urplötzlicher, Mark und Bein ergreifender Gewalt und wie eine Last des Herrn über das erwählte Gefäß kommen, in den ältesten Sagen meist über Frauen und Jungfrauen. Das merkwürdigste Beispiel dieser Gemüthsqualen und jener inneren Hoffnungslosigkeit aller Prophetie d. h. ihres beständigen Kampfes mit der Kurzsichtigkeit der Menschen und dem gewöhnlichen Verlauf der Dinge ist Kassandra, dieses tiefergreifende Bild der troischen Sage, von welcher besonders die Kyprien erzählten und deren Leiden für uns Aeschylos in seinem Agamemnon schildert. Weil sie Apollons Liebe nicht erwiederte, fand ihre Weifsagung, obgleich immer wahr, doch niemals Gehör. Verwandte Gestalten sind die vielen Sibvllen, deren Heimath auch Kleinasien und die Apollinische Religion ist 2), die Cumanische, die Erythraeische und viele andere, deren Weißagungen sammt den Sagen von ihrer persönlichen Thätigkeit, welche gewöhnlich wie die der Nymphen begeisternde Quellen oder die Höhlen und Grotten des Gebirges zu ihrem Schau-

<sup>1)</sup> τὸ ἐξ ἀπόλλωνος μαίνεσθαι Paus. 1, 34, 3.

<sup>2)</sup> Klausen Aeneas u. die Penaten S. 204 ff. Vgl. die allgemeine Charactristik nach Heraklit b. Plut. de Pyth. or. 6. Σίβοιλια δε μανομένω στόματι καθ΄ Ποάκλειτον ἀγέλαστα καὶ ἀκαλλώπιστα καὶ ἀμύριστα φθεγγομένη γιλίων είων εξικνείται τη φωνή διά τον θεόν.

platze hat, sich bald von Asien nach Griechenland und Italien verbreiteten. So erzählt man in Troas, Ervthrae, Klaros, Samos, Delos und Deluhi von einer Sibvlle Herouhile, einer Priesterin des Sminthischen Apoll, welche alte Hymnen auf Apoll gesungen und sich selbst die Tochter einer Nymphe vom Ida genannt hatte (Paus. 10, 12), und im italischen Cumae von der aus der römischen Geschichte bekannten Sibylle, welche gleichfalls eine Priesterin des Apoll und eine eifrige Beförderin seines Dienstes war. Aber auch die Weißsagung von Männern ist eine Gabe des Apoll, sowohl die des unmittelbaren Gesichts als die der Deutung aus gegebenen Zeichen, wie die Weißagung des Amphiaraos und Kalchas und anderer Alinherrn der sich von ihnen ableitenden prophetischen Geschlechter!). Die ältesten Stätten des Apollinischen Dienstes aber, wo die Weißagung unter Aufsicht priesterlicher Collegien mit bedeutendem Einfluß auf religiöse bürgerliche und Privatangelegenheiten geübt wurde, sind wohl gleichfalls die in Kleinasien. Namentlich bei Troja der Thymbraeis che Dienst, an welchen sich sowoll die Sage von der Kassandra als die von Heleuos anlehnt 2), ferner die in den von Acolern und Ioniern colonisirten Gegenden, nehmlich der alte Gryneische Apollonsdienst bei Myrina auf Lesbos 3), das Klarische Orakel bei Kolophon mit der Sage vom Wettkampfe der beiden Propheten Kalchas und Mopsos, welcher nach Andern im Haine des Gryneischen Apollo vorfiel 4), endlich das dem Zeus und Apollo geweihte zu Didyma oder Didymoi in der Nähe von Milet, das berühmteste von allen. Es war älter als die ionische Colonie von Milet und im erblichen Besitze der Branchiden, welche sich von Branchos, einem Lieblinge Apolls abzustammen rühmten, das ganze Heiligthum eins der angesehensten und prächtigsten der Apollinischen Religion 5). Ferner hatte Lykien mehrere be-

II. 1, 68 ff. 86, Od. 15, 245. 252. Vom lamos Pind. Ot. 6, 41 ff.
 Auch untergeordnete Gattungen der populären Divination wurden gewöhnlich vom Apollo abgeleitet, z. Β. αλευφόμαντις ὁ ἐΔπόλλων διὰ τὸ καὶ ἐν ἀλεύονος μαντεύεσα Hes.

Klausen a. a. O. S. 184ff. Dos Wort Θύμβρα hängt zusammen mit θύω.

<sup>3)</sup> Strabo 13, 622, Paus. 1, 21, 9, Serv. Virg. Eel. 6, 72, 0. Jahu in den Leips. Breithen 1515 1, 139. Man erzühlte auch bier vom Drachenkampfe Apollos und die Münzen von Myrina zeigen deo Omphalos und die Larbeerzweige. Sonst war auf Lesbos die Tamariske (μεφέχη) das Symbol der Apollinischen Weißangung, Schol, Nik, Ther. 613.

<sup>4)</sup> Str. 14, 642, Paus. 7, 3, 1; 5, 5; 8, 29, 3.

<sup>5)</sup> Herod. 6, 19, Steph. B. v. Δίθυμα, Str. 14, 614, Paus. 7, 2, 4; 5, 2.

rühmte Orakel des Apoll, besonders das zu Patara, dessen Apollinischer Dienst mit dem Delischen an Heiligthum wetteiferte 1). Weiter begegnen wir auf Delos einem alten Apollinischen Propheten, dessen Name in dem Sagenkreise der Kyprien genannt zu werden pflegte 2), der dichtesten Reihe von Orakeln aber in Boeotien und Phokis, bis diese ganze Reihe in Delphi ihre letzte Vollendung und ihren Abschluß findet. Boeotien war sehr reich an Höhlen und Ouellen, bei denen sich die alte Weißsagung und Naturbegeisterung immer gerne ansiedelte. Von den Apollinischen Orakeln war das berühmteste das des Ptoischen Apoll3), doch war auch das zu Tegyra bei Orchomenos und das des Ismenischen Apoll zu Theben in älterer Zeit sehr angesehen, wie dieser Dienst überhaupt durch seine Sagen, seine festlichen Gebräuche, seine Weihgeschenke einer der ausgezeichnetsten von Theben war 4). In Phokis hatte Abae ein gleichfalls in der älteren Zeit berühmtes Orakel des Apoll 5). Indessen alle diese kleineren Stätten überstrahlte mit der Zeit das große griechische Hauptorakel zu Delphi, dessen Einfluß zu allen Zeiten ein außerordentlicher, in einigen ein allmächtiger war. Schon die Ilias kennt die felsige Pytho mit der wohlgefüllten Schatzkammer (9, 405; 2, 519), in der Odyssee sagt dieses Orakel den Wendepunkt des trojanischen Krieges vorher (8, 79). In dem Homerischen Hymnus stiftet Apollon selbst das Orakel; nach delphischer Sage war es früher im Besitze anderer Götter gewesen, zuerst der Erde, dann der Themis, dann der Phoebe, endlich des Apoll 6): wodurch man sich auf mythologische Weise zu erklären

Daher Zeiş und Am. Arbyzeiş oder Arbyzeis, alea nach dem Orte-Apollo führte auch den Namen ortifizion, mit Geichung and fül Liebe zam Branchos, Plin. 34, 75, Macrob. S. 1. 17, 64, Welcker Gr. G. 2, 382. Ueber das Orsield der Brunchiden Soldan Zeitschr. L. Aw. 1841. o. 66—170 und nachweist. Ueber die spilteren Zeiten dieses und der andern Orakel G. Wolf de noviss, orea. net. Berol. 1854.

Herod. 1, 182, Horat. Od. 3, 4, 64, Serv. V. A. 4, 143, Paus. 9, 41,
 Von andern Propheten und Orakeln in Lykien Herod. 1, 78, Paus. 7,
 6.

Meineke An. Alex. 16 sqq., Welcker ep. Cycl. 2, 107 ff.
 Herod. 8, 135, Paus. 9, 23, 3, Ulrichs Reisen 238. Ueber Tegyra

Herod. 8, 135, Paus. 9, 23, 3, Ulricos Reisen 238. Ueber Tegyra Steph. B. v., Plut. def. or. 5. 8.

<sup>4)</sup> Herod, 1, 52; 5, 59 ff.; 8, 134, Paus. 9, 10. Unter den Dreifülsen zeigte man auch den der 7 Weisen Plut. Sol. 4. Geweifsagt wurde aus Opfern wie zu Olympin.

<sup>5)</sup> Herod. 8, 27, 33, 134.

<sup>6)</sup> Aesch. Eum. z. A. Einige Abweichungen b. Pans. 10, 5, 3, welcher

suchte wie dieses Orakel, eigentlich ein uarteior y 9 ortor (Eurip. Johig, T. 1249), in den Besitz des Lichtvottes Apoll gekommen sei. Denn die physische Ursache der dortigen Weißsagung war ein Schlund mit ausströmenden kalten Dämpfen, welche ekstatische Erregungen verursachten. Dieser Schlund befand sich auf dem obern Felsenplateau der merkwürdigen Schlucht von Delphi, we man noch jetzt die Reste des großen Tempels sieht, und über ihm seit alter Zeit das Adyton des Apollinischen Heiligthums 1), welches sich mit der Zeit immer mehr erweiterte und verschönerte, umgeben von einem weitläuftigen Tempelhofe und atten den zahlreichen Denkmätern und Nebengebäuden, die Pausanias beschreibt. Ueber dem Schlunde stand ein Dreifuss von bedeutender Höhe, golden, mit einem Sitze für die Pythia, welche schon zur Zeit des Aeschylos eine ältliche Frau war. Aufgeregt durch jene gasartigen Ausströmungen sprach sie Weißagungen aus, welche natürlich dunkel und räthselhaft waren, daher der Beiname des delphischen Orakelgottes Aoξίας 2). Ihre metrische Form bekamen sie durch die Redaction der delphischen Edlen und Mitglieder des heiligen Rathes, von denen oft die Rede ist 3). Also eine Vereinigung von künstlicher Theopneustie und reflectirender Auslegung, wie dieses auch bei den Branchiden im Didymaeon bei Milet und in dem Orakel zu Klaros und bei den meisten alten Orakeln der Fall gewesen zu sein scheint. Und in der That ist ein solcher Einfluß wie ihn diese Orakel, besonders das delphische, übten gar nicht denkbar ohne den mitwirkenden Einfluss ausgezeichneter Manner und priesterlicher Collegien, deren persönliches Verdienst wesentlich darin bestanden haben wird, daß sie die Verhältnisse in Griechenland und im Auslande genau kannten und die Aussprüche der Pythia demgemäß mit Einsicht und Wohlwollen zu deuten wußten.

ausdrücklich bemerkt: λέγεται δὲ πολλά μὲν καὶ διάφορα ἐς αὐτοὺς Δελφούς, πλείω δὲ ἔτι ἐς τοῦ ᾿Απόλλωνος τὸ μαντείον. 1) Ueber den Schlund und seine Ausströmungen lustin. 24, 6, Cic. de

Div. 1, 36, 79, Strabo 9, 419, Diod. 16, 26, Philostr. Nero p. 339 ed. Kayser. 2) Heraklit b. Plut. de Pyth. or. 21. o avat où rò μαντείον έστι τὸ έν Δελφοίς ούτε λέγει ούτε χούπτει, άλλα σημαίνει. Δοξίας von λοξά έπη, λοξοί χρησμοί, Lykophr. 14. 1467, Lukian D. D. 16 καταστησάμενος έργαστήρια της μαντικής το μέν έν Λελφοϊς το δέ έν Κλάφο και έν Λιόύμοις έξαπατά τούς χωωμένους αυτή λοξά και έπαμφοτερίζοντα πρός έκατέρον τής έρωτήσεως άποκρινόμεςος. Cornul. 32 λοξών δέ και περισκελών όντων των χρησμών ους δίδωσι Λοξίας ώνόμασται. 3) "Οσιοι und προφήτης, s. O. Müller Der. 1 S. 211.

Zeigt sich nun in solchen Instituten die Macht des Lichtgottes als Offenbarung, so ist die schönste aller Uebertragungen doch diese, wo Apoll als Versöhner und Erlöser in allen den Körper verzehrenden und den Geist umnebelnden Sünden und Schäden erscheint, sei es daß natürliche Krankheit oder daß Verbrechen und Schuld zu Grunde lag. Er ist in dieser Hinsicht ganz das Gegentheil jener dunkelen Mächte des Schicksals und der Rache, die im Finstern wohnen und aus dem Finstern wirken, während Apoll, wie sein eignes Wesen Glanz und Klarheit ist, so auch alles Düstre und Böse mit seinem milden Lichte überstrahlt und nicht duldet, sondern die Mittel zur Heilung und zur Versöhnung findet. Wir haben die deutlichen Merkmale dieser sehr alten und weit verbreiteten Auffassung bereits in vielen örtlichen Gottesdiensten nachgewiesen, denen des lykischen Apollo, auch in dem der Karneen, der Thargelien, der Delphinien, welche Feste sämmtlich mit Sühngebräuchen verbunden waren. Am weitesten war doch aber auch in dieser Beziehung die Entwicklung des pythischen Gottesdienstes gediehen mit der zu Grunde liegenden Thatsache des Kampfes mit dem Drachen: woraus sich eine bildliche Geschichte mit entsprechenden Gebräuchen gestaltet hatte, in welcher Apollon selbst die handelnde und leidende Person war. Er habe sich, so hiefs es in dieser Sage, durch das vergossene Blut des Python verunreinigt gehabt und deshalb fliehen und sich einer langen Busse unterziehen müssen, wie daran gewöhnlich die Sage von seinem Dienste bei Admet anknupfte 1). Und weil solche Buse ein s. g. großes Jahr oder eine Periode von acht vollen Jahren (eine Ennaeteris) zu dauern pflegte, so wurde auch im Cultus diese Flucht und Busse alle acht Jahre um die Zeit der Pythien, wie es scheint, von neuem sinnbildlich aufgeführt, so daß er also immer von neuem als Φοίβος άλη θώς, wie Plutarch sich ausdrückt, d. h. als der lichte und reine Gott. der Erlöser von allem Unreinen zurückkehrte 2). Der Tod des

Ausnahmsweise wird dieser Dienst auch durch die Tödtung der Kyklopen motivirt, Apollod. 3, 10, 4.

<sup>2)</sup> Plut. d. def. or. 15. 21, Qu. Gr. 12, de Mus. 14, Aclian V. H. 3, 1, Stepb. B. v. ¿Atzurréç an diber das Apollinischer grofe after und die Flucht Dienstharkeit und Wiederkehr des Apoll Censorio d. d. n. 15, Müller Orsenon. 219, Dor. 1, 202 ff., A hommsen lib. f. Philiol. 3 Suppl. 1559 S. 382. Bei Plut. Qu. Gr. 12 verstehe ich die rozie krwarngolda; zurär rö köjö von drei Acton, welche alle acht Jahre in demsebben Jahre nach einsander d. h. in verschiedenen Jahreszeiten grefeiert wurden, das Septerion (Hesych draftgau xußangór, kösövang; vur Zeit der Pythien, abs im Herbst, die

Drachen wurde dann förmlich aufgeführt und ein Knabe, der den Apoll vorstellte, musste gleich darauf fliehen, bis in die Gegend von Tempe, in dessen Lorbeerhainen Apollon selbst Reinigung gefunden und als Reiner sein Haupt zuerst mit dem Lorbeerkranze geschmückt hatte. So mußte auch jener Knabe dienstbar werden bis die vorgeschriebene Zeit abgelaufen war, worauf er wie Apollon gereinigt und in feierlicher Procession mit Daphnephorien d. h. im Schmuck von Lorbeerzweigen und Lorbeerkränzen mit entsprechenden Liedern 1) durch Thessalien nach Delphi zurückgeführt wurde. Andere symbolische Beziehungen der Art werden wir in der Sage vom Herakles finden, welcher nach der später gewöhnlichen Auffassung ganz als Diener und Werkzeug des Apollon alegizazog in diesem höheren Sinne des Wortes erscheint, noch andre in der vom Orestes und in der ihr nachgebildeten vom Alkmaeon. Meistens ist in diesen Sagen Blutschuld und Blutrache die leitende Vorstellung. In älterer Zeit war dafür das auch bei den alten Deutschen gewöhnliche Blutgeld ein zureichendes Abkommen gewesen. Aber mit dem Apollinischen Dienste hatte sich bei den Griechen eine tiefere Auffassung des sittlichen und des Gemüthslebens verbreitet, so daß das Verbrechen fortan als eine Folge und Ursache innerer Verstörung und schwerer Zerrüttung des Geistes angesehen wurde, für welche eine Heilung nur durch Bufse und durch göttliche Gnade gefunden werden könne. Der flüchtige Mörder wurde deshalb aus dem bürgerlichen Leben und aus der religiösen Gemeinschaft förmlich ausgestoßen und man dachte sich ihn von den Furien verfolgt und bösem Wahnsinn verfallen, wie die Dichter und Sagen dieses an dem Bilde des Orestes weiter auszuführen pflegen,

Herois in der baeebischen Jahreszeit, also im Winter, die Charila zur Zeit der Ernalte und der Theophanien. Uebrigens wies eine andre Sage wegen der Reinigung des Apoll nach Kreta, s. Paus. 2, 7, 7; 30, 3; 10, 7, 2; 16, 3; Schol. Pind. p. 295 ed. Bueckh.

<sup>1)</sup> Tertuli. d. cor. 7 habes Pindarum et Callimachum, qui et Apollicem memorat interfecto Delphyae dracone laurem in undiuse qua supplicem, ygl. Lucan 6, 405 unde et Thessalicae veniunt ad Pythia laurus, C. 1. n. 1706. Aach in Boneliem wurden ennacterische Daphnephorien zu Ehren des Apollo gefeiert, vermutblich gleichzeitig mit der pythiache Procession, ammentlich in Theben zu Ehren des Ap, Ismoenius, a. Prakt. Incestom. in Pater verleichen Schmeck von Zweigen und Bunnes Sonne Herstein und Bennes Sonne Gestiren befreistigt waren, den Jahreslauf darstellte, Paus. 9, 19, 4, Boeckh expl. Pind. p. 590. Ap. Actyracjoog zu Chaeronea C. I. n. 1595, Actyrapogology ar Phyly in Attika Athen. 10, 24.

Aber wenn er sich als Büßsender und Schutzflehender (izerne. προστρόπαιος) an Apollon wendet, so hat dieser Reinigung und Sühnung für ihn, indem er ihn mit dem Blute des Sühnopfers besprengt und mit dem heiligen Lorbeerzweige alle Unsauberkeit von ihm abkehrt. Zugleich legt er ihm heilsame Werke der Bufse auf, die der Sünder dann im Dienste Apollons und als sein Eigner (daher Δουλοφέστης) verrichtet, bis die Zeit abgelaufen ist und er wieder in das Leben zurückkehren kann. Das sind die leitenden Vorstellungen vieler Sagen, welche gewöhnlich bei dem pythischen Apollonsdienste zu Delphi anknupfen, woher auch die alten Lustrationssatzungen in Athen und in vielen andern Städten stammten 1). Apollon selbst ist in dieser Hinsicht der wahre Heiland und Reiniger, σωτήρ und καθάρσιος, als welchen ihn Aeschylos in seinen Eumeniden feiert. In den Schutzflehenden v. 262 schildert derselbe Dichter nach alter argivischer Sage die gleichbedeutende Gestalt des Apis, der ein Sohn des Apoll gewesen und aus Akarnanien, einer alten Heimath der Apollinischen Kathartik, übers Meer gekommen sei um das argivische Land von vielen Ungeheuern, wilden Thieren und von alter Schuld zu reinigen und dadurch erst bewohnbar zu machen: denn natürliches und sittliches Scheusal erscheinen in diesen Sagen immer als sinnverwandt. Noch andere Traditionen erzählen von alten Propheten, die von Apollo begeistert zugleich die Künste der Weißsagung, der Heilung und der Reinigung geübt hätten, wie diese drei Thätigkeiten in der That nur die verschiedenen Wirkungen der einen Apollinischen Lichtreligion sind 2). Daher auch Pythagoras und Empedokles sich bei ihren religiösen und kathartischen Stiftungen vorzüglich diesem Gottesdienste angeschlossen haben sollen.

Einer solchen Vielseitigkeit der Bedeutung entspricht eine nicht geringere Mannichfaltigkeit der Symbole dieses Gottes und seiner bildlichen Ausstatung.

Die gewöhnlichsten Symbole sind Pfeil und Bogen oder die Phorminx, je nachdem er entweder als strafender und rächender

χ. Β. in Ambrakia Antonin Lib. 4, wo Apollo sagt: τὸ ὁξ ὅλον αὐτὸς ἐν τῆ πόλει παῦσαι πλειστάκες ἐμφιλιον πόλεμον καὶ ἔριθας καὶ στάσν, ἔμποιῆσαι ἀντὶ τούτων ὁ ἐψομίαν καὶ ὅξειν καὶ ὅξειν, ὅδεν αὐτὸν ἔτι νῶν παρά τοῖς Ἀμβρακιώταις Σωτῆρα Πύθιον ἔν ἔορταίς καὶ ἐἰλιατίνας ιδισθούς

Aeschylos nennt deshalb sowohl den Apoll als jenen Apis, seinen Sohn und Boten, einen tατρόμαντις.

Gott oder als Gott der Freude und des Gesanges erscheinen soll. Die Strahlen der Sonne, des Mondes, der Gestirne als Geschütz und Waffen, insbesondere als Pfeile zu denken ist ein altes und in der Mythologie weit verbreitetes Bild, das uns noch oft begegnen wird 1). Apollon aber ist immer vorzugsweise der Schütze, der Ferntreffer d. h. der aus der Ferne sicher Treffende geblieben, daher die alten Cultusnamen Έκατος Εκάεργος Εκατηβόλος Έχηβόλος Αφήτωρ und die episch verzierten κλυτότοξος αργυρότοξος u. s. w. Dabei pflegt der Gegensatz des gespannten und des zurückgespannten und bei Seite gelegten Bogens, des offenen und des geschlossenen Köchers hervorgehoben zu werden. Selbst die Götter des Olymp erbeben wenn Apoll unter ihnen erscheint und den schimmernden Bogen spannt (δτε φαίδιμα τόξα τιταίνει), aber Zeus und Leto freuen sich des kräftigen Sohnes und die Mutter spannt milde den Bogen zurück. schliefst den Köcher und hängt das furchtbare Geschofs an die Wand des Göttersaales, und dann erst beginnen die Freuden des Mahles 2). So giebt Apollon auch seinen Lieblingen den Bogen. leitet das Auge des Schützen oder stört ihm den Blick, je nachdem er ihm wohlwill oder nicht 3). Besonders herrschte diese Auffassung in Kleinasien, auf Kreta und überhaupt dort und in den Zeiten vor wo die später verschmähte Kunst des Bogens mit Eifer geübt wurde 4). Dahingegen das alte Epithet Χρυσάωρ oder Xonggoooc bald durch die Leier des Apollo bald durch sein Schwert erklärt wird, mit welchem bewaffnet ihn die Vasenbilder

Timotheos b. Macrab. S. 1, 17, 20 σύ τ' & τὸν ἀἐι πόλον οὐράνον ἀπτῖαι ἰαμπραϊς 'Λιε βάλλων πέμψον ἐκαβόλον ἐχθορῖς βέλος σᾶς ἀπὸ ἐνορᾶς ὁ Ἱε Παιάν. Επίγι. Βεταλί. 1990 τόξε τλίου, Λαου. b. Stob. Floril. 97, 17 θερμά ὁ 'ἡλίου τοξείματα, Lucret. 1, 147 lucida tela diei, γεί. Welcker Gr. G. 1, 537.

<sup>2)</sup> Hom. H. in Ap. Del. 1—13, Horat. Od. 2, 19, 17 quondam cithers tacenten suscitat Musam neque semper arcum endit Apollo. Carm. Sacc. 33 conditio mitis placidusque telo supplices andi pueros Apollo. Der Pfeit des Apollo is therbampt das Organ science strafecion Gewalt, intitlets dessen et die Ungebrüme Python und Tityos, die gewaltigen Aloiden, die zaren wirbiden tüttet, der Pess ordett (Apr. Poss. 100 hm.). Phys. Phys. Deber von Wirbiden tüttet, der Pess ordett (Apr. Poss. 10 hm.). Phys. Phys. Deber von Horat. Phys. Phys. Phys. Phys. Deber von Horat. Phys. 
<sup>3)</sup> H. 2, 827; 7, 81; 8, 311; 15, 440; 23, 865. Od. 8, 226 ff.; 21, 338. 364.

Am längsten auf Kreta, zumal in Lyktos, daher Kallim. Ap. 33 den Bogen des Apoll einen lyktischen nennt.

in dem Kampfe mit dem Riesen Tityos und in der Gigantomachie zu zeigen pflegen 1).

Ein andres sehr altes Symbol ist der Dreifufs, der zu Theben im Heiligthume des Ismenischen Apoll und zu Delphi seit alter Zeit als Weihgeschenk dargebracht wurde und an diesem Orte als Symbol der Apollinischen Weifsagung und des pythischen Apollonsdienstes überhaupt eine hieratische Bedeutung bekommen hatte, die bei vielen und verschiedenen Gelegenheiten hervortrat. Ein Geräth welches ursprünglich die Bedeutung des über das Feuer gestellten Kessels hatte, aber wegen seiner zierlichen Gestalt bei kunstreicherer Behandlung und kostbarer Ausstattung auch als Schmuck der Häuser und Säle viel benutzt wurde. In seiner symbolischen Anwendung sollte es vermuthlich auf die feurige Natur des Licht- und Sonnengottes hinweisen, obgleich eine solche Bedeutung später vor der wichtigeren des pythischen Dreifußes vergessen wurde. Auch im Culte des Dionysos war der Dreifufs ein sehr gewöhnliches Symbol, endlich in allgemeinerer hieratischer Bedeutung auch in anderen Götterdiensten, namentlich in dem des Zeus von Dodona und Ithome.

Der Lorb er war seit alter Zeit dem Apoll heilig, vorzüglich in Thessalien wegen des Thales Tempe, aber auch in Boeotien und in Delphi, wo ein Lorberrhain den Tempel umgab und ein heiliger Lorbeer neben dem Dreifuls grünte, desgleichen in Bes. Seine religiöse Bedeutung ist das Apollinische Heil, welches durch Weihe und Sihiunge erlangt wird, wie dieses namentlich jem Daphnephorien und die pythischen Süningebräuche (S. 221) lehren. Doch wurde auch der Siegerkrauz an den Pythien zu Delphi aus Lorbeer gelchoten, daher Lorbeer auch Sieg bedeutet 3. Ueberall

II. 5, 509; 15, 256, H. in Ap. Del. 123, H. 27, 3, Hesiod W. T. 771,
 Pind. P. 5, 105. Auch Artemis hiefs γουσάρος Herod. 8, 77 and Demeter
 H. in Cer. 4, nach den Schol. II. 15, 256 bei Pindar auch Orpheus.

<sup>2)</sup> Pind, P. S. 19. Nach den Scholien p. 298 wurde der dazu verwendet Larbert lange Zeit vermittelst jener Daphraphurien aus Tempe geholt, während man später eine rigne Gattung Delphien laurus kannte, womit die Siegerin Delphi und die Trümuphirenden in Rom bekrinzt, wurden, Plin. 15, 127. Auf der Ehrentsfel des Bassander Denkm. u. Forsch. 1858. n. 75 heißt est. a. n. πάλεις πέλειδα για στού Δταγης ατεγάτογα und η πάλιες η Μεγαγότον διάφτης ατεγάτογα und η πάλιες η Δταγείτος. αξιαγείτος να der delisten lasschrift C. I. n. 2210. Ap. Δαγείτος, in Nymkus δαγείτης, bei Aristophanes der proπλίης Hersych, das Kloster Dairi auf deu Wege von Athen ander Eleusis, das Apallinische Heilighnum der Seleukiden zu Daphne hei Antiechia. Überde Symbolik des Apallinische Beinighnum der Seleukiden zu Daphne hei Antiechia. Uberde Symbolik des Larberes Beitücher Baumcellus der Helleus 335 ff.

wurde dieses Laub zu einem gewöhnlichen Attribute des Apoll, besonders als Bekränzung seines Hauptes und als beschattende Umgebung seiner Tempel und Heiligthümer. Zugleich entstaud die bekannte Fabel von Apollona Eiebe zur Baphne und deren Verwandlung, weil sie rein und jungfräulich bleiben wöllte, wie sie im Tempethale am Peneios und nachmals auch in Arkädien am Ladon und im lakonischen Eurotasthale erzählt wurde und auch die bildende Kunst und die Maler oft beschäftigt hat 15. Eine nicht weniger allgemeine Bedeutung bekam die delische Palme, wenigstens bei den heiligen Wettkämpfen, wo sie zuletzt ziemlich allgemein im Gebrauch war.

Unter den Thieren war der Wolf das Symbol des Apollon Lykeios und der Mordsühne. Außerdem finden wir oft in seiner Begleitung das Reli oder die Hirschkuh, ein Thier welches in vielen auf Apollon und Artemis bezüglichen Bildwerken und Dichtungen als bedeutsames Symbol hervortritt. Es war ein Sinnbild der leichten Bewegung und der schnellen Flucht, galt aber auch für musikliebend und scheint wegen seines gefleckten Felles zugleich ein Sinnbild des Himmels und seiner Erscheinungen gewesen zu sein 2). Von den Schwänen und Greifen, auch vom Delphin ist die Rede gewesen. Andre Thiere, wie die Feldmaus, die Heuschrecke, die Cicade, die Eidechse, unter den Vögeln der Geier, der Habicht, der Rabe, die Krähe hatten im Apollinischen Cultus gleichfalls ihre eigenthümliche sinnbildliche Bedeutung, je nachdem sich in ihrer Natur entweder eine Hinneigung und Vertrautheit mit Licht und Sonne oder etwas die Zukunst Ahnendes oder sonst eine Eigenschast aussprach die dem Wesen des Apollon verwandt schien. Die Alten waren in solchen Naturheobachtungen und symbolischen Uebertragungen aufserordentlich feinfühlend und scharfsinnig.

Die dichterische Anschauung pflegt den Apoll als eine lichte Jünglingsgestalt mit langen goldenen Locken zu schildern (ἀχερσεκόμης, γρυσοχόμης), immer jugendlich und schön und leich-

15

Ovid M. 1, 452—567, Paus. 8, 20; 10, 7, 3, Parthen. Erot. 15, vgl.
 Virg. Ecl. 6, 82, Hesych v. Δαδωγενής. Ueber die Palme P. 8, 48, 2.

<sup>2)</sup> Eurip, Ålk. 584 ποικελόθοριξ regods, vgl. den Hirsch des Ap. Philesios im Didymacon bei Milet b. Plin. 34, 75 und b. O. Müller D. A. K. 1, 4, die heiligen Hirsche des Apoll auf Kypros und in Klikkien b. Strabol 4, 683, Aelian N. A. 8, 7, als Weitgeschenke zu Delphi ib. 11, 40, Paus. 10, 13, 3, die Vaschöllder b. Gerbard A. V. t. 26—35, El. Gérma 2 t. 3—40.

ten Ganges dahinschwebend, obgleich sonst stark und kräftig 1), in seiner körperlichen Bildung wie in seinem ganzen Wesen am meisten dem Hermes verwandt, aber ernster und majestätischen

Alle bedeutenderen Cultusstätten waren früh mit Bildern versehen, neben welchen Cultusbildern auch viele Colosse des Apoll erwähnt werden, da man ihn oft im Freien und auf Anhöhen verehrte. So hat sich die Kunst lange geübt bis das schönere Ideal des Gottes die herkommlichen und hieratischen Formen der älteren Zeit überwunden hatte. In Athen sieht man mehrere alte Steinbilder der Art, die nach archaistischer Weise besonders das Derbe und Kräftige der körperlichen Formen hervorheben. In den einzelnen Cultusstätten wurden je nach der Symbolik des Ortes besondere Attribute hinzugefügt, beim Delischen Apoll die Chariten und Bogen und Pfeile, wodurch zugleich die sanste Anmuth seiner Musik und der schreckliche Ernst seiner Geschosse angedeutet wurde 2), im Didymaeon ein auf der Hand ruhendes Hirschkalb, in der andern der Bogen, beim Sminthischen Apoll eine Feldmaus auf der Hand oder unter dem Fusse, beim Lykeios der Wolf u. s. w. In dem Tempel des Apoll zu Amyklae befand sich außer dem von Pausanias beschriebenen Bilde ein Apoll mit vier Ohren und vier Armen, was man durch seine Wahrhaftigkeit und seine wirksame Hülfe in der Schlacht erklärte 3).

Weiter gab es nicht leicht einen namhasten Meister der nicht ein Bild des Apoll gearbeitet bätte, von Marmor oder von Erz oder in größeren Gruppen, wo Apoll bald mit seiner Mutter und Schwester oder in der Umgebung der Musen oder neben

<sup>1)</sup> H. in Ap. P. 211 hafge tlőúsene altyű ez szarezeű es nyamágya, zutreg elszyéténe elsépet száreset. Vel. Railim, Ap. 36 szat árs aki zazlóg zatá ési vízó, Apollon, ikh. 2, 674 H. Ein andres Merkmal ist seine Schapel igjácht, daber der Stäfer, die Welhe, százeg, den achiellate der Vägelt igjácht, daber der Stäfer, die Welhe, százeg, den achiellate der Vägelt 15, 237, Od. 13, 87; 15, 258. Vgl. Maxim. Tyr. 14 p. 261 µzepáznor yapor tez Japudoto, rezőzén, dengthayez érak noblé dözneg deservición.

<sup>2)</sup> Faus. 9, 35, 1, Flut. de mus. 14, Macrob. J. 17, 13, vgl. die Gemme b. Millin G. M. 33, 474 u. die attische Müuze b. Beulé Monn. d'Ath. p. 364, wo dieses Bild nach dem Vorgange de Witte's auf Aphrodite Kolias und die Genetyllides bezagen wird. Die angeblichen Eroten könnten aber auch Niken sein, s. Rathsgeber Müuzen d. Athen. S. 136 — 139.

Zenob. 1, 54, Apostol. 1, 93, Hesych v. χουρίδιον u. χυγκικις.
 Welcker Gr. G. 1, 473 erklürt dieses Bild durch den römischen Doppelianus.

Zus und Athena oder neben Herakles und Hermes oder sonst in nythologischen und hieratischen Vereinen erschien. Namentlich gab Delphi mit seinen Heiligthümern, seinen Kampfspielen, den Erfolgen seines Orakels und seiner Reinigungsstätte immer von neuem Veranlassung zu Weiligeschenken, die bald aus Statuen bald aus den herkömmlichen Votivreliefs, bald aus freieren Gruppen und Bildwerken bestanden (Paus. 10, 9 ff.). Von namhaßen Meistern scheinen vorzüglich Skopas und Praxiteles zur Entwickelung des Apollinischen Ideals, so weit wir es jezt aus den besten noch vorhandenen Statuen kennen, beigetragen zu lahen.

Unter denselben 1) sind diejenigen von besonderem Interesse welche die beiden Hanptthatsachen des Apollinischen Cultus. den Drachenkampf und sein Saitenspiel, vergegenwärtigen. Zu der ersteren Reihe gehört der bekannte Apoll von Belvedere, berühmt sowohl durch seine eigne Schönheit als durch die entzückte Beschreibung Winckelmanns, dem diese Statue das Ideal der göttlichen Schönheit und Würde war. Auch ist seine Erklärung daß bei diesem Bilde der Kampf mit dem Drachen vorauszusetzen sei noch immer die wahrscheinlichste. Und so giebt es auch verschiedene vorzügliche Statuen Apollons in der Tracht und Geberde des pythischen Kitharoeden, einige in ruhigerer Auffassung, die auf ein älteres Vorbild deuten, andere in der bewegteren welche wir bei dem Meisterbilde des Skopas, das seit August den Palatin schmückte, voraussetzen dürfen. Noch andere ausgezeichnete und in häufigen Wiederholungen vorkommende Darstellungen sind die des von Mühe und Arbeit ausruhenden Apoll, der sich an eine Säule oder einen Stamm zu lehnen, den Bogen lässig in der Hand zu halten, den rechten Arm über das Haupt zu legen pflegt 2), oder er greift schon zur Kithar während der geschlossene Köcher in seiner Nähe aufgehängt ist. Und so kommt überhaupt dieser den sansteren Stimmungen hin-

Vgl. O. Müller Handb. d. Arch. § 359—362, D. A. K. 2 t. 11—14, Braun Vorschule z. K. M. t. 37—47.

<sup>2)</sup> Lakias Aasch. 7 beschreikt ein solches Bild im Gymnasium des Juckech Apoll (Lyteine) zu Athen. Aach sieht man es auf attischere Minzen h. Beule p. 286. Den Apollo Patross d. h. den Vater des lon hetchreibt limer er. 10, 5 κόμη μεψε ανέτης χουσή περί μεταίνης σχίζεται, πλόκειμαι δί κατέρωθεν κατά τοῦ σύχενος καθέρποντες τοῖς δείοις στέρνος πακαματινόται, ποδήρης χταίν, λύρα, τέξον ανόθειαιος, μετίσιού ὁ θεός ποδώπιος τες μετνείνου την ἀποκείαν τοῖς 'Ιωσει, also im Wescullichen wie den pythichen Kitharoeden.

gegebne und musicirende Apollon unter den vorhandenen Statuen sehr häufig und in sehr verschiedenen Stellungen vor, sitzend stellend anlehnend, oft in sehr zarter und anmuthiger Bildung und mit seelenvollen Zügen. Andre Bilder zeigen andre Scenen und Acte seines vielbewegten und vielgestaltigen Lebens und Wirkens. Ein besonders liebliches und berühmtes ist das des Apollon Sauroktonos d. h. des Eidechsentidters, nach einem Vorbilde des Praxiteles 1), wo er in zarter Jinglingsgestalt eine m Baumstamme hinaufskülpfende Eidechse mit einem Pfeile oder einer Nadel zu spielsen im Begriff ist, mit Beziehung auf eine eigenthimfliche Art von Weifsagung.

## 6. Artemis.

Der allgemeine Name für verschiedene Gestalten der Mondgöttin. Denn der Mond ist von jeher eine der populärsten Gostalten aller Naturreligion und Mythologie gewesen, in denen sein strahlender Schimmer, seine regelmäßigen Wandhungen, sein Umlauf am Himmel, seine nahe Beziehung zum Erdenleben und sein außerordentlicher Einfluß auf die gesammte Natur, besonders auch auf den Körper und das Gemüth der Menschen, in vielen sinnigen Bildern ausgedrückt zu werden pflegt. Dabei sit des Mondes Wirkung und Einfluß so wielgestaltig und bald ein wohlthätiger bald ein schädlicher, dafs auch im Cultus diese Gegensätze nicht felhen konnten.

Der Name Artemis, welcher sich vermuthlich, wie der des Apollon und im engster Zusammenhange mit diesem, von einem gewissen Punkte aus allmälich den verwandten Gottesdiensten mit-getheilt hat, schein mit deptzeiß; zusammenzuhängen, also die Unverletzte, die Jungfräuliche zu bedeuten 3), wie die jungfräulich spröde Natur denn immer bei der Schwester Apollons, als welche diese Göttin gewöhnlich auftritt, das vorherrschende Merkmal blieb, ohne deshalb eine mütterliche Fürsorge ihrer weiblichen Natur uszuszuschließen. So galt sie auch nach der gewöhnlichen

Plin. 34, 70. Die Eidechse (σαῦρος, σαῦρα) batte eine nähere Beziehung zum Apoll, da sie das Sonnenlicht liebt. Auch beschäftigte siehene eigne Art von Weißagung mit diesem Thiere, s. Paus. 6, 2, 2, Cie. de Divinat. 1, 20, 39, Steph. B. γαλέωτα, Welcker A. Denkm. 1, 406 ff.

II. 7, 308, Od. 13, 43, vgl. Plato firat. 406, Eustath. Od. 1732, 27.
 Der Name lautete in den Dialecten Μοτερις, τος υ. Μοταμις, τος, daher der Mt. Μοταμίτιος auf Rhodos und Sieilien u. das Vergeb. Μοταμίτιον auf Eubeca, s. Abreas Dial. Dor. p. 113, C. 1. n. 1934. 2481, 5735.

Legende von ihrer Geburt zwar für die Zwillingsschwester Apollons, welche Leto mit diesem zugleich geboren habe. Doch wurde nach einer alten und weitverbreiteten Tradition als Stätte ihrer Geburt Ortygia genannt d. h. die Wachtelstätte 1), mit sinnbildlicher Auffassung dieses Vogels als eines mütterlich fruchtbaren und fürsorglichen, welcher mit jedem Frühjahre in großen Schwärmen zu den Inseln und Küsten von Griechenland zurückkehrt um dort zu brüten und seiner Jungen zu pflegen; daher auch Artemis selbst den Beinamen Ortygia führte und verschiedene mit der Geburt der Artemis zusammenhängende Märchen von der Verwandlung bald des Zeus bald der Leto bald ihrer Schwester Asteria in eine Wachtel erzählten 2). Man deutete dieses Ortygia gewöhnlich auf Delos, obgleich die Odyssee (5. 123: 15, 404) schwerlich an diese Insel gedacht hat; auch machten in andern örtlichen Ueberlieferungen andre Punkte auf denselben Namen und seinen mythologischen Ruhm Anspruch, namentlich in der Nähe von Ephesos, von Kalvdon, endlich auch die bekannte Insel bei Syrakus, welche Gegenden sich gleichfalls sehr alter Artemisdienste rühmten. Uebrigens aber wurde diese Göttin sowohl auf Delos als in Delohi und an allen wichtigeren Cultusstätten neben Apollo verehrt, Mutter Sohn und Tochter als zusammengehörige Gruppe, wie sie auch auf den bildlichen Denkmälern des delphischen und delischen Religionskreises gewöhnlich zusammen austreten. So wurde auch der Hyperboreermythus auf Artemis ausgedehnt, indem man sie auf Delos unter verschiedenen Namen aus jenem mythischen Vaterlande des Lichts ableitete, als Δργή d. i. die Schimmernde, Εκαέργη die Ferntreffende. Aoko von den krummen Bahnen des Mondlaufs der die Phantasie immer vorzüglich beschäftigte, endlich unter dem Namen Ωπις oder Ουπις 3), unter welcher man die Artemis überhaupt

H. in Ap. Del. 16 τὴν μὲν ἐν Ὀρτυγίη τὸν δὲ κραταϊ ἐνὶ Δήλφ.
 Vgl. Strabo 14, 639, Schol. Ap. Rh. 1, 419, B. Stark Ber. d. K. S. Ges. d. W. z. Leipz. 1856 S. 62 ff.

<sup>11. 2.</sup> Letters and 2. 9.21.
2) Schol, Find, F. 29 tention to Greyton b. Sop. Tr. 214, γr. Aristoph.
2) Schol, Find, F. 29 tention Greyton b. Sop. Tr. 214, γr. Aristoph.
As. 570 beer. Aristoph. H. 264 pen. J. 164, vol. J. 1712 Corresponding. Aristoph. M. 264 pen. Sop. H. 264, γr. 164, 
<sup>3)</sup> Ueberhaupt ist ee eine Eigentbümlichkeit der Artemis daß sie sich in dem örtlichen Gottesdienste und der örtlichen Sage leicht in Heroinen erwandelt. So iene Hyperboreerianen auf Delos, welche dort als Ver-

bei den Ioniern, namentlich in Ephesos, aber auch in Sparta und Troezen feierte (Schol, Apollon, 1, 972), wahrscheinlich als das helle Auge der Nacht, obwohl man diesen Namen gewöhnlich von der Fürsorge (οπίζεσθαι) für die Schwangeren und das weibliche Geschlechtsleben überhaupt verstand und in erweiterter Bedeutung sogar auf die Aufsicht der Nemesis übertrug. Eben so theilt sie mit Apoll Pfeil und Bogen (ἐοχέαιρα) und deren Gebrauch gegen Riesen und Ungeheuer, daher auch der Paean sowohl ihr als dem Bruder galt. So erscheinen die Geschwister auch bei solchen Kämpfen gewöhnlich zusammen, obgleich einige der Riesen, namentlich Titvos und Orion, vorzüglich als ihre Feinde gedacht wurden. Auch ist sie die schnelle Todesgöttin in demselben Sinne wie Apollon, tödtet mit diesem die Niobiden und pflegte in allen Fällen eines plötzlichen Todes, namentlich wo Mädchen und Frauen getroffen wurden, als die Ursache davon gedacht zu werden 1). Ferner war sie an der Seite ihres Bruders auch Avzeia, Achaivia, Agavia oder Δαφναία, und hatte so gut an den Erndtefesten der Thargelien Pyanepsien und Theoxenien ihren Antheil als an den Apollinischen Künsten der Musik, einigen selbst an denen der Weifsagung und Kathartik.

Indessen wurde Artemis in sehr vielen Fällen auch allein und als selbständige Gottheit gedacht und gerade da pflegt die ihr eigenthümliche Natur am meisten hervorzutreten. Es ist die einer nächtlichen Himmels- und Lichtgöttlin, daber sie nicht allein mit Pfeil und Bogen, sondern auch mit der Fackel (gwogoßogo zekaogsogo) und mit dem Polos ausgestattet wurde, auch mit der Spindel (zgwogközozos, H. in Ven. 16. 118, H. 27, 1), welche obwohl den meisten weiblichen Gottheiten eigenthümlich, doch immer eine schaffende und emisg geschäftige Thätigkeit ausdrückt. So wirkt und webt nun auch Artemis und zwar in Wald und Busch, in Quellen und Wiesen, denn dieses idyllische Stillleben der freien Natur in Bergen und Gründen ist immer lir eigentliches Gebiet, weil die Vegetation und vieles Andere in den

1) 11. 0, 205. 425; 21, 452. Od. 11, 1/2. 524; 15, 4/5. Mit Apollon zusammen Od. 15, 4/0. Vgl. Hipponax fr. 30 ἀπό σ' δλέσειεν Άρτεμις, σὲ δὲ κώπόλλων.

storbene verehrt wurden, aber eigentlich Artemis selbst sind. Vgl. Herod. 4, 33—35, Kallim. Del. 292; Paus. 1, 43, 4 w. über Odrzı; Et. M. v., Serv. V. A. 11, 532. Daher odrzyyou d. s. Anrafungen der Art. Upls, Athen. 14, 10, Poll. 1, 39, Schol. Apollon. 1, 972.

1) 11. 6, 205. 428; 21, 482. Od. 11, 172. 324; 15, 478. Mit Apollon

südlichen Ländern in der frischen Nacht- und Morgenluft und unter den stillen Ergüssen des Mondlichtes am besten gedeiht. Namentlich galt der Thau für eine Gabe des Mondes, daher Herse, die personificirte Thauspenderin, von Alkman eine Tochter des Zeus und der Selene genannt wurde; wie man denn überhaupt dem Monde eine das feuchte Element aus Ouellen und Flüssen an sich ziehende und in Regen Thau und Nebel wieder zur Erde hinabsendende Kraft zuschrieb 1). Daher Artemis als rüstige Jägerin zwar vorzüglich in den Bergen und Wäldern heimisch und eine Göttin der gesammten Thierwelt ist, doch dringen ihre goldenen Pfeile d. h. die Strahlen des Mondlichtes auch über das Meer (Hom. H. 27) und sie waltet so gut im Feuchten als in den Bergen. Ueberall war das sehr bestimmt ausgesprochen durch ihre Verehrung an Flüssen und Quellen, auf feuchten Wiesen und an Hafen, als ποταμία, λιμναία, λιμνάτις, λιμενοσκόπος u. s. w. 2). Daher ihre beständige Umgebung mit Nymphen, den Nymphen der Berge und der Flüsse, mit denen sie bald jagt bald in schattigen Hainen und auf blumigen Wiesengründen tanzt und spielt und Blumen sammelt oder in den Ouellen badet. Dabei dachte man sie sich sehr schön, daher man sie schlechthin καλλίστη zu nennen und die schönsten Frauen und Jungfrauen mit der Artemis zu vergleichen pflegte 3), aber als strenge und jungfräulich herbe Schönheit, von hoher Gestalt und von ragendem Wuchse, so dass sie unter den umgebenden Nymphen immer die schönste und die ragendste ist. Gewöhnlich wurde sie jagend oder sonst in rascher Bewegung gedacht, hoch aufgeschürzt einherschreitend, bisweilen auch zu

Cie. N. D. 2, 19,50 multaque ab ea (luna) manant et fluunt, quibus et animantes alantur augescantque et pubescant maturitatemque assequantur quae oriuntur e terra. Vgl. Plut. Symp. 3, 10, 3, Philolaos bel Böckh S. 111 und die Stoiker b. Plut. Is. Osir. 41, Porphyr d. antr. Nymph. 11.

<sup>2)</sup> Kallin, Dian. 39. 259. Catoll 34, 9—12 montium domina silvarum-que virentium saltuumque reconditorum amniumque sonantum. Horat. Od. 1, 21, 5 lactum fluviis et nemorum coma. Exparquite 2σc. 4ν Σίσγν Heavych, Θερμία in Mytilene ἡ τὰς πηγάς τὰς δερμάς έχει, G.I. n. 2172, 73, Aristid. 1 p. 503 Idf.

<sup>3)</sup> Od. 4, 122 von der Helena, 17, 36; 19, 54 von der Penelope. Od. 6, 151 Δρετμαίο το 1γω γε 1/161 κουόρη 1γωγίου εδός το 1γωγίου 167 το

Wagen oder zu Pferde<sup>1</sup>), als hyperboreische Lichtgöttin von Greifen getragen oder gezogen, ausnahmsweise auch wohl beflügelt.

Es scheint dass man der Artemis in Athen zu Anfang jedes Monates und am sechsten Monatstage opferte 2). Unter den Monaten aber war ihr insbesondere der der Frühlingsnachtgleiche heilig, welcher bei den Ioniern gewöhnlich Artemision, bei den Doriern und übrigeu Griechen Artemisios, in Athen nach dem ihr geweiheten Thiere und der Jagd desselben Elaphebolion hiefs. Denn die Hirschkuh galt durch ganz Griechenland für das ihr liebste Thier 3), daher sie in Olympia und Elis den Beinamen έλαφία oder έλαφιαία führte. Doch waren ihr als einer Göttin der Berge, der Wälder und der Jagd und Viehzucht überhaupt auch die Ziegen und Böcke 1) und die wilden Thiere geweiht, in Aetolien und andern Gegenden der wilde Eber, in Arkadien und in den attischen Culten der Artemis Brauronia und Munychia die Bärin, das starke Thier des Waldes, welches mit jedem Frühjahr von neuem erwacht, so dass in diesen Gottesdiensten sogar Artemis selbst oder ihre Priesterinnen unter dem Sinnbilde der Bärin gedacht wurden. Auch drückt sich in dieser Symbolik der sie umgebenden Thierwelt der Wechsel ihrer eignen Natur zwischen bald freundlicheren bald zürnenden Stimmungen aus. da man namentlich in Arkadien Actolien und an den Küsten der griechischen Gewässer viel vom Zorn der Artemis zu erzählen wufste. So sandte sie den Aetolern den wüthenden Eber in ihre Saaten, von dem die kalydonische Sage erzählte, und die grie-

Hom. H. 9, wo sie zu Wagen vom Ufer des Meles durch Smyrna zum Bruder nach Klaros fährt, vgl. Pind. Ol. 3, 26 Αατοῦς Ιπποσόα θυγάτης u. Paus. 5, 19, 1.

<sup>9</sup>vyárno u. Paus. 5, 19, 1.
2) Theoph. char. 10, vgl. Horat. Od. 3, 19, 9 da lunae propere novae.
Am 6 Thargelion wurde zu Delos der Geburtstag der Artemis, am 7 der des Apoll gefeiert, Biog. L. 2, 44, daher b. Apollod. 1, 4, 7 Artemis der Leto bei der Gebart ihres Bruders flebammendienste hut. Die Feier der

A. Munychia am 16 galt dem Vollmond Plut. d. glor. Ath. 7. 3) Od. 6, 104 τεοπομένη κάπροισε καὶ ὁκείρε ἐἰάφρισεν, Pind. Ol. 3, 29 Schol., Kallim. Dian. 98, Strabo 8, 343, Paus. 6, 22, 5.

<sup>4)</sup> In Brauron wurden der Artenis Ziegen geopfert, nuch in Thessalien, Samos nuch sonst, Hespeth v. Benuebiws v. xempoqeryor, Antonia Lib. 13, Mäglich dafs dabei eine Beziebung auf Starm und Wogen (αξdietaers v. 60m. S.)43, 31 ας Grunde lag. Duch begleitet die Ziegen oder der Bock auch die A. Agroters, Pans. 7, 28, 2. 4, vgt. die A. Κρεκκλησία Κνακάτεις und Κναγογία in Artedie u. Lakonien, P. 3, 19, 31, 93, 23, 3, 53, 5 von χνιάς χνικός χνικίκου d. i. der Bock von gelblicher Farhe, und Weicker A. D. 2, 6 Tf. t. 3, 5.

chische Flotte hielt sie durch Stürme im Hafen von Aulis zurück, weil Agamemnon ihre heilige Hirschkult getödtet hatte. Aber gewöhnlich wendet sie sich von der Jagd zu Spiel und Tanz, wie Artemis denn ohne Tanz gar nicht zu denken war und auch als eine musikalische Göttin, welche sich wie Applio der Leier oder der Flöte und des Gesanges erfreut, in Arkadien und sonst überal verehrt und von der Landesigugend mit entsprechenden Gesängen und Tänzen gefeiert wurde<sup>1</sup>). Dann pflegen sich die Musen und Chariten und Aphrodite und Athena und andere schöne Göttin eine und Nymphen zu ihrem beitern Treiben zu gesellen. Aber als Bärin sucht sie scheu das Dickicht des Waldes und in manchen alternfundichen Diensten fordere sie einst Menschenopfer.

Eine solche Göttin des freien Naturlebens hat die Anlage sich überall anzusiedeln, daher ihr Cultus über alle Berge Städte und Flüsse verbreitet war 2). Aber vor allen anderen Ländern war doch Arkadien ihr liebstes Revier, das Land der ins Unendliche mannichfaltigen Bergeshöhen und Bergesthäler, mit auellenden Flüssen und schattigen Wäldern, wo Artemis vom Taygetos bis zum Erymanthos jagen konnte, umgeben von ihren Nymphen, eine Lust ihrer Mutter (Od. 6, 102). Da waren wenig Hohen und Tiefen, Wälder und Quellen, wo sie nicht ihr Heiligthum, ihre eigenthümlichen örtlichen Beinamen, ihren geweiheten Jagdbezirk, ihre heiligen Thiere hatte. Ja sie galt in Arkadien auch für die Stammmutter der Bevölkerung, nehmlich in der Sage von der Kallisto, der Tochter Lykaons, welche erst die spätere Sagendichtung aus Scheu vor dem jungfräulichen Character der Artemis mifsverstanden hat 3). Es ist die schöne Mondgöttin selbst, die in Arkadien als Καλλίστη schlechthin verehrt wurde, und zwar in der schon besprochenen symbolischen Gestalt der Bärin. Vom Himmelsgotte Zeus, dem auf dem lykaeischen Berge verehr-

H. in Ap. P. 19ff., in Ven. 19. 118, in Cer. 424, Hynn. 27, 11-20,
 Il. 16, 182 and das Spriebwert πότε δ' Δητεμες ούτ Εχόρευσε; Auf der Schale des Sosias hat A. die Leier in der Hand und ist von ihrer Hirschkub begleitet. Vgl. E. Brann Artemis Hymnis, Rom 1842, El. céramogr. 2 pl. 7. 42. 50, 50 A. 70. 72, Mon. d. 16.1. 1855 t. 35

Menander d. encom. 1, 3 von dem Dichter Alkman: τὴν μὲν γὰρ "Αστεμεν ἐχ μυρίων ὀρέων, μυρίων δὲ πόλεων, ἔτι δὲ ποταμῶν ἀνακαμεί.

<sup>3)</sup> Paus. 8, 35, 7, Schol. Theokr. 1, 123. Die Fabel b. Apollod. 3, 8, 2, P. 8, 3, 3, Ovid M. 2, 409 ff.; Hygin P. Astr. 2, 1. Bei Eurip. Hel. 375 ff. wird Kallisto in eine Löwin verwandelt, vgl. Clem. Ro. Hom. 5, 13 von dem Verwandlangen des Κουε Καλλιστοί τῆ Αυκάονος ἡγριώθη λίων καὶ ἄλλον τίκτει ἐρκάδα.

tan Landesgotte, ist sie die Stammmutter des Bärenvolkes der Agwädzs, denn die alte Fabel wollte auch in diesem Namen der Bevölkerung die rauhe Natur und Sitte dieses peloponnesischen Alpenlandes ausgedrückt finden, obwohl auch das Gestirn der Bärin am Himmel in diese Sage mit hineinspielt. Außerdem wurde Artemis durch ganz Arkadien als Υμνία, als die Frühingsgöttin der Lust und des Gesanges verehrt (Paus, 8, 5; 8, 13, 1), ferner als Δέστουνα d. b. als Herrin der Wälder und des gesammten Thierreichs, auch der Rosseucht (P. 8, 10; 4, 14, 4) und als Ήγεμίνη d. b. als die Führerin auf schwierigen und gefahrvollen Wegen, daher sie in Arkadien und sonst für die Begleiterin und Führerin der ihr kind suchenden Demeeter galt, welcher sie mit ihren Fackeln vorgeleuchtet hatte und neben welcher sie deshabl of verehrt wurde !).

In andere Beziehung sind die lak on is chen und messenischen Dienste hemerkenswerth; der von Karyse im ohern Eurotasthale wegen der alterthümlichen und zierlichen, dem Dionysosdienste verwandten Tänze, mit welchem die Karyatiden d. h. die Mädchen des im Dickicht der Nufsbäume gelegenen Ortes ihre Artemis  $Kapv\bar{x}r_{ij}$  zu feiern und dadurch die Künstler –); am Flusse Tiasa ein Heilightum der Artemis  $Kopv\bar{x}r_{ij}$  die Künstler –); am Flusse Tiasa ein Heilightum der Artemis  $Kopv\bar{x}r_{ij}$  d. h. der für das Wohl der kleinen Knaben mit geweihten Lorbearzweigen verehrten, zu welcher an den Tilhenidien d. b. dem Ammenfeste de Ammen ihre Pfleglinge trugen -); während bei andern Gelegenheiten auch ihr ländliche Chöre und allerlei volksthümliche Lustsbrakeiten aufgeführt wurden: am Rücken des Taygetos auf einem Hügel (degoa d. i. detpi) das der Artemis degoextre, welche durch die schönen Gesänge (xaLagaloidran), mit denen sie

φύσει των βρεφων, daher πουροτρόφος Diod. 5, 73.

<sup>1)</sup> Pans. 8, 37, 1. 2, vgl. 47, 4, Kallim Dian. 227, Antonia Lib. 4, Paul. p. 104. Invensilis: Dians enim viarum putabatur dea, abare λευσία und λευσνικα παρά Μετασιαν καὶ ξε Σεκελίζα από εύτορα εν "ρόδη nach Hesych, προυνικαία in Eleusis, p. 1, 38, 6, στοραγαία in Erythree (wie Hermes στροιμαίος), wo es auch ein nach alterthämlicher Weise angebundenes Bill der Artemis gab, Athen. 6, 74, Secho! Pind. 01, 7, 95.

gefeiert wurde, bekannt war 1). Endlich an der Grenze von Messenien und Lakonien das aus den messenischen Kriegen berühmte Heiligthum der A. Aiuvala oder Aiuvatig in Limnae 2), von welchem der spartanische Dienst der Artemis Orthia im Quartiere Limnae, auf den ich zurückkommen werde, abgeleitet wurde. So war auch Elis reich an feuchten Gründen und bebuschten Hügeln und deshalb voll von Heiligthümern der Artemis, der Aphrodite und der Nymphen (Strabo 8, 343). Und zwar wurde Artemis mit besonderem Ansehn an der Mündung des Alpheiosstromes als Άλφειωνία oder Άλφείουσα d. h. als nährende Göttin des großen Hauptstromes von Arkadien und Elis verehrt 3), ein Dienst welcher von selbst nach Sicilien hinüberführt. Denn bis dahin läfst die Sage den Flufsgott Alpheios die behende Quellnymphe Arethusa verfolgen, bis er sie auf der syrakusischen Artemisinsel Ortygia erreicht, dem Sitze der Artemis Potamia, deren Kopf uns die schönen Münzen von Syrakus mit schilfdurchflochtenem oder im Netze getragenem Haare und von Fischen umgeben zeigen. Eine seit Pindar oft wiederholte Fabel zu welcher ein lebhafter Verkehr zwischen beiden Küsten, die reichliche Strömung iener Quelle und die Gleichartigkeit des Dienstes der Artemis, endlich die Gewöhnung der Griechen an unterirdischen Lauf der Ströme und unterirdische, hin und wieder selbst unter den Meeresgrund reichende Wasserleitungen Veranlassung gegeben haben. Ferner war Aetolien seit alter Zeit ein Lieblingssitz der Artemis, namentlich in der Gegend von Kalvdon, wo auch ein Ortygia lag und Artemis nehen ihrem Bruder unter dem Beinamen Aggoia verehrt wurde, welcher Dienst sich auch über Achaja und Messenien verbreitet hatte 4). Auf Euboea war Amarynthos in der Nähe von Eretria ein alter Mittelpunkt des Artemisdienstes, wo ihr die Amarynthien in bessern Zeiten mit großer Pracht und Herr-

Hesych v. καλαβοίδια, Paus. 3, 20, 7, Steph. B. v. Δέρα, Ahrens Dial. Dor. p. 48, 20. Ap. δειραδιώτης auf einer Anhöhe (δειράς) in Argos,

<sup>2)</sup> Strabo 8, 362, P. 4, 4, 2, Tacit. A. 4, 43, Rofs Reisen im Pelop.

S. 1—23. Art. έλεία in Messenien und Triphylien, Str. p. 309, Hesych.
33. Auch Δέφεια Pans. 6, 22, 5, vgl. Pind. P. 2, 7, Virg. A. 3, 602 ff.,
Ovid M. 5, 572T., Strabe 6, 270, Diod. 5, 3, P. 5, 7, 2. Δητεμίστα in Syrakus Liv. 25, 23, Plot. More. 18.

<sup>4)</sup> Strabo 10, 459, P. 4, 31, 6; 7, 18, 6.7, Suid. v. βαθεία und βαθύπλουτος, Nach Anton, Lib, 40 ware dieser Dienst dem der kretischen Britomartis verwandt und auch über Corfu verbreitet gewesen, vgl. Herakl. Pont, r. p. 17.

lichkeit geseiert wurden und die Heiligthümer der A. Aμαρυσία oder Augovy3ia ehedem einen Mittelpunkt für ionische Stammesverbindung gebildet hatten 1). Endlich in Attika wurde Artemis sowohl als άγροτέρα als in der allgemeineren Bedeutung der Mond- und Naturgöttin verehrt, in Athen selbst und auf der Munychia und zu Brauron. Als ἀγροτέρα d. h. als Göttin des Wildes und der Jagd 2), aber auch des wilden Jagens der Schlacht, hatte sie einen Tempel in der Vorstadt Agrae auf der Höhe über dem llissos, und zwar galt dieser Göttin sowohl das Fest der Elaphebolien d. h. der Hirschjagd im ersten Frühlingsmonate 3) als das am sechsten Boedromion für den Sieg bei Marathon dargebrachte Dankopfer von fünfhundert Ziegen. Ferner wurde sie im Monate Munychion (April) als Μουνυχία d. h. als nachtlich leuchtende Vollmondsgöttin (μουνυγία für μονονυγία) auf der nach ihr benannten Halbinsel und Hafenfestung des Piraeeus verehrt und in diesem Sinne am Feste der Munychien am 16 ten mit Opferkuchen beschenkt, welche mit Lichtern besteckt den Namen und die Gestalt des Vollmondes hatten 4). Endlich wurden in nicht mehr

<sup>1)</sup> Strabo 19, 448, Liv. 35, 38, Schol. Pind. Ol. 13, 159. Rangabé Anti, Biellen. 2 n. 689, 1232. Ausb. 2 n. Athnonon in der Nièbe van Athen (j. Marisi) wurde diese Artemis verehrt, und vermuthlich stammte auch die zu Myrhimsus verehrte A. Kohariy, aus Ebabea, s. Paus. 1, 31, 3, Hes. v. ½μαρύσας, Schol. Ar. Av. 573, C. I. Gr. n. 528. Außerdem ist das Armeinian auf Ebabea, wa dies Seeshlacht stattgebunden, berühat, Simonides Epigr. C. I. n. 1951 rol. μὰν ὑπ Εὐβοίας ἀλίψ πάγψ, ἔνθα παλείται ἀγγὸς ἐρτθαίος τοξουάρουν τέμινος.

ayred yettatuos telegargon teteror, auth philips pypa návra tá rerefets objert bl., 21,470 návita Dopon fetatus évour for, yel Pass., 1, 1917, 41, 43 7, 242, Arrisa d. venat 32. Auch Doponésos, Doponésos, Ogoonésos, Archive de Passantes e poleten ihr in Angesichte des Feindes cine Ziege, Kenoph. Hellen. 4, 2, 20, rep. Lac. 13, 7, Plut. Lyk. 22. Ueber das himatuon gelside Opfer X.o., Anah. 3, 21, 21, Plut. d. Herod. and. 26, Bacetha Cons. 14, 100 del yello Silva de Constantination d

<sup>3)</sup> Art. Ługnphlos, ein alten und allgemein herkömmlichen Bpithet, it die Hirschijgerin s. Il. 18, 30, «γρότερα Hargo O. 16, 133, Hesiad se. Here. 407, γgl. Soph. Tr. 214, Kallim. Dian. 262 u. A. Sie hiefs and Łlogóros, dem ellzie ist Hargoo, Et. M., C. 1. n. 5943. In Alhen wurden an den Elaphebelien Hirsche geopfert, Bekk. An. 249. Zu Hyampalis in Phatis war auch dieses Fest ein Siegesfest, Plat. virt. mul. 2. Bilder der A. άγρατέρα und Ługuphlos, auf attischen Münzen b. Beulé p. 211. 257.

Athen. 14, 53, Poll. 6,75, Suid. Et. M. v. αμφιφώντες, vgl. Kallim.
 Dian. 259 πότνια Μουνυχίη λιμενοσχόπε u. Welcker Gr. G. 1, 570.

bestimmbarer Zeit, aber wahrscheinlich auch in dieser Jahresperiode, wo die Schifflicht begann, aber das Meer noch sütrmisch zu sein pflegt, die Braur on ien gefeiert, ein vorzüglich für die Frauen bedeutsames Fest der alten Mondgöttin von Brauron, bei welchem die Mädchen von ihren zarten Jahren bis zu ihrer Verbeirahung unter dem an das Symbol der Bärin erinnernden Cultusamen ögzerze in salranfarbenen Kleidern Dienste leisteten 1). Auch auf der Burg von Alhen gab es ein Heiligthum dieser Götfu und noch jetzt kann man dort die Spuren dieses Dienstes in viden zierlichen Mädchenbildern verfolgen, welche ihr vor der Vermäblung als Weltigeschenke dargebrach wurden.

Also eine Gottlieit von aufserordentlich weit verbreitetem Einflufs, auch für sehr verschiedene Beschäftigungen, Lebens- ' stufen und ethische Stimmungen des menschlichen Lebens. So erscheint A. auch als Göttin der Saaten, sowohl in iener alten Sage von dem kalydonischen Eber als in denen von Brauron, we man eine verderbliche Hungersnoth von ihr ableitete 2). Vorzüglich blieb sie indessen immer die Göttin der Berge und der Wälder mit, allem in denselben sich bewegenden Natur- und Thierleben und dadurch bestimmten Beschäftigungen der Menschen. nicht allein der Jagd und der Jäger, sondern auch der Hirten, welche bei den Festen der Artenis in Lakonien und Sicilien zuerst den bukolischen Gesang geübt haben sollen 3). Auch dachte man sich alle Thiere des Feldes und des Waldes unter ihren Schutz gestellt, namentlich die jungen und die wilden Thiere, daher sie auf alterthümlichen Bildwerken wie eine Mutter des Gebirgs junge Pardel und Löwen zu tragen oder mit ihren Fellen bekleidet zu sein pflegt 4). Hir Einflufs auf das Meer und die

Der Legende zufolge b. Eustath. Il. 331, 26, Paroem. 1 p. 402; 2 p. 397 kann sie von der Brauronia nicht wesenlich verschieden gewesen sein. Auch hier scheint ein Siegesfest, und zwar das der Schlacht bei Salamis, mit der Feier verbunden gewesen zu sein, Plut. d. glor. Atb. 7.

<sup>1)</sup> Arist, Lysistr, 645 Schol, Horp, Suid, Hes. v. heproc, hoperide, operations und Benrepoires, yel, Herod., 1454, 6, 138. Auch die Ektergrößen hingen vermablich mit diesem Feste zusammen, Poll. 10, 191, Alben, 6, 1. Als Mondgöttin hiefs diese Göttin Albonie d. B. Benndgesicht, ein Nume der seich in verschiedenen gleichartigen Diensten wiederbelte, Steph. B. Hes. s. v., Anhol. 6, 2013, 7, 2014.

Vgl. Kallim. Dian. 124, Catull 34, 17 tu cursu dea menstruo metiens iter annuum rustira agricolae bonis tecta frugibus exples.

Proleg. Theore. p. 4. 5 ed. Ahrens, Serv. Prob. Prol. Virg. Bucol.
 Aesch. Ag. 135, Paus. 5, 19, 1 am Kasten des Kypselos eine geffü-

Schifffahrt sollte mehr anerkannt werden als gewöhnlich geschieht 1); er konnte den Alten um so weniger verborgen bleiben. da sie den Einflufs des Mondes auf alle Fluth auch sonst scharf beobachtet und in manchen Mythen und Märchen ausgedrückt haben. Was das menschliche Geschlecht betrifft so ist A. am meisten mit der Kinderpflege und mit dem weiblichen Geschlechte beschäftigt. Wie in Sparta jener Artemis Korythalia die männliche Jugend empfohlen wurde, so wurde bei den Ioniern an den Apaturien das Haar der Knaben der Artemis dargebracht 2) und fast überall verehrten die jungen Mädchen in der Artemis die Schutzgöttin ihrer jungen Jahre, daher sie ihr bis zur Vermählung als Kanephoren oder unter andern Namen zu dienen und vor derselben eine Locke oder andern Schmuck und Spielzeug ihrer jungen Jahre zu opfern pflegten 3). Auch gehört dahin Artemis γιτώνη oder γιτωνία, unter welchem Namen sie in Attika Milet Syrakus und an andern Orten verehrt wurde, vermuthlich weil die Mädchen ihr den jungfräulichen Chiton weihten oder auch den Gürtel, daher sie in Athen λυσίζωνος hiefs 4). Ferner Artemis λογία oder λογεία d. i. die Göttin der Entbindung, welcher Cultus sich mit dem der Eileithvia von Delos aus vorzüglich unter den Griechen ionischer Abstammung verbreitet hatte 5). Ganz natürlich schließen sich daran die Vorstellungen von der

gelte Artemis καλ τῆ μέν δεξιῷ κατέχει πάρδαλιν τῆ δὲ ἔτέρα τῶν χειpoor Aforra, gang wie die alterthümliehen Bildwerke b. Gerhard Denkm. u. Forsch. 1854 t. 61-63. Auch wurden ihr sowohl wilde als zahme Thiere geopfert, P. 7, 18, 7.
1) Vgl. Kallim. Dian. 225 ff., Plnt. Lucull. 13.

<sup>2)</sup> Hesych v. 20υρεώτις. Als eine Göttin der Gesundheit, welche in ihrem Dienste aber auch leicht beschädigt werden konnte, zelgt sich Artemis auch in den Beinamen zordvλίτις, ποθάγρα u. γελυτίς b. Clem. Protr. в. 32, 33 Р.

Schol. Theokr. 2, 66, vgl. die κανηφόρος θεᾶς Μρτέμιδος C. I. n. 4362 und Art. Εὐπραξία (wie Aphrodite Πρᾶξις b. Paus. 1, 43, 6) mit einer Abbildung in Relief aus Sicilien Ann. d. Inst. 1849 t. H., Brung p. 264-69. Die Weihinsebriften der Anthol. 6, 276. 277. 280.

<sup>4)</sup> Kallin. Diae. 225, 10. 17, Atta. 42, 7, Steph. B. v. Χετώνη, Hesyot v. Κ. Θυναία, vgl. Herod. 1, 8 ἄμα θὲ κιθώνε Καθομέγω συνασόσετα καὶ την αθόθι γυνή und die Ἐκθύσεια der Leto b. Anton. Lib. 11. Art. λυσίωνος Suid. Hesyot v., Sebel. Apollon. 1, 289.

<sup>5)</sup> Vgl. oben S. 229 and das Skolien b. Athen. 15, 50 ξν Αήλφ ποτ' ξ-τεπτε τέκνα Απτώ, Φοίβον χουσοκόμαν δενατ' Απόλλο Κλαφηβό-λον τ' ἀγουτόκτι Άρτεμεν, ὰ γυνακιών μέγ' ξγει κράτος, Eurip. Suppl. 958, Hippol. 166, Arist. Thesm. 742, Plut. Symp. 3, 10, 3, Anthol. 6 242, 271-73.

Artemis als einer Göttin des leiblichen Gedeihens im weitesten Sinne des Wortes, daher sie als Heilgöttin und  $\Sigma \omega \tau \epsilon \iota \varrho \alpha$  auch in den Städten viel verehrt wurde (Kallim. Dian. 130 ff.).

Eine andere Reihe von Vorstellungen und zwar sehr schönen und sinnigen knupft bei dem jungfräulichen Character der Artemis an, da sie eine Göttin von herber und strenger Keuschheit ist und von überaus zarter und leicht verletzter Reinheit (άννη Aesch. Agam. 135. αἰέν άδμητα Soph. El. 1239). Eben deshalb ist ihr die blühende Frühlingswiese heilig, bei den Griechen ein gewöhnliches Bild der zarten Jungfräulichkeit (Eurip, Hippol, 70 ff., Ipig, Aul, 1464, 1544), und alle keuschen Jünglinge und Jungfrauen sind ihr lieb und stehen unter ihrem Schutz. Am allermeisten tritt dieser strengsittliche Character in . der schönen Sage vom Hippolytos hervor, wie sie in Troezen und Athen in alten Denkmälern und Gebräuchen begründet war und von Sophokles und Euripides in ernsten Tragoedien ausgeführt wurde. Hippolyt, der rüstige Sohn der Amazone Antiope, ist ganz der reine keusche Jüngling, der sich dem Dienste der Artemis geweiht hat und ihr vor Allen lieb ist. Ihr windet er Kränze von der heiligen Blumenflur, dem Bilde seiner eignen Reinlieit, wie später ihm zu Ehren von den Jünglingen und Jungfrauen vor der Hochzeit geschah, und mit ihr jagt er in den Bergen und Wäldern, bis er als Opfer seiner eignen Keuschheit fällt, aber von seiner Schutzgöttin erhöht wird; ein Bild der Unschuld, der edlen Scham, der sittlichen Mäßigung. Daher Artemis auch die Göttin der Besonnenheit, ja der bürgerlichen Gerechtigkeit überhaupt ist und als solche in den Städten und auf den Märkten waltet, als Ευκλεια d. i. die Göttin des guten Rufes vorzüglich der Jünglinge und der Jungfrauen, wie sie bei den Boeotern und Lokrern, auch in Athen und zu Korinth und Kerkyra verehrt wurde ), und als ἀριστοβούλη, eine strenge Feindin alles wilden und zuchtlosen Wesens, welches sie auch in den Städten mit ihren Pfeilen verfolgt 2).

Soweit die eigentlich hellenische Artemis. Noch andere Seiten und Vorstellungen des Cultes der Mondgöttin ergeben sieh wenn wir gewisse theils ausländische theils weniger entwickelte

<sup>1)</sup> Plut. Aristid. 20, Paus. 1, 14, 4, Xenoph. Hellen. 4, 4, 2, we ein Fest in Korinth Eustern erwähet wird, wie es auf Kerkyra einen M. Eb-zeleg gab, vgl. Boockh C.I. 2 p. 93. Nach Plutarch I. c. pflegten die Brautleute dieser Göttin vor der Hochzeit zu opfern.

<sup>2)</sup> Plut. Themist. 22, Kallim. Dian. 123ff.

Dienste derselben Göttin verfolgen, welche in der Tradition von dem Artemisdienste im engeren Sinne des Wortes unterschieden werden, in der That alber doch nur solche Vorstellungen und Gebräuche des Monddienstes außdecken, welche in dem hellenischen Artemisdienste gleichfalls angelegt gewesen, aber mit der Zeit zuröckgetreten waren.

So zunächst die Artemis Orthia in Sparta, eben jener Gottesdienst im Limnaeon welchen man von dem alten, den Lakonen und Messeniern gemeinsamen Culte im Grenzgebirge ableitete 1), obwohl sich eine Artemis 'Ooθία oder 'Oοθωσία auch in Arkadien und Elis, Megara und Athen fand. Der Name wird am besten durch die aufrechte Haltung des alterthümlichen Bildes erklärt, welches wie andere Idole der Art von einem umgebenden Weidegeflecht zugleich unterstützt und den Augen entzogen wurde 2), daher ein gleichartiges Bild zu Rhegion in Italien, denn auch dahin hatte sich dieser Dienst verbreitet, das der Artemis Phakelitis hiefs. Eine andere Eigenthümlichkeit desselben waren die einst wirklich vollzogenen Menschenopfer, an deren Stelle später in Sparta die bekannte Geißelung der Knaben am Altare dieser Göttin getreten war 3), eine dritte die Sage von der Iphigenia, welche der Artemis habe geopfert werden sollen, aber von ihr in ein fernes Land entrückt worden sei und von dort später durch ihren Bruder Orestes zurückgeführt jenes alterthümliche Cultusbild und die mildere Sitte des Gottesdienstes mitgebracht habe; eigentlich die Mondgöttin selbst 4) und ein Bild sowohl von

Paus. 3, 16, 6. 7, Strabo 8, 362, Schol. Pind. Ol. 3, 54.
 Paus. l.c. καλοδσι δὲ οὐκ 'Ορθίαν μόνον, ἀλλὰ καὶ Δυγοδέσμαν

rhy actip, δτ is Sairup lbywr eighthy, περικτήρεια d i hlyog πρή αctip, δτ is Sairup lbywr eighthy, περικτήρεια d i hlyog προίησε το άγαλμα όρθον. Vgl. die Legende vom Bilde der Hera auf Samos bei Alben, 15, 12. Art. Φακελίτης von φάκελον d. i. ein Bündel Holz, Prob. Virg. Bucol. p. 3 ed. Keil, vgl. Schneidewin Diana Phacelitis 6811, 1832.

<sup>3)</sup> Pous, I. c., Xenoph. rep. Laced, 2, 9 mit der Anm. v. Schneider, Plut inst. Lacen, 40, Philasht v. Apollon, 6, 20, Lukian Anach A.S. Sext. Eup. Hypot. 3, 208, Suid. v. Auvzölgyor, Tertull. ad. Martyr. 4, Herman Gottesd. Alterth, 8, 27, 14, 152, 28. Doch Fellte es auch in diesem Gottesdienste nicht an Chortanz und Reigengesang der Mädchen, Plut. Thes. 31.

<sup>4)</sup> Artemis Tappsfruer Panus 2, 35, 1, Hesyeb v., vgl. Hesiod b. Pans. 1, 43, 1 and 0. Mührer Dar., 1835 Pindar Ol. 4, 25ff. welfs von einer Art. Orthosia und ihrer geweibten Hirschkub bei den Hyperborcern am Istros. Nach Chersmensen führen von achsti die Dienate derselben Artemis zu Megara und zu Byzanz, s. Herod. 4, 87, 103, C. I. n. 1064, Boeckh C. I. 2 p. 59.

ihrem Zorne, in welchem sie sich den Augen der Menschen entzieht und Menschenblut fordert, als von ihrer Gnade, wenn sie heimkehrend selbst ihr Bild als Unterpfand des Segens aufstellt und ihre Verehrer zur sanfteren Weise anleitet. Das Gebiet der Entrückung wird in dieser Sage ursprünglich wie in ähnlichen Fabeln kein geographisch bestimmtes, sondern etwa der hyperboreische Norden gewesen sein, bis später die Niederlassungen der Griechen in Byzanz und an den pontischen Küsten, namentlich zu Chersonesos auf der taurischen Halbinsel zur Bekanntschaft mit einer ähnlichen Religion der dortigen Bevölkerung und in Folge deren zur Fixirung der bekannten Legende gerade an diesem Punkt geführt hat; worauf diese Artemis die taurische (Tavρική, Ταυρώ) genannt wurde und Iphigenia und Orestes zu den Urhebern der gleichartigen Cultusbilder und Gottesdienste nicht allein in Griechenland, namentlich des spartanischen der A. Orthia, des attischen der A. Brauronia und des italischen der A. Phakelitis, sondern auch vieler andern Artemisdienste von verwandtem d. h. fanatischem und blutigem Character geworden sind, sowohl in Kleinasien, namentlich in Lydien Kappadokien und am Pontos, als in Italien, wo deshalb sogar der Dienst der Diana zu Aricia in der Nachbarschaft von Rom sich von Orestes gestiftet zu sein rühmte 1). Ja es vermischten sich, sobald man sich einmal gewöhnt hatte diese Art von Artemisdienst aus den barbarischen Gegenden von Pontos abzuleiten, mit diesen Ueberlieferungen auch die weit verbreiteten Dienste der Artemis Tavgoπόλος, welche der taurischen gleichgesetzt wurde, obwohl sie eigentlich von derselben verschieden ist. Denn das bestimmende Symbol ist hier der rennende Stier, auf welchem sitzend diese Göttin abgebildet wurde, ein gewöhnliches Sinnbild des Monddienstes, welcher übrigens auch in dieser Form ein fanatischer und blutiger gewesen zu sein scheint. So viel wir wissen wurde diese Artemis vorzüglich zu Amphipolis an der Mündung des Strymon und zwar mit Fackelläufen verehrt2), ferner hin und

<sup>1)</sup> Paus. 1, 23, 9; 33, 1; 3, 16, 6, Strabo 4, 239; 12, 535, 537. Wie mas sich in Brunon das Bild der taur. Art. durch philipenia zu besitzen Tübnte, so zu Hulze Araphenides das der A. Tauropoles, welche nun auch die turrische gestannt wurde, Lurij, Jahje, T. 1430 IF, Rallim Dian. 173, Strabo 9, 399. Auch der Monat Tautquén zu Samos und Kyzikos scheintiett von dem Gulte der Posciolon, sondern von dem der Artemis serinen Namen bekommen zu haben. Wenigstens entsprach er zu Samos dem attischen Elaphebolion.

<sup>2)</sup> Diod. 18, 4, Liv. 44, 44, Aathol. 7, 705, daher auf den Münzen der Preller, griech. Mythologie I. 2. Aufl.

wieder bei den ionischen Griechen Kleinasiens, wie zu Phokäea Smyrna und auf der Insel Ikaria bei Samos 1), endlich an der attischen Küste zu Halae Araphenldes in der Nähe von Brauron, daher auch die attischen Dichter ihrer wiederholt gedenken 2).

Einen andern Artemisdienst von eigenthümlicher Beschaffenheit findet man auf Kreta, dessen Gebirge und Flüsse überhaupt reich an Sagen von der Artemis und an eigenthümlichen Gestalten des Monddienstes waren, nehmlich den der Britomartis oder Diktynna. Die Gegend von Kydonia war der Mittelpunkt dieses Gottesdienstes, welcher sich von dort nicht allein über andere Gegenden der Insel, sondern auch nach Lakonien und Sparta, ferner nach Aegina und über andere Küsten und Inseln des mittëlländischen Meeres bis nach Massalia verbreitet hatte\*). Der Name Britomartis wird erklärt durch βριτθ sufs und μάρτις Jungfrau, der Name Diktynna (Δίκτυννα Δίκτυνα Δικτύα) durch die Legende daß Minos sie geliebt und verfolgt habe, bis sie von einem Felser ins Meer springend sich in ausgespannte Fischernetze verfangen habe und göttlicher Ehren theilhaftig geworden sei. Auf Aegina verehrte man eine ähnliche Göttin unter dem Namen Agaia 4), welcher gleichfalls auf den Sprung ins Meer

Shalt die Packel und Artemis mit gebauschtem Tuche auf dem rennenden Stier, von welchem auch die Legende erzähler, p. Phot. Sind. v. raupoord- log, Schol. Soph. Al. 172 ör i nairi vi Zichyn fort land knoputen rankoper, fip zud raupomör örongiovare. Nach Diodor 2, 46; 5, 77 würde auch diese Göttin von den Völkern am Pontos stammen. Doch leitet man sie woll besser aus Thrakien ab, vgl. Hes. Bodößarov vip Zirtzur Opfizer.

Jin Phokaca hrechte man ihr Menschenopfer Clem. Protr. p. 36 P. Van Sinyrna und dem benachbarten Magnesia am Sipylos s. C. I. n. 3137, von der Insel Karia und dem alterübimitiehen Bilde Clem. p. 40 P., Arnab. 6, 11, Strabo 14, 639, Bionys. P. 610, die Insehr. d. Berl. Monatsber. 1859. S. 753. Vermuthlich anch auf Patmos, Rhein Mus. f. Philla 1.843. S. 335.

Soph, Ai. 172 als eiber den Grist des Aiss verdüsternden, Arišt.
 Lysistr. 447 als einer vorzüglich den Frauen heiligen Göttin.
 Hered. 3, 59, Kallim. Dian. 189 ff., Virg. Cir. 295 ff., Strobo 10,
 Diod. 3, 76, Philostr. v. Apollon. 8, 30, 186k Kreta. 2, 185 ff. Euripides hatte in den Fretern davon gedichtet, Schol. Ar. Ran. 1356, vgl. Eur.

<sup>4-19,</sup> Dond. 3, 6, Palloster, V. Apotlon, S. 30, Hock Arcta 2, JoS B. Euripia des batte in des fretern davon gedichtet, Schol, Ar. Ran. 1365, vg. Eur. Hippol. 146, 1130, Arit. Vesp. 309. In Sparen war die Art. Tozonofe auf em Högel Issarion auch Paussainas disebbe Göttin, 3, 12, 7, 14, 2, Hels. Steph. B. v. Tozologovi); 24, 6, vgl. 10, 24, 6, C. L. b. 6764 and Plet. d. sol. ash. 30.

<sup>4)</sup> Paus 2, 30, 3, Antonia Lib. 40, Hesych v. Δημίαα. Pindar hatte-tiene Hymnos an diese Gättin gedichtet. Eine verwandte Göttin scheint nuch die Art. Δαπαλίς zu Melite in Thessalien gewesen zu sein, Anton. Lib. 13. ἀσπαλίς ist der Fisch, ἀσπαλιεύς der Fischer. Artemid. 2, 35 ἀλιεθοί (συραφ βοξε) δτά γιλ μεμανίτι.

gedeutet wird, der vermuthlich das Verschwinden des Mondes im Mere ausdrichten sollte, wie jene Flucht durch Berge und Wälder das Umherirren des Mondes. Eine Göttin der Jäger, der Fischer, der Seefahrer, welche Land, Seen und Meere durchselweißt, in Gehirgen haust, sich in Sümpfen verbirgt, auch Gebursbellerin und Heilgöttin, die bei den ionischen Griechen oft auf der Seite des Apollon Delphinios verehrt wurde, der ja auch rozäglich dem Seeleben angehörte. Kurz eine Göttin welche in allen wesenlichen Punkten der Artemis entspricht, nur daßbestimmte Beziehungen auf örtliche Eigenthünlichkeiten und Beschäftigungen mehr als gewöhnlich hervorgekoben wurden.

Noch einer andern Reihe von Artemisdiensten, nun aber schon mit überwiegend asiatischen Formen, begegnen wir in Asien, nehmlich der Artemis von Ephesos und der ihr verwandten Artemis von Magnesia am Maeander, welche in Asien heimisch und von den dortigen Griechen mit ihren nationalen Vorstellungen und Gebräuchen des Artemisdienstes verschmolzen sich später von dort weiter verbreitet haben und auch in das griechische Mutterland an mehr als einer Stelle eingedrungen sind. Die Große Göttin von Ephesos wurde an der sumpfigen Thalmundung des Kayster und auf den Bergen umher verehrt, lange Zeit vor der ionischen Einwanderung, wo diese Gegenden wie die meisten Inseln und Küsten der griechischen Gewässer von Karern und Lelegern bewohnt waren. Aus dieser älteren Zeit wurde die bekannte eigenthümliche Gestalt des Cultusbildes. welches für ein Diopetes galt 1), in den Grundzügen auch später beibehalten, während sich dieser Gottesdienst im Uebrigen, ie mehr Enhesos selbst aufblühte, aufserordentlich glänzend gestaltete, ein religiöser Mittelpunkt des halb griechischen halb asiatischen Nationallebens der Ionen. Er war umgeben von einer zahlreichen Priesterschaft, worunter die Hierodulen und Verschnittenen wieder an Asjen erinnern, reich dotirt und durch alle Mittel der Baukunst, der bildenden Kunst und der Malerei aufs glänzendste ausgestattet. Auch hier ist Artemis eine Mond-

<sup>1)</sup> Act. Ap. 19, 35, vgl. Kallim, Dian. 237 ff., Dionys. P. 826 ff., Paus. J. 2, 4 Strabn J. 45, 639—641, 7 arcit. A. 3, 61, E. Gall Ephesias Ber. 1543. Bei der Einweihung des von Herostratos zerstörten Tempels batte unter aderen Dichtern Timosheos von Milet mitgewirkt und dabei in science Gediekte die Artemis purrida verda goglāda lavaidā genannt, was den siet dieses Gattesdienstes grat unsulrickt, 8. Marche. S. 5, 22, 4. Meineke An. Alex. 255 ag. Das Baupflest der Joraufnar oder Vactora fiel in den M. Artemision, Thut. 3, 104, 100 pays. H. 4, 25, 5, C. I. n. 2354 a.

göttin von ausgebreiteter Bedeutung, nicht jungfräulich gedacht, sondern mütterlich und ammenartig, wie es die vielen Brüste des Bildes ausdrückten: eine nährende und zeitigende Göttin des Erdelebens, der Vegetation, der Thiere und der Menschen. Wie die griechische Artemis wurde sie vorzüglich im Frühlinge gefeiert, wo sich alle schaffenden Naturkräfte von neuem bethätigen, und wie jene war sie sowohl in den Bergen und Wäldern als in den sumpfigen Niederungen zu Hause, eine Pflegerin und Jägerin des Wildes und Geburtsgöttin, während sie mit den übrigen asjatischen Formen des Artemistlienstes den stürmischen und fanatischen Geist ihres Gottesdienstes gemein hatte. Daher ihre Umgebung der kriegerischen Amazonen, welche der Sage nach ihren Dienst zuerst begründet und dann weiter verbreitet hatten, jene in so vielen Sagen wiederkehrenden Gestalten einer alten asiatischen Tradition, welche immer auf fanatischen Dienst einer Mondgöttin zurückweisen. Denn schon der lykische Bellerophon und der troische Priamos haben mit den Amazonen zu känipfen. welche mit der Zeit in Folge der verwandten Gottesdienste im Innern von Kleinasien und am Pontos in der geographischen und historischen Tradition der Alten eine immer festere Stütze gewannen. Das vordere Kleinasien in der Gegend von Ephesos bis Smyrna Kyme und Troas machte die Griechen mit diesen Traditionen bekannt und durch die Griechen sind daraus iene bekannten Idealbilder einer kriegerischen Begeisterung des weiblichen Geschlechts geworden, welche mit der Zeit in der hellenischen und römischen Sagendichtung eine so aufserordentliche Verbreitung gefunden und namentlich die Phantasie der bildenden Könstler zu immer neuen Schöpfungen erregt haben. Der Cultus der ephesischen Artemis muß in dieser Hinsicht besonders anregend gewesen sein, da nicht allein die Stiftungslegenden des Tempels von ihren kriegerischen Tänzen und von ihren Kämpfen erzählten, sondern auch in dem Tempel selbst Bilder der Amazonen von den größten Meistern, von Phidias, Polyklet u. A. gezeigt wurden, welche sich in den besten Mustern der noch vorhandenen Amazonenstatuen zum Theil noch jetzt nachweisen lassen. Von Ephesos hatte sich derselbe Cultus mit dem herkömmlichen Cultusbilde auch unter den übrigen Griechen Kleinasiens, aber auch nach Kreta nach Arkadien und Messenien, ja durch die Phokaeer bis nach Massalia verbreitet 1), während in der Nachbar-

Nach Münzen und Inschriften zu Klaros Klazomenae Samos Chios Mitylene Kyzikos u. s. Nach Messenien kam er durch Xenophon, s. Anab.

schaft von Ephesos in Magnesia am Maeander, die nach dem Orte Leukophrys benannte Artemis Αευκοφουηνή, auch sie durch einen glänzenden Gottesdienst und einen sehr schönen Tempel ausgezeichnet, der ephesischen wenigstens nahe verwandt gewesen sein muss 1). So war auch die Artemis Περγαία von Perge in Pamphylien eine in Asien sehr geseierte Gottheit, besonders bekannt durch ihre Orakel und ihre wandernden Bettelpriester2). Ihr Bild ist auf Münzen erhalten und noch roher und unförmlicher als die Artemis von Ephesos und Magnesia. Ferner gab es in der Gegend von Sardes eine Artemis Kolonvij am Gygaeischen See, einem alten Mittelpunkte nationaler Erinnerungen für die lydische Nation3). Endlich war in denselben Gegenden auch sehr verbreitet der Dienst der persischen Artemis (Α. Περσία Περσική) oder Anahit (Αναίτις) wie sie mit ihrem einbeimischen Namen hiefs, eine in Persien Baktrien Medien Armenien Kappadokien, am Pontos und in Lydien verehrte Göttin des Himmels und seiner befruchtenden Gewässer, also der vegetab ilischen und animalischen Befruchtung überhaupt, der Thiere und der Menschen, welche als schöne und glänzende Jungfrau gedacht und von Susa und Ekbatana bis Hierocaesarea und Sardes in vielen Tempeln angebetet wurde 4). Als Göttin der weiblichen Befruchtung und einer glücklichen Geburt wurde sie hin und wieder auch mit weiblichen Hierodulen umgeben und durch Prostitution geehrt, daher Manche sie mit der Aphrodite verglichen.

Αευκοφουηνή in Milet, Appian h. c. 5, 9.

 Str. 13, 626, vgl. E. Cortius h. Gerhard Denkin. u. Forsch. 1853
 60. Der Gygaeische See biefs spiter Kolóq. Auch eine Gygaeische Athena soll an diesem See verehrt worden sein, Eustath. II. p. 366, 3. Eine Arte-

mis Τμωλία b. Athen. 14, 38.



 <sup>3, 4 — 13,</sup> Paus. 5, 6, 4, vgl. P. 8, 23, 1; 30, 1. Von Massalia hatte er sich an der spanischen Hüste verbreitet, Straho 3, 159. 179. 180. 184.
 1) Xenoph. Hell. 3, 2, 19, Str. 14, 647, Boeckh zu C. I. u. 2914. Art.

<sup>2)</sup> Suid. Phot. ή Πεογαία, Gic. in Verr. 1, 20, 54, Ascon. p. 173, C. I. A. Ascon. p. 173, C. I. A. Ascon. p. 1160 and C. Ritter Asien 9, 2, 585 ff. Auch in Halistrans's wards sie verbert, C. I. n. 2656. S. die Zusammenstellung der Cultashilder b. Gerhard Ant. Bildw. t. 307. 308.

d) Windischmann d. pers. Anahita oder Analiti, Denkschr. d. K. Boyersch. At. d. W. Bd. 8 (33), nach griechiachen armenischen und persischen Quellen. Von litere Verehrung in Lydien, namentlich in Sardes, Bypappa und Hieroeaesarea s. Tac. A. 3, 62, Clem. Protr. p. 57 P., Paus. 3, 16, 8; 5, 27, 37, 6, 4. Anach die Art. Krizucke in Althen oder Brauren, Arrian Anab. 7, 19, C. I. n. 1947, vgl. Paus. 3, 10, 6, war wohl die persische.

Endlich gehört auch Hekate in diesen Zusammenhang, obwohl sie gewöhnlich ganz von der Artemis getrennt wird. Eine sehr angeschene Göttin schon in der Hesiodischen Theogonie vs. 404-452 und in dem Homerischen Hymnus auf Demeter vs. 24. 52 ff., wo sie als engverbundene Freundin der eleusinischen Gottheiten erscheint, während jenes Gedicht sie nach ihrer eignen, sehr weit ausgedehnten Bedeutung feiert!). Ihre Genealogie ist eine andere als die der Artemis, denn sie ist Tochter der Asteria (der Sternennacht, Schwester der Leto) und des Titanen Perses oder Persaeos (einer theogonischen Gottheit des Lichtes), und zwar das einzige Kind dieser beiden Mächte (uovroγένεια). Indessen kommen neben dieser Genealogie noch verschiedene andere vor, ein Beweis daß sie als fremde oder später bekannt gewordene Göttin in dem griechischen Göttersystem niemals ganz sichern Boden gewinnen konnte. Es scheint daß sie ursprünglich jenen Völkern der nördlichen Küste des aegaeischen Meeres angehörte, welche die Alten insgemein Thraker nennen; wenigstens findet sich dort der Cultus ähnlicher Mondgöttinnen in verschiedenen Formen. Einer der ältesten war der auf Samothrake, wo man sie in der Zerynthischen Höhle wohnhaft dachte 2); doch wurde sie auch in Thessalien zeitig verehrt. indem ihr in diesem Lande sonstiger Aberglaube und die Dienste der Persephone Bound d. i. der Zürnenden und der Artemis Φεραία d. h. von Pherae, einer in den thessalischen Ueberlieferungen oft genannten Mondgöttin, welche man wie jene Brimo mit der Hekate identificirte 3), von selbst entgegen kamen.



Schoemann Op. 2 p. 215—249. Bacchylides nannte die Hekate eine Tochter δηθοφόρου Νυντός μελανοχόλπου, h. Schol. Ap. Rhod. 3, 467, Andre eine T. des Zens und der Demeter, Schol. Theokr. 2, 12, welcher binzusetzt: καὶ νῦν ἔρσεμα; καλείται καὶ Φυλακή καὶ Δηφόσχος καὶ Φυσφόρος καὶ Χρονία.

<sup>2)</sup> Lykopha. Al. 71 Zigor 500 řát pov 75; zaroot quyoř; 9 řáz. Steph. V. Zigorbos, Solid. Alž. 47 rs. o. Zacagogóra, Schol. A. Pene. 217. Es gab anch cine Aphrodite Zagoro 62 und einen Apoll Zagoro 62 anch cine Aphrodite Zagoro 62 und einen Apoll Zagoro 62 anch cine 62 anch c

<sup>3)</sup> Art. Φεραία wurde auch in Athen Argos Sikyon u. s. verehrt, Paus. 2, 10, 6; 23, 5, Hes. v. Φεραία, C. I. n. 1837, Kallim Dian. 259, Lykophr. 1175—80. Auf Münzen von Pherae sitzt sie mit der Fackel auf einem rennenden Pferde, als Göttin der Rossezucht. Aus Pherae stammt

Aber auch in Theben, in Athen und auf Aegina fand diese Göttin großen Anhang 1). Ueberall war sie einerseits der Artemis andrerseits der Persephone eng verbunden, eine nächtliche Mondgöttin und als solche Schützin (Exarn wie Exaros) und zwar in derselben Bedeutung und Ausdehnung wie Artemis im Hom. II. 27, auch quaquogos, nur dass sie gewöhnlich als τρίμορφος d. h. als personliche Einheit von drei verschiedenen Gestalten gedacht wurde. Darin ist die auch sonst übliche Beziehung derselben Gottheit auf alle drei Naturgebiete ausgesprochen, wie sich dieses im Hekatecultus auch in den Bildern ausdrückte welche aus drei Figuren mit verschiedenen Attributen zusammengesetzt waren, in welcher Weise sie namentlich durch den attischen Künstler Alkamenes dargestellt worden war 2). Und in dieser dreifachen Beziehung auf Himmel Erde und Meer schildert sie schon die Hesiodische Theogonie, als überall mächtig und sehr gelehrt, dabei für das menschliche Leben sehr nützlich, in Handel und Wandel, auf dem Mecre, im Kriege, auch für Rossezucht Jagd und Viehzucht, endlich für Geburtshülfe und Kinderzucht 3). Ganz besonders blieh sie indessen immer ἐνοδία, eine auf den Strafsen heimische und wandernde Göttin, daher ἄγγελος 1) und Geliebte des Hermes.

auch die Legende h. Schol. Theokr. 2, 36, Tretz. Lykophr. 1180, nach welcher die T. der Pegatte, von der Mutter auf einem Scheidewege ausgesetzt, dort von Hitten gefunden und unter diesen aufgewachen war. Ueher die in derselben Gegeod verehrte Brimo Apollon.3, 561 Schol., Lob. Agl. 1213, Welcker Gr. 6. 1, 568.

P. 2, 30, 2, Lukian nav. 15. In Athen hiefs sie wie Artemis Καλλίστη Hes. Derselhe neant eine Hekate Ζέα in Athen, wahrscheinlich als Hafengöttin, und eine H. ὑπολέμπτειρα in Milet.

<sup>2)</sup> Diese Hekate hiefs ἐπίπυογυθία and stand hei dem T. der Nike Argeres am Eingange der Burg, P. 2, 30, 2. Vgl. die Bilder der Hekate b. Müller - Wieseler D. A. E. 2. a. 552—595 and Athen. 4, 66 χετραλίε ζερντες τρείς ώστις Δητιμίσιον. Αrtemid. 2, 37 unterscheidet eine Hekate τριπράσωπος υ. μονοπράσωπος.

Also χουροτρότρος Σ. B. auf Samos, Herod. v. Hom. 30, wo die Frauen ihr auf dem Kreuzwege opfern. Kallimachos nannte Hekute mit Bücksicht auf solche Dienstleistungen Εὐχολίνη d. b. die Gefällige, Et. M. v.

<sup>4)</sup> ½ŋyakoö hiefa Artemis in Syrakus, Hes. Daher das Mirchea des Sophron & Schol. Theokr. 2, 12, Hera habe vom Zeus ein Midchen geboren und diesa ½ŋyakos genannt. Die Nymphen pdegen ihrer Jugend. Als sie herangewachsen stieht sie den Schminktopf der Hera und giebt hin der Europa, der T. des Phoenix, worüber Hera böse wird und sie züchlügen will. Sie düchtet zuerst in eine Wochenstuhe, dann unter einen Leichung, worauß eis von dien Rahören am Acherussischen See (bei Cumae)

Darum weihete man ihr die Thore, stiftete ihr vor den Häusern kleine Capellen und Bilder (Ezateia) und brachte ihr zu Anfang jedes Monates allerlei Speisen dar (Exaraïa, Exárno δείπνα), namentlich an den Scheidewegen und Kreuzwegen, nach denen sie schlechthin τριοδίτις d. i. Trivia genannt wurde, wie sich der Aberglaube denn von jeher mit solchen Plätzen, den natürlichen Versammlungspunkten der Menschen und der Geister, gerne beschäftigt hat 1). Und so blieben nun der geisterhafte Sonk und alle dämonischen Erscheinungen der mondbeleuchteten Strafsen und Kreuzwege ihr eigenthümliches Gebiet, wobei zu bedenken ist daß die Alten ihre Gräber an den Strafsen hatten. Es ist der bleiche Mond, wie er bei nächtlicher Weile über die einsamen Strafsen und über die Gräber sein Licht ausgiefst und allerlei huschende Gestalten und Geisterschwärmerei aufregt, vom Geheul der Hunde bewillkommt, welche eben deshalb der Hekate heilig waren 2), Ein unheimlicher Eindruck für jedes Gemüth, daher sie zur Göttin der Gespenster und der magischen Beschwörung schlechthin geworden ist, wie in dieser Hinsicht schon die ältere Sage die beiden Zauberinnen Kirke und Medea als lebende Bilder des Hekatedienstes kennt und namentlich die letztere mit der Zeit ganz zur Dienerin der Hekate geworden und von den Dichtern der Argonautensage oft geschildert ist. Auch Theokrit id. 2 schildert solche magische Beschwörungsgebräuche, mit denen man bald Geister citiren bald Seelen zur Liebe zwingen bald den Mond vom Himmel herab ziehen zu können glaubte 3). Daher Hekate bei allen derartigen Beschwörungen nicht fehlen durste, namentlich bei denen der Quacksalber 4) und der Geisterbeschwörer, zu welchem

gereinigt wird und seitdem mit den Verstorbenen und der Unterwelt zu thun bat.

<sup>1)</sup> Arist. Vesp. 804 dönne Extriction navnengoù ngô rön dugweg. Schol. n. Heysch v., Philotott. v. Apollon. 4, 13, 19, 69, 32 k., Aseach. b. Sch. Theskr. 2, 36 denord Extern, rön gaalklan ngodougo gulddgen, daker inngulsdgen and ngônula b. Heysch, ngônolie G. 1. n. 2786. Probe times solchen gegen Zauber und Verunveinigung schützenden Hernelbergen general er eines solchen gegen Zauber und Verunveinigung schützenden Hernelbergen general er eine Schützenden Hernelbergen general er eine Schützenden der her geweineren Speison, welche meist von annen Schelmen verzehrt warden, Arist. Plut. 994 Schol., Demosth. adv. Con. 39, Bekk. Av. 247. Tgodfirts Steph. B. v. rgdodo, Varre L. 1, 7, 16

<sup>2)</sup> Έκατης ἄγαλμα φωσφόρου batte Euripides den Hund genannt, worüber Aristophanes sich lustig machte, Plut. Is. Osir. 71, Hes. ν. ἄγαλμα, Bekk. An. 330, Eustuth. Od. 1467, 33, vgl. Plut. Qu. Rom. 68.

<sup>3)</sup> Arist. Nub. 750, vgl. El. céramogr. 2, 118.

<sup>4)</sup> Vgl. das Gebet der Medea in den Rhizotomen des Sophokles b.

ARTEMIS. 249

Abergauben die vielen Psychopompeen in Griechenland, Kleinsein und Italien von seihst Anleitung geben, oder wenn es sonst dämonische Schreckuisse heraufzubeschwören 1) oderabzuwenden galt, wie das sinkende Heidenhum denn an solchem Abergauben aulserordentlich reich war. Auch die Spukgestalten der populären Phantasie, eine Antaia, eine Empusa, gehören zu Ungebung der Hekate 2). So wurde diese Göttin zuletzt ganz zur Lieblingsgestalt des Aberglaubens und jeder auf den Aberglauben des weiblichen Geschlechts, des gemeinen Volks, oder auch der Schwächlichen und Ueberbildeten berechneten Winkelpraxis.

Eine eigenthümliche, der Hekate nah verwandte Gestalt des thrakischen Monddienstes war auch die aus Krain und Plato behannte Ben dis, eine über Himmel und Erde gebietende Göttin welche in den Zeiten des Perikles in der Hafenstadt von Athen Eingang gefunden hatte, wo ihr Tempel in der Nähe der Artemis Munychia lag und ihr Fest am 19 Thargelion vorzüglich von den in Athen oder im Piraeeus ansässigen Thrakern gefeiert wurde 3).

Sowohl die Mythologie als die bildende Kunst hat die eigentliche hellenische Artemis von diesen Zwittergestalten ausländischer Religion immer streng unterschieden, ja diese Verschiedenheit tritt gerade in den bildlichen Darstellungen am sichersten heit Artemis wurde nach hellenischer Weise ein Idealbild der weblichen Schönheit, während jene Götter in bildlicher Hin-

Schol. Apollun. 3,1214 "Πλιε δέσποτα καὶ πορ Ιερόν, τῆς εΙνοδίας Έκαιτης Εγγος, τὸ δι' Οὐλύμπου πωλούσα ψέρει καὶ γῆς γαίσσα Ιερός ποόσος, στεψατωσαμένη δου καὶ πλεκτιάς όμων σπέρασα δρακόγτων. Geisterheschwörung und Gilmischerei war auch die Sache der s. g. ταμβάδες s. B. der thessalischen Erichtho s. Röm. Myth. 760m.

σημητής  $\lambda$ ,  $\lambda$ ,  $\lambda$  are unassociations extensions. Hence is the street of strong in the De Charge  $\lambda$ ,  $\lambda$ ,  $\lambda$   $\lambda$  is challength from the prior the prior that  $\gamma$  is a first part of extension upper Emerge Hearthereof extend Extern galaxies ranging the extension of the Emerge Hearthereof extend Extern galaxies ranging the x. w. Laking Philippole et A. Bere  $\lambda$ ,  $\lambda$  3 kg, 109, Orph. Argan. 152 ff., Schoemann I. c. p. 236.  $\alpha$ yqettog  $\dot{\gamma}$  Extin  $\gamma$  ang  $\dot{\alpha}$  Tagar-thore Hen.

<sup>2)</sup> Hesych v. ἀνταία, ἔμπουσα, Loheck Agl. 121.

<sup>3)</sup> Plato rep. z. A. Schol, Xenoph. Hellen. 2, 4,11, Hesych v. Bravië, and dlapyge, Bergk reliq, com. Att. p. 75ag., Anch in Akzadnien gab es sin Benditelen und in Bithysien einen Mt. Braditation der Bradidation, which we describe the Artenias entarpent. J. Grimm in den Monatstellen and State of the S

sicht immer Götzen gebliehen sind. Sie ward nun dargestellt wie die Dichter sie beschreiben, als die hohe stattliche keusche Jungfrau, in der Umgebung von Nymphen, mit Bogen und Köcher oder mit der Fackel 1) oder mit der Leier, wie man sie eben auffassen wollte. Ein sehr gewöhnliches Attribut ist die Hirschkuh. die sie entweder begleitet, oder die Göttin wird von ihr getragen, oder sie ist sonst mit ihr beschäftigt, oder sie fährt mit Hirschkühen 2). Sonst ist die üblichste Darstellung die der Jägerin, wobei sie oft von einem Jagdhunde begleitet ist. Bald ist sie im Begriff den Pfeil aus dem Köcher zu nehmen oder sie hat ihn so eben abgeschossen, dann ist sie bewegterer Stimmung und Stellung. Oder der Köcher ist geschlossen, der Bogen auf den Rücken zurückgeworfen, die Haltung eine ruhige, welche Bilder man die der A. Soteira zu nennen pflegt 3). In älterer Zeit wurde ihre körperliche Bildung völliger kräftiger blübender genommen, ihre Bekleidung vollständiger. Die jüngere Kunst dagegen, welche nach Vorbildern des eleganteren Geschmacks arbeitete, zeigt Artemis jugendlicher schlanker und leichtfüßiger, ohne weibliche Fülle, mit großer Anmuth im Gesichte, ganz als die Schwester des Apoll derselben Kunstschule, das Haar oben aufgebunden, die Kleidung hoch aufgeschürzt und am Busen durch das Köcherband auf anmuthige Weise durchkreuzt, an den Füßen die kretischen Schuhe der Jägerin. Viele schöne Statuen der Art sind erhalten, vor allen übrigen berühmt die Diana von Versailles, ein Gegenstück zum Apoll von Belvedere, während der archaistische Geschmack durch die einst bemalte Marmorstatue der Diana von Herculanum am besten vertreten ist. Dazu kommen die besseren Münzen von Arkadien Aetolien Kreta und Sicilien, welche den Kopf der Artemis in sehr verschiedener Auffassung zeigen.

<sup>1)</sup> Auch wohl mit 2 Fackela, Soph. Tr. 214 Αρτεμιν Όρτυγίαν έλαψηβόλον ἀμφίπαρον, vgl. die altische Münze b. Beulé p. 325. Es ist die vorleuchtende Führerin der Demeter, s. Paus. 8, 37, 1. Φιλολάμπαδος η Άρτεμις Hesych.

Apoll und Artemis auf einem mit Hirsehkühen bespennten Wagen auf dem Fries von Phigalia. Art. mit einem Hirschfell bekleidet P. S. 37,
 Apollo mit dem Schwan auf dem Schoofse, das Geschofs zu seinen Füsen, Artemis auf dem Hirsch, uuter demselben ein Jagdhund, auf der Dareiosyase.

<sup>3)</sup> Müller Handb. § 363—365, D. A. K. 2 t. 15—17. Beau K. M. t. 48—55. Die Diana Colonna des Berl. Mus. ist am besten abgebildet heit Friedrichs Praxiteles Leipz. 1955. Eine amazonenartig bewäßunte Art. auf einer Vase alten Stils, die den Tod des Tityos darstellt, Mon. d. Inst. 1856 t. 10.

ARES. 251

sammt den Vasengemålden Reliefs und sonstigen Bildwerken, welche die Geschichte des Aktacon, des Meleager oder andere Acte aus dem mythologischen Leben der Göttin vergegenwärtigen,

## 7. Ares.

Eine besondere Persönlichkeit für die Eigenschaften welche beim Zeus, bei der Hera und Athena durch die Prädikate aperoc αρεία ausgedrückt werden. Ares ist ein Sohn der Hera, der ewig zänkischen, dem Zeus verhafsten 1), gewiß nicht blos deshalb weil er selbst ein Gott des Streites und des Haders ist, sondern in demselben Doppelsinne wie jene stürmischen Scenen zwischen Zeus und Hera aufzufassen sind, als Bild des durch Sturm und Ungewitter aufgeregten Himmels. Eben deshalb ist seine Heimath Thrakien 2), wobei zwar nicht zu verkennen ist daß die thrakischen Völkerschaften, wild und kriegerisch wie sie waren, auch den Gott des Krieges viel verehren mochten. Aber weit mehr im Sinne der Mythologie ist es den Namen Thrakien auch hier nach seiner geographisch malenden Bedeutung aufzufassen, als das rauhe Land des Nordens und des Winters, wo Boreas und die wilde Jagd der Stürme zu Hause sind; in welcher Hinsicht Ares einen sehr bestimmten Gegensatz zum Apoll bildet. der als Gott des Lichtes und des Frühlings eben jenseits dieses wilden Grenzdistrictes im Norden heimisch gedacht wurde. Endlich deuten aber auch verschiedene bildliche Erzählungen in der Ilias eine solche Naturbeziehung an, besonders die Beschreibung der Kämpse zwischen Ares und Athena, welche als Göttin der reinen Luft und des Aethers die natürliche Feindin des Ares ist und gewöhnlich sehr unbarmherzig mit ihm umgeht. So II. 5. 853 ff., we sie ihn durch Diomedes verwundet. Ares aber mit solchem Getöse niederrasselt (βράγε), wie neuntausend oder zehntausend Männer in der Schlacht zu lärmen pflegen, und dann

<sup>1)</sup> Il. 5, 800ff. Die Brzählung von der Befruchtung der Iuno durch eine Blume h. Void F. 8, 231 fil. scheint italischem Hryprungs zu sein, Rüm. Myth. 302. Den Namen Zong stellt Buttmann Abb. d. A. d. W. Brl. 1826. S. 56ff. mit 20par 120pa/par Vittus war (engl.) wehr zusammen, indem er ein Dignuma annimut. J. Grimm D. M. 182 vergleicht den deutschen und angels, Kriegsgott Eor Er Enr., welcher dem Zoit oben so nahe stelk wie Ares dem Zeus. Ueber die verschiedenen Formen und Dechnationen des Namens Zong. E. Bustath. Il. 181, 232 11733, 10.

H. 13, 301, Od. 8, 361, Soph. Antig. 970, Kallim. Del. 63 ff. 125, 133 ff. Lykophr. 937, Virg. A. 12, 331, Stat. Theb. 7, 6 ff. 35 ff.

auf dunklem Gewölk zum Himmel emporfährt. Eben so Il. 21, 400 ff., wo Athena den Ares durch einen Steinwurf verwundet, er aber fällt und bedeckt sieben Morgen Landes im Fall und seine Haare vermischen sich mit dem Staube, seine Waffen rasseln; was wieder ganz den Eindruck solch eines alten Naturgemäldes macht, wo die Ereignisse der Natur, Donnerwelter Wolkenbruch, gewaltiges Stürmen und Brausen in der Luft als Acte einer himulischen Göttergeschichte erscheinen, in denen gewöhnlich Zeus Hera Athena Hephaestos Ares und Hermes als die handelnden

Personen auftreten.

Indessen ist diese allgemeinere Bedeutung des Ares bald vor der specielleren des blutigen Kriegsgottes zurückgetreten, in welcher ihn ohne Zweifel seit langer Zeit alte Kriegslieder zu feiern pflegten, bis die Ilias ein so vollständig abgerundetes Bild von ihm geben konnte. Sie selbst erinnert an solche alte Kriegsgesänge, wenn sie 13, 288 ff. der Kämpfe der thesprotischen Ephyrer und der thessalischen Phlegyer erwähnt, oder wenn 2, 511 ff.; 13, 519 Askalaphos und Ialmenos, die Führer der Völker des minveischen Orchomenos, das auch von Phlegvern behütet wurde, Söhne des Ares genannt werden 1). Und viele andere alte Sagen und Lieder, wie die vom Kampfe des Herakles mit Kyknos, die von dem des Pelops mit Oenomaos, oder von anderen alten Helden und Königen des blutigen Kampfes und der wilden gewaltthätigen Sitte werden dieses Bild des stürmenden Kriegsgottes weiter ausgeführt haben. Die Ilias selbst giebt alle Züge und Farben um es sich vollständig zu vergegenwärtigen, zugleich als poetisches Idealbild des kriegerischen Helden der epischen Sage, nur ist Ares immer etwas berserkerartig. Zunächst drückt sein Name aus den kriegerischen Muth (II. 17, 210; 18, 264) und den Kriegssturm (uwloc "Aonoc), den blutigen Krieg des Todes und der Wunden (αξματος ασαι Αρηα). Auch ist er die Schlacht selbst und zwar als der wüste hin- und herwogende Kampf2) mit seinem Toben und Würgen und seinen wechselnden Erfolgen. Das ist des Ares wahre Lust und das ist sein ganzes Treiben ("Aρηος παλάμαι 3, 128, ἔρις "Aρηος 5, 861; 14, 149, vgl. 18, 209). Daher auch alle Streiter und krie-

<sup>1)</sup> Vgl. Paus. 9, 36, 1; 37, 3, Apollod. 3, 5, 5.

<sup>1)</sup> τει. τειυ. 3, ου, 1; οι, ο, προίσου, ο, 2 2) ελλοπρόσταλος ΙΙ, 5 831. 689. Μετη έτεραλχής 8, 171; 16, 362. μίχη δ' Επαμείβεται άνδρας 6, 339. Daher Προίωξες und Παλίωξες neben "Ομαδος Φόβος Άνδροχτασίη" Ερις Κυδοιμός b. Hesiod. sc. Herc. 154.

253

Kriegswagen und seinen prächtigen Rossen die Rede, die zu den Das ist also das Bild des Kriegsgottes Ares, als welcher er

berühmtesten der epischen Sage gehörten 5).

Ueberhaupt ist Ares jeder gewaltsame Tod, Soph. Ai. 254 πεφόβημαι λιθόλευστον 'Αρη, O. T. 190 von der Pest 'Αρεα τον μαλερόν, δς νῦν ἄχαλχος ἀσπίδων η λίγει με περιβόητος ἀντιάζων. Er kann aber auch ein Gott des Friedens sein, so gut die Römer einen Mars pacifer verehrten, s. Soph. Ai. 706, Tr. 653.

<sup>2)</sup> II. 2, 479 Agamemnon δμματα και κεφαλήν Ικέλος Δεί τεοπικεραύνω, Αρει δε ζώνην, στέρνον δε Ποσειδάωνι, vgl. 5,857 οθι ζωννύσχετο μέτθην und Phus. 9, 17, 3 zur Erklärung der 49. Ζωστηρία: τὸ δὲ ἐνδῦναι τὰ ὅπλα ἐχάλουν ἄρα οἱ παλαιοὶ ζώσασθαι. Andre Dichter nanuten den Ares δίζωνος und διμίτριος, Creuzer melet. 1 p. 35.

<sup>3)</sup> Od. 8, 310, 330 ws xat ver "Hyaroros two Boadus elker Appa ωχύτατόν περ έόντα θεών οξ "Ολυμπον έχουσιν.

Od, 11, 537, Soph. Antig. 140 μέγας Άρης δεξιόσειρος, Cornut.
 ἀλαλάξιος. II. 5, 31 die Worte der Athena: Αρες ἀρές, βροτολοιγέ μιαιφόνε, τειχεσιπλήτα.

<sup>5) 11. 5, 355</sup> ff., 15, 119 ff., Hes. sc. Herc. 191-196, χαλχάρματος πόσις Αφουδίτας bei Pindar P. 4, 87, vgl. Virg. Ge. 3, 80 quorum Grail meminere poetae Martis equi biluges. Aen. 8, 433.

in der Ilias auch Έννάλιος genannt wird 1), wie dieser vermuthlich durch das herkömmliche Kriegsgeschrei fortgenflanzte Name 2) denn auch im örtlichen Gottesdienste für Ares oder als dessen Beinamen gebraucht wurde, bis man später den Envalios als Sohn oder Gehülfen des Ares von diesem unterscheiden lernte 3). So pflegt auch Eννώ, die mordende Kriegsgöttin und Städteverwüsterin, in seiner Umgebung zu erscheinen (II. 5, 333. 592), bis sie später gleichfells in verschiedenem Verhältnifs zu ihm gedacht wurde 4). Auch "Epig, die Göttin des schrecklichen, des blutigen Streites, war seine engverbundene Gefährtin (Il. 5, 891, Paus. 5, 19, 1), für seine Diener und Gesellen aber galten besonders Jeinog und Dosog, Furcht und Schrecken, die ihm den Wagen schirren und seine stets mordlustige Begleitung bilden 5); eine schreckliche, im blutigen Toben und Morden unersättliche Gruppe, zu welcher auch die Keren, die Göttinnen des blutigen Todes der Schlacht gehören, ferner Kvoomog und ähnliche Dämonen, wie sie besonders die ältere Kunst auf Schilden oder sonst auf Waffen und zu kriegerischen Zwecken in überaus grellen Gestalten auszuführen liebte, hinter denen die Beschreibungen der Dichter nicht zurückbleiben 6). Nur dadurch verlieren diese

<sup>1)</sup> Evialeos für Ang II. 13, 519; 20, 69; 22, 132 Azellebe laos

Ενυαλίες κορυάνικ πολεμιστή. Δορς Ενύαλιος 100 Δχίαλεος 100ς Ενυαλίες κορυάνικ πολεμιστή. Δορς Ενύαλιος 11, 211. 4, 17ς Ενυαλίος κολεμιστή. Δορς Ενύαλιος 11, 211. 4, 17ς Ενυαλίος κολεμιστή. Δε μέλπεσθαι Δορι ΙΙ. 7, 241. Δοεως νόμος Plut. d. mus. 29. Κίδθ Μαλά Πολέμου θυγατες Pind. b. Plut. d. glor. Ath. 7.

<sup>3)</sup> Ein Priester "Αρεως Ένυαλίου και Ένυους και Λιός Γελέοντος att. Inschr. b. Rofs Arch Ztg. 1844 S. 247. Vgl. die Inschr. v. Hermione C. I. 1221. Also ist in dem Schwar der Epheben b. Poll. 8, 106 xn lesen: Αγφανλυς, Έννάλιος Μόης, Ζεύς u. s. w. Der Polemarch opfert Αρτέμιδι άγροτέρα και τῷ Ένναλίω ib. 91. Έννάλιος in Sparts Plat. Qu. Gr. 111, Paus. 3, 15, 5, in Megara Thuk. 4, 67, auf Salamis Plut. Sol. 9. Soph. Ai, 179 und Aristoph, Pac, 457 beweisen nichts für die Differenz von Ares und Envalios, obwohl die Scholien sie daraus folgern, vgl. Hesych Ered-Aros o Aone h o rouron wice. Vgl. Lobeck Soph. Ai. v. 178 und G. Wolf b. Gerhard D. u. F. 1857 S. 104.

<sup>4)</sup> Cornut, 21 περί δε της Ένυους οι μεν μητρός οι δ' ώς θυγατρός ol δ' ώς τροφού Λοεως διαφέρονται. 5) Β. 4, 37. 440 Ε.; 15, 119, Aesch. Sept. 44 και θιγγάνοντες χεροι ταυρείου η όνου Λοη τ' Ένυω και φιλαίματον Φόρον ωρκωμότησαν.

<sup>6)</sup> II. 18, 535 ff., Hesied sc. Herc. 154 ff. (vgl. O. Müller kl. deutsche Schr. 2 S. 615), 191-196. Am Kasten des Kypselos "Eqis alaxiary rò είδος, Φόβος έχων την κεφαλήν λέοντος, eine Ker mit den Zähnen eines wilden Thiers und Krallen, Paus. 5, 19, 1, vgl. Philostr. iun. imag. 10, Panofka h. Gerh. hyperb. rom. Stud. 1, 245-261.

grausigen Farben an ihrer Wirkung dass Ares trotz alles Tobens und aller Kraft doch keineswegs unüberwindlich ist. Vielmehr ist gerade das wilde Tohen und der tolle Muth seine eigne Schwäche und die seiner Söhne, in welchen Dichtungen die alte Vorstellung von dem tobenden Sturmgotte der Luft nachwirkt. Namentlich bildet Athena mit den von ihr geführten Helden in dieser Hinsicht einen merkwürdigen Gegensatz zum Ares, obschon sie ihm sonst als Kriegsgöttin nahesteht. Immer übt sie große Gewalt über ihn, wie sie ihn in der Ilias wiederholt von der Schlacht abhält, indem sie ihn als Göttin des besonnenen Muthes ruhig bei der Hand fasst und entwaffnet (5, 30 ff.: 15, 123 ff.). Oder sie führt im Nothfall ihre Helden gegen ihn, die dann leicht mit ihm fertig werden, wie Herakles im Kampfe mit dem Kyknos und vor Troja Diomedes.

Um so enger befreundet ist Ares schon in der Ilias 5, 355 ff.; 21, 416ff. und auf älteren Bildwerken 1) mit Aphrodite, der Göttin des weiblichen Reizes und des Genusses der Liebe; woraus in der Odyssee 8, 266 ff. das bekannte Gedicht von der heimlichen Buhlschaft des Ares und der Aphrodite entstanden ist. wie sie zum erstenmale im Hanse des Henhaestos heimlich zusammenkamen. Helios aber das gleich dem Henhaestos meldete und dieser nun ein Netz von unlösbaren Banden, fein wie Spinnewebe schmiedete, worin sich das Liebespaar verfing, so daß beide kein Glied rühren konnten: eine Lust für alle Götter und Göttinnen welche sich vom Hephaestos herbeigerufen zu dieser Ausstellung versammelten. Eine Dichtung zu welcher das der örtlichen Tradition bekannte Doppelverhältnifs der Aphrodite einerseits zum Kriegsgotte andrerseits zum Hebbacstos von selbst Anleitung geben konnte, abgesehn von der psychologischen Begrundung, auf welche Aristoteles hinweist 2). So erschienen namentlich in der thebanischen Sage Ares und Aphrodite als die Stammgötter der Kadmeionen 3), als deren Tochter Harmonia genannt wurde, die bedeutungsvolle Gemahlin des Stifters und ersten Ansiedlers der Gegend, während die Hesiodische Theogo-

<sup>1)</sup> Am Kusten des Kypselos Envalios Aphrodite führend, P. 5, 18, 1. 2) Polit. 2, 6, 6, vgl. Plut. Pelop. 19.

<sup>3)</sup> Aesch. Sept. 105 nalaty Don' Aons. 140 Kingis are yevous nooμάτως άλευσον, σέθεν γάς έξ αξματος γεγόναμεν. Auch in der Gegend von Argos wurden Ares und Aphrodite zusammen verehrt, angeblich nach einer Stiftung des Polyneikes, P. 2, 25, 1. PoBoc ein Sohn des Ares schon 11. 13, 299,

nie 934 Phobos und Deimos als Sühne desselhen thehanischen Götterpaares kennt. Auch war demselben Ares der Drache geweiht, ja er galt nach Einigen sogar für seinen Sohn, welchen Kadmos an der gleichfalls dem Ares geheiligten Quelle (zephya degeta, depretas) tödtete, wofür er und sein Geschlecht lange büfsen mufste; auch die Mauer von Theben (zzizog ögeson II. 4, 407), deren Sicherheit im Kriege der Sieben das Opfer des Menockeus forderte; wie auf der andern Seite das berühmte Halsband der Harmonia, ein Kleinod sellener Art, unter den Frauen desselben Geschlechtes wohl den Liebreiz der Schönheit, aber mit demselben auch einen begehrlichen Sinn und Untreue fortpflanzte. In solcher Weise spiegelte sich im Gemüthe und dem Schicksal der Nachkommen die Art der Urbeber.

Auch sonst wird des Ares in örtlichen Sagen oder allegorischen Dichtungen gewöhnlich da gedacht wo kriegerischer Muth, wilde Sitte, der blutige Krieg im Gegensatze des Friedens, des behaglichen Genusses geschildert werden soll, z. B. in der Aloidensage (S. 80) oder wenn die Sage der Vorzeit Recken von großer Kraft und ungestümem Muthe Söhne des Ares nennt, welche den Söhnen des Zeus, vollends dem Herakles immer unterliegen 1). Verehrt wurde Ares oder Envalios oder Ares Envalios wohl überall, doch wird er lange nicht so oft genannt als die Götter des Friedens. In Athen war ihm der Areopag (ἄρειος πάyog) geweiht, die alte Stätte des Blutgerichts, zu dessen Begründung angeblich Ares selbst durch eine blutige That Veranlassung gegeben hatte, Agraulos hatte von ihm die Alkippe geboren, welcher Halirrhothios (die stürmende Meeresfluth), der Sohn des Poseidon und der Nymphe Evovrn (der schönfließenden), Gewalt anthut. Deswegen tödtet ihn Ares und wird darauf von den zwölf Göttern auf dem Areopag gerichtet und freigesprochen 2): eins von

<sup>1)</sup> Hes se, Here, 359, Eurip, Alk, 501. Vgl, 5'co; 4'σρος und 3'τοιος yerro'ç (Arisk, N. 535) καὶ 1'gρος πασθόρ τόι π' τοῦ γοραπτάτον, Make, prov. 2, 31. 3'σρος τυραπνός, χρασόν Ελλάς σ' οῦ ἀθότοιχ Timotheos. b Plut. Ages, 1'd, κατρόντης μέν καὶ κατεγούρους απόρα που απαλε τα καὶ βάθη παὶ ταγρουργίας καὶ λιηλαπίας Ιστί τις Ιφορών καὶ βραβεύουν θείς- Συναλίος καὶ Στούτιος D. Plut. Ambot. 1'd.

<sup>2)</sup> Burip, El. 1238/ff., Jphig. T. 945, Apollod. 3, 14, 2, Pans. 1, 21, 7, Steph. B. v. "degroe π/φρ. Von der Quelle in T. des Assensipa, wo Halirrabtilos (eigentlich ein Beiname des Poseidon, Schol. Pind. Ul. 11, 83 die Alkippe geschändet batte und von Arcs erschlagen wer, Junabe man daß sie mit dem Meere bei Phateron in unnitrelbarer Verbindung atech, wie Quelle Empend oder Kitepyarra, Plin. 2, 225. Nach einer anderen Erzählung fiel Halirrabtilos durch sein eigens Beil, als er den heiligen Oel-baum der Atheaa umbanes wollte, Schol. Art. Nab. 1006, Serv. V. Ge. 1, 18.

Märchen der attischen Vorzeit welche meist auf Naturbeobachtung und örtlichen Eigenthümlichkeiten beruhen. Der T. des Ares lag in der Nähe des Areopag und beim Aufgange zur Burg. Man sah darin zwei Bilder der Auhrodite, das des Ares vom Alkamenes, eine Athena von einem parischen Künstler und eine Enyo von den Söhnen des Praxiteles 1). Ferner war Ares in Sparta. in Arkadien und in Elis zu Hause. In Sparta nannte man ihn Envalios und Onolvac d. h. den Wilden und opferte ihm junge Hunde, nach einer andern Nachricht aber gelegentlich wohl auch einen Menschen 2). In Arkadien feierten ihn besonders die kriegerischen Tegeaten und ihre Frauen, welche sonst von den Festen des Ares ausgeschlossen waren, daher man ihn γυναικο-Poivag nannte, zur Erinnerung eines von den Frauen dieser tapferen Stadt über die Spartaner gewonnenen Sieges, und aaverde, weil er seinem Sohne, als dessen Mutter bei der Entbindung gestorben war, noch aus der Brust der Verstorbenen reichliche Nahrung verschafft hatte 3). In Elis feierte man ihn zum Andenken seines Sohnes des Oenomaos und seiner mörderischen Wettrennen, also als Hippios 4). Hin und wieder wurden dem Ares von solchen Kriegern welche hundert Feinde erschlagen hatten Exaτομφόνια geopfert, wie sie von den Messeniern ihrem Zeus Ithomatas dargebracht wurden 5). In andern Gegenden wurde dem Ares neben der Freiheit geopfert, wie sonst dem Zeus Eleutherios 6).

Wenn ein kleines Gedicht der Homerischen Hymnensammeng (S) den Ares als Sonnengott verherrlicht, welcher vom Himmel herab Muth und Kraft in die Herzen der Menschen strahle, so mag dabei wohl einer von jenen Gottesdiensten Kleinasiens zu Grunde liegen, wo Zeus oder Apollo zugleich als Stammgötter

P. 1, 8, 5. Auch zu Acharnae hatte Ares einen Tempel, Ross Demen S. 63 n. 58.

<sup>2)</sup> Hes. Spatras d'Evodito; magi Aérasary, vgl. P. 3, 19, 7, 8, oc et Opatric heifat, asachielis von science Amme Spaja, welche der Evoù entsprochen haben mag, Vgl. P. 3, 15, 5, Plut, Qu. Ro. 111, Porhyr d. abstin. 2, 55. Nach Clem. Al. Pr. p. 25 P. hatte Epicharm den Ares cioen Spartiates genaant, Sophokles einen Thraker, Andere einen Arkader. Auch die Karer opferte in bin Hande.

<sup>3)</sup> P. 8, 44, 6; 48, 3, vgl. Plut. parall. 36. 4) Schol. Pind. Oi. 13, 148, P. 5, 1, 5; 15, 4.

Steph. B. v. Bierros, Fulgent. exp. serm. p. 559, vgl. P. 4, 19, 2,
 Plut. Rom. 25.

<sup>6)</sup> C. I. Gr. 3 p. 1140.

und als streitbare und kriegerische Götter geseiert wurden 1). Ist doch auch König Aetes in Kolchis, der Sohn des Helios, ein großer Verehrer des Ares, dessen Hain das ihm anvertraute goldne Viess birgt.

Sinnbilder des Ares und seiner streitbaren Gewalt waren der Speer, welcher in alterthümlichen Ueberlieferungen auch ein Sinnbild der Blutrache und des Blutgerichtes war 2), und die brennende Fackel, mit welcher nach alter Sitte zwei Priester des Ares (πυρφόροι) den auf einander treffenden Heeren voranschritten um sie dem Feinde zuschleudernd das Zeichen zur Schlacht zu geben 3). Unter den Thieren entsprachen seinem Wesen am meisten die Hunde und die Geier, die gewöhnlichen Gäste des Schlachtfeldes 4). Bilder des Ares sind auf den älteren Vasengemälden in den häufigen Kriegs- und Kampfscenen ohne Hinzufügung seines Namens von andern Kriegern nicht zu unterscheiden. Die vorhandenen 5) beschäftigen sich vorzüglich mit der Darstellung seiner männlichen Schönheit und der Zier seiner Wallen, oder mit seiner Hingebung an Genuss und Liebe, wie er im Bunde mit Aphrodite erschien. So hatte ihn vermuthlich Skopas gebildet, in einer colossalen Statue welche sich zu Rom befand, wahrscheinlich so wie ihn eins der schönsten unter den noch vorhandenen Werken zeigt, wo Ares mit abgelegten Waffen in bequemer Stellung ausruht, während ein Eros mit seinen Waffen spielt. Auch giebt es viele Gruppen des Ares und der Aphrodite, in größeren Marmorwerken (die schönste zu Florenz) und auf Gemmen und pompejanischen Gemälden. Gewöhnlich erscheint er als jugendlicher Mann (bisweilen unbärtig), kräftig, gedrungen und bewehrt, auf Reliefs des älteren Stils ganz geharnischt, später gewöhnlich nur behelmt. Eine derbere Bildung

Apollo mit dem Doppelbeil auf Teoedos und sonst in Kleioasien, Steph. B. v. Têredos, O. Müller Dor. 1, 358. Schwerdt des Apollo in Tarsos Plut. def. or. 41.

später wurde dieser Gebrauch durch die Trompete verdrängt.
4) χυσιν μέλπηθρα γενέσθαι ll. 13, 233; 17, 255; 18, 179, vgl. Cor-

<sup>4)</sup> κυσιν μέλπηθοα γενέσθαι II. 13, 233; 17, 255; 18, 179, vgl. Cor nut. 21.

O. Müller Handb. § 372. 373, D. A. K. 2, 23, Braun K. M. t. 83—86.

des Körpers, kräftige Musculatur, ein gedrungener Nacken, kurzgelocktes Haar, kleinere Augen, eine etwas mehr geöffnete Nase, das Merkmal der Leidenschaft, endlich das reifere Alter unterscheiden ihn von den übrigen Söhnen des Zeus, nameutlich von Apoll und Hermes.

## 8. Aphrodite.

Die Göttin der Liebe in einem so weiten Umfange des Wortes wie ihn nur die Naturreligion zu fassen vermochte. Es ist zunächst die Liebe mit welcher der Himmel die Mutter Erde liebt und die Macht des Eros die werdende Schöpfung durchdringt, kurz iener kosmogonische Werdetrieb der Theogonie, von dem auch der Cultus des Zeus in so vielen Bildern zu erzählen wußte. Dann der schöpferische und zeugerische Trieb in dem Gebiete wo er sich am allervernehmlichsten darstellt, nehmlich in dem des organischen Erdelebens, besonders in dem der geschlechtlichen Zeugung, welche die Naturreligion von den Thieren und Menschen auf die Götter überträgt und dadurch zu einem allgemeinen Gesetze der Schöpfung erhebt. Daher die Eigenthümlichkeit dieses Gottesdienstes, wodurch er ein Sinnbild der Naturreligion überhaupt wird, daß wir in ihm das Schöne und das Häfsliche, das Erhabene und das Gemeine, das Sittliche und das Unsittliche in seltsamer Verwirrung neben einander finden. Doch ist dabei wohl zu beachten daß die Religion der Aphrodite, obgleich von den Griechen als einem den Einflüssen des Orients damals wie jetzt in Europa am meisten zugänglichen Volke zwar sehr früh adoptirt, doch ursprünglich keine griechische ist, so wie zweitens dieses, daß die Griechen in ihrer besseren Zeit überwiegend die feineren und schöneren Momente dieser Religion ergriffen und in der dichterischen Sage und Kunst entwickelt haben. Dahingegen bei größerer Ausartung der Nation, namentlich in dem Zeitalter der Hetären, allerdings auch der griechische Aphroditedienst vorzüglich die üppigen und weichlichen, ganz ins Sinnliche und Gemeineausgearteten Formenherauskehrt.

Es ist nehmlich immerhin wahrscheinlich, ja für gewiß zu haber daß das griechische Volk, so gut wie die verwandte Bevölkerung in Italien und im germanischen und skandinavischen Norden, eine der Venus und der Frejia verwandte Liebesgöttin auch vor der Berührung mit der orientlischen Cultur bereits verehrte. Ja es ist uns in der Dione, welche in der Ilias (5, 370. 428) für die Mutter der Aphrodite gilt, in Dodona an der

Seite des Zeus verehrt und von Euripides für identisch mit der Thyone, der Mutter des Dionysos gehalten wurde (S. 97), sogar eine bestimmte Andeutung von einer derartigen Göttin gegeben, wie andrerseits auch Hera als Mutter der Hebe, Herrin der Chariten und Göttin der Elie und der Frauen die entschiedene Anlage hatte eine ähnliche Göttin zu werden. Aber eben so gewiß und eine der wichtigsten Thatsachen der griechischen Culturund Religionsgeschichte ist es dass Aphrodite d. h. die mit diesem ausländischen Namen benannte Göttin, welche jene eigheimische Liebesgöttin der Griechen verdrängt oder absorbirt hat. ursprünglich nicht dem Göttersysteme der Griechen, sondern dem der großen Völkerfamilie semitischer Abstammung angehört, welche von Kleinasien bis Babylon und Arabien verbreitet war und durch Vermittlung der phoenikischen und kanaanitischen Küste bekanntlich sehr früh das mittelländische Meer gewann, dessen Handelsverkehr es lange behauptete. Namentlich hat Kypros, die fruchtbare und für diesen Handelsverkehr sehr günstig gelegene Insel, immer für die wahre Heimath und das Geburtsland der Aphrodite gegolten, welche deshalb schon in der Ilias Κύπρις und bei den folgenden Dichtern so oft Κυπρογεric und Κυπρογένεια genannt wird 1), vorzüglich die beiden Städte von unbestritten phoenikischer Abkunft Paphos und Amathus, nach denen sie Hagia und Aua Povola heifst. Eben so galt in den griechischen Gewässern die südlich vom Peloponnes gelegene Insel Kythera, von welcher diese Göttin den Namen Κυθέρεια bekommen hat 2), für einen ihrer ältesten Sitze, auch sie ein alter Stapelplatz des phoenikischen Handels. Auch hatte sich an beiden Punkten, sowohl auf Cypern als auf Kythera, die bestimmte Ueberlieferung eines Zusammenhanges mit dem Dienste der Aphrodite Urania zu Askalon an der kanaanitischen Küste erhalten3), deren nahe Verwandte die Astarte von Phoenikien, die Mylitta von Babylon, die Alilat der Araber war, eine kosmische Liebesgöttin von so weitem Umfange daß sie zugleich den Himmel, die Erde und das Meer umfafste. Von Cypern oder

Κύπρις II. 5, 330. 422. 760. 853, Κυπρογενής, Κυπρογένεια b.
 Κύπρις II. 5, 330. 422. 760. 853, Κυπρογενής, Κυπρογένεια b.
 Vgl. Od. 8, 362 ἢ δ¹ ἀρα Κύπρου Γκανέν γελιομικόβ, Άρροδίτης Β΄ Πάγον, ἔνδα τέ οἱ τέμενος βομώς τε θυήκες, Hom. H. in Ven. 59. 66, Vigs. A. 1, 415, Tacit. A. 3, Cg. H. 2, 3.

Κυθέρεια Od. 8, 288; 18, 193, vgl. II. 15, 432 Κυθήροισι ζαθέοιση.
 Ηοπ. Η. 10, 1 Κυπρογετή Κυθέρειαν αείσομαι.

<sup>3)</sup> Herod. 1, 105, Paus. 1, 14, 6, vgl. Bockh metrol. Unters. S. 43.

direct aus Phoenikien hatte diese Religion sich über einen grofsen Theil von Kleinasien, namentlich nach Karien und Lydien, nach Troas in der Gegend des adramyttenischen Meerbusens 1), nach Lemnos Lesbos Boeotien, auch wohl nach Attika Delos 2) und Kreta verbreitet, während die Aphrodite der Insel Kythera sich von dort der Bevölkerung des Peloponnes mittheilte. So läßt sich ein Zweig derselben an der lakonischen Küste und im Eurotasthale aufwärts bis Amyklae und Sparta verfolgen, wo die Sage von der Helena einen frühen Einflufs dieses Glaubens deutlich genug beweist. Ein andrer Zweig führt nach der reichen Handelsstadt Korinth3), welche bald zum Lieblingssitze der griechischen Aphrodite wurde, nach Argos und Sikvon, wieder ein andrer nach Elis. Endlich im Westen hatte Aphrodite in Sicilien auf dem Berge Eryx zwischen Drepana und Egesta eine Station gewonnen, welche nicht blos bei der eingebornen Bevölkerung und den Griechen der Insel, sondern auch bei den Puniern in Karthago und Panormos \*) und bei der Bevölkerung von Italien wie in Rom und Latium eines außerordentlichen Ansehns sich erfreute. In Karthago war die "himmlische Göttin" mit der mythischen Umgebung der Dido und Anna im Wesentlichen dieselbe Göttin 5), über Italien und bis Rom hatte sich der Dienst der erycinischen Venus theils in Folge seines eignen Ansehns theils im Anschlusse an die Aeneassage verbreitet.

<sup>1)</sup> Wo der Name Adramyttion und Astyva mit Sicherheit auf eine phoenikische Ansiedlung schließen lifat, s. I. Ohshausen im Bh. Mus. f. Phil. N. F. S. 322, 325. Aphrodite wurde auf der H\u00e4be eine Gebirges Gangara und oberhalb der Studt Antandros verehr, Strabo 13, 606. Doch gab es auch in der Ehene von Troja ein H. der Aphrodite, Plut. Lucull. 12, Aeschin. ep. 10.

<sup>7. 7. 2)</sup> Nach Paus. J. 14, 6 kam der Dienst der Urania anch Athen durch Angeus, den gewinhlichen Reprisentanten des innischen Succhehens. Ausserdem wurde diese Göttin, angeblich seit älterer Zeit, in dem nicht weit von Athen gelegenen Demos Athenona verehrt. Auf Delos galt ein altes Bild der Aphrodite für eine Stiftung des Thesens, Kallim. Del. 307, Plut. Thee. 21, Paus. 9, 40, 2.

<sup>3)</sup> Alkiphr. 3, 60 καίτοι γέ φασι τὴν Λαροδίτην ἐκ Κυθήρων ἀνασχοῦσαν τὴν Λαροκόρινθον ἀσπάσασθαι. Paus. 3, 23, 1 von Kythera: τὸ δὲ ἰερὸν τῆς Οὐρανίας ἀγιώτατον καὶ ἰερῶν ὁπόσα Λαροδίτης παρ Ελλησίν ἐστιν ἀρχαιότατον.

Polyb. 1, 55, Strabo 6, 272, Dind. 4, 83, Aelian N. A. 10, 50,
 Sappho fr. 6 η σε Κύπρος η Πάφος η Πάρορμος, C. I. Gr. n. 5499, 5543,
 5553, 5615. Ueber die erycinische Venus in Italien u. Rom s. Röm. Myth.
 355, 391, 669.

<sup>5)</sup> Röm. Myth. 753.

Als die Griechen die ausländischen Culturelemente ihres Landes in ihr eigenstes Blut umgesetzt hatten und sich in einem reichen Strome von Auswanderungen und Ansiedelungen über die Inseln und Küsten des Ostens und Westens ergossen, hat unter andern Gottesdiensten und Sagen vorzüglich der Aphroditedienst eine durchgreifende Umbildung erfahren. Wir begegnen demselben in älteren und jüngeren Formen sowohl bei den Ioniern von Athen bis Milet und seinen Colonien als bei den Doriern von Rhodos und Knidos bis Kyrene. Wie die Sagendichtung seitdem die gegebenen Elemente veredelt und mit den hellenischen Stoffen und Vorstellungen verschmolzen hat, davon können besonders die Kyprien und der Homerische Hymnus auf Aphrodite einen Begriff geben. Doch lehrt eben jenes für die Sagengeschichte des trojanischen Kreises sehr wichtige Gedicht und schon durch seinen Namen, dass Kypros und seine Aphrodite nach wie vor ein Vorrecht und das höchste Ansehn behauptete, nur dafs sich auch hier seitdem die hellenischen und orientalischen Culturelemente mit einander vermischten und neue Formen gleichsam eines ersten Hellenismus schufen, wie es einen solchen überhaupt schon lange vor Alexander d. Gr. gegeben hat. Salamis auf Cypern, welches seine Bewohner von Athen und der Insel Salamis ableitete und wo die Feste der Kypris durch poetische Wettkämpfe verherrlicht wurden 1), scheint ein alter Mittelpunkt dieser hellenisirenden Sagenbildung gewesen zu sein, deren Früchte die Dichtungen vom Kinvras, vom Pygmalion, voin Adonis, vom Anchises, von Paris und Helena waren.

Die allgemeine Folge dieser geschichtlichen Verhältnisse ist ein Schwanken der die Aphrodite betreffenden Sagen zwischen griechischer und orientalischer Anschauung. So ist gleich die Dichtung von der Geburt umd Abkunft diesertöttin eine doppelen, principiell verschiedene. Einmal jene ältere und heleinsische, wo Aphrodite als Tochter des Zeus (Δiòg zoi/gq 11.5, 312) und der Dione in das Olympische Göttersystem eingereiht wurde, eine Genealogie welche auch später namentlich bei den Dichtern ihr Ansehn behauptet hat, so dafs selbst die kyprische Aphrodite nicht selten Tochter der Dione genannt wird 2), oder mit der

<sup>1)</sup> Hom. H. 6, 19 χαϊρ' ἐλικοβλίφου, γλεκυμικίμες, δός δ' ἐν ἀγῶνν νέπρ τηδε φέρεσθαι. 10, 4 χαϊρε θεὰ Σαλαμίνος ἐνατιμένης μιθέουσα καὶ πάσης Κύπρου, δός δ' Ιμερόασσαν ἀπόδην. Daher die Sage von Homer's Geburt zu Salamis auf Cyperu und die Musen auf dem Olymp derselben lasel h. Eurip. Baech. 400 ff.

<sup>2)</sup> Eurip. Hel. 1098 χούρη Διώνης Κύποι, Phaeth. fr. 781, 15 τὰν

Zeit, nach dem Vorgange des dodonaeischen Gottesdienstes wie es scheint, Dione und Aphrodite auch wohl völlig gleichgesetzt wurden 1). Zweitens die Hesiodische, welche ausdrücklich auf den Cult von Kythera und Kypros zurückgeht (th. 188-206), also orientalischen Ursprungs ist. Auch entspricht dieser Mythus ganz dem Wesen jener Urania, welche zugleich eine himmlische Göttin, eine Göttin der beruhigten Fluth und eine Göttin der von dem Anhauche des Frühlings befruchteten Erde ist. Das vom Kronos mit seiner Sichel abgeschnittene Zeugungsglied des Uranos fällt nach dieser Dichtung in das Meer und schwimmt in demselben lange umber, bis aus dem aufgährenden Schaume die Göttin geboren ward, welche die Griechen deshalb 'Agoobirn d. h, die Schaumgeborne genannt glaubten 2), worauf sie zuerst in den Gewässern von Kythera erschienen, dann auf der meerumflossenen Kypros ans Land gestiegen sei, "die schöne und würdige Göttin, der Rasen schwoll unter ihren Füßen, als sie leichten Schrittes dahinwandelte, und Eros begleitete sie und der schöne Himeros, als sie sich in die Mitte der Götter begab. Das ist ihre Ehre und ihr Antheil unter den Menschen und den unsterblichen Göttern, magdliches Kosen und Lächeln und Schalkhaftickeit, sufse Lust und Liebe und sanfte Anmuth." Ein Thema welches in den folgenden Zeiten in vielen Dichtungen und Kunstwerken weiter ausgeführt wurde, die sie als 'Aναδυομένη d. h. die aus dem Meere Auftauchende seierten. Ein sanster Hauch des Zenbyrs hat sie im weichen Schaume der bewegten Fluth zu Kypros ans Land getragen, wo die Horen sie empfingen, beklei-

Aιός οδημείαν ἀείδομεν Αφροδίταν, Theokr. 17, 36 Κύπρον έχοισα Αιώνας πότνια χώρα. Daher Κύπρι Διωνιαία ib. 15, 106, vgl. Virg. A. 3, 19. Nach Steph. B. gab es nuf Cypera eine Stadt Διωνία, vgl. C. J. v. 4366 m uus Termessos in Pisidien: Γερύς Δίος χαι Διώνγς.

<sup>1)</sup> Theokr. 7, 116, Bion 1, 93. Vollends ist dieses der Sprachgebrauch der Inteinischeu Diehter, des Ovid, Statius, des Pervigilium Veueris u. s. w. Nach Clem Ro. Homil. 4, 16; 5, 13 unnnte man sie auch Δοδώτη.

<sup>2)</sup> Als άτρογενής und οίνες ἐν ἀροῦ ορόγου, wie en bei Hesiohelist, weiche Ērkirung Plato Kratyl, 400 Εθιλίης. Valankront. 54 χαροπῆς ὅτ ἐν Θειάσσης δεθροσιωμένην Κυθηρη Εδόγεω Πέντος δροῦς. Αριλ. Μετ. 4, 28 quam exerulum produoum pelagi peperit et ros spumantium fluctuum educavit. Nikader Alexiph. 400 gebraucht die abgulartie Form Δέγου. In littuischen Ucherlierungen bies is Fruits, a. Nim. Myth. 354. Röht Gesch. d. Philos. 1 Not. 8, 222 vergleicht das chaldesche Wort, 1779. Øt. 1. Taube und eine Nebenform davon mit dem phoesische Wort, 1779. Øt. 1. Taube und eine Nebenform davon mit dem phoesische Wort, 1779. Øt. 1. Taube und eine Nebenform davon mit dem phoesische Wort, 1779. Øt. 1. Taube und eine Nebenform davon mit dem phoesische Wort, 1779. Øt. 1. Taube und eine Nebenform davon mit dem phoesische Wort, 1779. Øt. 1. Taube und eine Nebenform davon mit dem phoesische Wort, 1779. Øt. 1. Taube und eine Nebenform davon mit dem phoesische Wort, 1779. Øt. 1. Taube und eine Nebenform davon mit dem phoesische Wort, 1779. Øt. 1. Taube und eine Nebenform davon mit dem phoesische Wort, 1779. Øt. 1. Taube und eine Nebenform davon mit dem phoesische Wort, 1779. Øt. 1. Taube und eine Nebenform davon mit dem phoesische Wort, 1779. Øt. 1. Taube und eine Nebenform davon mit dem phoesische Wort, 1779. Øt. 1. Taube und eine Nebenform davon mit dem phoesische Wort, 1779. Øt. 1. Taube und eine Nebenform davon mit dem phoesische Wort, 1779. Øt. 17

nikischen Artikel אפרונת

deten und köstlich schmückten und darauf zu den unsterblichen Göttern führten, welche sie von solcher Schöne entzückt begrüßten, ein icder hätte sie gerne zur Gattin gehabt, die veilchenbekrānzte Kythereia (Hom. H. 6). Oder wie Phidias es in einer schönen Gruppe am Piedestal seines Olympischen Zeuscolosses ausgedrückt hatte, wie Eros die aus dem Meere Auftauchende am Lande empfing, Peitho sie bekränzte und alle Götter des Himmels, der Erde und des Meeres anstaunend sie umgaben 1). Oder man schilderte und malte Thalassa, die personificirte Meeresgöttin, wie sie die Neugeborne aus ihrer Fluth emporhielt und die Nereiden, die Tritonen und andre Geschöpfe des Meeres sie mit jubelndem Chore begrüfsten, oder wie sie mit tropfenden Locken aus dem sanst bewegten Gcwässer als größtes Wunder der Schöpfung emportauchte, oder so wie man auf der Insel Kythera crzählte, dass eine Muschel die Neugeborne, nur mit dem natürlichen Reize ihrer Schönheit Bekleidete, bei ihnen zuerst ans Land getragen habe 2).

Auf solche Weise haben die Griechen mit ihrem unvergeichlichen Schohneitssin jenen bei Hesiod noch unschönen Mythus zu einer lieblichen Dichtung umgeschaffen, welche die Kunst begeisterte, während die Phliosophen, nanentlich die älleren Naturphilosophen, nicht zögerten sich den Begriff einer weibichen Macht der Liche, welche Himmel Erde und Meer und alle sichtbaren Erscheinungen zum schönen Kosmos verband, auch für ihre Zwecke anzueignen. In diesem Sinne dichteten Parmeides und Empedokles von der himmlischen Liebesgöttin, und viele anderen Dichter sind ihnen gefolgt, Aeschylos und Euripiekes 3), und später Lucrez, welcher in seiner begeisterten Ansprache an die Venus Genetrix der Aeneaden, die keine andera sis die Urania ist, ihre Macht über alle der Naturgebiete, Himmel Meer und Erde, ausdrücklich hervorhebt, endlich Virgil und Ovid 1) und andre Dichter bis hinab zu den Orphischen Hym-

D Paus, 5, 11, 3, γεl. 2, 1, 7, Pervigil, Ven. 9—11, Illiner ect. 18 οδιστεν Εξ. Οδιστού την Αμασθίτην ή διάλετα ν. s. w. στίσε Βίσι 10 heide Genealogien combinirend sagt; άναρε Κυπρογέννα, Λιός τέσος τήθη Θαάδασης. Hiner or 1, 20 την Αμασθίτην τε μέσου του πελένους αντίσευς, ξει τον άφρον μετά την Ιάλασσαν Εξ. άνρον πλοκάμων στάξουσης.

Paul. p. 52 Cytherea Venus ab urbe Cythera, in quam primum devectea esse dicitar concha, quum in mari esset concepta. Vgt. O. Jahn Berichte d. K. S. G. d. W. zu Leipzig 1855 S. 16.

<sup>3)</sup> b. Athen. 13, 73, vgl. oben S. 38 u. Eurip. Hippol. 447.

<sup>4)</sup> Virg. G. 2, 323 ff., Ovid F. 4, 91 ff., wo u. a. iuraque dat caclo terrae

nen. Dagegen die ethische Philosophie zu einer Unterscheidung der Aphrodite Urania und der Aphrodite Pandemos geführt hat, welche wenigstens für die Mythologie nicht zu brauchen ist. Die Urania wurde nehmlich nun, soviel wir wissen seit Plato, als eine Göttin der reinen und ehelichen Liebe von der Pandemos als Göttin der vagabunden Liebe und der Prostitution auch genealogisch unterschieden, indem nan jene eine Tochter des Himmels und die ältere, diese eine Tochter des Zeus und der Dione und die jungere nannte 1); da Uranja doch in der That ursprunglich so gut wie die Venus des Meeres und des Erdelebens eine physikalische Macht ist und so gut wie die Pandemos als eine Göttin der Prostitution verehrt wurde, während diese letztere eigentlich umgekehrt einen mehr ethischen und politischen als physikalischen Sinn, nehmlich den einer römischen Concordia gehabt zu haben und erst durch Solon zur Göttin der Prostitution geworden zu sein scheint. Ja Aphrodite Urania wurde in Athen selbst als Gartengöttin verehrt, also als eine Göttin der Vegetation und des geilen Triebes, welcher Dionysos und selbst Priapos sehr nahe gestanden haben müssen, wie sich denn die Hetaren so gut zu ihr als zur Pandemos hielten 2). Daher wir im Folgenden von dieser Unterscheidung gänzlich absehen und uns vielmehr an jene Dreitheilung der Naturgebiete halten, in denen die kosmische Göttin waltet, wie dieses der Mythus ihrer Geburt andeutet und die ältere Naturphilosophie es richtig anerkannte. Auch geschah dieses in einigen örtlichen Gottesdiensten

et uatalibas malis. Orph. H. 55, 5 xab χρατέις τρασών μοιοών, γεντός 48 τα πέντο δοιανά τ' ε νόρικγο θεί στι χαθ έν γεθη παλειώτης, θ' πότου τέ βιθο θεί γεντός με το βιθο θεί γεντός του του πορεί του μεται με του μεται με του μεται με του μεται 
<sup>1)</sup> Piato Symp. 180 D ή μέν γέ που ποσβανέζει καὶ ἐμηῖνας Οὐρονοῦ Θυράτης, ἢ ở ἢ καὶ Θύρονίαν ἐπονομέζουμε, ἢ ὁ ἴ τενείξαι ἐπὶκο και ἐμιῖνης, ἢ ὁ ἢ καὶ Θύρονίαν ἐπονομέζουμε, ἡ ὁ ἴ τενείξαι ἐπὶκο καὶ Gi. N. D. 3, 23, 39, wo view reschieden verden: 1) Caeln et Die (Iμέρα) nata, cuisa Elide delabrum videmus, 2) space procreate, κα μα at Merconic Capildems accundum antum accepinus, 3) lave nata et Dinna, quae augsit Valenos, sed κι ca et Marte natus Analonid inspirate predicture et, γξ. lo. Lydos d. mens. 4, 44. Ein Belapiel jener willkürlichen Unterscheidungen und Eintheilungen, denen wir bei Ciceru und den kirchlieken Schriftstellere of begegnen.

Lukian diol. mer. 7, 1 θύσαι μὲν τῷ Πανδήμω λευκὴν μηκάδα,
 τῷ Οὐρανία δὲ τῷ ἐν κήποις δάμαλιν. Vgl. Athen. 13, 31.

z. B. dem von K ni dos, einem alten Lieblingssitze der Göttin!), wan an die in drei Heilighthamern verehrte, in dem ältesten als δωρίτες d. h. als gabenreiche Erdgötlin, in einem andern als ἀχραία d. h. als Götlin der Höhen, in dem jüngsten und angesehensten, weil Knidos eben vorzugsweise Hafen und Handelsstadt war, als εἕπλοια d. h. als Götlin des Meeres und der Schifffehrt²).

Also zuerst von der himmlischen Aphrodite im engeren Sinne des Worts d. h. der Göttin der Höhen, der Atmosphäre, des Wetters, aber auch der himmlischen Erscheinungen und ihrer Gesetze. Als Höhengöttin wurde sie viel auf Bergen und Burgen verehrt, auch auf Cypern, wo der an der östlichen Küste gelegene Olympos ein solches Heiligthum trug, welches Frauen nicht zugänglich war 3), ferner zu Knidos und bei Milet 4), auch in Troas auf der Höhe von Gargara, in Theben auf der Kadmea, in Korinth auf Akrokorinthos, in Argos auf der Larissa 5), endlich in Sicilien auf dem hohen Berge Eryx, dessen Göttin von einer Inschrift auf Egesta (C. I. n. 5543) ausdrücklich Oceavia genannt wird. In Paphos und auf dem Eryx stand der große Hauptaltar unter freiem Himmel, und zwar wurde derselbe dort von jedem Blute rein gehalten, während man auf dem Ervx des Glaubens lebte dass die Göttin selbst in jeder Nacht und mit jedem frühen Morgen durch Thau und frischen Graswuchs alle Souren der vielen auf diesem Altare dargebrachten Brandopfer wieder vertilge 6). Aber auch als Mondgöttin und

Catnil 36, 11 O caeruleo creata ponto, quae sanctum Idalium Uriosque apertos quaeque Ancona (beide Städte in Italien, an der Küste des adriatischen Meeres) Caidumque arundinosam colis, quaeque Amathunta quaeque Golgos quaeque Durrachium Adriae tabernam.

<sup>3)</sup> Paus. 1, 1, 3, wo dogūts weder von den Doriern noch von elner Stadt Dores abzuliete, sondern 1, a tödunge, princidunge ist, μt, d dogóτης άγων b. Plut. pr. ger. reje. 27. In Theben wurde in Sinne der attischen Phisosophie eine b. Οὐραγίας Πείνθημας and daueben als dritte eine Δποστροφία unterschieden, in Megalopolis eine Οὐρανία, Πείνθημος und eine dritte ohne Beinnanen, P. 8, 32, 21, 19, 16, 2.

Strabo 14, 682. Auch Idelium mit dem berühmten Hain der Venus scheint in dieser Gegend gelegen zu haben, Theokr. 15, 100, Virg. A. 1, 691, Clusteren Marsen 14, 1867.
 Strabo 14, 682. Auch Idelium mit dem berühmten Hain der Verlagen. Marsen 16, 187.

tog, chaudan nupt. Hon, et mar. 43π., Stepn. B. v. 10αλιου, nach weichem der Ort gegen Morgen lag.
 Theokr. 7, 116 Οἰκεῦντα ξανθᾶς ἔδος αἰπὺ Διώνας, vgl. Schol. Dionys. P. 825, Steph. B. v. Οἰκοῦς.

<sup>5)</sup> Hes. ἀχρία ἡ Άθηνὰ ἐν ἄργει. — ἔστι δὲ καὶ ἡ Ἡρα καὶ ἄρτεμις καὶ ἄρροδίτη προσακροευομένη ἐν ἄργει, κατὰ τὸ δμοιον ἐκ ἄκρρ ἰδρυμένα. Paus. 2, 23, 8 nennt sie Οὐρογία.

<sup>6)</sup> Aelian N. A. 10, 50, Tacit. H. 2, 3, vgl. die Legende b. Porph. d.

Herrin der himmlischen Heerschaaren wurde sie verehrt, wie dieses namentlich der kretische Mythus von der Entführung der Europa auf dem Stiere, zu welchem die Münzen von Sidon und Cypern in entsprechenden Bildern der Astarte und Aphrodite den Commentar liefern 1), auch der von der Pasiphae d. h. der Allleuchtenden, endlich der verwandte Dienst der Caelestis in Karthago beweisen, welche über Mond und Sterne, über Blitz und Regen gebot. Dazu kommt der alte Glaube an den Venusstern, welcher bei Hesiod th. 986 Phaethon heifst und ein Sohn der Eos und des Kephalos, den Aphrodite in zarter Jugend seinen Eltern entführt und zum nächtlichen Außeher ihres Tempels d. h. des Himmels gemacht habe. Als eine Göttin des Gewitters und des Blitzes wurde sie gewöhnlich bewehrt und kriegerisch gedacht, wodurch sich zugleich der alte Bund zwischen Ares und Aphrodite in Theben und andern örtlichen Culten und Sagen erklärt, daher sie hin und wieder auch den Beinamen apela führte. So war ihr Bildnifs in dem alten Heiligthume auf Kythera ein bewaffnetes 2), auch in Sparta, wo spätere Deutung ohne Grund eine Andeutung der kriegerischen Natur seiner Einwohner in dieser Ausrüstung des Bildes suchte 3), desgleichen in Korinth. Als Göttin der himmlischen Erscheinungen und ihrer Gesetze war sie zugleich eine Göttin des Schicksals und seiner Fügungen, daher eine Inschrift in Athen sie die älteste der Moeren nannte 4) und in andern Gegenden in ihrem Dienste

abst. 4, 15 u. Hes. χάρπωσις θυσία Αφροδίτης εν Αμαθούντι. Auch in Athen waren vnoakia in diesem Dienste berkömmlich, Schol, Soph, O. C. 100. Than spendet Venus auch Pervig. Ven. 15.

<sup>1)</sup> Auf den Münzen von Cypern b. De Luvnes pl. 5, 1, 2 eine weibliche Figur von einem rennenden Stier getragen, an dessen Hörnern sie sich hült. Von Sidon Lukian de dea Syria 4. Eine Aphrodite Πασιμάεσσα b. Aristot, Mirab. 133 (145).

<sup>2)</sup> Paus. 3, 23, 1. Auf Cypern eine Eyzeiog Airpodity Hes. Zu My-

<sup>)</sup> raus. 0, εδ. 1. Au typern eine έγχειος Ασφοσίτη Hes. Συ My-lasa in Karien Αφο. Στρατέα C. 1. n. 2093. 3) Plut. d. fort. Ro. ώσπερ ο Ι Σπαρτιάται την Αφροσίτην Αφουσί διαβαίνουσαν τον Εθρώταν τὰ μέν ξοαπτρα καὶ τούς χλεδώνας καὶ τον κέστον ἀποθέσθατ, όδομ δὲ καὶ ἀσπίδα λαβείν κοσμομείνητ τῷ Αχούργφ. Vgl. inst. Lacon. 28, Lactant. 1, 20, 32 u. Anthol. Gr. 2, 677 - 679 ed. Jacobs. Sie hiefs ἀρεία Paus. 3, 17, 5. In Korinth A. ώπλισμένη neben Helios und Eros P. 2, 5, 1. Auf der Insel Amorgos eine Urania έν ἀσπίδι Rofs Inser. n. 126, Inselr. 2, 47.

<sup>4)</sup> Paus. 1, 19, 2, vgl. C. I. n. 1444 aus Sparta, eine Priesterin der Artemis Orthia και τών συγκαθιδουμένων αυτή θεών και Μοιρών Αα-χέσεων και Αφροδίτης ένοπλίου u. s. w. Artemid. 2, 37 αγαθή δε και μάντεσι, πάσης γάρ μαντείας και προγνώσεως εύρετις είναι νενόμι-

auch geweißagt wurde. Ihre Natur dachte man sich oft jungfräulich wie die der Athena und aus demselben Grunde, daher sie in Karthago Virgo Caelestis, die himmlische Jungfrauschlechthin hiefs. aber freilich auch Iuno und Venus Caelestis, denn sie war und blieb auch in dieser Auffassung eine Göttin der weiblichen Fruchtbarkeit und der Geschlechtslust, welcher ihre Hierodulen zu Korinth und auf dem Eryx dienten. So führte in Sikvon, wo ihren Priesterinnen Keuschheit vorgeschrieben war, das von Kanachos gearbeitete Bild auf dem Haupte einen Polos als Sinnbild des Himmelsgewölbes und in den Händen Mohn und Apfel als Sinnbilder der Fruchtbarkeit und der Liebe (Paus, 2, 10, 4), Endlich in Elis, wo man Aphrodite Urania eine Tochter des Himmels und der Tageshelle nannte, hatte das von Phidias gearbeitete Bild den einen Fuß auf eine Schildkröte gestellt, das Sinnbild einer sittigen Häuslichkeit, während ein daneben stehendes Bild des Skopas, welches man Aphrodite Pandemos nannte, die Göttin auf dem geilen Bocke sitzend zeigte 1). Zuletzt d. h. in der hellenistischen und römischen Periode wurde bei den Ueberlieferungen von dieser Göttin vorzüglich an der Vorstellung der ehelichen Liebe und Fruchtbarkeit und der siegreichen Wehrhaftigkeit festgehalten. In jener Hinsicht ist Venus Urania nun sogar im Gegensatze zur Pandemos eine Göttin des Kindersegens 2); in welchem Sinne auch die Venus der Aeneaden Genetrix ist d. h. eine Göttin des Geschlechts und der Zeugung. als Stammmutter und ideale Hausfrau, daher bekleidet, wie die älteren Bilder der Aphrodite überhaupt gewöhnlich bekleidet waren. Oder sie ist bewalfnet und Siegesgöttin, νικηφόρος, unter welchem Beinamen Aphrodite in Pergamum, in Smyrna, in Argos, in Samnium verehrt wurde 3), oder mit den Waffen

σται. Nach Ennius lernte Anchises von der Venus fata fari, divinum ut pectus haheret p. 7 ed. Vahlen.

<sup>1)</sup> P. 6, 25, 2, Plat. pr. coni. 32 τὴν Histor ὁ Φινά (κε Μεροοθίτην Εποδης χείννην πατοθάνη, Κουροφίας φύρφολον τὰς γυναξές καὶ στοπῆς. Jenes ist das Richtige, s. das Spriedwort ολος φύρος ολος διματος Percenniger, 1, 43%. Serv. V. A. 1, 505. Die Αργοσία Επιτραγέα scheint in Athen und Cyperu wicht die Bedeutung einer Pandemos, sondern die einer Führerin über See gehalt zu haben, p. Plut. Thes. 15 und die Müzzen b. De Laynes pl. 5, 3 α. 6, 5.
2) Artenil I. e. μάλιστα δὲ ἀγαθή πεφὶ γάμους καὶ κουνονίας καὶ

περί τέχνων γονάς, συνδέσμων γάρ και ξπιγόνων έστιν αίτία. 3) Von Pergamam Polyb. 17, 2, von Smyrna bezeugen es die Münzen,

Yon Pergamnm Polyb. 17, 2, von Smyrna bezeugen es die Münzen, von Argos Paus. 2, 19, 6, von Sannium Plut. parall. 37, wo Equus Tuticus zu verstehen ist. Vgl. Röm. Myth. 359.

des Ares beschäftigt, wie die bekannten Statuen der Venus von Capua und die nach dieser zu ergänzende der Venus von Milo sie vergegenwärtigen 1).

Das andere Gebiet der Aphrodite ist das Meer, wo sie so gut herrscht und heimisch ist wie in dem Himmel 2), daher sie als ποντία, πελαγία, θαλασσία und εξπλοια weit und breit verehrt wurde, natürlich besonders in den Häfen und an den Küsten, wie immer die Wege des Handels und der Schifffahrt von Ort zu Ort führten. So auf Kypros, wo das Orakel zu Paphos auch über die Schicksale der Schifffahrt befragt wurde 3). und in dem Dienste der idaeischen Aphrodite von Troas, welche sowohl den Paris als den Aeneas auf ihren Fahrten über See behûtete. Auch wird die hin und wieder, vorzüglich in der Bucht von Salonichi, ferner auf Zante, auf Leukas, auf dem Vorgebirge Action, an der Küste gegenüber Corfu, endlich in Sicilien neben der erycinischen Venus verehrte Aphrodite Aireiag oder des Aeneas, welche die Sage von diesem Heroen auf denselben Wegen verbreitete und zuletzt bis an die latinische Küste getragen hat 1), gleichfalls am besten als Pelagia d. h. als die Göttin des Seeverkehres aufgefafst werden, wie wir derselben bereits in Knidos 5), in Ancona, in Dyrrhachium und in andern Häfen begegnet sind. Und zwar ist die Wirkung der Aphrodite auch in diesem Naturgebiete gewöhnlich eine besänstigende, Winde und Wogen beschwichtigende 6), wie die der Ino Leukothea, ihrer nahen Verwandten. Daher sie als eine Göttin des heitern Meeres

Vgl. Apollon. 1, 742—746 und die mit den Waffen des Mars kämpfende Venus des Sulla, Anthol. 2, 788 n. 91 Jacobs, Anthol. Int. 1, 582 ed. Meyer.
 Eurip. Hippol. 447 ψοιτᾶ δ' ἀν' αlθέρ', ἔστὶ δ' ἔν θαλασσίω

<sup>2)</sup> Eurip. Hippol. 447 φοιτὰ δ' ἀν' αΙθέρ', ἐστὶ δ' ἐν θαλεσσίφ εἰνδωνν Κύποις. Musaeos Hero et Leand. 249 Κύπρις ἀπόσπορός ἐστι θαλάσσης καὶ ερατέει πότοτοι. Venus in der Tiefe des Meeres hausend b. April. Met. 4, 31; 5, 29.

Tacit. H. 2, 4, Sueton Tit. 5, vgl. Chariton 8, 4 und die Inschr. ans Aegae in Kilikien am issischen Meerbusen C. I. n. 443 Θεφ Σεβαστῷ ΚαΙσαρι καὶ Ποσειδονι Ασφαλείω καὶ Αφορόίτη Εὐπλοίφ.
 Dionys H. 1, 49-53, vgl. Röm. Myth. 668.

<sup>5)</sup> Sie wurde seit Konon auch im Piraeeus verehrt, s. Pans. 1, 1, 3, Ranabé Ant. Hell. 2 n. 809. Zu Hermione T. der Aphr. ποντία καὶ λιμενία P. 2, 34, 11.

<sup>6)</sup> Lacret, 1, 6 Te dea te loginat venti, te nobila caeli adventumqua tama, tibi sauvis daedala tellus summitti flores tibi rident aequora ponti placetumque aitet diffuso Innine caelum. Kallim. b. Athen. 7, 106 γεαλγαί λιπαρό γεός. Himer cet. 18, 2 von der Geburt der Apln. Tatarat μέν εξύνς καὶ άγεις γαλμηνη ἡ βάλειτια, ἀπαλοῖς κύμασι περὶ τὸν τόκον πορφόρουσα. Artemid. 1. e.

(γαληναίη) und der glücklichen Fahrt und des sichernden Hafens unter entsprechenden Beinamen verehrt wurde, oft neben Poseidon 1) und zwar neben dem stürmischen als die besänftigende Gewalt des Meeres. Sehr bezeichnend ist in dieser Hinsicht eine Feier des Poseidon und der Aphrodite λιμνησία und γαληναία auf Aegina, wo erst dem Poseidon zu Ehren geopfert und geschmaust wurde, aber mit Erinnerung an die auf dem Meere Gebliebenen, zuletzt eine Feier der Aphrodite mit ausgelassener Fröhlichkeit nachfolgte 2). Eben deshalb pflegten die Künstler die schönste Geburt des feuchten Abgrundes am liebsten mit jenen grotesken Gestalten und Dämonen des Meeres zusammenzustellen, an denen die griechische Mythologie so reich ist, um in diesem Contraste die Macht der Liebesgöttin auch über die unbändige und wechselvolle Natur des Meeres recht ausdrücklich hervorzuheben, in der Begleitung von Nereiden und Eroten von Tritonen und andern Ungeheuern über das Meer getragen 3). Auch die Fischer verehrten diese meergeborne und meerbeherrschende Aphrodite 4). Und wie die Griechen überall Wellen und Rosse, Schiffe und Wogen zusammendachten, so wurde auch Aphrodite auf diesem Wege eine έφιππος und iπποδάμεια, obwohl diese Eigenschaft nur selten bei ihr erwähnt wird 5).

Weit anregender für die Phantasie und der gewöhnlichen Vorstellung zugänglicher mußte sich drittens die Aphrodite des Er deleb ens bewähren, sowohl für die Syntholik des Cultus als für die Sagendichtung. Es ist die Gütün der Gärten, der Blumen, der Lusthaine, die reizende Göttin des Frühlings und der Frühlingslust, die Göttin des similichen Reizes und der Liebe, kurd die Venus an welche Jeder bei diesem Namen zunschst denkt. Ihr besonders war der Frühling geweiht, in Italien der Monat April, sammt allen Blumen und Blüthen welche der Frühling bringt, vorzüglich die schönen und zurien Blumen und Gewächse, wie Myrten und Rosen, sammt anderen Pflanzungen die man in Gärten und feuchten Gründen zu ziehen pflegte. Daber die beiligen Gärten (geopzyriz) zu All-Paphos, die Uranie Er zinzes.

<sup>1)</sup> Paus. 7, 21, 4; 24, 1, O. Müller D. A. K. 2 t. 6, 68. 75.

<sup>2)</sup> Plut. Qu. Gr. 44, Athen. 13, 55. 59, vgl. Müller Aegin. 148. 3) O. Jahn Ber. d. G. d. W. zu Leipzig 1854 S. 179 ff., vgl. den Zug

der Kleopatra b. Plut. Anton. 26.
4) Plaut. Rud. 2, 1, 16. Eine fischende Venus sieht man wiederholt unter den Gemälden aus Pompeji.

<sup>5)</sup> Hesych v. ἐπποδάμεια, vgl. Schol. II. 2, 820, Röm. Myth. 393.

in Athen, eine A. ἐν καλάμοις oder ἐν Ελει, d.h. im Sumpf. im Röhricht, zu Samos und ihre Verehrung in feuchten Hainen und Gärtengleich der Artemis und den Nymphen 1). Anderswo wurde sie im Schmucke der Blumen als av Jeza verehrt 2) und immer ist sie mit Blumen bekränzt, die durch sie gedeihen und blühen, vor allen mit Myrten und Rosen, den Blumen der schönsten Jahreszeit. Und immer ist es der feuchte Erdboden und die feuchte Jahreszeit in denen sich Aphrodite am meisten offenbart, wenn der Zephyr wieder zu wehen anfängt, Zeus und Hera ihre Vermählung feiern, diese geziert mit dem Gürtel der Charis den Aphrodite ihr gegeben, wenn der Himmel sich in brünstigen Regenschauern über die Erde ergiefst und wie sonst die Dichter diese Bilder ausführen; denn es war von jeher ein Lieblingsthema der Dichter, die Macht der Liebe wie sie sich im Frühlinge offenbart zu schildern. Aphrodite selbst heifst deshalb ζείδωρος. ηπιόδωρος, εὐχαρπος und δωρίτις d. h. die Gabenreiche, die Fruchtbare. Und schnell pflanzt sich der neue Trieb des Jahres auf die anderen Geschöpfe fort und vor allen empfindet ihn die Göttin selbst und erfreut sich ihrer Geliebten, des Adonis auf Kypros, des Hephaestos auf Lemnos, des Ares zu Theben, des Anchises in dem idaeischen Waldgebirge, wie davon der Homerische Hymnus singt. Im Früblinge schreitet sie durch die Waldung zum geliebten Manne und wo sie sich blicken läßt folgen ihr schmeichelnd die Thiere des Gebirges und huldigen dem süfsen Triebe (H. in Ven. 69ff.). Daher auch die Hauptfeste der Venus, welche in den Frühling fielen 3), ganz in diesem Sinne gefeiert wurden, größtentheils bei nächtlicher Weile in Gärten und blühenden Lauben, unter Reigen und Tänzen und in ungezügelter Hingebung an Lust und Liebe, zumal auf Cypern, der sehr fruchtbaren, an allen Blumen und Blüthen überschwenglich reichen und in ihren Wohlgerüchen dustenden Insel, wo die Myrte, die Rose, die Anemone, die Granate, die Tamariske der Sage nach durch sie entstanden waren 1). Es war die Feier ihrer Geburt aus dem liebeathmenden Meere, nach welcher sie das auserwählte Eiland zuerst betreten, am Strande zu Paphos, wo sich dann

4) Hesvch v. Mootxas, Athen. 3, 27, Engel Kypros 1, 38.

<sup>1)</sup> Strabo 8, 343, Athen, 13, 31,

So in Knosos nach Hesych v. Διθειαι sind auch die Horen, Διθεύς Dionysos s. Lobeck Paralip. 164. In Aphrodisias eine ἀιθηφόρος der Aphrodite C. I. n. 2821. Vgl. Auson. id. 14, Pervig. Ven. 13.

<sup>3)</sup> Horat. Od. 1, 4, 5 Iam Cytherea choros ducit Venus imminente luna.

alles Volk der Insel, Männer und Frauen versammelten um die Reizende zu empfangen und im Jubel des Festes hinaufzugeleiten nach jenen heitigen Gärten von Alt-Paphos, ihrem Lieblingssitze 1). Natürlich waren vorzüglich die Frauen betheiligt, welche das Bild der Göttin dann badeten und schmückten wie einst die Göttin bei ihrer Geburt gebadet und geschmückt worden war, und darauf selbst unter Myrtengebüschen oder im Flusse badeten um sich zu dem Genusse der Liebe vorzubereiten 2).

Aber in allen Religionen wo das Erdeleben gefeiert wird entspricht der Ausgelassenheit der Frühlingslust ein eben so ausgelassener Schmerz in der Jahreszeit welche die Blüthen und Früchte bricht und die Felder ihres Schmuckes beraubt, und so finden wir denn auch in dem Culte der Aphrodite sehr wehmüthige Bilder dieses Schmerzes, besonders in der Mythe und der Feier des schönen Adonis, die sich fast überall mit der der Aphrodite verbunden findet. In Syrien war Byblos und dessen Umgegend am Libanon ein alter Mittelpunkt dieser Adonisfeier, auf Kypros Amathus (Paus. 9, 41, 2); aber auch über Kleinasien und Griechenland war sie verbreitet, namentlich treffen wir sie in Athen, wohin sie vermuthlich in der Zeit des Kimon und Perikles bei dem damals sehr lebhaften Verkehre mit Kypros gekommen war. Im Wesentlichen überall dieselbe Fabel und dieselben Gebräuche. Ein schöner Jüngling, nach kyprischer Legende ein Sohn des Kinyras und seiner Tochter Myrrha oder Smyrna 3). wächst in der Pflege der Nymphen auf, schön wie ein Liebesgott und die Wonne der Liebesgöttin, die über ihm alles Andre vergifst. Mit ihm hütete sie die Heerden auf den fruchtbaren Triften der Insel, mit ihm jagte sie in den Wäldern, bis der böse Eber ihn in der besten Blüthe seiner Jahre tödtete. Einige sagten daß Artemis ihn gesendet, nach Andern hatte sich der eifersüchtige

<sup>1)</sup> Strabo 14, 683, vgl. Ovid M. 10, 270, Engel a. a. O. 2, 160 ff. Auch das mehrfach erwähnte Tolyol scheint in der Gegend von Alt-Pa-

phos gelegen zu haben, s. Paus. 8, 5, 2, Steph. B. v. 2) Aeschines ep. 10, vgl. Ovid F. 4, 133 ff. und die λουτροφόρος der Aphrodite zu Sikvon Paus. 2, 10, 4.

Ares in diesen Eber verwandelt 1). Da überläßt die Göttin sich der wildesten Verzweiflung und will selbst von dem todten Adonis nicht lassen, aber auch Persephone in der Unterwelt, so groß war der Reiz seiner Schönheit, vermag sich nicht von ihm zu trennen: bis Zeus den Streit der beiden dahin entscheidet dass Adonis die eine Hälste des Jahres bei der Persephone, die andre bei der Aphrodite verweilen solle, welche letztere aus seinem Blute die Anemonen oder die Rosen entstehen läfst, die Symbole seiner kurzen Lebensdauer und seines blutigen Schicksals, aber auch die seiner Wiederkehr mit der schönen Jahreszeit2). Denn nur im Frühlinge und im Sommer kann Adonis sich des süfsen Sonnenlichtes und des schönen Himmels und aller Wonnen des Erdelebens erfreuen; wenn die Erndte und der Herbst kommen, muß er wieder hinab zu den Todten und seiner neuen Emporkunft harren. Dieser Mythe entsprach die Festfeier welche in den beifsen Sommer fiel3) und im Morgenlande mit großem Pomp begangen wurde, indem man zuerst das Verschwinden des Adonis sinnbildlich ausdrückte, darauf ihn als Verstorbenen beklagte, durch Ausstellung seines Bildes und mit düstern Klaggesängen und allen Gebräuchen eines Leichenbegangnisses, bis endlich diese Feierlichkeit und die verwandten Feste der Persephone, des Hyakinthos, des Attis mit der jubelnden Freude über seine Wiederkehr aus der Unterwelt und seine Erhöhung endete. Einfacher war sie in Griechenland, z. B. in Athen, obwohl auch hier die Ausstellung des Leichnams und die heftigen Klagen der Frauen nicht fehlten 4), auch nicht die soge-

<sup>1)</sup> Apollod. I. c., Ovid M. 10, 503 ff., Theokr. 3, 46-48 Schol. u. A. Schun Sappho sang vam Tude des Adonis und van seiner Klage, Paus. 9, 29, 3 und fr. 62 (128). Auch nannte sie die Myrrha fr. 163, Praxilla dichtete einen Hymnus auf Adnnis.

<sup>2)</sup> Anemunen pannte Nikander nach Schol. Theokr. 5, 92, vgl. Ovid M. 10, 731 ff. Von der Rose s. Philastrat ep. 1 und 3 p. 343 K., Prokop Soph. ep. p. 431 u. A. Bion 1, 66 αίμα φόδον τίχτει, τὰ δὲ δάχουα τὰν ανεμώναν. Auch der Lattich (3ριδαξ), dem man eine abkühlende, den Liebesgenuss bindernde Wirkung zuschrieb, wurde in dieser Fahel genannt. Adonis sei darauf van dem Eber getödtet ader von der Aphrodite darunter verborgen worden, Athen. 2, 80, Hes. v. αδωνηίς.

<sup>3)</sup> Nach Hieron, in Ez. 8, 13 entspräche der Mt. Tamus, in welchem die Frauen den Tod und die Auferstehung des Adouis feierten, dem Juni. Der Sommer war auf Cypern nufserordentlich heifs, Mortial 9, 90, 9. Mehr van der Feier im Orient, namentlich zu Byblos und Alexandrien, b. Lukian de dea Syr. 6-9 und Cyril! Al. in Es. 2, 3 (op. ed. P. 1638 T. 2 p. 274), vgl. Movers Phoenizier I, 191 ff., Engel Kypr. 2, 536 ff.
4) Plut. Alkib. 18, Nik. 13, vgl. Arist. Pac. 420, Lysistr. 389, Plato

Preller, griech. Mythologie I. 2. Aufl.

nannten Adonisgärten (Δδώνιδος κῆποι), das sind Scherben mit allerlei zarten Pflanzen, die in wenigen Tagen getrieben wurden, aber auch eben so schnell wieder verwelkten und dann ins Wasser geworfen wurden; Sinnbilder der vergänglichen Blüthe des Jahres und des Lebens, welche Adonis darstellte. Endlich schildert Theokrit in seinem reizenden Gedichte der Adoniazusen die prachtvolle Ausstellung des Adonisbildes am königlichen Hofe in Alexandrien, wie er mit allen Mitteln der Kunst geschmückt auf silberner Bahre da lag, umgeben von den Blüthen und Früchten des Jahres, kostbaren Salben, Gewinden Teppichen u. s. w., um am andern Morgen von den Frauen ans Meer getragen und dort den Wogen übergeben zu werden. Ueberall derselbe tiefe Schmerz fiber die verlorne Schöne, dieselbe Angst vor dem mit dem Tode gleichbedeutenden Absterben der Natur, mit den hestigsten Aeusserungen einer Verzweiselung die nur durch den Hoffnungsstrahl des Frühlings und der Wiederkehr des Adonis gemildert wurde. Sein Name bedeutete in den semitischen Sprachen zunächst blos Herr, daher neben diesem allgemeineren verschiedene andre vorkommen, in Palaestina Tammuz, auf Cypern Kupig oder Kippig 1). Ueberdies war mit seinem Namen und mit seiner Feier wie bei allen gleichartigen Gestalten eine Tradition alter musikalischer Weisen und Lieder traurigen Inhalts verbunden, die zur Harfe oder zur Flöte gesungen wurden, daher der Name Kinyras (von κινύρα, phoenikisch kinnor, einer Harfe, daher κινύρεσθαι) für den ersten Priester der paphischen Aphrodite und der Name Gingras für den Adonis selbst, von einer klagenden Flötenmusik welche bei den Phoeniciern diesen Namen führte und auch in Karien herkömmlich war 2), bei den Syrern aber abub hiefs, womit der in Perge ge-

Leg. 5 p. 738 C. Das Fest biels Αδώνια, die Ausstellung πρόθεσις oder χαθέδοα, die Klagen der Frauen άδωνιασμοί. Die Zeit war auch bier die Mitte des Sommers, vgl. Thuk. 6, 30, Plato Phaedr. 276 B und über die Adonisgarten Theophr. hist. pl. 6, 7, 3, cans. pl. 1, 12, 2, Hes. Suid. s. v., Zenob. 1, 49, Diogen. 1, 14.

<sup>1)</sup> Hes. Et. M. v., C. I. Gr. n. 5966 Kupı xuipe. Deo amabili etc. Neben Adwrig gebrauchten die Griechen auch die Form Adwr.

Athen. 4, 76, Poll. 4, 76. Von abub oder ambub stammen die collegia Ambabaiarum b. Horat. S. 1, 2, 1. Hes. Ἀβώβας ὁ Ἀδωνις ὑπὸ Περγαίων. Andre Formen desselben oder eines andern Namens sind Δωος und Hoing, auf Cypern Γαύας, welche Namen von den Griechen auf die Morgenrötbe gedentet wurden, s. Meineke Anal. Al. 281, Schoem. op. 2, 381, vgl. Hes. ασία δένδρα κοπτόμενα καὶ άνατιθέμενα τῆ Αφρο-Sirn - nooc raic elgoboic.

bräuchliche Name Abobas für Adonis zusammenhängt. Und so hat auch die bildende Kunst und die Malerei die Adonisfeier und die Sage vom Adonis durch manche schöne Compositionen verewigt, welche freilich oft blos dazu dienten den sinnlichen Reiz der Schönheit auszudrücken, aber häufig und zwar in der Üebertragung auf Sarkophage doch auch ihre tiefere symbolische Bedeutung bewährten <sup>1</sup>).

Aber auch auf Aphrodite selbst wird der Schmerz und Tod des Winters übertragen. Sie ist ohne ihren Adonis nicht mehr die goldene, die süfslächelnde, Alles beseligende, sondern sie wird zur Trauernden und Verhüllten, ja zur Verstorbenen, wie man denn auf Cypern ihr Grab zeigte, so gut wie das des Zeus auf Kreta 2). Sie steigt selbst in die Unterwelt hinab zu ihrem Geliebten und wird zur Todesgöttin, die auf Gräbern und wie eine zweite Persephone verehrt wurde, und zwar wie diese mit dem Gedanken an Wiedererweckung 3), in Italien zugleich als Libera und als Libitina, in welchem Namen sich diese doppelte Beziehung auf Tod und Wiedergeburt besonders deutlich ausspricht. Oder sie wurde wie eine erstarrte, aber durch die Liebe von neuem belebte gedacht, wie dieses der ursprüngliche Sinn der bekannten Fabel vom Pygmalion d. i. Adonis in einer andern Gestalt zu sein scheint, in welcher das Fest der Aphrodite, bei welchem das Bild lebendig wird, wohl kein andres ist als die gewöhnliche Frühlingsfeier 4). Auch gabes hin und wieder, namentlich zu Theben, winterliche Feste der Aphrodite 5), mit denen sich solche Gedanken der Belebung durch Liebe wohl vertragen mochten.

So weit die Beziehungen dieser Göttin zum Naturleben in seiner engeren Bedeutung. Nun mögen die Bilder und Sagen

O. Jahn Ann. d. Inst. 1846 p. 347—386, Archäol. Beitr. 45 ff. Die Darstellung ist beliebt auf Sarkophagen Wandgemälden Spiegeln, auf Vasen aber bis jetzt nicht sicher nachgewiesen. Bei Gerhard etr. Sp. t. 115 gleicht Adonis ganz dem Eros.

<sup>2)</sup> Clem. Ro. Homil. 5, 23, Recognit. 10 p. 55 ed. Bursian Iul. Firm. Vgl. die Adonisklage b. Bion 1, 4 ἔγολο θελαία πυανοστόλε καὶ πλατά-γησον στήθεα und das von Macrob. S. 1, 21, 5 beschriebene Bild der Aphrodite auf dem Lihanon.

<sup>3)</sup> ἐπιτυμβιδία ein Bild der Aphr. zu Delphi πρὸς δ τοὺς κατοιγομένους ἐπὶ τὰς χοὸς ἀνακαλοῦνται, Plut. Qu. Ro. 23, τυμβώρυχος in Argos und Lakonien, Clem. Al. Protr. p. 32. Vgl. Gerhard Archãol. Nachlaſs aus Rom B. 1852 S. 121—195.

Ovid M. 10, 243 ff., Hes., Πυγμαίων ὁ "Αδωνις παρά Κυπρίοις Xenoph. Hell. 5, 4, 4, Plut. Pelop. 9, Polysen 2, 4, 3.

folgen, welche ihr Walten in dem Kreise des menschlichen Lebens und der menschlichen Leidenschaften veranschaulichen, zunachst sofern sie die Göttin der Schön heit, des weiblichen Reizes ist. Natürlich ist es hier vornehmlich, ja fast ausschliefslich der griechische Geist, mit dem wir es bei solchen Schilderungen zu thun haben.

So ist zunächst ihr eignes Bild und schon bei Homer ein Bild der vollendeten Anmuth und aller weiblichen Reize. Seine Götter und Helden kennen sie sehr genau, diese Göttin von Kvpros und Kythera, doch kennen sie sie vorzüglich als die weichliche, uppige, die sich wohl auf Schönheit und Putz und die Werke der Liebe und auf leichtsertige Sitte versteht, aber nicht auf männliche Thaten und auf Krieg wie Athena, die ihr mit Verachtung entgegen tritt1). Also ganz wie ein rüstiges und kriegerisches Volk eine Gottheit ansehen mußte, welche ihrem eignen nationalen Glauben zwar wahlverwandt entgegenkam, aber eigentlich doch der Religion eines in der Civilisation weiter gediehenen und dabei üppigen und weichlichen Volkes angehörte. Doch ist dieses Bild durchweg ein überaus reizendes, ihre Gewalt über die Gemüther eine unwiderstehliche, der Beistand den Anhrodite den Troern namentlich durch ihre Lieblinge Paris und Aeneas leistet ein sehr mächtiger. Die goldne Aphrodite ist ihr gewohnliches Beiwort 2), ein anderes φιλομμειδής und εὐστέφαvoc, die sufs lächelnde und die mit der schönen Kopfbinde geschmückte, die Inhaberin des verführerischen Gürtels der Liebe worin aller Zauber steckt, Gunst und Verlangen und bethörende Ueberredung, die selbst Verständige berückt3). Andre Praedikate schildern die strahlende Schönheit der Augen oder ihren lockenden Blick, den schönen Nacken und Busen, den lieblichen Mund der mit einer Rosenknospe verglichen wird, die zierliche Kleinheit

II. 5,330 ff. δῶρα ἐἰφροδίτης sind Schönheit und Anmuth, weiblicher Putz, Salben, die ἐμεροεντα ἔργα γάμοιο u. s. w., II. 3, 54; 5, 429; 22, 470; 23, 185.

<sup>20</sup> ll. 3. 64, 424, 6, 10, 5, 427, Od. 8, 288. Besonders bedeutsm aind selec Prédictate in dem Monde des Apoll and Hermes, Od. 8, 337. 342. Hom. H. 6, 19 Harophiquos ylarvutellys. 10, 1 f re pourofary settly along didours, by I stayer by nopoming at the studiet: and by lusgrave ques in soc. Es ist die Blütte und das Lächela der Schönheit, s. Grimm. D. M. 1034.

<sup>3) 11.14, 214</sup> χεστὸν Ιμάντα ποικίλον, ἔνθα τέ οἱ θελχτήρια πάντα τέτυχτο, ἔνθ' ἔνι μὲν φιλότης, řν θ' ἔμερος, ἔν θ' ὁκηστὸς πάρφασις, ἢ τ' ἐκλεψε νόον πόχα περ φρονεόντων. Vgl. die Ann. d. Inst. 1842 t. F. and b. O. Müller D. A. R. 2 n. 282 abgebildeten Bronzen.

der Ohren<sup>3</sup>). Immer bedienen und umgeben sie die Chariten (II, 5, 338, Od. 18, 194) und wo ein schönes, ein reizendes Weih geschildert werden soll, da wird sie mit der goldnen Aphrodite verglichen 2). Ihr süfses Lächeln, ihrer Rede Gewalt wird von den griechischen Dichtern mit eben so treffenden als reizenden Farben geschildert; man braucht nur an Sappho und Anakreon zu erinnern, obwohl auch der ernste Aeschylos und Pindar nicht verschmähen, wo sie der Aphrodite gedenken, ihrer Schönlieit und Anmuth ehrfurchtsvolle Worte der Huldigung zu widmen. Vor allem war dieses Bild aber in den Kyprien ausgeführt, in welchem Gedichte der Streit um die Schönheit den sie mit Hera und Athena bestand und die unwiderstehliche Macht die sie über Helena ausübte, eine natürliche Veranlassung sowohl zur Schilderung ihrer Schönheit als ihres glänzenden Schmuckes darbot. welcher letztere bei den Schilderungen der Aphrodite nicht minder wesentlich ist als jene. So ist aus diesem Gedichte namentlich eine Beschreibung ihrer Bekleidung und Bekränzung erhalten. welche schon als Bild der leibhaftigen Frühlingsgöttin und Blumenkönigin sehr merkwürdig ist. Die Chariten und die Horen haben ihre Kleidung gewirkt und mit den Farben und dem Wohlgeruch der Frühlingsblumen durchdrungen, so daß sie von lauter Krokos und Hyakinthos, Veilchen und Rosen, Narcissen und Lilien duftet. Auch die Kränze, welche sie und ihre Umgebung tragen, die Chariten und die Nymphen des idaeischen Waldgebirgs, bestehen aus dustenden Blumen, den natürlichen Gaben der Erde. Dahingegen bei andern Gelegenheiten der künstliche Schmuck einer auserlesenen und glänzenden Toilette hervorgehoben wird, welche auch in Griechenland nicht von dem Bilde einer schönen Frau getrennt werden konnte und namentlich auf den die Aphrodite, ihre Künste, ihre Umgebungen vergegenwärtigenden Vasen und Spiegelbildern immer sehr geflissentlich hervorgehoben wird: das häufige Baden und Salben 3), der

II. 19, 292; 24, 699, Od. 4, 14. Penelope ist 'Αρτέμιδι ἐκέλη ἡὲ χρυσέμ 'Αρροσέτη Od. 17, 36; 19, 54.
 3) Od. 8, 364, Hom. H. in Ven. 61 ἔνθα δέ μιν Χάριτες λοῦσαν καὶ

<sup>1)</sup> παλακώπις, Ελικοβλίσταρος, Η. in Ven. 224, Hes. tb. 16, 11, 3, 396, we Helena die Göttin erkenat, als sie bemerkt 9εξε παρακαλίει στισμό στήβειά 3° Ιμερόσντι και δηματια μαρμισίροντα. An ihren Blicken wird sonst το δυγούν hervorgehoben oder sie beitis Venus paeta, vgl. Petron 38 sout Venus speetat. And ile Ohren ist κα heziehn llevych βαίσιαν: Δηγοσίλ Συρακουσίος. Selbst Momos fand niehts an ihr zu tadela als den Schub, Aristi. 2 p. 535.

kostbare Kopfschmuck und der des Halsbandes, der Spangen und der Ohrringe, welchen auch die Dichter schildern 1), endlich die Zier der bunten Gewänder welche wie der Goldschmuck den griechischen Frauen für gewöhnlich durch die Gesetzgebung verboten, aber bei der Liebesgöttin und allen die sich ihrer Künste befleifsigten um so mehr an ihrer Stelle waren?). Auch mag in dieser Hinsicht der Einfluss des Orients und des griechischen Kleinasiens über das Gesetz und die Sitte viel vermocht haben, während bei den Doriern überhaupt und namentlich in Sparta das strengere Herkommen sich am längsten behauptete. wurde in Sparta Aphrodite zwar als Moogo d. h. als Göttin der Schönheit verehrt, wie die spartanischen Frauen denn seit Helena für die schönsten in Griechenland galten und die spartanischen Männer seit Menelaos für Frauenreiz sehr empfänglich waren, aber neben der bewehrten Urania und mit einem Schleier vor dem Gesicht und mit Fesseln an den Beinen, welche dem alterthümlichen Bilde der Sage nach von Tyndareus in Erinnerung an die Leidenschaften seiner Töchter angelegt worden waren 3).

Ferner ist Aphrodite die Göttin der Liebe, d. h. eine Herrin über die Herzen, sowohl der Menschen als der Götter, welche letzteren bei den Griechen bekanntlich mit wenigen Aus-

χρίσταν Łιατήν ἀμβρότης, Od. 18, 192 κάλλει μέν ο Ιτ πρώτα προσώπατα καλά κάλησε τα μέροσίης, ο Νη τες δετετέρατος Κυθέρειας εχίσται, των die Scholien und Hexych ν. κάλλει eine Salbe verstehen, doch wird χρίστα από της και το 
<sup>1)</sup> Hom. H. in Ven. 86 πέπλον μέν γόο ξεστο φαενότερον πυρό σύγης εξερδ Τάπγγραπικάς δίκες καίνεκς τε μαρεικές, δυρια δ΄ μέφ ἀπαλή θεοβ περικαίλες ήσαν καλο χρόσειον παμπολείλοι, οἱς δὲ σὰ κόγη στηθεστό αμφ ἀπαλο θεοβ περικαίλες ήσαν καλο χρόσειον παμπολείλοι, οἱς δὲ σὰ κόγη στηθεστό αμφ ἀπαλο κοι εξεικό της τος και και και τος τε γναμπάς δ΄ Ελικας κάλικας τε και δοριους. Ελικας επαλ αρμπάτες τε γναμφαίας διακος δίκες δίκες με τος κάλικος τος και περικαίλες τος και διακοπικές, και διακοπίας μεναθοπικές, και διακοπικές, και διακοπικές, και διακοπικές, και διακοπικές, και διακοπικές, και διακοπικές, και διακοπικές και διακοπικές, και διακοπικές και διακοπικ

<sup>2)</sup> Welcker proleg. Theogn. p. 88.

<sup>3)</sup> Pans. 3, 15, 8, vgl. Stesichoros b. Enr. Or. 239.

nahmen für die Liebe auch sehr empfänglich sind, und sowohl mit der Macht einer ἀποποτροφια als einer ἐπιστροφια d. h. die Herzen von leidenschaftlichen Neigungen entweder abhaltend oder sie denselben zuwendend 1). Daher sowohl die glückliche Gabe der Liebenswürdigkeit, welche die Herzen an sich zieht, als die Empfündung und Leidenschaft der Liebe von ihr ausgeht; wohei zu beachten ist daſs die Liebenswürdigkeit als Glücksgabe der Aphrodite von der Sage meist an Männern geschildert wird und daſs solche Sagen meist orientalischen Ursprungs sind, dahingegen die Leidenschaft der Liebe meist eine Sache des schwächeren Geschlechts ist.

Zunächst gehören dahin die Lieblinge der Aphrodite, die in den asiatischen Traditionen fast immer mit denselben Farben geschildert werden, bezaubernd schön und liebenswürdig und von ihrer Göttin mit allen Arten von Lebensglück, Reichthum, Macht, Herrlichkeit begnadet, obschon diese Herrlichkeit nicht immer lange dauert. Eine der ältesten Gestalten der Art ist Kinyras, der Inhalt vieler Sagen auf Kypros wie Pindar sagt, weil ihn Apollo geliebt den Zögling und Priester der Aphrodite 2), Er galt für den ersten Priester der Göttin, namentlich auch für den Urheber der in diesem Gottesdienste kunstreich ausgebildeten Festgesänge und klagenden Adoniasmen, um derentwillen er unter den ältesten Musikern und Sängern genannt wurde, auch der nächtlichen Venusseier und ihrer Mysterien, von denen die kirchlichen Schriftsteller wissens). Zugleich nannte ihn die Sage den ersten König auf Cypern, von welcher Seite ihn schon die Ilias kennt (11, 20) und den Ahnherrn des priesterlichen Geschlechts der Kinyraden, welche das Priesterthum sowohl bei dem Dienste von Paphos als bei dem von Amathus erblich inne hatten 4). Als Pflegling und Geliebter der Venus ist Kinyras

αποστροφία in Theben d. i. die römische Vertieordia, die vor leidenschaftlichen Verirrungen behütende, ἐπιστροφία in Megara, P. 1, 40, 5, 16, 2.

<sup>2)</sup> P. 2, 15 κελαθέοντι ἀμφὶ Κινύραν πολλάκις φᾶμαι Κυπρίων, το ζουσοχαϊτα προσφούνως ἐφιλης 'Απόλλων, Ιωρία κτίλον Αφοσότιας. Ν. 8, 17 σών 36 φ λότα τοι φτινούξο έλθος ἀθνόμποια παρμανώτερος, ὅσπερ καὶ Κινύραν Εβρισα πλούτο ποντία Εν ποτε Κύπρο. 3) Αυσh als Κοίας νου περίλου απόλιθει des designes Αργοδίστος.

dienstes kannte ihn die spätere Tradition, Strabo 16, 755, Lukiaa D. S. 9.
4) Daneben kommen Tamiraden aus Kilikien vor, aher nur für das mit dem paphischen Dienste verbundene Orakel, welches später gleichfalls im Besitze der Kinyraden war, Tacit H. 2, 3.

wunderhar schön, aber in der weichlichen, von Salben duftenden und von schmelzender Musik tonenden Weise des orientalischen Geschmacks, wie Sardanapal und andere seines Gleichen1): wunderbar reich, so dass er in dieser Beziehung zum Sprichwort geworden war, wie der lydische Gyges und der phrygische Midas. und so fertig in der Kunst der Musik, daß er mit dem Apoll zu kämpfen wagte: zugleich der friedliche Begründer aller Cultur auf Cypern, sowohl der Schafzucht und der künstlichen Bearbeitung der Wolle als des Berghaues und der Metallurgie, auf welchen Künsten und Segnungen der Flor der Insel beruhte. Und zwar ist dieser Zögling und Liebling der Venus bis ans Ende seines Lebens, das er auf 160 Jahre brachte, und darüber hinaus ein wahrer Fortunatus geblieben, denn noch im Tode ruhte er und sein Geschlecht im Tempel der Venus?). Andre brachten es nicht so weit, namentlich der gleichartige Paris, auch ein Liebling der Aphrodite, nur dass er mehr in der Rolle des muthigen Helden und kühnen Abenteurers auftritt, wie gleichfalls Aeneas. Paris ist hinlänglich bekannt aus der Ilias, wo er als Liebling der Aphrodite dem appiquilos Mevélaos ausdrücklich entgegengesetzt wird, ein Weiberheld der die Laute spielt und beim Tanze der erste ist, sich zierlich zu tragen und berückend zu reden weifs, dabei wunderschön und von jener dämonischen Macht über die weiblichen Herzen und Nerven, wie die Alten sie einer besondern Mitwirkung der Venus zuzuschreiben pflegten. So hat er dem Menelaos hinterrücks sein Weib verführt und so wird er auch von den Dichtern geschildert 3) und auf Bildwerken dargestellt, nur daß in den Kyprien neben seiner Schönheit und seinem Glück doch auch seine Stärke und sein Muth ausgezeichnet wurde. Indessen Paris sollte mit dem ganzen Priamidenstamme zuletzt zu Grunde gehen, dahingegen die Sage an den Helden des andern Dardanidenstammes, Anchises und Aeneas, auch die göttliche Gabe des Glücks bis zu den letzten Erfolgen einer ganz unverhoften Zukunft ausgeführt hatte. Schon in der Ilias wird dieser Ausgang angedeutet, wie er in alten Weifsagungen begründet war (Il. 5, 311 ff.: 20, 302 ff.). Die spätere Dichtung, der



Lukian rhet. pr. 11, vgl. Tyrt. fr. 12, 5 οὐδ' εἰ Τιθωνοῖο φυὴν χωρεζοτερος εἶη, πλουτοίη δὲ Μίδεω καὶ Κινύρεω μάλιον, Plato leg. 660 E u. die Sprichwörter Paroemiogr. 1 p. 316

Anakreon b. Plin H. N. 7, 48, Clem. Protr. p. 40.
 Virg. A. 4, 215 ille Paris cum semiviro comitate, Maccona mentene mitra crinemque madentem subnixus.

Homerische Hymnus auf Aphrodite, die Lieder von der Zerstörung Trojas und den Nosten, endlich Stesichoros geben den ganzen Zusammenhang, wenn gleich die Kette von Wanderungen und Abenteuern, welche beide Helden, den alten Anchises auf dem Rücken seines frommen Sohnes, zuletzt bis an die entlegene Latinerküste führten, erst in einer späteren Zeit von Glied zu Glied abgeschlossen wurde. Im H. auf Aphrodite wird Anchises geschildert wie er an den waldigen Abhängen des quellenreichen Ida seine Rinder weidet 1), wunderschön (δέμας αθανάτοισιν ξοιχώς) und die Zither schlagend (διαπρύσιον χιθαρίζων). der Geliebte der Aphrodite, die von ihm einen Sohn geboren, der wie sie selbst sagt der Glücklichste unter den Glücklichen des immer schönen und von den Göttern geliebten Dardanidenstammes sein wird. Die Nymphen des Gebirges pflegen der Jugend dieses auserkorenen Spröfslings der idaeischen Liebesgöttin, als starker Held ist er aus dem schicksalsvollen Kampfe, als frommer Sohn und Retter der Penaten aus den Thoren der brennenden Stadt hervorgegangen, und wie er sich nun auch von einem Lande zum andern, von einem Abenteuer zum andern hindurchkämpfen mufs, immer begleitete ihn Aphrodite mit ihrer Gunst und Kraft ), bis er im neuen Lande einer großen Zukunft der Stammvater des Geschlechts der Julier wurde, auf welches sich nach römischem Glauben jene Gunst der Aphrodite und ihre Wunder gleichfalls fortpflanzten. Auch Phaon, der schöne und durch Sapphos Liebe berühmte Phaon ist eine ähnliche Figur. nur daß gewöhnlich in entstellter Ueberlieferung von ihm erzählt wurde. Eigentlich war er der Held einer lesbischen Volkssage. Als Fährmann, der sein Schiff zwischen Lesbos und Chios hin und her führte, soll er einmal die Aphrodite, welche ihn in der

<sup>2)</sup> Roone de sagt sehr bezeichnend vom Aeneas: πάσι δ' ην Εργμισος οις δετυγχάνοι χατά χάριν της λέφορό της. Εln späteres Bild des Glückes, das von der Aphrodite kommt, war nach lydischem Volksglauben der reiche Kreesse, Polom, Nov. Histor. p. 157 Western. zat σ'ον Χροϊσόν Χροϊσόν του Καντικού Καν

häfslichen Gestalt eines alten Weibes um seine Hülfe gebeten, so gutwillig und freundlich bedient haben, daß sie ihm zur Belohnung eine Salbe schenkte, die ihn zugleich verjüngte und wunderschon machte. Da entbrannten alle Frauen auf Lesbos für ihn, unter ihnen auch Sappho, wie die attische Komödie erzählte, die sie nach dem Eindruck ihrer Gedichte als die heißseste von allen schilderte und als die verzweifelste, denn Phaon war und blieb kalt und spröde, auch dieses in Folge von Mitteln und Kräutern welche Aphrodite ihm an die Hand gegeben 1).

Noch häufiger als diese Bilder der männlichen Liebenswürdigkeit sind die weiblichen Beispiele der Liebe als Leidenschaft. die als unwiderstehliche Macht über die Herzen und Sinne kommt und darin ihre göttliche Berechtigung und für Menschen ihre Entschuldigung findet. So in der Ilias und Odyssee die Helena. die schon in der Ilias so erscheint, als die gegen ihren Willen, nur durch dämonischen Einfluß Bezwungene, ihrer Heimath und dem trefflichen Menelaos Entführte (3, 173 ff.: 399 ff.) und vollends in der Odyssee diese verhängnissvolle Liebe eine Ate nennt, die ihr von der Aphrodite gekommen (4, 261 ff.); wie dieses die Kyprien des Stasinos in sehr bewegten Schilderungen. die noch im Ausdrucke der späteren Bildwerke nachklingen, weiter ausführten. Dann in der Argonautensage das furchtbar leidenschaftliche Bild der Medea, deren aller Pflicht, aller Neigung zu den Eltern und zum Bruder vergessene Liebe zum lason schon in den ältesten uns bekannten Gedichten dieser Sage als das mächtigste Motiv ihrer verhängnifsvollen Schicksalsverwicklung erscheint. Ferner die kretischen Heroinen Pasiphae, Ariadne und Phaedra, in denen die Fabel und die Dichtung der attischen Tragiker das Aeufserste von Liebeswahnsinn und Liebesverzweiflung gezeichnet hatte: besonders Phaedra mit ihrer unglücklichen Liebe zum keuschen Hippolytos, wo die beiden göttlichen Mächte, Aphrodite und Artemis, den Kampf um menschliche Herzen bis zum Untergange beider Leidenden durchführten. Namentlich hat Sophokles, welcher mit seiner tiefen Gemüthserfahrung und Gemüthsempfindung auch die Macht der Liebe mit den zartesten und wahrsten Farben zu schildern weifs (Antig. 781-800), bei einer andern Gelegenheit die Allgewalt der Ky-



<sup>1)</sup> Aelian V. H. 12, 18, Lukian D. M. 9, 2, Palaeph. 49, Apostol. 17, 80, Serv. V. A. 3, 279 u. A., vgl. Welcker kl. Schr. 2, 106. Aphrodites Verwandlung wie die der Hera in der lasonssage.

pris in Versen verherrlicht, die zu dem Ausdrucksvollsten gehören was über diesen Lieblingsgegenstand aller Dichter je gesagt worden ist 1). Die Liebe ist ihm Tod, unvergängliche Gewalt, withende Raserei, heißes Verlangen, bitterer Seelenschmerz, die größte Naturgewalt, die Mutter alles Schönen und Guten. Dagegen hatte Euripides in seiner ersten Bearbeitung des Hippolytos bei gleich begeisterter Schilderung der Macht der Liebe, wie ja auch seine Lieder in dieser Hinsicht berühmt waren, doch in der Characteristik der Phaedra fehlgegriffen, indem er sie bis zur Schaamlosigkeit herausfordernd erscheinen liefs, ein treues Bild seiner eignen Verstimmung gegen das weibliche Geschlecht. Desto mehr ist das Bild der Phaedra in der zweiten Bearbeitung. der uns vorliegenden zu bewundern, ein Bild der Leidenschaft eines liebeskranken Gemüths, wie sie bei südlichen Naturen auf Geist und Körper zu wirken pflegt und wie in früheren Zeiten namentlich Sappho die Gluth ihrer eignen Gefühle geschildert hatte 2). Die Lust an solchen Schilderungen der Liebe, wie diese unter den idealen Gestalten des heroischen Alterthums gewirkt, wurde übrigens mit der Zeit sehr allgemein, wie die Liebesgeschichten des Antimachos, Hermesianax, Phanokles u. A. beweisen, deren Beispiel später auf die Römer wirkte. Oder es waren ältere Volk slieder und örtliche Ueberlieferungen des Gottesdienstes, welche solchen immer sehr beliebten Dichtungen zu Grunde gelegt wurden, wie Stesichoros sein Gedicht von der Kalyke einem solchen Liede "wie es ehemals die Mädchen sangen" und das von der Rhadine einer Ueberlieferung aus Elis entlehnt hatte 3), während die bekannte Erzählung von der Liebe des Kaunos und der Byblis mit den Traditionen des Aphroditedienstes in der Nähe von Milet4) und eine dem Hermesianax nacherzählte Geschichte von der unglücklichen Liebe eines Jünglings zur hartberzigen Tochter des Königs Nikokreon von Salamis auf Cypern mit denen des dortigen Dienstes der Liebesgöttin zusammenhångt 5). Bis darüber Aphrodite und Eros immer mehr zu Gott-

<sup>1)</sup> b. Stob. floril. 63, 6, wenn diese Verse nicht vielmehr vom Enripides sind. s. fr. 856 Nanck.

Vgl. bes. die Verse b. Longin d. subl. 10 (fr. 2), auf welche Plut. Amator. 18 hindeutet, and die des lbykos b. Athen. 13, 76.

<sup>3)</sup> Strabo 8, 347, Athen. 14, 11.

<sup>4)</sup> Aatonia Lib. 30, Parthen. Erot. 11, Konon 2, Ovid M. 9, 453—665.
5) Antonia L. 29, Ovid M. 14, 698—761, Plnt. Amator. 20. Man verelyte in Salamis eine παρακύπτονσα d. i. die Ansschauende, prospiciens. Αρλη. Ελέμμων, Επίχους, εὐμενής, ψίθυρος (vom Liebesgeflüster) u. a. in verschiedene Localculte b. Heeveb.

heiten des poetischen Romans geworden waren, dessen verschiedene Motive sich in den vielen Beinamen spiegeln, welche die mächtige Göttin in solchen Dichtungen führte, denn alle Liebe geht ja von ihr aus, erlaubte und unerlaubte, glückliche und unglückliche, mit allen ihren Wirkungen und mit allen ihren Verwicklungen. Hat doch die spätere Poesie für die Bilder der unglücklichen Liebe noch in der Unterwelt einen eignen Raum erfunden, wo sie auch dort ohne Rast und Ruhe auf einsamen Pfaden in einem Myrtenhaine wandeln. Phaedra Prokris Eriphyle Evadne Pasiphae Laodamia u. A. (Virgil, A. 6, 444 ff.). Ohwohl auf der andern Seite auch der Aherglaube eine Veranlassung hatte bei diesen Faheln anzuknüpfen, indem Aphrodite zugleich für die Urheherin des Liebeszauhers galt. So erzählt Pindar P. 4, 215 ff. wie Aphrodite dem Iason zu Liebe den magischen Zauber des Iynx zuerst vom Olymp gehracht und dem Iason gegeben und ihn auch die entsprechenden Zaubergesänge gelehrt habe, daß er ihr alle Schaam und Scheu aus der Seele reifse und glühendes Verlangen nach Hellas einflöße; denselhen Zauber, welcher aus Theokrit hekannt ist 1). Und so wurde auch sonst der Liebeszauber sowohl von der Aphrodite als von der Hekate abgeleitet, welche heiden Göttinnen bei solchem Glauben nicht selten zu demselben Ziele wirken mußten.

Auch den Genuß der Liebe giebt Aphrodite, ja er ist nach der Ansieht der Alten ihr göttliches Gebot, daher er durch ihren Cultus gefördert wurde. Das ist die verfänglichste Seite des Aphroditedienstes, doch sind manche auffallende Eigentluümlicheiten deselben, besonders wenn man auf den wirklichen Zusammenhang derselben mit dem religiösen Glauben und der Landessitte zurückgeht, oblgeich sie in stilticher Hinsicht werwerflich bleihen, doch in culturgeschichtlicher Hinsicht merkwirdig. So die von dem habylonischen Mylitadienste und dem gleichartigen Dienste der Aphrodite zu Byblos, auf Cypern, in Lydien und selbst hin und wieder in Griechenland entweder gebene oder doch erlaubte, ja durch den Glauben geleitigte Prostitene oder doch erlaubte, ja durch den Glauben geleitigte Prostitene

<sup>1)</sup> Der Vogel Wendebals, welcher auf ein magisches Rad gefünchten und mit diesem umgedreht wurde. Men erzählte dafs Jyax früher eine Nymphe gewesen, die T. des Pan und der Echo oder Peitho, welche Zeus durch einen Liebentrank die 1 our lieben bestimmt abbe und velche deswegen von der Hern in jenem Vogel verendelt sel, Schol. Plank. X. 4, 50, Schol. Eine Aphr. µspelaryonire is. Hesveh.

tution der Mädchen und Frauen, von denen sich jene auf solche Weise einen Brautschatz zu verdienen pflegten, während die Frauen zu Babylon sich im Tempel jener Göttin einmal einem Fremden preisgeben und das dafür erhaltene Geld in ihren Schatz thun mufsten 1); ein Gebrauch bei welchem man bedenken mufs dass es ein der Göttin, von welcher alle weibliche Reise und Fruchtbarkeit kam, dargebrachtes Opfer war und dafs auch sonst bei manchen Völkern und in manchen Zeiten die Jungfräulichkeit nicht zu den unerlässlichen Bedingungen einer glücklichen Ehe gehörte, endlich dass bei eben jenen Völkern in der Ehe die strengste Keuschheit zur Pflicht gemacht wurde. Ferner das in dem Dienste der orientalischen Liebesgöttin und verwandter Göttinnen gleichfalls gewöhnliche Institut der Hierodulen d.h. großer Schaaren von dienstbaren Mädchen, welche meist von Andächtigen geweiht wurden und wie die indischen Bajaderen zugleich beim Gottesdienste durch ihre Tänze und ihre Musik mitwirkten und zur Prostitution dienten. Auch diesem Institute begegnen wir hin und wieder in Griechenland, namentlich in der reichen Handelsstadt Korinth und auf dem Berge Ervx, sowohl hier als dort in den Umgebungen der Aphrodite Urania, die sich also in dieser Beziehung keineswegs von der Pandemos unterschied. In Korinth hatte Aphrodite in den besten Zeiten der Stadt über tausend solcher Mädchen in ihrem Dienste, welche den Fremden ehen so gefährlich waren als sie dem Gottesdienste Glanz und Ansehn verliehen. Hatten doch auch sie in der Noth der Perserkriege durch brünstiges Gebet zu ihrer Göttin zum Wohle der Stadt mitgewirkt, wie dieses hernach von der Stadt dankbar anerkannt wurde, und hat doch selbst die Muse Pindars es nicht verschmäht den Dienst dieser Mädchen mit zierlichen Worten zu verherrlichen, als ein vornehmer Korinthier nach einem Siege in Olympia der Aphrodite seiner Vaterstadt eine Anzahl davon geweiht hatte 2). Im Dienste der erycinischen Venus auf Sicilien aber hat dasselbe Institut sich bis in die Zeiten der Römer erhalten, welche ienen Gottesdienst auch in dieser

2) Athen. 13, 33, vgl. Strabo 8, 378 und Alkiphr. 3, 60.

Herod. I. 196. 199, Strabe 1, 745, von Bybbes Lukine D. S. 6, yon Cypere und Lydein Her. 1, 93, 94. 199, Athen. 1, 21, 11, ustin 16, 5, Lactant 1, 17. Auch nach Armenien und in den Dienst der Analtis war der Gebrauch gedraugen, Strabe 11, 532. Die italischen Lokere gelabten in einem Kriege mit Rhegion, si victores forent, ut die festo Veneris virgines suus prostituerent, lustin 21, 3.

Hinsicht unter ihren mächtigen Schutz nahmen 1). Obwohl es sich von selhst versteht daß hei solchen Sitten neben dem ästhetisch Anmuthigen das gemein Unsittliche und Verderhliche vorherrsehte, zumal in der späteren Zeit wo in Korinth mit dem Wohlstande auch das Familienleben sehr verfallen war.

Indessen war Aphrodite in den älteren Zeiten um so mehr auch eine Göttin der Ehe und des Familienlebens, ja selhst der allgemeineren Geschlechts- und Gemeindeverbindung. sofern alle diese sittlichen und bürgerlichen Institute auf dem gemeinsamen Grunde der Gesellung von Mann und Weih und auf der Regeneration der Familie beruhten. Eben deswegen wurde sie nehen den andern Göttinnen des ehelichen und weihlichen Lehens angerufen und für eine heim Gedeihen junger Mädchen vorzüglich wirksame Gottheit gehalten, z. B. in der alten Fahel von den früh verwaisten Töchtern des Pandareos (Od. 20, 67 ff.), die Aphrodite erst mit zarter Speise aufzieht und für die sie dann, nachdem ihnen Hera Schönheit und Verstand, Artemis ragenden Wuchs, Athena Kunstfertigkeit verliehen, heim Zeus um die letzte Vollendung des weiblichen Geschlechtslehens, τέλος θαλεροίο γάμοιο bittet. Aus demselhen Grunde verehrte man in Sparta eine Aphrodite Hera d. h. als Ehegöttin, welcher die Mütter bei Verheirathung ihrer Töchter opferten (P. 3, 13, 6), und in Athen die Aphrodite Kolias auf dem Vorgehirge gleiches Namens neben der Demeter Thesmophoros, welchen Göttinnen die attischen Frauen in dem nahe dahei gelegenen Demos Halimus gewisse Mysterien feierten, die einen besondern Act der Thesmophorienfeier im Monate Pyanepsion bildeten 2). Und zwar wurden bei diesem Gottesdienste neben der Aphrodite weihliche Dämonen der Geburt unter dem Namen Tevervllidec verehrt, welche zu Phokaea in Kleinasien Terratõec hiefsen und wahrscheinlich eine Ausgeburt des Artemis- oder Hekatedienstes waren 3). Auch

<sup>1)</sup> Strabo 6, 272, Diod. 4, 83, Cie. in Q. Caee. divin. 17.

<sup>2)</sup> Harp. Hes. v. Κωλιάς, Sehol. Arist. Thesm. 80, Clem. Protr. p. 29, Arnob. 5, 28. Aphrodite Κάλιάς einer Inschrift auf Samothrake b. Conze Reise a. d. Ins. d. thrak. Meers S. 69.

<sup>3)</sup> Paus. 1, 1, 4. Feyerulig. b. Arist. Lys. 2, Nub. 82, πόστικα γενετιλίδες Them. 1809, γις ΕΠΙΚάνου αι μα ΕΠικόσω αι το Πελίσων αι το ΕΠικόσω αι το Πελίσων αι το ΕΠικόσω αι το Αντιλίδες Them. 1809, γις ΕΠΙΚάνου αι το ΕΠικόσω αι το Αντιλίδες αι ΕΠικόσω αι το Αντιλίδες αι ΕΠικόσω αι το ΕΠικόσω αι ΕΠικόσω

wurde Aphrodite seit alter Zeit auf Delos neben der Artemis in der Bedeutung einer Entbindungsgöttin verehrt!), wie diese beiden Göttinnen sich auch darin glichen daß sie die jungen Mädchen in der Zeit der Geschlechtsreife und bei Verlöbnissen in ihre Obhut nahmen, daher man auf der Insel Keos eine Aphrodite oder Artemis Ktesvlla verehrte 2) und dazu eine rührende Geschichte von dem gebrochenen Verlöbnisse eines Mädchens erzählte, welches iene Göttin durch ihren Tod bei der ersten Entbindung bestraft habe. Auch ist Aphrodite so gut wie Artemis χουροτρόφος 3) d. h. eine Obhut der Kinder, wie dieses schon aus iener Erzählung von den Töchtern des Pandareos hervorgeht. Kein Wunder also dass sie nicht weniger als Hera für eine mächtige Ehegöttin gehalten und als solche bei allen Vermählungen angerufen wurde 1), nach der späteren Auffassung namentlich Aphrodite Urania, welche nun der Pandemos entgegengesetzt wurde, obwohl auch diese in früherer Zeit eine andre Bedeutung gehabt hatte. Sie war nehmlich in Athen, wie oben schon bemerkt wurde, vor Solon in demselben Sinne wie die romische Concordia verehrt worden, als eine das ganze Volk und Land vermittelst seiner natürlichen Geschlechts- und Verwandtschaftsbeziehungen in Eintracht verbindende Gemeindegöttin, unter deren Schutz deshalb auch die Gemeindeversammlungen gestellt wurden 5). Wie Aphrodite denn auch sonst in den ionischen Staaten als eine Göttin des Phratrienvereins verehrt zu sein scheint: wenigstens wissen wir von einer Aphrodite Apaturia in den ionischen Colonien des schwarzen Meers, namentlich zu Phanagoria. wo sie von der Urania nicht unterschieden wurde 6). Also kann Aphrodite Pandemos erst durch Solon die Bedeutung einer Göttin der Prostitution bekommen haben, welche er zum Schutze des

<sup>1)</sup> Olen batte in einem seiner delischen Hymnen Eileithvia die Mntter des Eros genannt, P. 9, 27, 2. Vgl. das der Eileithyia geweihte Ve-

nusbild b. Gerhard Venusidole t. 4, 6 und Aesch. Suppl. 1031ff. 2) Anton. Lib. 1, vgl. Aristaenet 1, 10, Ovid Her, 51, Buttmann Mythol. 2, 115-144.

<sup>3)</sup> So namentlich in Athen, s. den Komiker Plato b. Athen. 10, 58, Sophokles ib. 13, 61. 4) Died. 5, 73, P. 2, 34, 11. Muson. b. Stob. Flor. 67, 20 u. A. Empe-

docl. v. 205 Κύπριδος όρμισθείσα τελείοις έν λιμένεσσιν. Hes. Θαλάμων ἄνασσα Λιροοδίτη. Aphr. νυμφία b. P. 2, 32, 7, A. Πράξις ib. 1, 43, 6 vgl. oben S. 238, 3.

Apollodor b. Harp. πάνθημος, Paus. 1, 22, 3.
 Straho 11, 495, O. Müller Proleg. 401, Böckh z. C. I. Gr. n. 2120. Mt. Απατουρεών in Kyzikos und Olbia. C. İ. n. 2109b Θεά Αφροδίτη Οὐρανία Απατούρη.

Familienlebens zuerst in Athen eingeführt haben soll 1). Hatte doch auch in Theben jene Harmonia, die Gemahlin des Kadmos und die Tochter der Aphrodite, von welcher sie erst durch die Mythologie unterschieden wurde, gazz wesentlich die Bedeutungeners Schutzgötlin des bürgerlichen Verbandes. Endlich befand sich in Sparta neben der Skias, wo die Gemeindeversammlungen gehalten wurden, ein dem Zeus Olympios und der Aphrodite Olympia d. b. der himmlischen geweihtes Gehäude, welches angeblich Epimenides gestiftet latte?

Aber allerdings veränderte sich diese Auffassung der Aphrodite und die ganze Natur des Aphroditendienstes außerordentlich, seitdem der Umgang mit den Hetären zur Mode und gewissermaßen zur Bildung gehörte und überhaupt die Sinnlichkeit in allen Stücken höher geschätzt wurde als die Sittlichkeit. Die Philosophen der Genufssucht und die Künstler gingen voran, jene indem sie die Hetären in ihre Kreise zogen, diese indem sie das Ideal der Aphrodite bei Hetären suchten; aber auch die schöne Litteratur folgte bald dem tieseren Zuge der Zeit und so hatten denn die seilen Dirnen in Sachen des Geschlechtes und des Geschmacks gewöhnlich die erste Stimme. Aphrodite war ihre Schutzgöttin. die Adonien und die Aphrodisien ihre liebsten Feste und die der Profession, daher es sich von selbst verstand dass die A. πάνδημος im gemeinen Sinne des Wortes und die A. ἐταίρα, welcher Beiname ehemals auch eine bessere Bedeutung gehabt hatte, oder wie man sich zu Abydos ganz unverhüllt ausdrückte die Aphrodite πόρνη jetzt vorherrschte 3). Kurz sie wurde die Göttin der Unzucht in allen ihren Arten und Afterarten und als solche mit vielen Beinamen und zum Theil sehr schmutzigen ausgestattet. Immer sind es die Hetären welche Aphrodite am meisten verherrlichen, mit dieser Göttin verglichen oder mit ihrem Namen benannt und selbst nach ihrem Tode als neue Aphroditen verehrt werden, durch Monumente und Heiligthümer, deren Glanz an öffentlicher und vielbesuchter Strafse wohl manches würdige Denkmal einer besseren Zeit verdunkelte. Künstler wie

Nikander b. Harpokt. πάνθημος, welches Wort mun i. q. πάγχως τος ist, yle Phileson b. Athen, 13, 25. Von einem Peste dieser Aphroditte spricht Meander ib. 14, 18. Bei Artemid. 2, 37 ist A. πάνθημος eine Göttia aller Gewerbe die mit der Oeffeutlichkeit und dem Volk zu thun haben.
 Paus. 3, 12, 9.

Athen. 13, 28-31. Verschiedene Beinamen dieser Aphrodite finden sich b. Clem. Al. Protr. p. 33 P und Hesych, z. B. πεμβασώ oder περιβασία in Argos, eine τουμαλίτες, eine εύδωσώ in Syrakus.

Praxiteles und Apelles liefsen sich durch eine Lais, eine Phryne un ihren schönsten Venusbildern begeistern und die der späteren Zeit geläufige Vorstellung der nackten Venus mit allem Raffinement des weiblichen Körperreizes 1) ist wesentlich als eine Folge der freieren Sitte dieser Zeit anzusehen, wo die Schönsten der Schönen sich gelegentlich selbst als Anadyomenen vor allem Volk sehen liefsen. Die Kchrseite dieser ästhetischen Schwelgereien fiel der Komödie zu, welche es denn auch nicht unterliefs sich viel mit der Aphrodite und den Aphrodisien dieser Periode zu beschäftigen und die weichliche Ziererei, das verliebte Geckenhum, die verbuhlte Arglist, die Prallerei und den Leichtsinn dieser Kreise in vielen treffenden Characterbildern vorzuführen.

Endlich ist zu beachten dafs im hellenistischen Zeitalter uuch die syrische Aphrodite ihren Dienst und ihre Verschnittenen über Griechenland zu verbreiten anfing. Es ist dies die aus Lukian bekannte Dea Syria zu Hierapolis, eine Frucht der Theorensie dieses Seitalters. In Smyrna wurde sie unter dem Namen der Aphrodite Stratonikis neben der Urania verehrt 2), im Piraceus und in einzelnen Häfen der messenischen und acheischen Küste unter dem der syrischen Göttin oder der syrischen Aphrodite, welche in diesem Zeitalter neben der erycinischen und der von Kythera und Paphos sogar (für die angesehenste gehalten wurde 3).

Eine symbolische Bedeutung hätte im Aphroditedienste fast Alles was auf die geschlechtlichen Beziehungen hindeutet und die Vorstellung von Brunst und geiler Fruchtbarkeit erweckte. So das Bild der männlichen und weiblichen Geschlechtstheile oder was durch Gestalt oder Namen an sie erinnerte 3), welche als natürliche Symbole des Geschlechtstriebes und der animalischen Befruchtung im Alterhum bekanntlich bei vielen Gelegenheiten herkömmlich und nicht anstößig waren. Im Pflanzenreiche waren Gewächse und Früchte von verwandter Bedeutung

Tacit, A. 3, 63, C. I. Gr. n. 3137, 3156, 3157.
 Diod. 5, 77, vgl. Rangabé Ant. Hell. 2 n. 809, Paus. 4,31,2; 7,26,
 Röm. Myth. 744.

Preller, griech. Mythologie I, 2. Aufl.

Dahin gehört namentlich die Α. καλλίπυγος, von welcher in Neapel mehrere Statuen erhalten sind, vgl. Alkiphron 1, 39, Athen. 12, 80.

<sup>4)</sup> S. dus Sprichwort y ζορα Νάξια Parcemiogr. 1 p. 390. Zu Paphos warde bei der Weich der Aphrotite zur Erinnerung an ihren Ursprung dem Eiggeweilten ein Stückehen Salz und ein Phallos überreicht, Clem. Protr. p. 13. Arnob. 5, 19. Iul. Pirun, p. 15. Auch die Venus finien in Pompeij, Röm. Myth. 394, wird sich am hesten durch y ötz; in dem Sinne von natura d. b. pars pudenda erklären lassen, s. O. Schneider Nicandrea p. 130 Bachte nam oders beisbt bei der Äuge, grücpurgebijn an μήδεα φαιτός.

der Venus heilig, namentlich die Myrte und der Apfel 1), im Thierreiche der Widder und der Bock, der Hase, die Taube, der Sperling und andere Thiere von verliebter Natur. Vorzüglich waren der Widder und die Taube sehr alte und sehr weit verbreitete Symbole, von Cypern her fast überall wo man die Venus findet. So ist der Widder ein sehr gewöhnliches Symbol der cyprischen Münzen, in Athen und sonst war eine Aphrodite auf dem Bock (ἐπιτοαγία) eine seit alter Zeit herkommliche Vorstellung 2), in Korinth erklären sich daher eigenthümliche Gebräuche beim Opfer, bis später in Elis iene beiden Bilder der Venus Urania mit der Schildkröte von Phidias und das der Pandemos auf dem Bock von Skopas zu sehen waren. Auch Rinder und Schweine wurden der Aphrodite sowohl auf Cypern als in Griechenland z. B. in Thessalien und Argos geopfert, obwohl man dieses Opfer wegen des Ebers, durch den Adonis umgekommen war, an andern Stellen vermied 3). Die Taube sitzt bei den meisten alten Cultusbildern auf der Hand, bei einigen auf dem Kopfe der Göttin, und in manchen Heiligthümern der Aphrodite, besonders auf Cypern und auf dem Berge Eryx, wahrscheinlich auch zu Sikvon, wurden ganze Schaaren von Tauben gehegt, welcher Vogel sich in den orientalischen Religionen von ieher einer besondern Beachtung erfreut hat 4). Daher nach dichterischer Anschauung den Vorspann vor dem Wagen der Aphrodite ein Taubenpaar bildete, aber auch Sperlinge wie Sappho sang,

il Bitticher Baumcultus S. 245 ff. 460. Daher das μηλοβολείν d. b. εξς ἀφροδίσια δελεάζειν, Arist. Nub. 997, Theokr. 2, 120, Philostr. Imag. 1, 6, Antonin. Lib. 1, Propert. 1, 3, 24.

<sup>2)</sup> Vgl. oben S. 268, i und das Vasenbild b. Gerbard Denkm.u.F. 1854 u. 70. 71 t. 71, wo das Saitenspiel für den griechischen Ursprung des Dieastes nichts beweist, da aach auf Kypros uad in Phoeniciea die musikalischen Uebungen im Dienste der A. berkömmlich waren.

<sup>3)</sup> Arist Achara. 793 Schol., Paus. 2, 10, 4. Dagegen in Argos ein Ferder o'brique d. h. Schweineopfer Athen. 3, 49 und in Thessalien eine A. Kaurtria older Kaurriyriz, mit denselben Opfern, Kallin. b. Str. 9, 435. Lykophr. 403. 1234. Auch das Schwein ist aphrodisischer Natur, wozu der obse\u00e3ac Gehrauch des Wortes y\u00farog for process kam. s. Varro r. r. 2, 4, 9.

Fest, p. 310, Hesych ág podrafa áyvar, Eustath II, p. 1183, 18. Daher Eros nuf einem Schweine liegend in Terracetta oder mit einem Schweine spielend auf geschnittenea Steinen. 4) Die cyprischen Tauben, besonders die paphischen waren berühmt. In Sicilien feitert man ärweigivar und zerrayöyvar, wenn die Taubea vom

In Sicilien feierte man eine mei det eine de eine eine de Tabbea vom Berge Eryx, man glaubte die Göttin mit ihnea, nach Libyen und wieder zurück zogen, Aelian N.A. 4,2. Auf den Münzen von Sikyon die fliegende Taube. Venus auf prichtigem Wagen, den 4 weifise Taubea ziehea und Sperliage und andre Vögel begleiten b. Apul. Met. 6, 6.

gleichfalls ein Thier von sehr verliebter Natur 1). Ferner war der Schwan ein altes Symbol der aus dem Wasser gebornen und auf dem Meere heimischen Göttin 2), wie die Muschel und unter den Fischen der Delphin, auch diese wegen ihres Ursprungs aus dem Meere. In Syrien und Palaestina, namentlich in Askalon, waren der dort halb als Weib halb als Fisch gebildeten Göttin sogar die Fische überhaupt heilig, welche deshalb dort und zu Paphos und Hierapolis in eignen Teichen oder gegrabenen Bassins in der Nähe des Tempels gepflegt wurden 3).

Was die Bilder der Aphrodite betrifft so ist zwischen den ältesten symbolischen Vergegenwärtigungen der mächtigen Gottheit und zwischen den wirklichen Bildern auch hier wold zu unterscheiden, da die letzteren sich erst allmälich und erst durch die griechischen Künstler zur freien Idealität erhoben. Zu Paphos wurde Aphrodite im Allerheiligsten unter dem Bilde eines Kegels oder einer Pyramide verehrt, umgeben von brennenden Candelabern oder Fackeln, wie man diese Vorstellung auf vielen Münzen und Gemmen sieht 4). Daneben waren aber auch sowohl auf Kypros als sonst in Asien eigentliche Aphroditebilder gewöhnlich, wie deren in kleineren Nachbildungen von gebranntem Thon in verschiedenen Gegenden gefunden werden 5), auch in Sicilien, wo solche bald sitzende bald stehende Figuren, deren Haupt mit einem großen Modius geschmückt ist, während eine Taube auf ihrem Schoofse sitzt oder von ihren Händen getragen wird, die erveinische Venus darstellten. In Griechenland mag sich der Gegensatz einer ernsteren und einer sinnlicheren Auf-

<sup>1)</sup> Strotheum membrum virile a solacitate posseris, qui grocce στρου-305 dicitur, a mimis praecipue appellatur, Paul. p. 312.

<sup>2)</sup> Venus fährt mit ihnen oder sie wird van einem Schwane über die Fluth getragen, s. Horat. Od. 4. 1, 10, Stat. Silv. 1, 2, 142; 3, 4, 22, O. Jahn Denkm. u. F. 1858 S. 233-236. Die Muschel hatte zugleich eine nbscone Nebenhedeutung, Plaut, Rud. 3, 3, 42 te ex cancha natum esse autumant, cave tu harum conchas spernas.

<sup>3)</sup> Diod. 2, 4, Lukian dea Syr. 14, Plin. 32, 17. 4) Tacit. H. 2, 3, Serv. V. A. 1, 720. Eine Ansicht des Bildes und des Tempels auf den cyprischen Münzen, die unter den römischen Kuisera von August his Mucrin geschlagen sind. Vgl. Münter Rel. d. Karth. 2 Beil. und Engel Kypros 2, 136 ff. Auch Münzen von Sardes und von Pergamou haben dasselbe Gepräge mit der Anfschrift Hagia.

<sup>5)</sup> Salche Bilder wurden zu Paphos viel verkauft, Athen. 15, 18, Hesych v. ὀστρακίς. Sie finden sich noch jetzt in Cyperu, Syrien, Bagdad, Kyrene, auf der tourischen Halbinsel u. s., meist in Terrocutten. Ein olter Typns der bekleideten Göttin mit der Taube auf attischen Tetradrachmen b. Beulé p. 225, der der Aphrodite Spes auf sikynnischen Münzen Alex. d. Gr. Auf paphischen Münzen der K. der Aphrodite mit der Mauerkrane.

fassung in der künstlerischen Tradition früh fixirt haben. Jene überwiegt bei den Darstellungen der Aphrodite Urania oder denen der Gartengöttin, deren Typus später auf die römische Spes übergegangen ist, der Grabesgöttin u. s. w., bei welchen Vorstellungen sie thronend oder stehend mit verschiedenen Attributen ausgestattet ist, der Taube, dem Apfel, einer Blume, einem Ei, bisweilen beflügelt, meist bekleidet, als Urania mit umstrahltem Haupte oder mit der Schildkröte, in andern Bildwerken mit dem Modius, mit dem Tutulus, auch wohl die Hand auf die Brust gelegt, wie eben die eine oder die andere Bedeutung mehr hervorgehoben werden sollte 1). Dahingegen die Göttin des sinnlichen Reizes durch den Bock, einen Hasen unter ihrem Sitz, durch das sehr gewöhnliche Attribut des Spiegels und durch andere Gegenstände und Scenen des weiblichen Putzes und wohl auch ziemlich früh durch theilweise oder gänzliche Entblößung characterisirt zu werden pflegte, welche letztere meistens durch das Auftauchen aus dem Meere (ἀναδυομένη) oder durch das im Cultus herkommliche Bad motivirt wurde 2). Von bedeutenderen Künstlern haben Kanachos und Phidias die Urania gebildet. jener für Sikyon dieser für Elis, und dem Typus dieser ernsteren Himmels- und Lebensgöttin, wie sich ihr Bild als ἀρεία und in dem Verhältnifs zum Ares oder als Stammmutter des Geschlechtes der Aeneaden weiter entwickelt und eine freiere Haltung und Bekleidung angenommen hatte, mögen namentlich solche Bilder angehören wo sie als Venus victrix (vixngogos) erscheint, in festen kräftigen Körperformen und mit stolzen siegbewufsten Zügen, welcher Ausdruck durch den Schmuck der Stephane und das erhöhte Aufstellen des einen Fußes verstärkt wird, auch durch Waffen, welche aber jetzt nicht mehr ihre Gestalt bedecken, sondern nur dem spielenden Gebrauch dienen. Berühmt sind in dieser Hinsicht die Venus von Capua, welche den Fuß auf den Helm des Ares setzt und mit den Armen den Schild emporhebt, die im J. 1820 in der Umgebung des Theaters von Milo gefundene, jetzt in Paris befindliche und durch Gypsabgüsse vielverbreitete Venus von Milo, und die gleichfalls im Louvre aufgestellte Venus von Arles. Andere Bilder stellen die Venus genetrix dar d. h. die Göttin der ehelichen und mütterlichen Liebe, wo sie also in matronaler Haltung und Bekleidung erscheint, nur daß etwa die eine Achsel und Brust aus dem Ge-

Gerhard über Venusidole, Berlin 1845 mit 6 Kupfertafeln.
 O. Miller Handb. § 374—378, D. A. K. 2 t. 24—27, Braun Vorseh.
 M. t. 71—82.

wande hervorschimmert, welches bei Venusbildern und überhaupt bei weiblichen Figuren, wo die Liebe im Spiele ist, ein gewöhnliches Motiv war. Indessen pflegte die Kunst ihre größten Triumplie doch erst mit solchen Bildern der Aphrodite zu feiern wo der weibliche Reiz in seiner ganzen sinnlichen Wirkung, also bei völliger Entblößung erscheinen konnte, wie denn besonders seit Skopas Praxiteles und Apelles das Bild des liebeathmenden und liebeschmachtenden Weibes, wie es im Frühlinge der Meeresfluth entstiegen die ganze Natur mit seinen Trieben erfüllt hatte, immer mehr zur Hauptaufgabe wurde. Vor allen andern berühmt war das Bild einer solchen Aphrodite, welches die Knidier vom Praxiteles erstanden und beim Tempel ihrer A. Euploia in einer dazu eingerichteten Kapelle aufgestellt hatten. Lukian hat davon eine entzückte Beschreibung hinterlassen (Am. 13, Imag. 6), nach welcher wir uns, von Münzbildern und gleichartigen Statuen unseres Vorrathes unterstützt, noch jetzt eine sichere Vorstellung wenigstens von der künstlerischen Conception und der körperlichen Bildung dieses hochberühmten Werkes machen können. Andre berühinte Statuen dieser Art, bei denen das Emporsteigen aus dem Meere oder aus dem Bade immer als Motiv der Entblöfsung hinzuzudenken ist, deren Wirkung durch schamhaste Bewegungen der Hände verstärkt zu werden pflegt, waren ein Bild in Troas von welchem eine Copie auf dem Capitol erhalten ist, ferner die Mediceische Venus in Florenz von einem attischen Künstler späterer Zeit Namens Kleomenes, eine Umbildung der knidischen Aphrodite des Praxiteles bei welcher die Nacktheit nicht mehr durch das Bad motivirt ist und Gesicht und Körper die zarteren Formen des jüngeren Kunstgeschmackes zeigen, endlich die Capitolinische Venus in den üppigen Formen gereifterer körperlicher Entwickelung. Viele andre Venusstatuen der Art pflegen bei gänzlicher Entblößung dem Andenken schöner Frauen, besonders der römischen Kaiserinnen zu huldigen, mit einer Prätension des sinnlichen Reizes, durch welche die Wirkung nicht selten ganz verdorben wird. Noch andre Venusbilder von dieser Gattung stellen die Göttin dar wie sie sich im Bade zusammenschmiegt, sich die nassen Haare auswindet, den Gürtel um den Busen oder die Spangen um die Füße legt, oder endlich wie ein reizendes Muschelthier knieend und so daß die beiden Schaalen der Muschel wie Flügel hinter ihr auseinander schlagen. Mit den Bildhauern wetteiferten die Steinschneider und die Maler, unter welchen letzteren vor allen Apelles durch seine Anadyomene berühmt war, ein Gemälde welches sich ursprünglich im Heiligthume des Asklepios zu Kos befand, aber durch August nach Rom in den Tempel des D. Julius, des Abkömmlings der Venus versetzt wurde.

## 9. Hermes.

Einer der ältesten und interessantesten Gottesdienste, dessen Wesen und Bedeutung aber schwierig zu bestimmen ist, zumal da auch die Erklärung des Namens Έρμείας Έρμέας Έρunc unsicher bleibt 1). Am weitesten wird man aber auch hier kommen wenn man den Wurzelbegriff so verschiedenartiger Eigenschaften in einer und derselben Naturbedeutung sucht. Und diese wird sich am besten dahin bestimmen lassen daß man Hermes für eine dem Zeus der Höhe nahverwandte Macht der Licht - und Luftveränderung erklärt, wie sie sich am Himmel in unablässigem Wandel darstellt, bald in der Form der verdüsternden Wolken- und Nebelbildung welcher der befruchtende Regen folgt, hald in der des nächtlichen Dunkels welches das Licht des Tages entführt, aber auch umgekehrt in dem entgegengesetzten Spiele der Morgendämmerung in welchem die Lichter des Himmels erlöschen. Solche Beobachtungen leiteten den Geist und die Phantasie des Naturvolks zu der Vorstellung einer befruchtenden und unablässig geschäftigen Macht, welche die ausserordentlichsten Wirkungen auf eine kaum bemerkbare Weise erreichte, also für böchst listig und sinnig gelten mußte und mit solchen Eigenschaften, wie dadurch dass man den Segen der Weiden und der Heerden vornehmlich von ihr ableitete, auch in

<sup>1)</sup> Eouslas ist die gewöhnlichere Form des Epos, doch war auch Eoμέας gebräuchlich s. Il. 5, 390, H. in Veo. 148, desgl. Έρμάων Hesiod b. Str. 1, 42 u. Έρμαν s. Sauppe Mysterieninsebr. a. Aod. 17. In der 1. Ausg. leitete ich den Namen ah von goua gouag gouagov d. i. der Steinhaufe als älteste Vergegenwärtigung des Hermes auf den Bergen und an den Strafsen, welches Wort auf είρω necto zurückweisen würde. Welcker Gr. G. 1,342 stellt Ερμής zusammen mit ὁρμᾶν und ὁρμή, indem er Hermes erklärt für die lebendige Bewegung, den Umschwung des Himmels, des Tages und der Nacht, des Wachens und Schlafens, des Lebens und Sterbens. Auch A. Kuhn in Haupt's Zeitschr. 6, 117-134 geht zurück auf ὁρμᾶν und ὁρμή, welches er durch die Skswurzel sar erklärt, davon saramå d. i. Sturm, stürmende Bewegung, welches dem griechischen όρμη entspreche, vgl. G. Curtins Grundz. 1, 313. Diese Sarama und nehen ihr Saramejas, welcher dem gr. Equetas estspreche, seien der indischen Mythologie als göttliche Mächte des Sturmes bekannt, welche die dem Indras gerauhteo Kühe wiederfinden, während Sarameias zugleich als Gott des Schlafes, als Hüter des Hauses und als Bewahrer vor Krankheit angerufen werde.

die Lebensthätigkeit der Menschen und des menschlichen Verkehres auf die mannichfaltigste Weise eingriff. Sicher ist es daß diese drei Eigenschaften des Hermes in den ältesten Ueberlieferungen immer am meisten hervorgehoben werden, seine befruchtende Kraft, welche in dem Gottesdienste sogar die Symbolik seiner bildlichen Darstellung bestimmte, sein stets geschäftiges und hetriebsames Wesen worüber er zum διάzroooc schlechthin, und sein zugleich höchst verschlagenes und höchst erfinderisches Wesen worüber er zu einem Hort sowohl der Diebe und der Kaufleute als der Dichter und Denker geworden ist. Unter den übrigen Göttern steht er am nächsten seinem Vater Zeus, insbesondre dem Zeus der Atmosphäre d. h. der Wolken- und Nehelbildung, welche den Griechen auch sonst als ein Element zugleich der Befruchtung und der Verdunkelung zu erscheinen pflegte 1); wie denn auch Zeus nicht allein für einen sehr fruchtbaren, sondern auch für einen listigen Gott vieler Verwandlungen galt, Hermes aber zu seinem Boten und Ausrichter in allen himmlischen irdischen und unterirdischen Angelegenheiten und dadurch zu dem Vermittler zwischen Oberund Unterwelt d. h. zwischen der Welt des Lichtes und der Welt der Finsternifs geworden ist. Aber auch zu seinem Bruder Apollon steht Hermes in einem sehr nahen und innigen Verhältnifs, wie dieses besonders in dem Homerischen Hymnus auf Hermes hervorgehoben wird. Apollon ist der Gott des Lichtes und der Erleuchtung, Hermes der des Dunkels und der Verdunkelung, so daß sich ihre Kreise an mehr als einem Punkte berühren und ergänzen, zumal in dem sinnreichen Mythus vom Rinderdiebstable des Hermes, nach welchem dieser das Licht des Tages mit iedem Abende im Dunkel der Nacht verbirgt, während Apollo es mit jedem Morgen aus der verbergenden Höhle wieder hervorholt. Man könnte das Verhältnifs der göttlichen Brüder insofern mit dem der Dioskuren vergleichen, nur dafs in diesem Mythus beide Brüder von demselben Wechsel des Lichtes und der Finsternifs betroffen sind, dessen Causalität dort über Apollo und Hermes

<sup>1)</sup> Hes, ἀτρ(τα βιρέχλη παρά ΑΙτολοῖς. Θάσον τε τὴν γῆσον και ΑΙγωπτον και Δήθην και Κορτην και ΑΙνεκίαν και ΑΙνοιπτον και Δήθην και Κορτην και ΑΙνεκίαν και ΑΙνοιπτον και Κύπορον οῦτως ἐκιὰλουν, nebmlich von den nebelnden. Wolken der Permieht, Vel. ν. ἡραι αρασιατιν, οἰμέχλην, ανετίαν μου ν. ήραι χῆσον, προιατίδες — δηλοί δὲ καὶ τὸ ζοριάζες και ακοιτεύον καὶ ἀτράδες τῆ χοριά. Daher γέγορογείες Γρόγεις und die Nebelappe des Hades und Nobelheim für die Unterweit. Auch das Choos wurde oft durch das nebelnde Element der Laft erklätet, s. ohen S. 34. 1.

als zwei unveränderlich göttlichen Mächten des Lichtes und der Verdunkelung vertheilt ist.

Für die ältesten Culte des Hermes gelten der von Arkadien, wo der hohe Berg Kyllene allgemein für die Stätte seiner Geburt gehalten wurde, der von Attika und der auf den Inseln Lemnos, Imbros und Samothrake, lauter Gegenden die sich vorzugsweise einer pelasgischen Bevölkerung rühmten und an Heerden und Triften reich waren. Herodot 2, 51 sagt ausdrücklich, die ithyphallische Bildung des Hermes, die er für ein characteristisches Merkmal dieses Dienstes und seines griechischen Ursprungs hielt, sei von den Pelasgern abzuleiten und eben deshalb in Athen und auf der Insel Samothrake, wo dieselben Pelasger ansässig gewesen, auch in späteren Zeiten beibehalten worden, in welchem Sinne, das könne man aus den Mysterien auf Samothrake erfahren. Die Nachrichten von diesen sind nun freilich wiedersprechend und meist aus späterer Zeit, doch wissen wir auch aus andern Ouellen daß Hermes auf ienen drei Inseln des thrakischen Meeres, sowie auf Thasos und an der benachbarten thrakischen Küste viel verehrt wurde, sowohl in der populären Bedeutung eines befruchtenden Gottes der Weiden und der Viehzucht, welche auf diesen Inseln und Küsten viel betrieben wurde 1), als in der allgemeineren eines Gottes von befruchtender Kraft, wie dieses die ithyphallische Bildung andeutete und die Mysteriensage es durch verschiedene mythologische Combinationen zu motiviren suchte. So wurde Hermes auf Samothrake unter dem Namen Καδαίλος oder Κασαίλος neben der Gruppe der chthonischen Götter des Ackersegens verehrt, der Demeter Persephone und dem Pluton, welche in den Mysterien Axieros Axiokersa und Axiokersos genannt wurden 2), und auf Imbros,

Auf den Münzen von Lemoss, Imbros und Samothrake ist der Wider oder der Kopf des Widders und der Hermesstab ein gewähnliches Gepräge. Auf Lemoss ½ριμαίου ¼πας oder βρος, der blöchste Berg der lend, Aesch Agam 253. Soph, Philiket. 1459. Auf den M. von Thasso, Annoss, Sestos der Kopf des Hermes oder die Herme auf einem Thronsessel. Im Bosporos, wo er am engsten, ein ½ριμαίου Polyb. 4, 43.

<sup>2)</sup> Schol. Apollon. 1. 917 μποὶνται δι ἐν τῷ Σαμοδριάκη τοῖς Καξίους, ὡν Μποπαίες φηλι κὰι ἀνόμιστα. Τότασιος δι ἐἰοῦ τὰν ἀριὸμάν ἐξέωςς ἀν Καπαίες ἀν ἐκόμεσος. ἐξέιως μέν οὐν ἐπιτη ἡ ἐπμτην, ἔξίως και ἐξέιως και ἐξέιως και ἐξέιως ἐξέιως τὰ ἐκοι
μτηνος ἐξέιως και ἐξέιως κόγη. ἐξέιως και ἐδ ὁ ἐξοῦς ὁ ἐ προπτιθέμινος τέτας τος Καπαίλος ὁ Ἐρμῆς ἐπιτη, ὡς ἱπτορεί Διουναδόμοκος. Καθμίσιος nenti hai Էγλορη. 162 Schol, and die Tradition der Lehre
von den Accenten b. Arkad p. 56, 2, Cramer Anecd. Oxon. 2 p. 229, γεβ.
Esstatb. Il. 437, 36, nach welchem derselbe Herness auch Κάθης bidős.

wo dieselben Mysterien heimisch waren, nannte man ihn mit einem angeblich karischen Worte "Iuβραμος, welches identisch zu sein scheint mit dem griechischen Iμερος, dem Gott des erotischen Verlangens 1). Auch erzählte man von diesem ithyphallischen Hermes, welcher ein Sohn des Uranos und der Hemera, also ein Bruder der Aphrodite Urania genannt wurde (S. 265, 1), daß er zu solcher Brunst durch den Anblick der Persephone bewegt worden sei, oder daß von ihm und der chthonischen Artemis oder der Aphrodite Eros abstamme 2). Wie Hermes denn auch sonst nicht selten neben der Aphrodite verehrt wurde und namentlich die thebanische Mythe von der Elie des Kadmos und der Harmonia nur ein andrer Ausdruck derselben Paarung zu sein scheint: während die Sage von Pherae am boebeischen See in Thessalien, der an Weiden und Heerden reichen Gegend, dass Hermes dort mit der Brimo gebuhlt habe 3), jenes erotische Verhältnifs zur Artemis oder Persephone in andrer Ueberlieferung wiederholt, denn Brimo ist eine Nebenfigur der bekannten Artemis von Pherae. Also verschiedene mythologische Umschreibungen einer und derselben Naturkraft, die man sich als eine stark befruchtende männlichen Geschlechts dachte und deshalb mit den verschiedenen Göttinnen, welche den Segen des Erdbodens oder der Weide oder kosmische Befruchtung überhaupt bedeuteten, zusammenstellte und im Sinne des Alterthums mit gerecktem Gliede abbildete, wie dieses auch beim Dionysos, beim Prian, welcher bald für den Sohn des Dionysos bald für den des Hermes galt, und hin und wieder auch beim Zeus der Fall war. Gewifs ist diese Bildung des Her-

Κασμίλος scheint die Autorität des Kallimaches für sich zu haben, s. Varro l. l. 7, 34 und Statius Tullianus b. Macrob. S. 3, 8, 6.

Steph. B. "[μβρος νησος Ιερά Καβείρων καὶ Ερμοῦ, δη" Ιμβραμον λέγουσεν οί Κάρες, γεl. Conze Reise a. d. Ins. d. thrak. M. S. 96 und die dort mitgetheilte Inschrift: οί τετελεσμένοι Έρμη u. s. w. Auch der Name "[μβρασος auf Samos ist desselben Ursprungs, s. oben S. 126, 2.

<sup>2)</sup> Gè N. D. 3, 22, 56. Mercarins usus Caelo patro Die matro antas, cuius obscosius excitata natura (d. 1. para pudenda) truditur quod daspectur Proserpiane commotus sit. 23, 50 Cupido primus Mercurio et Diana prima (client 7. des Caus und der Peresphone) antas dicitar, secondus Mercurio et Caus und der Peresphone) antas dicitar, secondus Mercurio et Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de Caelo de

<sup>3)</sup> Propert. 2, 2, 11 Merrario sanctis fertar Bocheidos undis virgineum Brino composisse latas. Vgl. oben S. 246, in Eleusis galt der Heros Éponymos für cinen Sohn des Herues und der Artistor ober Artistor, welche für eine T. 4es Okeanoun die Schwester der Styx, aber auch für die Persephone oder ein derzelben nabe stehendes Wesen gehalten wurde, Paus. 1, 33, 7, Sebol. Apolion. 3, 847, Eustath I. p. 648, 33 – 42.

mes in Athen, wo sie seit der pelasgischen Vorzeit die herkömmliche geblieben war, auch bei dem alten angeblich vom Kekrops geweinten Holzbilde vorauszusetzen, welches Pausanias (1, 27, 1) im Tempel der Athena Polias mit Myrtenzweigen, dem heiligen Laube der Aphrodite, ganz verhüllt sah. Auf dem Kyllene von Arkadien und auf dem Vorgebirge gleiches Namens in Elis, wo Hermes gleichfalls seit alter Zeit verehrt wurde, war ein aufgerichteter Phallos das älteste Sinnbild des Gottes 1).

Eben dieser Dienst in Arkadien und den angrenzenden Gegenden von Argos bis Elis ist für die Mythologie insofern der wichtigste, als die alterthümlichen Fabeln von der Geburt des Hermes, wie die von dem Rinderdiebstahle und der Tödtung des Argos, sichtlich unter dem Einfluss dieser Gegenden sich entwickelt haben. Denn seine Geburt wurde gewöhnlich auf jenes die Berge des nördlichen Arkadiens weit überragende, Achaja südlich wie eine starke Mauer begrenzende Gebirge Kyllene verlegt, nach welchem er seit alter Zeit schlechtweg Kullnviog genannt zu werden pflegte 2). Seine Mutter ist Μαΐα d. h. das Mütterchen schlechthin, eine der Pleiaden, welche für Töchter des Atlas und der Okeanide Pleione galten, die sie auf dem Berge Kyllene geboren habe; was am natürlichsten von befruchtendem Regengewölk verstanden wird, wie es aus dem Schoofse des fernen Weltmeeres aufsteigt und sich um die Häupter des Gebirges über der Erde sammelt. Die ganze Fabel von der Geburt des Hermes und wie sich seine erfinderische und diebische Natur gleich nach seiner Geburt durch die Erfindung der Leier und das unbezwingliche Gelüste nach den Heerden Apollons offenbart habe wird ausführlich erzählt in dem Homerischen Hymnus auf Hermes, neben welchem verschiedene spätere Schriftsteller zu berücksichtigen sind 3). Ein Hymnus, in welchem Alkaeos dasselbe Thema von

<sup>1)</sup> Artemid. 1, 45 ε/δον δλ καλ Εν Κυλλήνη γενόμενος Εφικού άγαλμα αδελύ ελλο ή αδελον δεόμμουρογημένου λόγορ το της αντόχε. Vel. Lakina lup. Trag. 42 Κυλλήνου Φάλητε, Philostr. v. Apollon. 7, 20 p. 120 K. u. Hippol. ref. here. 5, γ 1 44 αδοίον ενοφώπου άπο τών κατω είναι ότα τα έννα όμεψο έχον. Vom Kyllene in Elis Paus. (5, δ. 7 τοῦ Εφικού δεί το δγαλμα.

So of rating περοποίες σέρουσαν, δροδού fert να εθδοΐού tert του βιάδρου.

2) 04. 24, 1, Pind. 01. 6, 71 fl., Schol. v. 129 fl., Paus. 8, 17, E. Curtius Pelop. 1, 199. Der Namo Κυλλήνη höngt zusammen mit κυλλός d. i. krumm, gewölbt γgl. κυλλος, γύης, γύαλου. Das an Wäldern und Treiche Gebirge gehötte größtentheli zum Gehötte two Phecoes, wo Hermes cifrig verehrt wurde, Paus. 8, 14, 7; 16, 1, wie auch zu Nonakris, Lykophr. 689, Steph. B.

<sup>3)</sup> Aotonin Lib. 23 nach Hesiod u. Nikander, Ovid M. 2, 679-707, Philostr. lmag. 1, 26, Apollod. 3, 10, 2.

seiner diebischen Natur und dem Rinderdiebstahle behandelt hatte, ist leider bis auf einige wenige Bruchstücke verloren gegangen 1).

Nach dem Hymnus der Sammlung welche den Namen Homers trägt hat Maia den Hermes vom Zeus, dem Wolkensammler und Thalbefruchter, in einer einsamen verborgenen Gebirgsgrotte und in dunkler Nacht, wo alle Götter und Menschen schliefen. empfangen. Am vierten Tage des Monates wurde er geboren. denn die Zahl vier war dem Hermes in demselben Sinne heilig, wie die Siebenzahl dem Apollo, daher ihm in Athen an jedem vierten Monatstage geopfert wurde und in Argos der vierte Monat seinen Namen führte?). Früh Morgens kam er zur Welt, um Mittag erfand er das schöne Saitenspiel, gegen Abend machte er sich auf die Heerden des Apollo zu bestehlen, so zeitig und rasch ent wickelt war die Natur dieses listigsten und gewandtesten unter allen Göttern. Die Mutter und hülfreiche Nymphen des Gebirges hatten ihn so sorgfältig gebadet und gewickelt 3), er aber hatte keine Ruhe in der Wiege, sondern rasch sprang er auf und erging sich im Freien. Da begegnet ihm eine Schildkröte, wie sie auf den griechischen Bergen bei feuchter Witterung viel gefunden werden 4). Ei! das soll mir ein lustiges Spielwerk werden, denkt er bei sich, trägt sie in die Höhle, tödtet das Thier und reinigt die Schale, setzt die beiden Hörner ein und zwischen ihnen den Steg, zieht darüber siehen Darmsaiten und versucht den Klang, der vortrefflich war. Gleich sang er nun schöne Lieder, wie junge Bursche sie beim Mahle singen, legte aber dann das Instru-

βουσὶ χαίρειν μάλιστα Απόλλωνα Αλκαίος Εθήλωσεν Εν βυνφ τὸ ε Γουην γοιάνης ὡς ὁ Γουης βους ὑς ελοιτο τοῦ Απόλλωνος Paus.
 20, 2. Dals der kyllenische Hermes besangen wurde lehrt fr. 5. Das schöne Gedicht von Horaz Od. 1, 10 soll eine Ueberarbeitung des Alkaeischen Hymnus sein.

<sup>3)</sup> Paus. 8, 16, 1, Schol. Pind. Öl. 6, 144. Nach Philostr. I. c. u. v. Apollon. 5, 15 p. 91 ward Hermes auf dem Gipfel des Olymp geboren und vou den Horen gepflegt.

<sup>4)</sup> Nördlich vom Kyllene, auf achaeischem Gebiete, lag ein Berg Χελυδόεκ (τὰ), wo Hermes angeblich die Schildkröte (χέλυς) gefunden und ihre Schale gereinigt hatte (δέρω f. ἐκδείρω) Paus. 8, 17, 4.

ment in seine Wiege und schlich wieder hinaus, diesesmal in diebischer Absieht und beim Anbruch der Nacht. Eben war die Sonne untergegangen als er in Pierien beim Olympos ankam, wo die Heerden des Apollo weideten. Davon trieber funfzig Kühe fort und wufste ihre Spuren und die seinigen so listig zu verwischen, daß sie nicht zu erkennen waren 1). Unbemerkt schlich er sich durch Thessalien und Boeotien, bis er bei Onchestos einen Alten traf, der die Nacht durch an einem Zaune arbeitete. Hermes beliehlt ihm Verschwiegenheit bei schwerer Strafe, aber der Alte läßt das Plaudern doch nicht; eine alte Episode dieser Fabel, welche von Nikander und Ovid ausführlicher erzählt wird. Der Alte heifst bei ihnen Battos d. h. der Schwätzer und er wohnte auf einem Felsen in Messenien, den man Bárrov σχοπιά d. h. des Schwätzers Warte nannte, ursprünglich vielleicht nur wegen eines geschwätzigen Echos. Kaum hatte er dem Gott Verschwiegenheit versprochen, so verrieth er diesem selbst, als er in verwandelter Gestalt zurückkehrte, um schnöden Lohn das Geheimnifs, worauf Hermes ihn in jenen Felsen verwandelte 2). In jenem Gedichte gelangt Hermes gegen Tagesanbruch mit seiner Beute über den Alpheios an den Meeresstrand und von dort in die Gegend von Pylos (Navarin), wo er die Rinder in einer durch ihn und die Heerden des Neleus und Nestor berühmt gewordenen Höhle verbirgt 3). zwei davon den Göttern opfert und darauf wieder in seinem Schlupfwinkel auf dem Kyllene sich verbirgt, ohne von Jemandem bemerkt zu werden. Wie ein Lüftchen schlüpfte er durch das

<sup>1)</sup> ἀντια ποιήσες δπλάς τὰς πρόσθεν ὅπισθεν, τὰς ὅ' ὅπιθεν πρόσθεν, κάτα ὅ' ἐμπαλιν αὐτὸς ἔβαινεν n. s. w. d. h. nachdem er ihnen die Vorderklanen hinten und die hintern vorne gesetzt hatte und indem er selbst rücklings ging, mit Reiserhündeln statt der Sandalen an den Füßen, um die Sparen noch hesser zu verherzen.

<sup>2)</sup> Birtroλoystiv ist sehwatzen. Bei Nikander werden die Thiere aus der fegend am Ossa und Pelion entführt, wo die Heerden des Admet weiden, 12 K\u00e4iben, 100 K\u00fche und der Siter, decen II. B\u00fcstelle an die Schw\u00e4naz bindet um die Spor zu verwischen. Er treitst ist durcht die Phihoitis Lo-kris Beeolein Megaris, das Gehiet von Korinth Argos Tegen beim Lykneihen und Masnalhseine Gehige vorbei zur Water des Battos, welche in Gehiete von Pylos weiden, gilt Battos für den Aufseher der Heerden des reichen Neleus.

<sup>3)</sup> Die Heerden des Neleus sind die durch Melampus aus Thessalien entführten, Paus. 4, 36, 3. Ueber jene Höhle s. O. Müller in Gerbards hyperb. röm. Stud. 1, 310, Curtius Pelop. 2, 177.

Schlüsselloch 1) in die Grotte und in seine Wiege, wo er nun die Tücher um sich zog und wie ein unschuldiges Kind da lag, das Saitenspiel in seiner Hand. Da macht sich mit dem ersten Strahle des Morgens Apollo auf um seine Rinder zu suchen, erfährt von jenem Alten bei Onchestos daß der Dieb vorbeigekommen, gelangt mit Hülfe seiner Seherkunde schnell nach Pylos, wo er auch die seltsam verworrenen Spuren findet, und schwingt sich alsbald hinauf zum Gipfel des Kyllene, wo Maja den Hermes geboren. Dieser duckt sich in seine Wiege und thut als ob er schliefe, und als Apollo heftig droht weifs Hermes so pfiffig zu lügen und zu grimassiren, daß der zürnende Bruder lachen mußte. Und als dieser ihn aus der Wiege nimmt und zwingen will, da weiß er sich in einer so wirksamen Weise zu wehren. daß Apollo ihn wohl laufen lassen mufste. So gingen sie denn mit einander auf den Olymp zum Vater Zeus, Hermes noch immer in seinem Betttuche, in das er sich gewickelt hatte. Zeus entscheidet daß der listige Dieb dem Bruder seine Heerde wieder herausgeben solle; worauf Hermes, um den Mächtigen ganz auf seine Seite zu bringen, nun auch sein schönes Saitenspiel erklingen liefs, was Apollo ganz entzückt. Und als er ihm vollends auch dieses gern und willig überlassen hatte, da wurden sie die allerbesten Freunde und Kameraden, Hermes und Apollo, welcher jenem nun für alle Zukunst die Weide von allem Vieh überliefs, wozu sich Hermes alsbald eine neue Musik erfunden hat, die sonst dem Pan zugeschriebene Hirtenflöte. Auch schenkte ihm Anollo den Zauberstab der Heroldsruthe und die Weifsagung der Thrien, welche Apollo noch als Knabe erfunden hatte, als er am Parnafs seine Heerde hütete, denn alle übrige Weifsagung, wo der Rath des Zeus im Spiele war, hatte er von diesem bekommen und Apollo durste davon nichts veräufsern. Und so ist es gekommen dass Apollo und Hermes ein sehr eng und innig verbundenes Brüderpaar wurden, das sich gegenseitig in allen Dingen hilft und vertritt, wie sich ihre Thätigkeit denn wirklich bei aller Verschiedenheit ihres Wesens in vielen Punkten berührt und ergänzt. Apollo ist der allgemeine Verkündiger der Beschlüsse des Zeus, sein Mund und Prophet. Hermes die vollstreckende rechte Hand des Zeus, sein Ausrichter (διάκτορος), der überall durchdringende, jeden Auftrag gewandt und listig vollziehende Bote: beide Brüder

Ebenso das Traumbild Od. 4, 802 ξς θάλαμον δ' εἰσῆλθε παρὰ κληῖδος ξμάντα, vgl. v. 838.

auch an Gestalt und Gemüth einander nahe verwandt (Od. 8, 334 ff.), blühende und krättige Jinglinge, beide Hirten, beide Freunde der Musik und der Palaestra, beide auf allen Strafsen und Plätzen zu Hause, Apollon als ἀγυιεύς, Hermes als ἐνόδιος, beide auch in dem örtlichen Gottesdienste oft neben einander verehrt ¹).

Und die Bedeutung dieser oft erwähnten Heerden des Apollo und des von der Kunst und Dichtung immer geslissentlich hervorgehobenen Rinderdiebstahls? Er ist verschieden erklärt worden, doch wird man am richtigsten auf die schon aus Homer bekannten Heerden des Helios zurückgehen, die kaum etwas Anderes bedeuten können als die Tage des Jahres. Ein altes und weit verbreitetes Bild, die Tage in ihrer regelmäßig verlaufenden Lichterscheinung, wie sie in der stetigen Folge von Morgen und Abend hinter einander kommen und gehen, auftreten und wieder verschwinden, mit einer wandelnden Heerde zu vergleichen, deren einzelne Stücke den einzelnen Tagen oder Sonnen entsprechen: ein Bild welches sogar vielleicht zu dem gemeinsamen mythologischen Stammcapitale der indogermanischen Völkerfamilie gehört2). In der griechischen Mythologie wird es uns oft wieder begegnen, beim Helios, in den Sagen vom König Minos auf Kreta, vom König Augeias in Elis, endlich in der Sage von dem Raube der Riesen Alkvoneus und Gervon, denen Herakles ihren Raub wieder abjagt. Und zwar scheint in dieser Sage die Entführung der Rinder des Helios durch jene Riesen, in denen die Macht des Winters personificirt ist, das allmäliche Abnehmen der Tage gemeint zu sein welche der Winter in seine Höhle treibt, bis Herakles sie wieder befreit und iene Riesen todtschlägt. Dahingegen man bei jener Dichtung von Apollo und Hermes richtiger mit Welcker 3) an den regelmäßigen Wechsel von Licht und Dunkel

Sa wurden sie im karnensischen Haine in Messenien als v\u00f6uton then einander verehrt, a. obens, 1.984, in Olympin galt ihnen einer der sechs Alt\u00e4re, noch Paus, 5, 14, 6 als musischen G\u00e4ttern, vgl. Schol. Pind. Ol. 5, 10. Finder stillete in Theben Blder von beiden, des Ap, \u00e4\u00fcg\u00f6\u00fcg\u00fcorg\u00fc\u00fcn\u00fcd\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00fc\u00fc\u00fc\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u

<sup>2)</sup> Auch die Veden wissen von Rüben oder Stieren des Indra, welche der finstre Ahi raubt und Indra wieder aus dessen Höble befreit. Sie werden bald für Wolken erklört bald für Sonnenstrablen, Lichtstrahlen.

Gr. Götterl. 1, 338 ff. Auch Webrmann das Wesen und Wirken des Hermes 2, 17, Magdeb. 1849, war der richtigen Erklärung nabe.

denken wird, wie er sich mit jedem Morgen und mit jedem Abend als neues und unbegreilliches Wunder darstellt. Hermes schleicht mit einbrechender Dämmerung aus seiner Höhle, entführt die aldem strahlenden Götterberge weidenden Rinder, verbirgt sie am westlichen Strande von Griechenland in der Höhle von Pylos, welches Wort den Griechen von selbst an Finsterniß und der Pforten der Unterwelt erinnerte, um endlich mit Tagesanbruch wieder in seine eigne Höhle auf dem Kyllene zu schlüpfen, wie ein Lüftchen, wie ein Feiner Nobel 1). Apollo macht sich beim ersten Aufleuchten der Morgenröttle auf um sie wiederzufinden und heimzutreiben. Wie gewöhnlich ist der regelmäfsige und immer sich wiederholende Vorgang der Natur in der Mythologie zu einem einmaligen Vorgange der Göttergeschichte geworden.

Nicht minder alterthümlich und in demselben Geiste gedichtet ist die Fabel von der Argostödtung, auf welche schon Homer und Hesiod so oft durch den Namen des starken Argeiphontes (xocrts Argeischern) binweisen. Ohne Zweifel ist diese Fabel argivischen Ursprungs, da sie mit dem dortigen Culte der Hera und mit der Fabel von der Io aufs engste zusammenhängt 1).

Io ist der Mond in der Gestalt einer seldnen Frau, welche die Priesterin der Himmelskönigin ist, aber zugleich die Liebe des Zeus erregt und darüber in eine Kuh verwandelt wird. Ihr Aufseher ist Argos Panoptes d. h. der Allseher, der Kuhhirt mit den tausend Augen, wie Aeschylos ihn nennt?). Ein Kiese von gewaltiger Kraft, welcher auf einigen Vasenbildern wie der italische lanus zwei Häupter lat't und nach der Ueberlieferung der

<sup>1)</sup> H. in Merc. 147 αὖρη ὁπωριγη ἐναλέγειος ἐντ' ὁμέχλη. Βεί Philostr. Imag. 1, 25 welden die Rinder an Θίγημη, scheeweits mit goldnen Hörnern. Hermes verbirgt sie in derselben Gegend in einer Schlacht (χάσμα γής), nicht damit sie verloren gehen sollen, ἀλλ' ὡς ἀφανεσθεῖεν ἐς μέσν ημέφαν.

Beide Faheln, Io und Argos, wurden von Enboca, der Trift beim T. der Hera (S. 125, 2), ziemlich früh auf die Insel Euboca übertragen, Steph. B. Maurts und Togowoa.

<sup>3).</sup> Acech, Prom. 56% eldoslov Jelyou 1934vrojs — rior uniquenzòv itaqondra gloviera. Erdiglovene ist er als Riose. Man dache in m sich mit einem Stierfell bekleidet, Apollod. 2, 1, 2, nannte ina nher anch "den Hund" der Hera, in deusselben Sinne wie die Erisque und Kreen Hunde des Pluton, die Harpyien Hunde des Zeus heijsen. Daher Hermes zoväyzgs bel Hipponax fr. 1 d. Hundwürger, Alogyacopyra,

<sup>4)</sup> B. Rochette choix d. peint. p. 212. Kratio, welcher in einer Harbortzu keltelten Komödie die Philosophen sciener Zeit verspettete, scheint den Chor derselhen nach Art des Argos Panoptes ausgestattet zu haben d. h. mit einem Doppelschädel und einer Euzahl von Augen, s. Meineke fr. com. Gr. 2, 1 p. 102.

Dichter mit seinen Augen, die bald über den ganzen Körper bald über Vorder- und Hinterkopf vertheilt sind, abwechselnd schlief und wachte, indem er einige beim Aufgang der Gestirne öffnet andre bei ihrem Untergange schliefst1): ohne Zweifel ein Bild des gestirnten Himmels mit den Tausenden seiner funkelnden Augen, welche bald aufleuchten bald wieder zufallen, wie denn selbst der Name "Agyog bildlich ist und den Leuchtenden, den Schimmernden bedeutet 2). Hermes erhält vom Zeus den Auftrag die Kuh durch List zu entführen 3), was er nach der gewöhnlichen Erzählung dadurch erreicht daß er durch seinen Zauberstab und das Spiel seiner Hirtenflöte erst die Augen des Riesen alle einschläfert und ihm dann mit der Harpe den Kopf abschneidet, weswegen er nach der Erklärung der Alten, welche die neuere Etymologie aber nicht gelten lassen will, Αργειφόντης d. h. der Argostödter genannt wurde 4). Die Augen des Getödteten setzt Hera auf den Schwanz ihres Lieblingsvogels, des Pfaus. welcher gleichfalls an den gestirnten Himmel erinnerte 5). Also kann Hermes auch in dem Zusammenhange dieser Mythe nur

<sup>1)</sup> Eurip Phoen. 1114. Einer der Helden hat als Schildzeichen στετοί Πενότητη δμμαση δελορόντα, τὰ μὲν τὰν ἀστορον Επικολείζαιν δριματα βελογοντα, τὰ δὲ κρόπτοντα δινόντων μέτα. Die Schollen heisen sieh u. a. auf Pherekydes, nach welchem Hern ihm ein Auge an den Hinterkopf gesetzt und den Schild genommen halte, und den Acquinios wo evon ihr hielsz καθ ο Επικονον Δηρον Τι κρατερόν τα μέγαν τι τέτρασιν όμ δαλμοϊσιν διομμανον διθα καλ διγθα, ἀκαιματον δε οἱ δορά εὐ μέγος οἰλ οἱ δίνησον nitrest κὴν βιλεμόριους, gudaxy δὶ Σίγε μέπα-δον πείνο. Durch andre Bichter wurde er totus ocaleus Plant. Asial. δι Αγερο Panoptes, Bert. 1859. Med und de manner tercheint, grant Argola Panoptes, Bert. 1859. Med und de Margo Panoptes, Bert. 1859. Med und de Margo Panoptes, Bert. 1859. Med und de Margo Panoptes, Bert. 1859. Med und de Margo Panoptes de de Sibergen and die lo zelend die übergen auf die lo zelend die übergen auf die lo zelend die übergen auf die lo zelend die übergen auf die Desche die de Sibergen auch de de Desch auch de de Desch die de Sibergen auch de de Desch auch de de Desch auch de de Desch auch de de Desch auch de de Desch auch de de Desch auch de de Desch auch de de Desch auch de desch auch de de Desch auch de de Desch auch de de Desch auch de de Desch auch de de Desch auch de de Desch auch de desch auch de de Desch auch de desch auch de desch auch de desch auch de desch auch de desch auch de desch auch desch auch de desch auch de desch auch de desch auch de desch auch de desch auch de desch auch desch auch de desch auch de desch auch desch auch desch auch desch auch desch auch desch auch desch auch desch auch desch auch desch auch desch auch desch auch desch auch desch auch desch auch desch auch desch auch desch auch desch auch desch auch desch auch desch auch desch auch desch auch desch auch desch auch desch auch desch auch desch auch desch auch desch auch desch auch desch auch desch auch desch auch desch auch desch auch desch auch desch auch desch auch desch auch desch auch desch auch desch auch desch auch d

<sup>4)</sup> Schon die Alten erklieten verschieden, s. Hes. Et. M. v., M. Schnid Blögn. 237, Gorut 16, nach welchem Agystyoftry zu verstehen ist wie ägystyotry äxo toö drywis närra gotysis närra gotysis nären gotysis nären gotysis nären gotysis nären gotysis nären gotysis nären gotysis nären gotysis nären gotysis nären gotysis nären gotysis nären gotysis nären gotysis nären gotysis nären gotysis nären gotysis nären gotysis nären gotysis nären gotysis nären gotysis nären gotysis nären gotysis nären gotysis nären gotysis nären gotysis nären gotysis nären gotysis nären gotysis nären gotysis nären gotysis nären gotysis nären gotysis nären gotysis nären gotysis nären gotysis nären gotysis nären gotysis nären gotysis nären gotysis nären gotysis nären gotysis nären gotysis nären gotysis nären gotysis nären gotysis nären gotysis nären gotysis nären gotysis nären gotysis nären gotysis nären gotysis nären kantan 
S. ohen S. 133, 1. Der Pfau stammt aus Indien, auch der griechische Name ταώς.

der listige und nebelnde Gott des Wechsels zwischen Licht und Finsterniss sein, wie die Sage denn von einem Sohne des Hermes wufste, welcher im Grunde nur eine andre Gestalt des Hermes selbst zu sein scheint, in dem diese Eigenschaft noch bestimmter hervorgehoben wird. Es ist dieses Autolykos, der am Parnafs heimische Grofsvater des Odysseus, welcher alle Menschen an Schlaubeit und diebischer Gewandtheit übertraf 1), wie sein Vater Heerden stiehlt und von diesem die Gabe bekommen hatte dass ihm Alles unter den Händen unsichtbar wurde, wie Hesiod sich ausdrückt, oder, wie Andre erzählten, daß er Weiß in Schwarz, Schwarz in Weifs, Gehörntes in Ungehörntes und umgekehrt verwandeln konnte. Nur daß Hermes als diebischer Entführer der Mondkulı nicht die Dämmerung des Abends und der Nacht bedeuten kann, wie bei der Entführung der Rinder Apollons, sondern er wird in diesem Zusammenhange den Tag bedeuten welcher dem Leuchten der Sterne ein Ende macht. Oder sollte durch diese Fabel der Wechsel des Mondes vom Vollmonde zuerst zum abnehmenden Monde d. h. zur gehörnten Kuh, dann zum erblassenden Neumonde angedeutet werden, welcher durch Hermes den Augen des Himmels gleichsam entzogen wird, bis er in rastloser Wanderung von neuem als gehörnte Kuh am Himmel erscheint und endlich im fernen Morgenlande seine volle Schönheit wieder erlangt?

So leiten auch hier die Reste der Naturreligion zu dem Verständnisse und der Verknüpfung der einzelnen Eigenschaften des Gottes, mit welchen er in die verschiedensten Kreise des Natur-Götter- und menschlichen Lebens und Treibens eingreift.

Zunächst ist er als Gott der Befruchtung ein sehr wohlthätiger, das Leben der Erde zu allen guten Gaben erregender Gott und als solcher der Gute, der Segenspender schlechthin, wie

<sup>1) 0</sup>d. 19, 305 ζε ἀνθομίστους λεθεπατο κλεπτασίνη δ' τόμος τις λεός δεί ο διανής είδακεν Τόμικος. Τεκτι. Εικφορη, 34 Κατον γόρ Εππους τι καὶ βόως καὶ ποιωνια τὰς αφηραγίδες αὐτοὰ μετεποιεί καὶ Δελάνθανε τοὺς ἀμποίας αὐτοὰ, κῶς ψηα καὶ 'Πείσδος' πόκεια γόρ όποια λεάρτακεν (Ε. Μ. 21, 26 ὅτι κα χεραλ λεάρτακεν), αὐτόλεια παντα τέγοσεν. (Ε.) Phreekydes δ. Schol. 0d. 19, 432, Ovid Μ. 11, 313 furtum ingeniosus ad omne, candida de nigris et de candenthus stra qui facrer advanct, partine non degener artis. Highi f. 201 tu quiequid surrepiusaet in quamennque effigiem vellet transmutaretur, ex albo in nigrum vel ex nigro danselhe ausgegaget h. Albricius drov. imag. β De albis vero nigra et de nigris alba facichat, quod osteoditur per cius pileum semialbum et semingrum. Autolysko bestahl die Heredên des Eurytox and des Sirybpo.

dieses die alten Epithete έριούνιος oder έριούνης, δώτωρ ἐάων, αχάχητα und σώχος ausdrücken, welches letztere dasselbe bedeutet wie σωτήρ 1). Da Hermes zugleich der Unterwelt angehort, nelimlich als Psychopompos, und εριούνιος hin und wieder durch y 9 óviog erklärt wird2), so hat man geglaubt ihn des wegen überhaupt zu den chthonischen Göttern d. h. den befruchtenden Mächten der tiefen Erde rechnen zu müssen. Doch scheint er ein Gott der Unterwelt nur insofern zu sein, als das ihm eigenthümliche Gebiet der nebelnden Lust und des Zwielichts von selbst zu der Vorstellung der nebelnden und dunkelnden Welt des Untergangs und der Verstorbenen hinüberleitete, nicht als ob er wie Demeter Persephone Pluton als bleibend in der Erdtiefe existirend oder von dort wirksam gedacht worden wäre. Vielmehr sind Höhen und Berge die ältesten Stätten seiner Verehrung, sowohl in Arkadien als in Boeotien und auf Lemnos, und die Oeffentlichkeit der Märkte und Gymnasien sammt der ganzen Rührigkeit und praktischen Geschäftigkeit seines Wesens passen vollends nicht zur chthonischen Natur. Auch erklären ältere Dichter das Prädikat έριούνιος durch seine listige Natur 3), und in der That war der Gewinn, den Hermes brachte und um dessentwillen man ihn auch zegðigog nannte, eben so oft eine Folge des Glücks oder der List z. B. der Diebe oder der verborgnen Kunde z. B. eines Schatzgräbers 4), als dafs man deswegen immer an den natürlichen Segen der Befruchtung zu denken brauchte, welchen die ithyphallische Bildung andeutet. Dasselbe gilt von dem gleichfalls sehr alten Epithete ακακητα, welches mehr die Bedeutung einer wohlthätigen Kraft im Allgemeinen als die bestimmtere einer besondern Art von Segen hatte 5). In Arkadien

<sup>1)</sup> II. 20, 72 σώχος ξριούνιος Έρμης. Das Wort hängt zusammen mit σκος σόος σώς heil, davon σώζω und σωκέω, Aesch. Eum. 36, Soph. El. 119.

<sup>2)</sup> Arist. Ran. 1144 τον έριούνιον Έρμην χθόνιον προσείπε, vgl. Et. M. v. und Antonin Lib. 25, wo of Egrouvior für of y36vior d.h. Hades und Persephone gesagt ist. Anch konnten diese recht wohl torovior genannt werden, ohne dufs deshalh alle έριούνισι auch γθόνισι sind. Hermes έριχθόνιος s. oben S. 159, 2.

<sup>3) 11.20, 35</sup> ξοιούνης Έρμείας, δς ἐπὶ φρεσὶ πενκαλίμησι κέκασται. Βο Ροσονία Β. Β. Μ. Έρμείαν δὲ πατήρ ξοιούνιον ὧνόμας ἀντον, πάντας γάρ μάκασάς τε δεούς δνητούς τ' ἀνδρώπους κέρδεσι κλεπτοσύναισι τ' έχαινυτο τεχνηέσσαις. Das Wort ist zusammengesetzt aus έρι und ὄτημι. Also μέγαλοφελής. 4) Alkiphr. 3, 47, Lukian Tim. 41.

II. 16, 185, Od. 24, 10, Hesiod b. Strabo 1, 60. Prometheus ακά-

hatte dieser Beiname einem Orte den Namen gegeben, welcher im Maenalischen Gebirge lag und gleichfalls von der Jugend des Hermes erzählte, wie man denn auch in Boeotien zu Theben und zu Tanagra eigenthümliche Sagen davon hatte (Paus. 8, 36, 6). Also wird der Segen des Hermes, wenn von diesem insbesondere die Rede ist, immer je nach der Natur des Landes in welchem er verehrt wurde, oder nach dem Zusammenhange der Sage oder des Gottesdienstes einer näheren Bestimmung bedürfen. In Arkadien dem Lande der Berge, der Triften, der Viebzucht 1), galt er vorzugsweise für einen Gott der Weiden, aber auch für den Pfleger des jungen Arkas, also für κουφοτρόφος, wie er sonst den kleinen Herakles oder das Dionysoskind auf seinen Armen trägt, entweder um ihn den nährenden Nymphen zu überbringen oder um ihn selbst zu nähren 2). Dahingegen er in andern Gegenden für einen Gott des Getreidesegens gehalten wurde<sup>3</sup>), aber auch für einen Gott der ehelichen Befruchtung und für einen Mehrer der Bevölkerung 4), oder für einen Heilgott, wie in der Odyssee, wenn er die Wurzel, welche den Helden dieses Gedichts gegen den Zauber der Kirke schützen sollte, aus der Erde ziebt und bei andern Gelegenheiten 5). So hatte auch Hermes xquogópog d. h. der Widderträger zu Tanagra die Bedeutung eines Heil- und Sühngottes. Die Sage erzählte daß er die Stadt durch Umtragung eines Widders von der Pest befreit hatte, daher beim Feste des Gottes der schönste Ephebe mit einem Bocke auf der Schulter um die Stadt gehen mußte, ein Gebrauch welcher nach Art iener im Culte des Zeus der Höhen herkömmlichen Sühnungen zu erklären sein wird 6).

αητα b. Hesiod th. 614, Dareios ἀκάκας Aeseh. Pers. 852, Pluton ἀκάκης C. I. n. 1067. Nach Döderlein Homer. Glossar. 1, 132 wäre es van ἀκεῖσθαι und einem Aorist ἀκακεῖγ abzuleiten, also der Heilende, der Beruhigende.

H. in Merc. 2 Κυλλήνης μεθέοντα καὶ Αρκαθίης πολυμήλου.
 Vgl. die Schilderung Arkadiens b. Philostrat v. Apollon. 8, 12. Hesych εριφύλλιον τον Απολλώνα καὶ τον Έρωβν.

Haupt in den Ber. der G. d. W. zu Leipzig 1849 S. 44.
 Auf Samothrake s. oben S. 296. Auch die Münzen von Aenos deuten darauf, s. Müller D. A. K. 2 t. 28, 297. 298.

<sup>4)</sup> Hes.  $\ell\pi\iota\theta$  ala $\mu\iota\eta\eta$  'Eq $\mu\bar{\eta}$ ;  $\ell\nu$  Ebβol $\mu$ . Auch kennt derselbe einen H,  $\alpha\delta\xi\iota\partial\eta \mu o\varsigma$ .

<sup>5)</sup> Od. 10, 286 ἀλλ' ἄγε δή σε κακών ἐκλύσομαι ἢδὲ σαώσω n.s.w. VgI Paus, 6, 26, 3 u. Cornut. 16 ὅθεν καὶ τὴν Ὑγείαν αὐτῷ συνῷκισαν, 6) Paus. 9, 22, 2, vgl. oben S. 112. Hermes und Athena reinigen die Proetiden auf Geheiß des Zeus, Apollod. 2, 1, 5.

Am meisten wurde freilich überall seine Lust an der Heerde und am Hirtenleben hervorgehoben, die zu den Praedikaten vóμιος und ἐπιμήλιος (Paus. 9, 34,2) Veranlassung gegeben hatte. Zunächst betrifft diese Fürsorge das Zuchtvieh, Rinder Schafe Böcke, in weiterer Ausdehnung aber auch Pferde Maulesel Hunde und selbst wilde Thiere, Lowen und Eber 1). Dass ihm diese Eigenschaft von den Pelasgern her erb- und eigenthümlich war beweist außer Arkadien die Sage von Samothrake daß Saon, der erste Ansiedler dieser Insel, ein Sohn des Hermes und der Privn d. h. der Göttin der Schafheerde gewesen sei 2). Aehnlich heifst es in der Ilias von dem Troer llioneus, einem Sohne des heerdenreichen Phorbas (des Weiders), daß Hermes ihn vor allen Troern geliebt und ihm seinen großen Reichthum geschenkt habe, Πολυμήλη aber, die jener samothrakischen Rhene entspricht, von ihm den Eudoros geboren habe<sup>8</sup>). Heerdenreichthum aber ist in allen alten Sagen Reichthum überhaupt (pecunia) und ein Praedikat der königlichen Macht, daher auch der goldne Widder, das so bedeutsame Symbol der königlichen Herrschaft der Atriden, vom Hermes stammt; auch das Scepter der Atriden (Il. 2, 100) welches von Hephäestos an Zeus, von diesem an Hermes, durch diesen an Pelops und Atreus gelangt. Indessen wird Hermes selbst keineswegs königlich und vornehm, sondern immer als schlichter Hirte gedacht, der seinen Bock bald führt bald über den Schultern trägt und dabei gewöhnlich mit dem milog versehen ist, einer runden Filzkappe wie sie die Schiffer und Hirten gegen Wind und Wetter in jenen Gegenden noch zu tragen pflegen. Auch die Weißsagung der Thrien, welche Apollo dem Hermes schenkt, eine der zahlreichen Arten von künstlicher Divination wie sie in Griechenland unter dem Volke immer sehr beliebt waren, darf für eine Erfindung der Hirten vom Parnafs gelten 4). So sind ferner die Sitten des Hermes manchmal im höch-

<sup>1)</sup> Hom. H. 567 ff. Vgl. das Vasenb. El. céramogr. 3, 85.

Schol. Apollon. 1, 917, Diod. 5,48. Σάος und Σάων, nach Andern der Sohn des Zeus und einer Nymphe, ist i. q. Σώχος, also eigentlich wohl Hermes selbst. Dionys. H. 1, 61 nennt Σάμων einen S. des Hermes und einer kyllenischen Nymphe Arkadiens.

II. 14, 490; 16, 179. Πόλυβος ein S. des Hermes und der Εὐβοία Athen. 7, 47, vgl. Nicol. Damase. fr. 15.

<sup>4)</sup> Der Hymnns vs. 551 - 563, we seit G. Hermann Goral gelesen wird, nennt sie drei geflügelte Schwestern, deren Hanpt mit Mehl bestreut sei und welche, wenn sie sich mit Honig begeistert, das Richtige wahrsagen, sonst nicht. Andre nennen θριαί mantische Loose (ψηφοι) und eine Erfindung der drei Thrieu, Kallim, Ap. 45, Zenob, 5, 75, Hes. Et. M. v.

sten Grade bukolisch ja cynisch 1), desgleichen seine Liebschaften. Am liebsten verkehrt er mit den Nymphen des Waldes und der Trift z. B. mit denen des troischen Ida, mit welchen auch die Silenen des Gebirges buhlen (H. in Ven. 262); daher in der Odyssee Eumaeos einen Theil des geschlachteten Schweines Hermes und den Nymphen darbringt, zu welchen Versen die alten Ausleger andere Beweisstellen seiner bukolischen Natur anführen 2). Darum galt auch der schöne Daphnis von Sicilien für seinen Sohn oder Liebling, iene elegische Hirtengestalt von welcher nach dem Vorgange des Stesichoros die alexandrinischen Dichter sangen. Und auch Pan war nach der gewöhnlichen Sage ein Sohn des Hermes, wie die Nymphen im Hom. Hymn. (19, 28) singen daß Hermes in das quellenreiche Arkadien, das Vaterland der Schafzucht gegangen sei und beim Dryops, dem personificirten Waldmenschen die Schafe gehütet und mit seiner Tochter den Pan gezeugt habe.

Nicht minder alterthümlich sind die Vorstellungen welche sich mit Hermes eródiog d. h. dem allgegenwärtigen Schutzgott der Wege beschäftigen, wobei sich der Gedanke an den überall geschäftigen und thätigen Gott auf eigenthümliche Weise mit dem an den Gott des Segens und der Befruchtung durchdringt. Namentlich gehört dahin die alterthümliche Darstellung und Verehrung des Hermes durch aufgeschüttete Steinhaufen und durch viereckige Pfeilerbildung, wie wir beim Apollo ανυιεύς die gleichartige Darstellung in der Form einer Spitzsäule kennen gelernt haben (S. 211). Solche Steinhaufen, durch welche zugleich der praktische Zweck der Wegereinigung erreicht und an den Hermes erinnert wurde, hießen in Griechenland seit alter Zeit έρμαΐα oder έρμαῖοι λόφοι und werden in den verschiedensten Gegenden erwähnt3). Schon die Odyssee kennt einen solchen

Zu Pharae in Achaja wurde eine eigenthümliche Art von Divination durch begegnende Klänge unter dem Schutze des Hermes ausgeübt, Paus. 7, 22, 2. Es ist die μαντική ἀπὸ κληδόνων, welche vorzüglich in Smyrna blühte, 9, 11, 5, Aristid. 1 p. 754.
 Hymn. 295 ff. Vgl. Dio Chrysost. or. 6 p. 104 ed. Emper.

<sup>2)</sup> Od. 14, 435, wo die Scholien u. Eustath. diese Worte aus dem Jambegr. Simonides anführen: θύουσι Νύμιμαις τῷ τε Μαιάδος τόχω, οὐτοι γὰρ ἀνδρῶν τημελοῦσι ποιμένων. Vgl. Aristoph. Thesm. 977 Έρμῆν τε νόμιον άντομαι και Πάνα και Νύμφας φίλας. Aristid. 2 p. 708 Ddf. τὸν Ερμήν ὡς χορηγὸν ἀελ προσαγορεύουσι τῶν Νυμφῶν.

Das Wort hängt zusammen mit ξομα, s. Buttmann Lexil. 1, 111,
 Dio Chrys. or. 78 p. 763 ωστε μεγάλα ξοματα άθροιζεσθαι λίθων.

am Wege bei der Stadt Ithaka (16, 471), Strabo bemerkte viele in Elis an den Wegen (8, 343), Pausanias an der Grenze von Messenien und Arkadien (8, 34, 3) und neuere Reisende haben dergleichen noch jetzt als Grenzmarken und Wegezeichen in Griechenland, andere dieselbe Sitte durch solche Steinhaufen am Wege der Gottheit seine Verehrung auszudrücken in andern Ländern beobachtet 1). In Griechenland erhielten sie sich am längsten an Kreuzwegen, indem jeder Vorübergehende einen Stein hinzuwarf oder den Steinhaufen mit Oel salbte oder Kränze und Bänder und allerlei Erstlinge darbrachte<sup>2</sup>). Gewöhnlich wurden in solchen Haufen zugleich Pfeiler von Holz oder von Stein aufgerichtet, die mit dem männlichen Geschlechtszeichen versehen dem Wanderer die Gegenwart des Hermes έριούνιος noch deutlicher vergegenwärtigten. Daraus ist die sogenannte Herme im engeren Sinne des Wortes entstanden, welche gleichfalls zunächst blos als Darstellung des hülfreichen Gottes der Wege und alles öffentlichen Verkehrs aufzufassen sein wird, bis sie mit der Zeit auch auf die Darstellung andrer Götter übertragen und in Athen zu einer allgemeinen Kunstform ausgebildet wurde. Das Eigenthümliche besteht in der viereckigen Pfeilerbildung3), welche beim Hermes durch die Vorliebe seines Gottesdienstes für die Vierzahl gerechtfertigt schien. Ueberdies eignete sie sich am besten zur Aufstellung an den Strafsen, auf öffentlichen Plätzen und vor den Thuren, von welchen letzteren Hermes als Gott eines gesegneten Aus- und Eingangs schon im Hymnus den Namen πυληδόχος d. h. der Pförtner und in Athen mit Beziehung auf die den Alten eigenthümliche Einrichtung der Thüren den Namen στροφαίος führt 4). Denn in Athen gab es solcher Wegehermen eine sehr große Menge, auf den Straßen und öffentlichen Plät-

1) Rofs Peloponn. 1 S. 18. 174. Aehuliche Steinbaufen sah Strabo

in Aegypten 17, 818. Vgl. die Salhsteine der Genesis und die Ohos der Mongolen, Stuhr Religionssyst. d. beidn. Völker d. O. S. 254 u. v. Tschudi Pern 2, 77, Huc Souv. d'un voy. dans la Tartarie, le Thibet et la Chine P. 1850. 1 p. 25 sqq. 2) Theophr. Char. 16 m. d. Note v. Casaub. Vgl. die drollige Fabel b.

Babr. 48, Corout. 16, Phot. v. Equator.

<sup>3)</sup> Thukyd. 6, 27 είσι δε κατά το επιχώριον ή τετράγωνος εργασία πολλοί και έν ίδίοις προθύροις και έν Ιεροίς, vgl. Paus. 4, 33, 4 'Aθηναίων γάρ τὸ σχημα τὸ τετράγωνόν έστιν τοῖς Ερμαίς καὶ παρά τούτων μεμάθηκασιν οἱ ἄλλοι.

Aristoph. Plut. 1153, Poll. 8, 72, Hes. Phot. v. Vgl. Artemis στροφαία oben S. 234, 1, von στροφεύς d. i. cardo. Besonders zablreich waren in Athen die Hermen in der Gegend der bunten Halle und der Königsballe, Harpokr. v. Έρμαῖ.

zen, in den Gymnasien, an den Thoren der Privathäuser und öffentlichen Gebäude, von denen die meisten in jener Nacht die so viel Unheil anrichtete von den s. g. Hermokopiden an den Köpfen und Gliedern verstümmelt wurden, welche immer wesentlich zur Sache gehörten 1). Ferner standen sie auf Kreuzwegen, wo die Köpfe und Glieder nach der Anzahl der Wege verdreifacht oder vervierfacht wurden, daher Ερμής τρικέφαλος, τετρακέφαλος: auch an Durchgängen in der Stadt, daher Ερμής δ πρὸς τῆ πυλίδι, eine besonders bekannte Herme in der Stadt, und προπύλαιος am Eingange zur Burg. Außer Attika war diese Bildung vornehmlich in Arkadien verbreitet (Paus, 8, 48, 4), aber später auch sonst ziemlich allgemein, auch auf Grenzen z. B. der argolisch-lakedaemonischen (Paus. 2, 38, 7) und an den Landstrafsen mit Stadienbezeichnung und Angaben über die Richtung der Wege, ferner sehr allgemein in Palaestren und Gymnasien, endlich auch als tragende Mittelglieder an allerlei Utensilien und Mobilien, z. B. als Spinnrocken (δ γέρων Poll. 7, 73) und an Bettstellen. Das wesentliche der Vorstellung ist immer der gute und allgegenwärtige Hermes έριούνιος, welcher als ένόδιος, δότος, ήγεμόνιος, άγήτωρ oder wie man ihn sonst nannte2) alle Wege des menschlichen Verkehrs mit seinem Segen erfüllte und destialb als solcher in den verschiedensten Berufskreisen vereirt wurde, auch von den Jägern3) und von den Soldaten. Auch nannte man deshalb jeden unverhofften Fund am Wege eine Gabe des Hermes (Lougior), wie man diesen Gott überhaupt in den verschiedensten Beziehungen für einen Gott des Glücks und aller Ueberraschungen und Gaben des Glücks anzusehen gewohnt war 4).

<sup>1)</sup> Macrob. S. 1, 19, 14 plerapae etiam simulaera Mercarii quadrato stata figuranta solo capite insignita et virilibus erectis. Die Extramitäte fehlten, der Heroddsstab pliegte hinzugemalt zu werden, anch trat woll ein limation hinzu. Die ültere Bildang war die mit bärtigem Kopfe und stebendem Gliede, die jüngere die mit jugendlich anmuthigem Kopfe und stahlaffen Gliede. Am Pfeiler las man allerlet Sprüche, Gonnen, Räthsel, anch Wegchestimmongen u. dgl. Vgl. E. Cartius Wegehau der Gr. 43 u. Gerhard Hernembilder auf griech, Vasen, Abb. A. Berl. Akv. V. J. 1555.

ήγεμόνιος in Athen, wo ihm die Strategen im Prübjahre opferten, Arist. Plut. 1159, C. I. n. 157, ἀγήτως in Megalopolis, P. 8, 31, 4, δόμος Hes.

Arrian d. venat. 34 υῦτω τοι καὶ τοὺς ἐπὶ βήρα ἐαπουδακότας οῦ ἢ ἀμελεῖν τῆς Ἀρτέμιδος τῆς ἀγροτέρας οὐδὶ Ἀπόλλωνος οὐδὲ Πανὸς οὐδὲ Νυμαῶν οὐδὲ Ἑρμοῦ ἐνοδίου καὶ ἡγεμονίου οὐδὲ ὅσοι ἄλλοι ὅρειοι θεοί.

<sup>4)</sup> Plato Phaed. 107 C. Daher Ερμοῦ ψήφος τὰ ἐν ταῖς ὁδοῖς ἔρ-

Unter seinen übrigen Eigenschaften ist von der Mythologie immer ganz besonders die des diaxtogog gepflegt worden, sofern er nehmlich der allezeit fertige, behende und gewandte Bote und Ausrichter seines Vaters Zeus ist, daher sein gewöhnlicher Beiname Διὸς ἄγγελος 1). Hermes ist insofern der Verkehrslustige überhaupt, der von allen Göttern am liebsten mit den Menschen und unter den Menschen verkehrt 2) und durch seine Theilnahme, wie Odysseus sich ausdrückt, über alles Thun und Treiben der Menschen Anmuth und Ehre ausbreitet und alle geschickten und gewandten Menschen gern begünstigt 3). Als solcher tritt er namentlich in der epischen Götter- und Heldensage in den meisten Fällen auf, immer listig, gewandt, anmuthig und so dass er nicht durch Gewalt, wohl aber durch seine geschickte und verständige Weise, seine Beredsamkeit, im Nothfall durch seine Verschlagenheit, seinen Stab, seine Flöte zum Ziele gelangt. Sehr oft erscheint er in dieser Rolle neben der Athena, wie diese und mit ihr ein getreuer Helfer und Geleiter der Helden, wie in der Sage vom Perseus und vom Herakles. auch in der Ilias (24) und Odyssee, vorzüglich in dieser, weil er weit mehr mit den Werken des Friedens als mit denen des Kriegs zu thun hat.

Diese Lust am Verkehre und an allerlei listigen und pfiffigen Praktiken wird näher bestimmt durch die ihm angeborend ie his che Natur welche wie oben bemerkt worden mit seiner Naturhedeutung einer nebelnden und dunkelnden Kraft aufs engste zusammenhängt, wie denn auch das vielsagende Wort zλέπτω lat. clepo mit occulo, clam in der Wurzel zusammenhängt \*). Hermes ist deshalb vorzugsweise der nächtliche, der in der Nacht spähende Gott<sup>3</sup>) und als solcher zugleich der listige und die-

μαια und χοινός Έρμης bei einem gemeinschaftlichen Funde, Hesych, Theophr. char. 30, εὐερμα und δυσερμα d. i. Glück und Unglück, Έρμοῦ χλήρος, sors Mercuri, der Treffer und die beste Portion, Schol. Ar. Pac. 365 u. A. im Bullet. d. l. Rom. 1859 p. 228 sqq.

Od. 5, 29, H. in Ven. 213. Διὸς τρόχες b. Aesch. Prom. 941, Διὸς λάτρες b. Enrip. Ion 4. Bei Hom. H. 19, 29 ist Hermes άπασι θεοίς θόος άγγελος, b. Pindar Ol. 8, 82 Δγγελάς seine Poether. H. εὐάγγελος Hes. 2) Il. 24, 334 σοὶ γάρ τε μάλιστά γε φίλτατόν ἐστιν ἀνδοὶ ἐταί-

<sup>3) 0</sup>d. 15, 318 Έρμείαο ἔχητι διαχτόρου, ὅς ρά τε πάντων ἀνθρώπων ἔργοισι χάριν καὶ κῦδος ὀπάζει. Hermes ἔπιτέρμιος lles.

<sup>4)</sup> G. Curtius Grundz. 1, 50. 119, welcher das goth: bliftus d. i. Dieb vergleicht.

H. in Merc. 15 νυκτὸς ὁπωπητῆρα. Aesch. Choeph. 726 νῦν γὰρ

bische, ein Hort und Freund aller Diebe, wie ihn der Homerische Hymnus und der Dichter Hipponax nennen 1): daher er im Gigantenkampfe mit der unsichtbar machenden Nebelkappe des Aides austritt und sein Sohn Autolykos von ihm die Gabe bekommen hatte sich selbst und alle Dinge beliebig unsichtbar zu machen 2). Das Volksmärchen und die Dichter haben diese Eigenschaft beim Hermes natürlich gerne hervorgehoben. So soll es dem Alkaeos nachgebildet sein wenn Hermes bei Horaz (Od. 1, 10), während Apoll ihm droht, diesem die Pfeile aus dem Köcher stiehlt 3) und aus derselben oder einer ähnlichen Quelle mag die Erzählung bei Schol. II. 24, 24 stammen, wo das diebische Gelüste des Hermes dadurch erklärt wird dass Zeus diebischer Weise der Maja beigewohnt habe (δτι καὶ Ζεύς κλέψας την "Hoav εμίγη Μαία) und der erste Ausbruch dieses Gelüstes darin besteht daß er seiner Mutter, als sie sich mit ihren Schwestern den Atlantiaden badet, die Kleider stiehlt. In der bildenden Kunst aber hat ein vorzüglicher Meister an dieser Figur des kleinen, unverwüstlich kecken Diebes ein solches Gefallen gefunden dass er ihn ganz nach der Beschreibung des Gedichts vom Rinderdiebstahl, wie er in sein Betttuch gehüllt vor Zeus steht und sich durch schlaue Ausreden verantwortet, in einer vorzüglichen Figur, von der verschiedene Copien vorhanden sind, verewigt hat 1). Hermes ist eben deswegen δόλιος schlechthin, πολύτροπος, αιμυλομήτης, κλεψίφρων und wie der Hymnus auf ihn das in noch anderen derartigen Beiwörtern weiter ausführt 5). So verdankt auch Pandora dem Hermes die

αχμάζει πειθώ δολίαν ξυγκαταβήναι, χθόνιον δ' Έρμην και τον νύ-

χιον τοῖσδ' ἐφοδεῦσαι ξιφοδηλήτοισιν ἀγῶσιν.
1) Η. in Merc. 66 ὁρμαίνων δόλον αἰπὸν ἐνὶ φρεσίν, οἶά τε φῶτες

aplytic Actionous perhaps provide to dop, 175 divigual aplyticion of perhaps to the property of the 292 degicing application seekings in the property that the property of the property of the perhaps to the property of the perhaps for a scheme of perhaps for a scheme of perhaps for a scheme of perhaps for a scheme of perhaps for a scheme of perhaps for a scheme of perhaps for a scheme of perhaps for a scheme of perhaps for a scheme of perhaps for a scheme for the perhaps for a scheme for the perhaps for a scheme for the perhaps for a scheme for the perhaps for a scheme for the perhaps for a scheme for the perhaps for the perhaps for the perhaps for the perhaps for the perhaps for the perhaps for the perhaps for the perhaps for the perhaps for the perhaps for the perhaps for the perhaps for the perhaps for the perhaps for the perhaps for the perhaps for the perhaps for the perhaps for the perhaps for the perhaps for the perhaps for the perhaps for the perhaps for the perhaps for the perhaps for the perhaps for the perhaps for the perhaps for the perhaps for the perhaps for the perhaps for the perhaps for the perhaps for the perhaps for the perhaps for the perhaps for the perhaps for the perhaps for the perhaps for the perhaps for the perhaps for the perhaps for the perhaps for the perhaps for the perhaps for the perhaps for the perhaps for the perhaps for the perhaps for the perhaps for the perhaps for the perhaps for the perhaps for the perhaps for the perhaps for the perhaps for the perhaps for the perhaps for the perhaps for the perhaps for the perhaps for the perhaps for the perhaps for the perhaps for the perhaps for the perhaps for the perhaps for the perhaps for the perhaps for the perhaps for the perhaps for the perhaps for the perhaps for the perhaps for the perhaps for the perhaps for the perhaps for the perhaps for the perhaps for the perhaps for the perhaps for the perhaps for the perhaps for the perhaps for the perhaps for the perhaps for the perhaps for the perhaps for the perhaps for the perhaps f

Apollod. 1, 6, 2, oben S. 305.

<sup>3)</sup> Dasselbe wiederholen Schol. Il. 15, 256 und Philostr. imag. 1, 26, Apollo beklagt sich bei der Maia, Hermes schleicht sich von hinten heran, klettert ihm auf die Schulter und stieblt den Bogen.

S. bes. Braun Ant. Marmorw. Dec. 2 t. 1. Die Verh

ülung mit dem Betttuche kommt auch auf Gemmen und auf Terracetten vor.

<sup>5)</sup> Soph. Philokt 133 Έρμης δ' ὁ πέμπων δόλιος. Auf Kerkyra gab es einen Monat Ψυδρεύς, der wahrscheinlich dem Hermes beilig war, von ψυδρὸς i. q. δόλιος, W. Vischer epigr. u. archäol. Beitr. S. 7.

Kunst der Aufschneiderei und die Gabe des verschlagenen Gemüths, welche Hesiod für eine hervorstechende Eigenschaft des schönen Geschlechts hielt 1), und in den Fabeln des Babrios (57) erscheint Hermes mit einem ganzen Wagen voller Lügen und Ränke, bis die Araber ihm die ganze Ladung abnehmen 2). Auch ist Hermes überall zugegen wo es etwas listig auszuführen und durch feine Praktiken zu erreichen, zu entwenden, zu entrücken giebt 3). Zu bemerken aber ist dass Hesychios auch einen Zeus έπικλόπιος kennt, so dass also Vater und Sohn doch auch in dieser Beziehung gleichartig gewesen sein müssen.

Ferner schliefsen sich hier die Eigenschaften an, welche Hermes zu einem chthonischen Gott machen. Denn da er eine Macht der dunkelnden Erscheinungen am Himmel und auf der Erde ist, muſste sich ihm von selbst auch das Gebiet des Dunkels unter der Erde aufschließen; obwohl sich auch hier alsbald der Gedanke an einen segenspendenden und mit durchdringender Gewalt thätigen Gott anschließt. So ist Hermes zunächst ein Gott des Bergbaus und der metallischen Schätze welche in der Erde stecken, auch der Schatzgräberei, daher Aeschvlos die Ausbeute der laurischen Silberbergwerke in seinem Vaterlande eine Gabe des Hermes 4) nennt und Lukians Timon, als er den Schatz findet. Hermes xερδώος neben dem Zeus der Wunder und den Korybanten anrust. Indessen drängt sich die Vorstellung von einer magischen Gewalt über das Seelenleben in der Zeit des nächtlichen Dunkels und in der des ewigen Schlafes doch noch mehr vor. Namentlich galt Hermes seit der Ilias und Odyssee allgemein für einen Gott des Schlafes und der Träume, wie er dort die Wachen der Griechen mit seinem Stabe einschläfert, mit dem er die Augen der Menschen weckt oder zufallen läfst wie er eben will 5), also grade wie er es mit dem allsehenden Argos

<sup>1)</sup> Ο. Β. 67 κύνεον τε νόον και ξπίκλοπον ήθος. 78 ψεύδεά θ' αίμυλίους τε λόγους και Επίκλοπον ήθος. 2) Schon Hesiod und Stesicheres dichteten von der Abkunft der Araber

vom Hermes, Strabo 1, 42. Auch Sichem in Samaria galt für seinen Sobn. Euseb. Pr. Ev. 9, 22.

<sup>3)</sup> H. 5, 390; 24, 24, Antonin Lib. 33.

Aesch. Eum. 946 γόνος πλουτόχθων ξομαίαν δαιμόνων δόσιν τίοι, Lukian Tim. 41 ω Ζεῦ τεράστιε καὶ φίλοι Κορύβαντες καὶ Ερμῆ

χερόψε πόθεν τοσούτον χουσίον; Cosmas Indicopl. 2 p. 141 τον μέν Ηρακλέα σύμβολον είναι δυνάμεως, τον δε Κρμήν πλούτου. 5) 11. 24, 343 είλειο δε λάβοδον, τη τ΄ ανδρών όμματα θείνει ών Εθέλει, τούς δ΄ αὐτε καὶ ὑπνώοντας έγείρει. 445 τοῦσι δ΄ ἐφ΄ ὑπνον έχευε διάκτορος Αργειφόντης πασιν.

macht. Aus demselben Grunde ist er ήγήτωρ ὀνείρων (Hymn. v. 14) und ονειροπομπός d. h. der Gott von dem die Träume kommen und zwar gewöhnlicher als vom Zeus; daher schon die Phaeaken der Odyssee 7, 137 ihm vor dem Schlafengehen die letzte Spende bringen, welche nach griechischer Sitte regelmäßig dargebracht und schlechtweg Hermes genannt wurde!). Endlich ist er mit besonderer Beziehung auf die Unterwelt aburgoπομπός oder ψυγαγωγός d. h. derienige Gott welcher die Seelen der Verstorbenen in die Unterwelt geleitet oder wieder aus derselben herausführt, also überhaupt den Verkehr zwischen der Ober- und Unterwelt vermittelt, wie es in dem Hymnus auf ihn heifst v. 572 οδον δ' εἰς 'Αίδην τετελεσμένον άγγελον εἶναι 2). So sind Od. 11, 626 Hermes und Athena die Führer des Herakles als es den Kerberos aus der Unterwelt heraufzuholen galt, wie er bei andern Gelegenheiten das Demeterkind Persephone hinab und wieder heraulführt, während er Od. 24, 1-10 zuerst als Psychopompos im engeren Sinne des Wortes austritt, der die Seelen der getödteten Freier auf dunklen Wegen in die Unterwelt geleitet sie mit seinem Stahe hinter sich her ziehend, ... sie aber folgten wie schwirrende Nachtvögel." In Athen und in andern Gegenden wurde ihm deshalb im Winter, wenn es gegen den Frühling ging, eine Art von Allerseelenfest gefeiert, weil man glaubte daß in dieser dunkelnden Jahreszeit, wenn die Tage wieder zunehmen und die Keime der vom Winter durchnäfsten Erde sich zu regen anfangen, auch die Seelen der Verstorbenen in Aufregung geriethen und auf die Oberwelt drängten. In Athen wurde deshalb beim Dionysosfeste der Anthesterien am dritten Tage des Festes, am 13 Anthesterion, welcher Monat unserm Februar entspricht, dem chthonischen Hermes und den Geistern der Verstorbenen ein Opfer von allerlei Früchten in Töpfen (xύτροις) dargebracht, nach welchen dieser Tag der der Chytren hiefs; angeblich zum Andenken der in der Deukalionischen Fluth Umgekommenen, in Wahrheit weil diese Fluth das mythologische Sinnbild des nun wieder einmal überwundenen Winters

Poll. 6, 100 Έρμης ἡ τελευταία πόσις, vgl. Hesych v., Philostr.
 Her. 10, 8 p. 311 σπένδων από κρατήρος οὐ Έρμης ὑπέρ ὀνείρων πίνει, Apollou. 4, 1732 u. A.

<sup>2)</sup> Aesch. Choeph. 165 χήουξ μέγιστε τῶν ἄνω τε καὶ κάτω. Horat. Od. 1, 10, 17 tu pies laetis animas reponis sedibus virgaque levem coerces aurea turbam, superis deorum gratus et imis. Ovid F. 5, 665 superis imisque deorum arbiter.

war, welcher an Tod und Unterwelt erinnerte 1). Daher man überhaupt bei Todesfällen dem Hermes zu opfern 2) und Hermen an den Gräbern aufzustellen pflegte 3), wie er denn auch in den chthonischen Götterdiensten, den Todtenorakeln, den Todtenbeschwörungen gewöhnlich mit verehrt und angerufen wurde, wovon Aeschylos in den Choephoren und in den Persern Beispiele giebt4). Auch wurde er eben deswegen in jenen mystischen Sagen auf Samothrake, Imbros, in Thessalien und Eleusis als Buhle der Persephone und Hekate gedacht, theils wegen seiner befruchtenden Kraft theils wegen dieses Doppellebens zwischen Oberwelt und Unterwelt. Vorzüglich aber hatten die Pythagoreer sich dieser Anschauung bemächtigt, in der Lehre dass Hermes der allgemeine Custode der Seelen sei (ταμίας τῶν ψυχῶν) und in diesem Sinne πομπαίος und πυλαίος und γθόνιος heifse, weil er nehmlich alle Seelen der Verstorbenen sowohl vom festen Lande als die der auf der See Verunglückten aus ihren Leibern abhole und an den Ort ihrer Bestimmung bringe 5). Auch mit ihrer Lehre von der Seelenwanderung suchten sie bei den herkommlichen Vorstellungen vom Hermes anzuknüpfen, wie wenn sie behaupteten daß Pythagoras der wiedergeborne

Plut. Qu. Gr. 24, Valer. Max. 2, 6, 8, defusis Mercurio delibamentis et invocato numiue eius ut se placido itinere in meliorem sedis infernae deduceret partem.

Cie. d. leg. 2, 26, 65, Hesyeh κάτοχοι λίθοι οἱ ἐπὶ μνήμασι τιθέμενοι καὶ οἱ ἱερεῖς Ἐρμοῦ d. h. des Hermes χόόνιος, C. l. a. 538 Ἐρμῆς χθόνιος, Γῆ κάτοχος, a. 539 Ἐρμῆ κάτοχε.
 Choeph. 1 Ἐρμῆ χθόνιε πατοψέ ἐποπτείων κράτη. 124. 147.

<sup>4)</sup> Choeph. 1 Εφμη χθονίε πατοφ εποπτευών κρατη. 124. 14ί. Ρετ. 628 χθόνιοι δαίμονες άγνοι, Γή τε καὶ Έρμη βασιλεῦ τ' ἐνέρων, πέμιψατ ἔνερθε ψυχήν ές φώς. Vgl. die Beschwörung b. Lucau Phars. 6, 702 ianitor et sedis laxae etc.

Dieg. L. 8, 31. Die Wörter πομπός πομππίος werden, obgleich von allgemeinerer Bedeutung, doch immer vorzugsweise von der Psychagogie des Hermes gebraucht, Soph. Ai. 832, O. C. 1548, vgl. Aesch. Eum. 90. Auf Vasenbildern ist Hermes auch der die Seelen Wägende, in der Psychostasie der Acthlopis.

Aethaldes gewesen sei, ein Sohn des Hermes und hochberühmter Herold der Vorzeit, welcher sich vom Vater her der Gabe rühmte mit seiner Seele beliebig in der Unterwelt oder auf der Erde verweilen zu können und selbst unter den Verstorbenen nicht seines Bewußstseins und des Gedächtnisses verlustig zu gehn <sup>1</sup>).

Endlich mag die Anwendung dieser vielseitigen, zugleich mit dem Licht des Tages und des täglichen Geschäfts und mit den Geheimnissen der Nacht, der tiefen Erde und des Seelenlebens vertrauten Natur auf verschiedene Berufskreise des praktischen Lebens folgen, namentlich auf den der Herolde, der Kaufleute, der Turnerjugend und der der Kunst und Wissenschaft Bellissenen.

Die Herolde hatten zum Könige oder zur Obrigkeit überhaupt dieselbe Stellung wie Hermes zum Zeus oder zur Götterwelt. Sie waren seit alter Zeit die allgemeinen Ausrichter Vermittler Unterhändler, gingen aber auch beim Opfer dem Könige oder dem ihn vertretenden Magistrate zur Hand, so daß sie also zugleich eine priesterliche Bedeutung hatten. So ist nun auch Hermes in dieser doppelten Hinsicht der ideale Götterherold, θεών χήρυξ, wie ihn Hesiod Pindar u. A. nennen, indem er theils die Götter bedient z. B. als Kampfwart (Babrios fab. 68, 4). oder zur Schlichtung und Vermittlung streitiger Vorfälle in der Götterwelt, sowohl der Obern als der Untern, und zur Ausrichtung der entscheidenden Beschlüsse des Zeus. Noch häufiger aber erscheint er in den religiösen Functionen eines Onferers und Opferheroldes, welche beim Amte des Herolds namentlich in älterer Zeit bei weitem die wichtigsten waren. So zeigt sich Hermes in der Erzählung des Hymnus vom Rinderdiebstahl als einen in jeder Beziehung kundigen Opferer, indem er zuerst nach altherkommlicher Weise ein Notseuer gewinnt und darauf die Geschäfte des Opferschlächters durch Eintheilung und Vertheilung der Opferstücke auf kundige Weise vollzieht 2), grade wie Prometheus, welcher auch als Götterherold gedacht wurde, z. B.

Apollon. 1, 640 mit | dea Auszügen der Scholien v. 645 aus Pherekydes u. A., Diog. L. 8, 4.

<sup>2)</sup> H. in Merc. 103—129, vgl. A. Kuhn die Herabkunft des Feuers S. 38. Das Schalenbild & Gerhard Trinksch. 1.9,3, El. eéramogr. 3,74 seheint nicht die Anferligung des Kerykeien, sondern die des γούπανον aus Lorbeer daraustellen, vgl. H. v. 109 δαφνης άγλαὸν δζον έλων επείλεψε αδήρω.

in iener Dichtung von der Versammlung zu Sikvon (S. 73). Ferner schildern die Dichter und vergegenwärligen die Vasenbilder den Hermes gern als den Ausrufer der Spende oder als Spendenden, wie namentlich Alkaeos und Sappho ihn als den olvoxoog der Götter vermuthlich bei einem Opfermahle geschildert hatten 1), Das eleusinische Priestergeschlecht der Keryken oder Hierokeryken nannte deshalb Hermes seinen Stammvater 2). Und so wurde jener Hermes Kasmilos oder Kadmilos in Samothrake (S. 296) von Varro, nach welchem das römische Wort für Opferknabe camillus oder casmillus desselben Ursprungs wäre, für einen Diener der s. g. großen Götter der dortigen Weihe d. h. der Kabiren erklärt 3); wie denn in der That vor den Pforten des Heiligthums auf jener Insel zwei ithyphallische Bilder in der Stellung adorirender Knaben zu sehen waren, welche höchst wahrscheinlich für Ερμαί προπύλαιοι gelten sollten 4), zumal da man auch sonst z. B. bei der Weihe des Trophonios zu Lebadea die bei derselben behülflichen Knaben 'Equai nannte. Endlich war es eine besondre Folge dieser Eigenschaft des Hermes als Götterherold, dass man eine starke Stimme und ein unverwüstliches Gedächtnifs gleichfalls von ihm ableitete. Daher jene Fabel vom Aethalides, dem Herolde der Argonauten, welcher sein Gedächtnifs auch in der Unterwelt nicht verlor 5), und die vom Stentor, wel-

Athen. 10, 25 Δ.Χεσίος δὲ καὶ τὸν Ἑρμῆν εἰσόγει αὐτῶν (τῶν βοῶν) οἰνοχόον, ὡς καὶ Σαπφὰ λέγουσα: κάδι ἀμβροσίας μὲν κράτης ἐκέκρατο, Ἑρμᾶς δὲ ἐλῶν ὅλπιν θεοῖς οἰνοχόησε. Vgl. Arist. Pec. 433, Cic. d. Div. 1, 23, 46, El. céram. 3, 73. 76. SS, Roulez choix d. vases p. S6 pl. 20.

Als Stammmutter nannten Einige Aglauros, Andre Pandrosos, Poll. 8, 103, Paus. 1, 38, 3. Hermes in der Umgehung des eleusinischen Triptolemos und bei der Einweibung des Herakles auf Vasenbildern b. Gerbard A. V. 41. 69.

<sup>3)</sup> Varro I. I. 7, 34 bine Casmilas nominatur Samothrece mysteriis dius quidam administer Diis Magnis, welche Varro nach stoicher Doctrin auf Himmel und Erde d. b. das blöchste männliche und das blöchste weibliche Natarprinche doutete, 5, 55. Man identificite damals die tyrrhenischen gewinschte Uchereinstimmung der Sprache, vgl. Macrob. S. 3, 8, 6, Serv. V. A. 11, 543, 545, Plut. Nume.

<sup>4)</sup> Hippol, ref. haer. 5, § p. 152 fortņei di girālņuta dio let vā Zaradojovan vienction piedojam vienction piedojam vienction piedojam vienction piedojam vienction piedojam viencijam 
<sup>5)</sup> Αιθαλίδης scheint den Feneranmacher (πυρκαεύς) zu bedeuten.

cher sich mit Hermes in einen Wettkampf des lauten Ausrufs eingelassen habe und darüber habe sterben müssen!),

Besondere Beachtung verdient in diesem Zusammenhange das alte Symbol des Heroldsstabes, κηρύκειον, caduceus, eins der gewöhnlichsten Attribute des Hermes und nach ihm auch anderer Botschaft tragender Gottheiten. Hin und wieder sind auch dem Hermes heilige Stätten'danach benannt worden, z. B. ein Berg bei Tanagra dessen Gestalt einem Heroldsstabe ältester Bildung einigermaßen ähnlich ist, und vermuthlich aus demselben Grunde ein Hügel bei Ephesos, auf welchem Hermes nach dortiger Legende die Geburt der Artemis verkündigt hatte 2). Es ist nehmlich wohl zu unterscheiden zwischen der älteren und jüngeren Form des Hermesstabes, denn nur in dieser letzteren ist derselbe der uns bekannte Schlangenstab. Die ältere Form entsprach im Wesentlichen der Wünschelgerte oder Wünschelruthe der deutschen Sage d. h. sie war wie diese eine Gerte mit einem Zwiesel, welche letztere in einen Knoten verschlungen wurde und in dieser Gestalt auf älteren Bildwerken, besonders Vasenbildern sehr oft zu sehen ist. Auch die Bedeutung des Hermesstabes war insofern dieselbe als dieser gleichfalls zunächst für einen Stab des Segens und des Reichthums angesehen wurde der Alles was er berühre in Gold und Ueberfluss verwandle, womit ohne Zweifel auch das alte Beiwort des Hermes γρυσόρραπις zusammenhängt 3). Also eigentlich ein Organ des Hermes ¿quovνιος und χεοδώος, obwohl derselbe Stab auch für mantischer und magischer Natur galt, denn Hermes bekommt ihn von Apollo und bei Homer wird vorzüglich seine einschläfernde Gewalt hervorgehoben oder wie Hermes die Seelen der Verstorbenen damit hinter sich her ziehe 1), auch dient er ihm in verschiedenen Er-

Hesych v. κηρύκειον, Paos. 9, 20, 3.

<sup>3)</sup> H. in Merc. 520 δέβου καὶ πλούτου δώτου περικαλλέα βάβου, γρανείτη τριπτέτηνου, κάρισου ἢ σε υράξειε. Αντίαι Ερίει tilse, 3, 20, 12 τουτ ἐστι το του Ἐσμουῦ βαβοίου. Ου θέλειε, φταθει, άναι καὶ το καινείται και το που Εσικού βαβοίου. Ου θέλειε, φταθει, άναι καὶ γρανείται και το πολύ εξατικού και και το πλοτείται και τι πλοτείται και τι πλοτείται και τι πλοτείται και το πλοτείται και τι πλ

<sup>4)</sup> Il. 24, 343, Od. 5, 47; 24, 2, Horat. Od. 1, 10, 18, Virg. A. 4, 242,

zählungen zu magischen Verwandlungen. Endlich und vorzüglich aber ist dieser Stab das Organ des Hermes διάκτορος und κήρυξ, daher das Kerykeion im engeren Sinne des Worts d. h. der Heroldsstab alles friedlichen, auf herkömmlichem Recht der Völker beruhenden Verkehrs!), in welcher Bedeutung er seit alter Zeit das Abzeichen aller Herolde war und später selbst auf die Kaufmannschaft als deren Symbol übergegangen ist. In der Ilias freilich haben die Herolde blofse Stäbe in der Hand, σχηπτρα, das Wahrzeichen ieder öffentlichen Handlung. Doch wird das προύχειον als Friedensstab in alten Sagen genannt, und in historischer Zeit war es das allgemeine Symbol aller Friedensbotschaften, daher auf Bildwerken aufser Hermes auch Iris Nike und Irene damit versehen sind 2). Die jüngere Form ist die des Schlangenstabes, welcher hin und wieder auch wohl schon auf alterthümlichen Vasenbildern zu sehen ist, aber ausnahmsweise und in ungewöhnlicher Gestalt, bis sich die uns geläufige feststellt und die allgemein herkömmliche wird. Die Bedeutung scheint die einer innigen Verschmelzung streitender Kräfte zu sein; das Sinnbild soll dem Geschlechtsleben der Schlangen entlehnt sein 3).

Die weitere Ausstatung des Hermes als des Gütterhoten sind die bekannten Flügdschule und der Petasos, der schattige Hut der Epheben, wie diese ihn zu Pferde, auf der Jagd, auf Reisen trugen. Bei Homer ist die Soble des Hermes noch nicht geflügelt, doch wird sein durch die Soble und den Stab unterstütztes Flügern über Land und Meer dem nachberigen Einherschreiten, wenn er an dem Orte seiner Bestimmung angekommen ist, ausdrücklich entgegengesetzt (Il. 24, 345, Od. 5, 51), und sicher sind die geflügelten Sohlen des Perseus im Hesiodischen Schilde v. 220. Auf älteren Vasenbildern fehlen die Flügel oft, auf jüngeren werden sie um so mehr hervorgehoben. Sie erscheinen zuerst an den Sohlen, dann am Hute, endlich auch am Stabe, hin

Lukian D. M. 23, 3, Antoniu Lib. 10. 23. Man hat wiederholt caducei in Gräbern gefunden.

Plaut. Amphite. pr. 34 iuste ab iustis iustus sum orator datus. Ein Hermes diκαιος — ελεγχος τών δικαίον κάδικον nach einer Inschrift aus Argos Rh. Mus. f. Phil. N. F. 1, 213.

Hermes als xhove mit dem Kerykeion u. einem Botenbrief b. Gerhard A. V. t. 50. Ein heroischer Herold mit vollständiger Hermesausstattung ib. t. 200.

<sup>3)</sup> Plin. H. N. 29, 54, Macrob. S. 1, 19, 16, Hygin poet. astr. 2, 7. Ein Hermesstab mit Widderköpfen b. Minervini mon. ined. d. R. Barone t. 11, 1p, 49.

und wieder auch an den Schultern oder an der Brust des Hermes 1).

Ferner ist Hermes der Gott des Handels und Wandels. der Märkte und des Marktverkehrs, der Handelsstädte, des zu Lande oder zu Wasser hin und her reisenden Kaufmanns, eine Auffassung welche sich auf den Wegen des griechischen Handels sehr weit verbreitet hat und namentlich in Italien in dem dortigen Mercurius wieder auftaucht, dessen Bild von dort weiter gegen Norden vorgedrungen ist. Es ist Hermes ayopaïog, wie er in Griechenland wohl in jeder bedeutenderen Stadt auf dem Markte zu sehen war 2), auch ξμπολαΐος genannt d. i. der Gott des gewinnbringenden Verkehrs, in Rhodos ἐπιπολιαΐος, bei Aristoph. Plut. 1156 παλιγκάπηλος d. h. der Gott des Kaufs und Verkaufs. Sein Symbol ist der volle Beutel3), mit dem er so häufig in kleineren Bronzen erscheint, welche durch die Kaufleute verschleppt sich zum Theil in ganz entlegenen Gegenden finden. Obwohl auch dieser Beutel ursprünglich nicht blos die engere Bedeutung des Geld - und Handelsgewinns, sondern zugleich die weitere des Segens der Tiefe hatte, so dass er wohl dem Wunschseckel unsrer Sagen entsprochen haben mag. Wurde dieses Attribut doch in mystischer Uebertragung sogar auf die von Hermes der Unterwelt zu übergebenden Seelen ausgedehnt 4).

Als der allzeit rüstige und gewandte, Alles mit Geschick und Anmuth betreibende διάπτορος ist Hermes ferner zu einer von jenen Idealbildungen der männlichen Jugend geworden, an denen die griechische Mythologie und das griechische Leben, besonders das der Gymnasien, so reich war. Wurde er sonst als älterer Mann gedacht, meist nach dem Vorbilde der Hirten

<sup>1)</sup> Z. B. El. céram. 3, 75, ygl. Arist. Av. 574 mai γη 47 5 γ' "Σομπής πέτεπαι δείς ών πτέρυγώς τε αροφεί πάλιο γ 9 εδο πάνον πολλοί. Der Petasos war ἐψηβουν φορημα Poll. 10, 164 und its abstaltien νου πετεύο πετέως nicht νου πτέρισω. Νου δ. Grimm D. M. 359, 395 geschieth, welcher den Hut des Wuotan und das Wünschhittlein verpleicht, im welcher Bedeutung der Hut des Bedeutung der Hut des Bedeutung der Hut des Bermen weines Wüssens hie genant wird. So war die andere Kopfbedeckung desselben, der πίλος, dem Leben der Hitten entlehnt.

Poll. 7, 15. Berühmt war der H. ἀγοραῖος zu Athen, Paus. 1, 15,
 Lukian Inp. Trag. 33, Diod. 5, 75 μασὶ δ΄ αὐτὸν καὶ μέτρα καὶ σταθμά καὶ τὰ διὰ τῆς ἐμπορίας κέρδη πρῶτον ἐμπορίασι.
 Pers. δ. 6, 62 Schol. Hermes mit Kerykelon und Bentel auf atti-

schen Münzen b. Beulé p. 362.

4) Müller D. A. K. 2. 329, 330 O. Jahn in den Leinz, Berichten 1845

Müller D. A. K. 2, 329. 330, O. Jahn in den Leipz. Berichten 1849
 162 ff.

und des Herolds, also bärtig und von reifen Jahren, so erscheint dagegen der Götterbote Hermes schon bei Homer als lieblicher Jüngling, dem der erste Bart sprofst 1). Auch hebt der Hymnus ausdrücklich die Kraft wie er mit den starken Rindern umgeht hervor (v. 117), während man ilm zu Metapont als stxolog d. h. den Flinken, Gewandten verehrte, und θεών άγγελος ώκύς, Acoc roores und ähnliche Epithete sagen ja dasselbe?). Alle diese Eigenschaften also machten ihn zum idealen Vorbilde der griechischen Epheben, wie sie auf der Palaestra, in den Gymnasien, in den gymnastischen Wettkämpfen ihren Körper schulten und ausbildeten, daher Hermes αγώνιος oder έναγώνιος ist und zwar ganz vorzüglich, neben dem Apoll und den angesehensten Heroen, Herakles Theseus u. A.3). Als Vorsteher der Turnerjugend hiefs er zu Metapont παιδοχόρος (Hesveh) und als Ephebe unter den Epheben erscheint er zu Tanagra, wo er als πρόμαχος an der Spitze der Gymnasialjugend mit der Strigel den Feind von den Mauern der Stadt zurückjagt4). Daher galten die Palaestren und Gymnasien für seine Stiftungen, waren ihm heilig, wurden nach ihm benannt, waren voll von seinen Bildern und ihn verherrlichenden Inschriften 5). Auch wurden ihm an verschiedenen Orten Kampfspiele von Knaben und Jünglingen unter dem Namen Equata gefeiert, nameutlich zu Pheneos in Arkadien, zu Pallene in Achaja 6), zu Kydonia auf Kreta, wo die Herrn ihre Sklaven d. h. wohl die Knaben ihre Paedagogen an diesem Feste bewirtheten 7), zu Athen, in Syrakus u. s. w. Wird die Art des Kampfes angegeben worin Hermes stark war, so ist es der Faustkampf, der Diskos, der Lauf, denn Kraft und Gewandt-

Il. 24, 347, Od. 10, 278, Virg. A. 4, 558.
 Auch das Epithet πολύγιος zu Troezen, Paus. 2, 31, 13, scheint sich anf die Kraft und Gewandtheit seiner Glieder zu beziehen, i. q. πολυγύιος.

<sup>3)</sup> Pindar Ol. 6, 79; P. 2, 10; N. 10, 53; I. 1, 60, Ovid F. 5, 667 nitida lactus palaestra. 4) P. 9, 22, 2, Tz. Lykophr. 680, nach welchem die Tanagraeer vor

der Schlacht einen Knahen und ein Müdchen opferten und ein Bild des Hermes λευχός weiheten d. h. φαιδρός, des Gnädigen. Hermes mit der Strigel auf einer attischen Münze h. Beulé p. 362.

<sup>30</sup> P. 1, 2, 4; 4, 3, 2, 1, 42, 1, 52, 1, 24, 52, 1, 32, 132 und die Inschrift aus Sparta Rh. Mus. N. F. 1, 214 n. 24.

6) P. 8, 14, 7, Schol. Pind. 01. 7, 156, Rh. Mus. N. F. 6, 599.

7) Athen. 6, 84; 14, 44. Nydoo ein Sohn des Hermes und der Aka-kallis, P. 8, 53, 2, Schol., Apploin. 4, 1431, Von Athen und Syrakus s. Plato Lys. 206 D Schol., Theophr. char. 27, C. I. n. 108, von Teos C. I. n. 3087.

heit der Hände und Füßes sind die Hauptsachen beim διάκτορος 1). Indessen rühmen die Alten nicht blos die Stärke seiner
Glieder, sondern auch deren Anmuth. Anakreon vergleicht die
Hände seines Bathyll mit denen des Hermes und in dem Hymnus
gieht Apoll him seine Ehrenänter, Zeus aber als Zugabe Anmuth
(χάριν δ' ἐπέθηκε Κορνίων ν. 575). Daher ist er schon bei
Homer der allgemeine Anmuthsverleiher (Od. 15, 320) und wurde
als χαριδώκης angerufen und verehrt (Hom. H. 18, 12), letzteres besonders auf Samos, wo ihm unter diesem Namen ein Fest
gefeiert wurde, an welchem mit Erinnerung an eine andere hervorragende Eigenschaft dieses Gottes zu stehlen erlaubt war
(Plut, Ou. Gr. 55).

Solchen körperlichen Gaben entsprechen endlich die geistigen: das erfindsame, beredte, durchaus gewandte Wesen welches wie eine höhere Gestaltung und reife Entwicklung jener absolut listigen und diebischen Natur erscheint, die von der Sage und Dichtung als Merkmal seiner kindischen Jahre hervorgehoben wurde. So ward er zunächst als Erfinder der Leier von den Dichtern und Sängern immer viel gepriesen 2), neben Apollo als Urheber der feineren Bildung durch Musik und Gymnastik verehrt, und mit dem Attribute der Schildkröte oder als Leiererfinder häufig abgebildet 3). Es muß dabei gewiß auf jenen musikalischen und poetischen Grundzug des griechischen und überhaupt des südlichen Hirtenlebens geachtet werden, wie er in vielen bukolischen Liedern und Sagen sehr vernehmlich durchklingt z. B. in den Gedichten vom Anchises, vom Paris, vom Linos, vom Daphnis u. A. So empfängt auch Amphion in seiner ländlichen Einsamkeit, als er noch bei den Heerden weilte, die Leier vom Hermes 4), während die Erfindung der Syrinx, welche Hermes

Korinna fr. 11, Heraklit. incred. 9. Den Diskos schleudert er auf einer Gemme.

<sup>2)</sup> Curvae Iyrae parens Horat, Od. 1, 10, 6, vgl. 3, 11. Bei Macrob. S. 1, 19, 15 wird dem H. der Tetrachord, dem Apoll die Leier mit stehen Saiten zugeschrichen. Nach Diod. 5, 75 erfand H. die Leier als Apollo nach der allzugraussmen Strafe des Marsyas seine Kithar zerschlagen und alle Masik verschworen hatte.

<sup>3)</sup> Am Helikon Apoll und Hermes μαχόμενο περὶ τῆς λέρας, P. 9, 30, 1, wie and cinen Wasenhilde. In Arços Εξεμής ἐ, λόρας ποθημαγικών γιλωνη ηρακός P. 2, 19, 5, vgl. Müller D. A. K. 2, 326—328. Arrian d. venat. 34 al αμμα παθέσκαν (πονούμενος περαστήριση δυούση) Μούσας, ενα Μπόλλοντ Μουσαγγέτη καὶ Μπημοσύνη καὶ Τερμή. Hermathena in der Akademic Cineros ad Att. 1, 1, 5, 4, 3.

Philostr. Imag. 1, 10, Pans. 9, 5, 4, Apollod. 3, 5, 5. Hermes unter Satyra musicirend El. ceram. 3, 90.

schon auf alterthümlichen Vasenbildern in den Händen führt, nur eine niedere Stufe dieses Hirtengesanges bezeichnet. Eine andere Reihe geistiger Thätigkeiten aber ergab sich den Alten aus seinen Eigenschaften als διάχτορος und als Herold, nehmlich die des Hermes λόγιος, wie ihn vorzüglich die Redner und die Philosophen zu feiern pflegten. Als Herold ist er zugleich der Gott der lauttönenden Stimme, als Götterbote der Alles richtig Ausdrückende, Alle zu Allem Ueberredende, daher er bei Hesiod W. T. 79 der Pandora Stimme und Namen giebt und Horaz (Od. 1,10) die ganze Reihe seiner musischen und gymnastischen Verdienste in diesen Worten zusammenfast: Mercuri facunde nepos Atlantis, qui feros cultus hominum recentum voce formasti catus et decorae more palaestrae u. s. w., und dasselbe spricht Ovid (F. 5, 668) aus: quo didicit culte lingua docente loqui, sammt vielen Andern. Die Alles überzeugende Beredsamkeit des Hermes ist sogar sprichwörtlich geworden (Strabo 2, 104) und auch mit Beziehung darauf wurde Hermes als Verleiher von Anmuth und als ήγεμών των Χαρίτων verehrt 1). Daher die artige Fabel bei Philostrat daß Aesop, als Andre den Hermes um Gold und Silber baten, für seine einfachen aber frommen Gaben die Thierfabel als einzigen noch nicht vertheilten Rest der Weisheit, welche Hermes selbst von seinen Pflegerinnen den Horen erlernt hatte, zum Geschenk bekommen habe, wie Aesop als Repräsentant dieser Lehrform sonst auch wohl ein Diener des Pythischen Apollo genannt wurde 2). Noch zur Zeit der Apostel war der Volksglaube so lebendig dass Paulus und Barnabas in Lykaonien für Zeus und Hermes gehalten wurden, jener weil er einen Lahmen heilte, dieser weil er das Wort führte. Auch pflegte man deshalb die Zungen der Opferthiere vor der Nachtruhe dem Hermes zu weihen und in Augenblicken plötzlich stockender Unterhaltung zu sagen Εριίης ἐπεισηλθε d. h. Hermes ist eingetreten 3). Vollends sind die philosophirenden Mythologen immer eifrig mit dem Hermes λόγιος beschäftigt, indem sie die verschiedensten Attribute und Eigenschaften, selbst die des ithyphal-

Plut, d. aud. 13, Schol. II. 2, 104. Vgl. Aristid. 2 p. 14. 135. 143,
 wo das Prädikat ἐριούνιος la diesem Sinne erklärt wird, 398 Demosthenes
 Ερμοῦ τίνος λονίου χύπος.

Teopol Tryos loylou τύπος.

2) Philostr. v. Apollon. 5, 15 p. 91, Himer or. 13, 5, Act. Ap. 14, 12.

3) Plut. d. garr. 2, vgl. Od. 3, 332 m. d. Schol. u. Eustath., Athen. 1, 28.

lischen Hermes in diesem Sinne zu deuten wissen 1). Sie nennen ihn den allgemeinen έρμηνεύς, der die Sprache und damit überhaupt die Möglichkeit des Gedankenausdruckes erfunden habe, den νούς und das Princip aller Erkenntnifs, den λόγος προφορικός u. s. w., während auf der andern Seite die hellenistische Zeit, besonders die den Alexandrinern geläufige Gleichsetzung des aegyptischen Hermes mit dem hellenischen diesen letzteren auch zum Erfinder der Mathematik und Astronomie und allerlei Technik z. B. der Buchstaben machte. Namentlich war in diesem Sinne der Hermes des Eratosthenes gedichtet. Welcher vorzüglich über die himmlischen Dinge Aufschluß gab 2). Eine ganz späte Figur ist der sogenannte Hermes τρισμέγιστος, welcher noch in den ersten Jahrhunderten der christlichen Zeitrechnung nur μέγας καὶ μέγας oder μέγιστος genannt zu werden pflegt 3).

Die bildliche Darstellung des Hermes ist gleichfalls eine sehr mannichfaltige, je nachdem er mehr in mythologisch-symbolischer Hinsicht oder als Vorstand practischer Lebensthätigkeit vergegenwärtigt werden sollte 4). Bald erscheint er als Hirt, ein . Stück der Heerde tragend oder die Schaf- oder Rinderheerden treibend, bald als der kleine listige Dieb, bald als έριούνιος und Kaufmann mit dem Beutel oder als avortog mit der Strigel, dann mit der Lyra, anderswo als Herold, am allergewöhnlichsten als Götterbote und διάκτορος und zwar in unendlich vielen mythologischen Acten, in älteren Werken bärtig und als kräftiger Mann, in späteren jugendlich. Daneben behauptete sich an den Strafsen, in alterthümlichen Tempeln, in den Mysterien die alte Darstellung entweder durch einen bloßen Phallos oder durch eine ithyphallische Herme, desgleichen die mit dem vielbedeutenden Symbole des Widders oder Bocks, welches zunächst geile Natur und den Segen der Wolke, aber auch den H. vóμιος bedeutete und von der älteren Symbolik der Kunst und des Gottesdienstes in sehr verschiedener Anwendung gebraucht wurde. So gab es von dem alten Künstler Onatas einen Hermes der den

<sup>1)</sup> Plotin Enn. 25, 9 (3, 6 p. 321), Porphyr b. Euseb. Pr. Ev. 3, 11 p. 114, Hippol. ref. haer. 5, 7, Cornut. 16 n. A.

<sup>2)</sup> Bernhardy Eratoski, p. 110, vgl. Strabo 17, 816, Diod. 1, 16, Plut. Symp. Qu. 9, 3, 2, Hygin f. 277.

3) Letronne rec. des inser. de l'Exypte 1 p. 206, 283—85.

4) Müller Handh. § 379—381, D. A. K. 2, 28—30, Braun K. M. t.

<sup>87-97,</sup> Vasenbilder El. céramogr. 3, 72-101.

Widder unter dem Arme trug, eine Kappe (κυνέη) auf dem Kopfe hatte und mit Chiton und Chlamys bekleidet war 1), von Kalamis einen H. zgrogógog, der den Widder über den Schultern trug 2), eine auch sonst auf Bildwerken nicht ungewöhnliche Darstellung welche zuletzt in die christliche Symbolik als das herkömmliche Bild des guten Hirten übergegangen ist. Bei andern Bildwerken stand der Widder neben Hermes 3), oder dieser wird von dem Widder getragen oder er fährt mit Widdern 4). Uebrigens haben alle vorzüglichen Meister, Phidias Polyklet Skopas Praxiteles, Hermesstatuen und Hermesgruppen geliefert und dadurch das ideale Bild geschaffen welches uns in den schönsten Bildern noch jetzt gegenwärtig ist. Außer dem erwähnten Bilde des kleinen Rinderdiebes gehört dahin besonders der Hermes mit dem Dionysoskindlein, wobei ein Vorbild des Praxiteles zu Grunde liegt 5), ferner die schöne Bronzestatue in der Neapolitanischen Sammlung der Herculanensischen Bronzen. Es ist der Η. διάχτορος, der auch sonst auf den Bildwerken in sehr verschiedenen Stellungen erscheint, sich in die Lust schwingend, laufend, der Befehle des Zeus harrend u. s. w., in diesem schönen Kunstwerke aber ausruhend. Der Gott ist mehr Knabe als Jüngling, eine feine jugendliche Figur in sehr anmuthiger Stellung, so dass man auch im Sitzenden den leicht Dahinschwebenden erkennt. Der Kopf ist sehr ausdrucksvoll, die Ohren stehen ab. das ganze Gesicht hat etwas Lauschendes und dabei etwas überaus Kluges und Gescheidtes. Nächst dem hat der Hermes der Palaestra (ἀγώνιος) zu den schönsten Darstellungen Anlass gegeben. Eine reise Jünglingsgestalt von kräftigem Körnerhau, in fester Stellung, die Chlamys zurückgeworfen, so dafs man den ganzen Gliederbau übersieht, das Gesicht freundlichen Ausdrucks, das Haar kurz abgeschnitten und wenig gelockt, kurz

Paus. 5, 27, 5. Eine der St. des Onatas ähnliche Terracotta aus Tanagra ist mitgetheilt von Conze Ann. d. Inst. 1858 t. O. p. 348.

<sup>2)</sup> Paus. 9, 22, 2. Die Statte des Kalamis vergegenwärtigt eine Münze aus Tanagra Arch. Ztg. 1849 t. 9, 12. Vgl. das Flygraum C. I. Gr. n. 6272, das Vasenbild El. céram. 3, 87 und die kleine engl. Marmorst. b. Müller D. A. K. 2, 29, 324. Auch dieses Bild ist der Natur entlehnt s. Fellows Discov. in Lycia p. 175.

<sup>3)</sup> P. 2, 3, 4, vgl. das Relief b. Boissieu Inscr. d. Lyon p. 13.

Artemid. Oneiroer. 2, 12 Έρμοῦ νενόμισται είναι ὅγημα, vgl. D.
 A. K. n., 322, 323. Hermes und Dionysos auf dem Widder auf Vasenbildera.
 5) P. 5, 17, 1 Έρμῆς Διόνυσον φέρει νήπιον, vgl. Zoëga Bassiril.
 1, 3, Müller § 384, 2, D. A. K. 2, 34.

der ideale griechische Ephebe. So besonders der s. g. Antinoos von Belvedere, welchem bei der Restauration die Fligdel anden Knöcheln abgemeißelt sind, so daß man erst durch Vergleichung ähnlicher Barstellungen den Hermes in ihm erkannte. Endlich ert H. Abfyacp pliegte in der Geberde eines Sinnenden oder Redenden dargestellt zu werden, in welcher Art eine Statue der Villa Ludovisi und der s. g. Germanicus im Louvre für die besten gelten.

### 10. Hestia.

Eigentlich ist Hestia 1) wie die italische Vesta das Heerdfeuer als Symbol der Wohnung, der Ansiedlung, wie in dem Dienste des indischen Agni das Feuer zugleich als eine schöpferische Macht, als Princip aller Reinheit, als Grundbedingung alles Opferdienstes und Priesterthums, und endlich als die der Ansiedlung anerkannt wurde. Hestia ist insofern eine Gottheit des Feuers so gut wie Hephaestos und Prometheus, deren Cultus unter den übrigen wohlthätigen Wirkungen des Feuers für die menschliche Sittigung auch die für Wohnung und Ansiedlung hervorzuheben pflegte 2). Nur dass im Dienste der Hestia neben der Idee des wärmenden, nährenden, reinigenden und veredelnden Feuers grade dieser Begriff der festen Ansiedlung um den Mittelpunkt des Heerdes im Gegensatze zu dem nomadisirenden Leben vergangener Zeiten, also das Leben in Häusern und Städten in solchem Grade die Hauptsache ist, dass ein eigener Gottesdienst der Hestia eben deshalb erst mit diesem Leben entstehen konnte; daher bei Homer die Heiligkeit des Heerdes zwar anerkannt 3), die Göttin Hestia aber noch nicht genannt wird. Erst bei Hesiod th. 454 und in den Hymnen Homers tritt sie auf, als erstgeborne Tochter des Kronos und der Rhea, die erstgeborne ohne Zweifel deshalb weil ihr als Göttin aller Fenerstätten bei

3) Od. 14, 159; 17, 156; 19, 304, vgl. Hesiod O. D. 734.

Έστία, ion. Ίστίη, dor. Ίστία (Abrens p. 121), ursprünglich mit dem Digamma ausgesprochen, dasselbe Wort wie Vesta, beide von dem Skr. Stamme vas d.i. wohnen, worsal auch αστυ zurickzuführen ist, G. Curtius Grundz. 1, 66. 175, C. I. n. 5776 (3 p. 1253) Ίστίαια I. Ίστία.

<sup>2)</sup> Hom. H. 20, Assel. Prom. 450, vgl. Arist. Meteor. 2, 9 το βν τη σλογή γινομένω ψόσω, δν καλούσην οἱ μέν τὸν Περαιστη γελάν οἱ δὲ την Εστίαν, οἱ δ΄ ἀπελήν τούτων. Ροημίνα ἀ. αλε. 1, 13 ὡς δ' ἐν μαδον (τήν τοῦ πυρός χρήσιν) τιμωίτατόν τε καὶ λεμάτατον γομέσα. Εστίαν τε προσειπεῖν καὶ συμετίους άπό τούτου γεγέσθας.

allen Brandopfern zuerst die Ehre gegeben wurde: eine Schwester des höchsten Gottes Zeus und der neben ihm thronenden Hera. wie Pindar Nem. 11 sagt, weil sie neben diesen für eine der ehrwürdigsten Gottheiten der sittlichen Weltordnung galt und wie Hera gewöhnlich thronend und herrschend gedacht wurde. Auch ihre Jungfräulichkeit wird in denselben Gedichten hervorgehoben, und wie ihr Zeus die Ehre zugewiesen habe in allen Tempeln der Götter und in allen Wohnungen der Menschen ihren festen Sitz zu haben, und an allen Opfern der Götter wie an jedem festlichen Schmause der Sterblichen an der Spende zum guten Anfang und zum guten Ende ihren Antheil zu haben 1). Auf dem Olympos aber thront sie selbst unter den übrigen Göttern, sie allein immer an ihrer Stelle verharrend, wie Plato Phaedr, 247 sagt, während die anderen Götter ab und zugehen. Auch ist diese Stetigkeit ihres Sitzes wohl der Grund weswegen sie nicht selten mit Hermes zusammengestellt und zusammen angerufen wurde, wie dieses Hom. H. 29 geschieht und Phidias beide Götter an der Basis des Olympischen Zeus zusammengestellt hatte (Paus. 5, 11, 3), eine Ordnung welche auch das Zwölfgöttersystem der Ara Borghese und der Ara Capitolina befolgt: weil nehmlich Hestia und Hermes zusammen die beiden elementaren Bedingungen jedes gedeihlichen Familienlebens in ihrer Gewalt haben, Hestia als der unveränderliche Grund und Mittelpunkt einer stillen und in sich gesammelten Häuslichkeit, Hermes als der ab und zugehende Götterbote, der Gott der Strafsen und Wege, des Aus- und Einganges, des zuströmenden Segens einer rastlosen Geschäftigkeit. Dahingegen die Dichtung im H. auf Aphrodite 24 dass Poseidon und Apollon um Hestia gefreit hätten, sie aber habe die ewige Jungfräulichkeit vorgezogen, schon auf die später gewöhnliche Auffassung hindeutet Hestia für die Erde als den ruhenden Mittelpunkt aller beweglichen Naturerscheinungen zu halten, da Poseidon in diesem Zusammenhange doch nur das Meer als das die Erde rings umgebende,



<sup>1)</sup> H. in Ven, 20 τ β δι πατηρ διώσεν παλών γέσες άντι γόμουος, και τα μέσο νόμο για τα δι εξειν ο περε ξεύσεις πιδιαν εξ θε νησιώσει δικών εξεινού και πασι βορισίας δικών πρόββμου τέτενται. Η. 20 Τατή η πίστου νε θούμεσαν το θιών πρόββμου τέτενται. Η. 20 Σατή η πίστου νε θούμεσαν τόμολου κόμουν τ΄ άνδρούπων νέδορι άλλου Παρχε, προσβηθά τιμην etc. Diod. 68 Τούτων θε έξειναι τη μέν Εστίαι τη τών ολικών πασιανευθή εξεινεί του δικών πασιανευθή κεξειναι δικά την εξευγεσίαν ταύτην παρά πάσι σχειδού άνδρούπου δικατάσιος δικάνεις καθοβρούδραν τιμών παθ συσιών τυγγεσίουσαν.

rastlos um sie fluthende 1), Apollon die am Himmel auf und ab wandelnde, liebend auf die Erde hinabblickende Sonne bedeute kann. In welchem Sinne Hestia nun bald allgemein, namentlich von den Philosophen und philosophirenden Dichtern für die Erde erklärt und in Polige davon zuletzt auch mit der Demeter und Rhea identificirt wurde 2).

Im Cultus der Häuser und der Städte ist Hestia dagegen immer das Heerdfeuer der rubenden Mitte geblieben, ein Sinnbild zugleich der festen Ansiedlung und des dem Himmel entstammenden Feuers, das auf dem Heerde loderte und die Allgegenwart der himmlischen Götter und der himmlischen Ordnung sinnbildlich darstellte; eine Quelle vieler schönen und ernsten Gefühle, welche über das Familien- und über das Gemeindeleben der Alten eine tiefgemüthliche und ächt religiöse Stimmung verbreiten, die nicht immer so wie sie es verdiente anerkannt wird. Beruht nehmlich das Staats- und Gemeindeleben der Alten durchweg auf dem Principe der natürlichen Gesellung in Häusern Geschlechtern Phratrien u. s. w., so hatte jede dieser natürlichen Gesellungen, die engeren sowohl als die weiteren, wieder ihren eignen religiösen Mittelpunkt, theils in dem Culte der Götter und Heroen unter deren Schutz sie gestellt waren, theils in dem der Hestia, deren Bedeutung sich eben deshalb je nach dem Umfange und der bürgerlichen oder religiösen Bedeutung solcher Vereine verschiedentlich abstufte. So gab es zunächst in jedem Hause eine Hestia als religiösen Mittelpunkt der Familie, die eben deshalb auch εφέστιον jon, επίστιον genannt wurde. Es ist der Altar und die geistige Mitte des Hauses, welche deshalb oft anstatt desselben genannt wird: die geweihte Stätte wo die Götter des Hauses (ἐφέσχιοι) ihren Sitz hatten, die Familie z. B. an den Apaturien und Amphidromien ihre Feste seierte und der Fremde oder der Verfolgte gastlichen Schutz fand 3). Ferner hatte der Staat

<sup>3)</sup> Hes. ἐφέστιοι ἔνοιχοι, ὅσοι ἐστίαν καὶ οἰκον ἔχουσι, ἔένοι, ἔπίὅημοι, ἱχέται. Besonders häuß wird der dort gesuchte Schutz erwähnt, Aesch. Agam. 1587 προστρόπαιος ἐστίας μολών, Eur. Herc. f. 715 ἰχέτιν πρὸς ἀγνοῖς ἐστίας βάσσειν βάθροις, Thuk. 1, 136 ὁ δὲ τῆς γυναιχός

einen gleichen Mittelpunkt für sämmtliche zu seiner Gemeinde gehörigen Familien und Phratrien in dem Gemeindeheerde (κοινή ἐστία) oder der öffentlichen Hestia, auf welcher beständigein heiliges Feuer, wie man es nannte, unterhalten wurde. Und zwar befand sich diese Hestia in dem Prytaneion 1) d. h. dem öffentlichen Stadthause, dessen Stelle früher der Saal und der-Heerd des Königs vertreten hatte; d. h. es war die Stätte solcher Gemeindeopfer deren Besorgung nicht bestimmten Priestern, sondern den höchsten Staatsbehörden, welche dabei die Gemeinde repräsentirten, zugewiesen war 2), ferner die der Gemeindeberathungen und der öffentlichen Speisungen verdienter Bürger oder der Gesandten auswärtiger Staaten, und die der Schutzflehenden, wenn sie den Schutz des ganzen Staates in Anspruch nahmen 3). Auch offegte diese Hestia in öffentlichen Schwurformeln vor allen übrigen Göttern genannt 4), ja hin und wieder für die Urheberin der Stadt und des Staates gehalten und als solche verehrt zu werden. Endlich stellte sich dieselbe Hestia in dem weiteren Umfange eines ganzen Landes als centralisirender Mittelpunkt der Hauptstadt dar, wie z. B. Attika, so lange es aus zwölf getrennten Gemeinden bestand, auch eben so viele Prytaneen und Hestien gehabt hatte, durch Theseus aber, den Schöpfer des attischen Gesammtstaates ein gemeinschaftliches Rath- und Stadthaus mit einem und demselben Gemeindeheerde bekam 5). Oder

ίχέτης γενόμενος διδάσκεται υπ' αυτής τον παϊδα σφών λαβών καθ-(ζεοθαι έπὶ την έστίαν. Daher Zeus unter den θεοίς έφεστίοις oben S. 114

Pind. N. 11 παϊ Plac α τε πρυτανεῖα λίλογχας Έστία, we die Scholien hinzusetzen παφόσον αὶ τών πόλεων Εστία. Εν τοῖς προτενείοις ἀριβούνται καὶ το ໂερόν λεγόμενον ποῦ Επὶ τοιίνων ἀπόκειται. Poll. 1,7 Εστίαν χυρώτατα ἀν καλοίης την Εν πρυτανείφ, ἐφ' ης τὸ πῦρ τὸ ἀρβεστον ἀνάπετεια.

Dionys. H. 2, 65 τὰ καλούμενα πρυτανεία παρ' αὐτοῖς (τοῖς "Ελλησιν) ἐστιν ἱερά, καὶ θεραπεύεται πρὸς τῶν ἔχόντων τὸ μέγιστον ἐν ταῖς πόλεοι κράτος.

<sup>3)</sup> Poll. 9, 40, Polyb. 29, 5, 6, Plnt. mul. virt. 17, C. I. n. 1193. Έστια πριταφεία C. I. n. 2347 κ, βουλαία 2349 b. Ατθοπία 2, 37 Εστία αὐτή τε καὶ τὰ ἀγάλματα αὐτής σημαίνει πόλεως μὲν τὴν βουλὴν καὶ τὴν ἐνθήκην τῶν προσόδων, ἰδιώτας δὲ αὐτό τὸ ζήν.

C. I. n. 2554. 2555. 5367. Ennius p. 174 ed. Vahlen: Dicitur Vesta hanc urbem (Cnoson) creavisse. Daber verschiedene Städte Namens 'Ιστίαια oder Εστίαια und das Geburtsfest der Εστία πουτανῖτις d. h. der. Stadt in Naukratis, Athen. 4, 32.

<sup>5)</sup> Tank. 2, 15. In Tegea eine κοινή ἐστία ἐζοκάδων Paus. 8, 53, 3, Aegae die ἐστία τῆς Μακεδονικῆς ἐσαιλείας Diod. 22, 23, Halikarnals die von Karien ib. 15, 90, Seleukia die der Seleukiden Polyb. 5, 59, 4.

in dem Verhältnisse einer Mutterstadt zu ihren Pflanzstädten als das auch diese beseelende und nährende Heerdfeuer, daher der sinnige Gebrauch daß die Colonieen von dem Heerde der Mutterstadt d. h. aus seinem Prytaneum das Feuer mitnahmen, an welchem sich auf dem Gemeindeheerde ihrer eignen Niederlassung ein neues Leben entzünden sollte 1). Noch höher aber stieg die Würde solcher Hestien wenn sie mit angesehenen Heiligthümern und gemeinschaftlichen Cultusstätten größerer nationaler Vereine zusammenfielen, z. B. Delos als Hestia der Kykladen 2), die Hestia im Prytaneum zu Olympia wo auch ein ewiges Feuer brannte (Paus, 5, 15, 5), endlich und vor allen übrigen die des pythischen Heiligthums zu Delphi. Wegen des religiösen Ansehens von Delphi konnte diese Opferstätte, wo gleichfalls ein ewiges Feuer unterhalten wurde, noch am ersten für den religiösen Mittelpunkt aller Griechen gelten, wie dieses sich ja auch in dem Glauben aussprach dass in demselben Heiligthume der Erdnabel der bewohnten Erde sich befinde, welcher in der Nähe iener Hestia durch den aus Vasenbildern und anderen Bildwerken wohl bekannten Omphalos bezeichnet war. Doch hatte diese delphische Hestia auch in vielen einzelnen religiösen und mythologischen Beziehungen eine ausgezeichnete Bedeutung. Zunächst als Heerd im gewöhnlichen Sinne d. h. sofern auf ihm ein heiliges, wahrscheinlich zu bestimmten Zeiten erneuertes Feuer loderte, an welchem andre Altare bei feierlichen Gelegenheiten ihr Feuer entzündeten 3). Ferner war er die av 9 ouarus έστία, indem Alles was das Orakel zu befragen kam auf ihm opferte und dabei nach herkömmlicher Sitte der Hestia zuerst gedachte. Weiter erfahren wir aus Aeschylos daß Orestes an diesem Heerde von Apoll gereinigt wurde, so daß er also auch für die pythischen Sühnungen und Reinigungen von hoher Bedeutung war. Endlich giebt es unter den kleineren Homerischen Gedichten ein Procemion (24), wo der Sänger eben diese pythische Hestia um Beistand bei seinem Gesange anrust, was sich

Herod. 1, 146, Et. M. ν. πρυτανεία, Schol. Aristid. p. 48 Ddf.
 Kallim. Del. 325. Auch Lemnos holte von dort sein heiliges Feuer, wahrscheinlich in Folge der attischen Herrschaft, s. oben S. 141.

<sup>3)</sup> Plut. Aristid. 20 nach der Schlacht bei Plataens: περὶ δὲ 5υσίας ρομέγος αντίστε ἀντίλεν ὁ Τίδνος σιὰς Ελευδγείου δομούν ὁ ἰδρότας οὐαι. ὁ ὁ ὁ τομ ἀ το ἐντίλες οἰας λομ ὑ ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν το ἐν

am natthlichsten daraus erklärt daß auch bei den pythischen Gesangesübungen die Spenden an ihr dargebracht wurden. Aber auch mythologisch berühmt war diese Hestia, weil der Priester des Apoll den frevelnden Aeakiden Neoptolemos an ihr erschlagen hatte. Und für Athen und die ionischen Stammesgenossen hatte sie noch die besondere Bedeutung daß Ion, der mythische Stammvater, als Sohn und Pflegling des Apoll der Sage nach an diesem Heerde als Opferknabe gedient hatte.

Der Cultus und die bildliche Darstellung der Hestia waren gewöhnlich einfach. Denn eigentlich ist ja der Heerd selbst ihr Symbol, sowohl der Familienheerd als der Opferheerd, und zwar der Heerd mit der brennenden Flamme, die in den größeren Heiligthümern und in den Prytaneen der Hestia zu Ehren immer unterhalten wurde. Den Cultus besorgten im Hause der Hausvater oder die Hausfrau 1), in den Prytaneen die Archonten, die Könige oder die Prytanen, neben welchen bei den öffentlichen Opfern und Speisungen in mehreren Städten eigne Opferer (ίεροθύται) und in Sparta auch eine Εστία πόλεως genannte Priesterin beschäftigt war 2). Bei allen Opfern pflegte mit einer Spende an die Hestia begonnen und wieder geschlossen zu werden, so daß sie an allen Festen und festlichen Schmäusen einen Antheil hatte und bei allen Gebeten und sonstigen religiösen Acten zuerst genannt wurde; daher das Sprichwort ac eorlac αργεσθαι und die Sage dass Hestia bei der Vertheilung der Welt nach dem Siege über die Titanen für sich ewige Jungfräulichkeit und die Erstlinge aller Opfer erbeten hätte 2). Ein anderes Sprichwort war daraus entstanden dass bei den Opfern der Hestia nichts weggetragen oder zu profanen Zwecken verwendet werden durfte\*). Endlich wurde die Aufgabe eine so wichtige und machtige Gottheit in den Prytaneen zu vergegenwärtigen mit der Zeit doch auch eine Veranlassung zu bildlichen Denkmälern und Kunstwerken. So wird im Prytaneum zu Athen eine Hestia er-



Bei Eurip. Alk. 162 tritt Alkestis vor ihrem Absehiede vor die Hestia des Hanses und betet: Δέσποιν', έγω γὰρ ἔοχομαι κατά χθονός, πανώστατόν σε προσπίτνουσ' αιτήσομαι τέκν' ὀρφανεύσαι τάμά etc.

Arist. Polit. 6, 5, 11. Den in Inschriften aus Messene Sparta Lindos u. s. erwähnten Hierothyten entsprieht der Sprachgebrauch ξεροθοίου Γ. πρυτανεῖου s. W. Vischer epigr. Beitr. S. 18. Ueber die Εστία πόλεως in Sparta C. 1. s. 1253. 1435. 1439—42. 1446.

<sup>3)</sup> Aristoph. Vesp. 846 Schol., Plato Euthyphr. 3 A. Schol., Zenob. 1, 40 u. A.

<sup>4)</sup> Zenob. 4, 44, Hesyeh Eorta, Eustath. Od. 1579, 45.

wähnt, eine andere zu Olympia, eine berühmte zu Paros, welche Tiber nach Rom brachte und dort im Tempel der Concordia weihte 1). Immer wurde sie entweder sitzend oder ruhig dastehend abgebildet, da ihr ganzes Wesen Ruhe und Stetigkeit war. So hatte namentlich Skopas die Vesta gebildet sedentem duosque campteras circa eam, ein Werk welches sich später auch zu Rom befand und bei welchem die beiden καμπτήρες d. h. Spitzsäulen wie sie in den Rennbahnen aufgestellt zu werden pflegten (metae) vermuthlich auf die ewige Bewegung der Dinge hindeuten sollten, in welcher sie allein ruhig verharrt 2). Dahingegen sie in den Gruppen der zwölf Götter oder in ähnlichen Götterversammlungen bald zu stehen bald zu sitzen pflegt, mit dem einfachen Attribute eines Scepters, welchen auch die von Pindar verherrlichte Hestia zu Tenedos in der Hand hielt, oder einer Opferschale. Unter den jetzt vorhandenen Statuen ist die berühmteste die sogenannte Giustinianische Vesta. Ein Bild von sehr ernstem und religiösem Ausdruck und großer Wirkung. welchem Kenner einen griechischen Ursprung zuschreiben 3). Eine einfache Bekleidung verhüllt die ganze Gestalt, der Ausdruck des Gesichtes ist strenge, das Haar schmucklos, Hinterhaupt und Schultern sind durch einen Schleier bedeckt. Gelassen setzt sie die eine Hand in die Seite ein und deutet mit der andern nach dem Himmel, dessen Allgegenwart im heiligen Feuer des Heerdes sie selbst bedeutete. Sonst wurde Vesta, sobald man sie mit der Ge und Rhea identificirte, auch wohl mit dem Tympanon ausgestattet 4).

## II. Nebengötter.

# 1. Die himmlischen Erscheinungen.

## a. Helios.

Helios (ἀβέλιος, ἤέλιος, ἥλιος) ist seinem Namen nach der Leuchtende, der Brennende, da die Vorstellung von dem Sonnenfeuer sowohl den Griechen als den übrigen stammverwand-

<sup>1)</sup> Paus. 1, 18, 3; 5, 26, 2, Dio C. 55, 9, Boeckh expl. Pind. p. 477. Tempel der Hestia zu Syrakus Plin. H. N. 34, 13.

Plin. H. N. 26, 25, vgl. Sillig vol. 5 p. 303, welcher an die Wenderseise der Sonnenbahn denkt. Andre Erklärungen von Welcker b. Gerhard D. u. Forsch. 1856 S. 185ff. und B. Stark ib. 1859 S. 74—80.

Braun K. M. t. 33, Weicker D. u. F. 1855 S. 155.

<sup>4)</sup> Suid. yns ayalua.

ten Völkern eine geläufige war 1). In der Theogonie gilt er für einen Sohn des Hyperion d. h. des Hochwandelnden, wie er bei Homer noch selbst heifst, und der Prächtigen oder Weitleuchtenden, wie seine beiden Geschwister Eros und Selene (S. 40), Die späteren Dichter pflegen ihn schlechtweg den Titanen zu nennen. In der gewöhnlichen Mythologie ist er neben Apollo und den vielen Helden, welche aus dem Sonnendienste der Vorzeit hervorgegangen waren, eigentlich zwar nur die tägliche oder iährliche Erscheinung der Sonne, wie sie am Himmel auf- und niedersteigt. Doch wurde auch Helios als mächtiger Gott in vielen Gegenden verehrt, vorzüglich in Korinth und seinen Colonieen, auf dem Taygetos zwischen Lakonien und Messenien und dem Vorgebirge Taenaron (überhaupt meist auf Bergen und am Meere), ferner in Elis und am allereifrigsten auf der Insel Rhodos, die sich seiner als ihres uranfänglichen Eigenthümers und als des Urhebers ihrer Geschlechter rühmte 2). Die rhodischen Münzen zeigen auch sein Bild wie man es sich gewöhnlich dachte und wie es namentlich in dem berühmten Colofs am Hafen ausgeführt war. Ein schöner Gott, kräftig und männlich (nach Pindar schwuren die Männer ihre Liebe beim Helios, die Mädchen bei der Selene), von blühender Jugend, mit strahlenden Augen und wallendem Lockenhaar, das Haar mit einer sprühenden Strahlenkrone oder einem Strahlenhelm bedeckt, um den Leib ein zartes im Lustzuge flatterndes Gewand schimmernd (Hom. H. 31); dahingegen spätere Bildwerke gewöhnlich sieben oder zwölf Strahlen unmittelbar von seinem Haupte ausgehen lassen. Immer gehören zu ihm sein Gespann und seine Rosse, mit welchen der Unermüdliche (axauac) jeden Tag von neuem seine gefährliche Bahn vollendet; wenn Homer

2) Pind. Ol. 7, 54 ff., Diod. 5, 56, Aristid. Rhod. 1 p. 807 Ddf. u. A. Bei Pindar heißt dieser Helios όξειαν ο γενέθλιος απτίνον πατής, bet Aristid. p. 840 ἀρχηγέτης der Rhodier, vgl. Aeseb. Ag. 633 πλην τοῦ τρέφοντος Ηλίου χθονὸς φύσιν. Kamiros verehrte einen Apollo ἀειγενέτης, τῷ τὸν ἥλιον ἀεὶ γίγνεσθαι καὶ ἀεὶ γεννάν Macrob. S. 1; 17, 34. Bilder des Helios b. Müller-Wieseler D. A. K. 2, 970-972.

<sup>1)</sup> abluoc, welche Form sich nach Hesveh auf Kreta erhalten hatte. ist asthioc, welches auf eine Nebenform authroc führt, wie sich neben ηώς lak. άβώο d. i. άρώς und lesb. αύως erhalten hatte. Beide Wörter sind desselben Stammes wie das ital, aurora und ausel d. i. sol. Die gemeinschaftliche Wurzel ist us brennen, s. G. Curtius Ztschr. f. vgl. Sprachf. 1, 29-31, Grundz. d. gr. Etym. 1, 367. Vgl. Aesch. Pr. 22 ἡλίου φοίβη φλογί. Soph. Tr. 95 φλογιζόμενος — λαμποᾶ στεροπᾶ φλεγέθουν. Bur. Ion 84 πῦρ τόθ΄ αἰθέρος. Phaeth. fr. 776 θερμή ἄναπτος φλόξ. Promethens entzündet seine Fackel am Sonnenrade s. ohen S. 72, 3.

ihrer nicht erwähnt, so kann das nur zufällig sein, da er das Geschirr der Eos kennt 1). Es sind vier schneeweiße, licht- und feuersprühende Rosse, welche in Korinth Eoos und Aethiops, Bronte und Sterope hießen 2); d. h. Licht und Glanz, Donner und Blitz, da auch sonst und namentlich in der korinthischen Mythe vom Bellerophon die Donnerwolke mit dem leuchtenden Strahle des himmlischen Feuers sowohl zur Ausstattung des Sonnengottes als zu der des Zeus gehörte. So wurde Helios auch sehr oft auf einer prächtigen Quadriga stehend abgebildet, in welcher Art ein Werk des Lysippos zu Rhodos vor allen übrigen berühmt war, zu Rhodos wo man ihm jährlich an seinem Feste ein Viergespann geweihter Rosse als Opfer ins Meer stürzte3). Dieses Fest der Alia oder Alisia wurde mitten im heißen Sommer mit vielen Festlichkeiten und mit gymnischen und musischen Spielen begangen, welche für Rhodos dieselbe Bedeutung hatten wie die Panathenaeen für Athen, die Olympien für Elis. Der Siegeskranz wurde von der Weißpappel (λεύκη) genommen, welche wegen des schimmernden Glanzes ihrer Blätter dem Sonnengotte heilig war 4).

Eine andere Eigenthümlichkeit des Sonnendienstes sind seine heiligen Heerden, welche nur die Odyssee kennt. Auf der Insel Dreispitz (Θρινακήν von Θρίναξ) weiden dem Helios siehen Heerden von Kühen und siehen Heerden Lämmer, jede zu unfzig Sück, die sich nicht vermehren und vermindern, unter der Hut von zwei Nymphen, der Leuchtenden und der Glänzenden (Φαδθουσα und Δαμπετήγ), welche Neaera d. h. die ewig Junge, ewig Frische dem Helios geboren hatte, der aufsteigend

2) Nach Eumelos b. Hygin f. 183, vgl. Pind. Ol. 7, 71, Virg. A. 12, 115. Ovid M. 2, 153 neant sie gelügelt und Pyrocis, Eous, Acthon, Phlegon. Auf einigen Bildwerken ist das ganze Gespann von einem Strablenkreis umgeben.

Ihre Rosse heißen Δάμπος und Φαέθων Od. 23, 244. Der Sonnenwagen wird zuerst erwähnt H. in Mere. 69, Cer. 88.

a) quod is tali carricalo fertur circamvehi mundum Fest.p. 181. Anch and fem Taygetos warden Pferde geopfert, Paus, 2, 20, 5. In Koritah Helius und Phaethon zu Wagen, ib. 2, 3, 2. In Syrakus Helios and goldner Quadriga von dem Kinaulter Cetton, Meinetce Philol. 1595 8, 23. Colessale Trümmer des Sonneawagens, welcher einst auf dem Gipfel des Manther des George (Control of the Control of the

<sup>4)</sup> S. die Verse b. Diknearch Hist. Gr. fr. 2, 256 (Meineke Com. Gr. 2, 746; 5, 52), Schol. Pind. Ol. 7, 141—147, Athen. 13, 12, C. l. n. 3208, 5913.

und niedersteigend an diesen Heerden täglich seine Lust hatte. Schon Aristoteles hat in den siebenmal funfzig Kihnen die Tage des Montijahrs, in den siebenmal funfzig Lämmern die dazu gehörigen Nächte erkannt 1). Es ist dasselbe Bild, dem wir bein Hermes bereits begegnet sind und dem wir auf Kreta, in Elis und sonst bei verschiedenen Gelegenleiten begegnen werden; auch gab es solche heilige Heerden des Helios noch in geschichtlicher Zeit auf Taenaron und zu Apollonia, einer Colonie von Korinth 1) bei einzelnen Tage und Nächte des jährlichen Verlaufs gelten für ehen so viele nach einander auftretende Stücke einer Heerde, welche in jener Erzählung der Odyssee mit der dem Helios so gut wie dem Apollo heiligen Siebenzahl in so viele Gruppen zerlegt ist. War doch auch sonst den Alten der Ausdruck Sonnen in der Mehrzahl für Tage ein geläutiger 3).

Von seinem strahlenden Lichte heißt Helios  $\varpi \& Fow$ , auch das glänzende Auge des Himmels oder des Zeus 's), weil das Auge das Licht des Leibes ist und deshalb von jeher auf alle strahlenden und leuchtenden Erscheinungen des Himmels übertragen wurde. Eben deshalb ist Helios der allsehende  $(\pi co^* \sigma xryg)$ , Alles Beobachtende und Erkundende, der allgemeine Späher der Götter und Menschen 's), vor dem nichts verborgen und heimlich ist, wie z. B. er allein in der Dichtung vom Raube des Demeterkindes der trauernden Mutter über den Räuber Auskunft zu geben weiß. Auch ist Helios deshalb ein Gott der Wahrheit alles Verborgenen, wel-

Bei Schol. u. Eustath. Od. 12, 129. 130, vgl. Lukian astrol. 22.
 Der Mond ist νικτός οίον ήλιος, Theophr. d. sigu. plav. 5.
 H. in Merc. 233, Herod. 9, 93, Konon 30.

<sup>27</sup> n. m merc. 202, net val. 23, 303, no no no vi.

3) Pind. Ol. 13, 37 aldy e ψης θ et. Eurip. El. 654 λέγ 'ηλίους ξυ
οίσει άγενείει λέγά. Hel. 652 'ηλίους νυσίους διελθών. Virg. Ed. 9,
51 longes soles. Horat. 04. 4, 55 soles melius nitent. Umgekehrt aget
Lacen 2, 412 diem für solem. Einige erklärten das Wort λυκάρες für
Jahr durch eine hinter einander über einer Plist gebendel Heerde von Wölfen, Artmid. Oneir. 2, 12, Aelian N.A. 3, 6. Der Ausdruck quotquot euut
dies b. Horat. Od. 2, 14, 5.

<sup>4)</sup> Macrob, S. 1, 21, 12 quis Solem Iovis oculum appellat antiquitas, freilich zunächst mit Bez. auf Aegypten. Man berief sich auf Hesiod O. D. 261 Δείος όρ-θελμός und Aristoph. Nub. 285 ὅμμα αεθ θρος. Vgl. Soph. Antig. 819 τόθε λεμπάθος [ερον ὅμμα. Das Auge Odins b. Grimm D. M. 665, das λuge des Varnau (Uranos) in den Veden.

<sup>5)</sup> Ng rain' depang nei nain' derasoise II. 3, 277, 0d, 11, 109. 3 essay axino; ngila va in'angan' H. in Gen. 63. ngararetson's nai dagan Supin. Tr. 101. Videt hie deus omnia prima Orid M. 4, 172. Omaia qui video, per quem videt omnia tellas, nunudi occulas 227. Dabre auch Sekkaft und Blindheit der Measchen vom Helios kommt Soph. O. C. 869, Eur. Hel. 1067.

cher bei Eidschwüren und von der bedrängten Unschuld angerufen zu werden pflegte und in dieser Beziehung sehr heilig gehalten wurde 1). Worin weiter der Uebergang zum Princip der Weisheit und der Erkenntnifs leicht gegeben war, in welchem Sinne Parmenides im Eingange seines philosophischen Lehrgedichts auf dem Sonnenwagen und geführt von den Heliaden zur Höhe der Erkenntnifs strebte, während Pindar in einem sehr schönen, durch eine Sonnenfinsternifs veranlafsten Gedichte den Strahl der Sonne zugleich die Mutter der Augen und die Ouelle der Weisheit genannt hatte 2).

Auge und Gemüth erquickte sich an dem täglichen Laufe des strahlenden Gestirns, wenn es leicht und maiestätisch gleich dem Vogel des Zeus, so nennt Aeschylos Suppl. 212 die Sonne, am Himmel dahinschwebt, das einzige Gestirn des Tages, welches έρημας δι' αίθέρος, wie Pindar Ol. 1, 6 mit schönem Nachdruck sagt, seine Bahn wandelt, Sterblichen und Unsterblichen Licht und Leben spendend (φαεσίμβροτος). Nach den aus Homer bekannten Bildern steigt Helios täglich aus den Fluthen des Meeres empor und taucht täglich in dieselben wieder unter, wobei die Gegenden des Aufgangs und des Niedergangs die Phantasie natürlich am meisten beschäftigten. Namentlich erzählte man gern von den Aethiopen, welche bei Homer sowohl die Gegend des Aufgangs als die des Niedergangs bewohnen (Od. 1, 22-26), Aidiones d. h. sonnenverbrannte Völker, die man sich gut und fromm dachte weil sie im Lichte wohnen, wie im hohen Norden ienseits der Berge des Boreas die Hyperboreer. Doch hat sich der Glaube an diese durch die Nähe des Helios beglückten Völker früh auf die Gegend des Aufgangs beschränkt, welche allen Religionen immer für eine heilige gegolten hat 3). Daher sich auch die Götter bei Homer dahin begeben, wenn sie zu den Aethjopen gehen um ihre Hekatomben entgegenzunehmen; welche Göttermahlzeiten sich am natürlichsten dadurch erklären dafs man sich in der Nähe des Helios ewige Reife und ewige

<sup>1)</sup> II. 3, 104. 278; 19, 196. 259, H. in Merc. 381, Aesch. Ag. 1323, Soph. El. 825 und O. T. 660 οὐ τὸν πάντων θεῶν θεὸν πρόμον Άλιον. 2) Parmen. b. Sext. Emp. adv. math. 7, 111 p. 213 Bekk., Pind. fr. 84 (74) απίς αελίου, πολύσχοπε μάτεο δμμάτων u. s. w. Auch Ol. 7, 72 sind die sieben Söhne des Helios die Weisesten ihrer Zeit.

<sup>3)</sup> Plut. Pomp. 14 τον ήλιον ανατέλλοντα πλείονες ή δυόμενον προσχυνούσιν. Auch die Tempel und Altäre waren in Griechenland gewöhnlich nach Sonnenaufgang gerichtet. Vgl. Aesch. Pr. 808 of noos ήλίου ναίουσι πηγαϊς, ένθα ποταμός Αίθίοψ.

Erndte dachte 1). Die Odyssee (3) spricht von einer schönen Meeresbucht, welche Helios verlasse ehe er an dem ehernen Himmel emporsteige, Aeschylos bei Strabo 1,33 von einem wie blankes Erz strahlenden allnährenden See der Aethiopen am Okeanos, wo der allsehende Helios sich und seine Rosse im warmen Bade erquicke: welche Bilder nach der später üblichen Behandlungsweise der poetischen Erd- und Weltschilderungen zu vielen geographischen Hypothesen Veranlassung gegeben haben. Andere Dichtungen, besonders die welche vom Phaethon erzählen, wissen von einer strahlenden Sonnenburg in diesen Gegenden, wo Helios und Eos ihre Stallungen haben und von wo sie Morgens ausgehen, so daß die ersten Strahlen des aufgehenden Lichtes das Land und Volk der Aethiopen treffen. Oder die Phantasie beschäftigte sich mit den Schwierigkeiten des täglichen Laufes, wie Helios als Tagesläuser (ήμεροδρόμος) in einer dem Umschwunge des Himmels entgegengesetzten Richtung auf- und untergehe2), welches der Sage nach vor den Zeiten des Atreus und Thyestes nicht der Fall gewesen. Oder mit den Wendekreisen der Sonne und wie Helios im Winter zu seinen geliebten Aethiopen gehe 3), oder mit seinen schlangenartigen Windungen durch verschiedene Thore, Kreise und Bilder der verschiedenen Jahreszeiten 4), woraus später die bekannten zwölf Häuser des Thierkreises geworden sind.

Wieder andere Vorstellungen sind die mit der Argonautensage ausgebildeten, auch in der Odyssee berührten, von einem östlichen und einem westlichen Sonneneilande Aia, wo die Kinder des Helios und der Okeanine Perse oder Perseis 5) wohnen. die zauberische Kirke im Westen und König Acetes im Osten.

<sup>1)</sup> Daher der immer gedeckte Sonnentisch der Aethiopen und ihre Flur, welche die Alten dem Horn der Amalthea vergleichen, Herod. 3, 18, Pomp. Mel. 3, 9, Himer or. 5, 15. Vgl. den Apoll der Thargelien und Theoxenien und den Mohrenkopf auf Münzen von Delphi und Athen. 2) Ovid M. 2, 70 Adde quod assidna rapitar vertigine caelum sidera-

que alta trahit celerique volumine torquet. Nitor in adversum nec me qui cetera vincit impetas et rapido contrarius evehor orbi. Daher Sol b. Lu-2 seine Rosse contra acthera treibt. 3) τροπαί ήελίοιο Od. 15, 404, vgl. Hesiod. O. D. 527 vom Winter,

wo Helios έπλ χυμνέων ανδρών δημόν τε πόλιν τε στρωφάται, βράδιον δὲ Πανελλήνεσσι φαείνει. 4) Euripides verglich die Sonne mit einem Drachen b. Macrob. S. 1,

<sup>17, 59</sup> πυριγενής δε δράκων όδον ήγειται ταις τετραμόρφοις ώραισε ζευγνὺς άρμοτία πλούτου πολύκαρπον όχημα. 5) Od. 10, 139, Hesiod th. 956.

Auch die Odyssee kennt diese beiden Kinder des Sonnengottes, spricht aber nur von dem westlichen Aea, ja sie scheint nur dieses zu kennen, da sie selbst die Wohnungen und Tanzplätze der Eos dahin verlegt 1). So weiden auch die Heerden des Helios auf einer Insel im westlichen Okeanos und von der Argo heifst es (12, 70) dass sie παὸ Αἰήταο πλέουσα durch die Plankten d. h, durch das Thordes westlichen Okeanos gekommen sei. Ja man ging, wie jene Fabel vom Atreus und Thyestes lehrt, so weit zu behaupten daß Helios nach der ursprünglichen Naturordnung im Westen aufgegangen und im Osten untergegangen sei. Doch war später der allgemeine Glaube daß das westliche Aea von der Kirke, das östliche vom Aeetes bewohnt sei, der mit der Tochter des Okeanos Ἰδυῖα d. h. der Wissenden, denn alle Götter der Meeresfluth sind von tiefer und verborgner Weisheit, die zauberische Medea gezeugt habe (Hesiod th. 959), ein östliches Gegenbild zur Kirke und wie diese eine Mondgöttin 2). Auch findet sich bei einigen Dichtern die merkwürdige Vorstellung von einem Sonnenbecher oder einer Sonnenschale, welche dem Oriente entlehnt zu sein scheint 3). So wird nun Helios, nachdem er im Westen ausgeschlafen, früh Morgens auf seinem becherartigen Fahrzeuge durch die reifsende Strömung des Okeanos nach dem östlichen Aea geführt, um von dort aus wieder am Himmel emporzusteigen. Namentlich war in der Heraklessage von diesem Sonnenbecher die Rede und zwar schon in einer wiederholt angeführten Titanomachie von älterem Ursprunge 4). Auch Stesichoros und Aeschylos dichteten in diesem Sinne von dem goldnen Becher des Helios, den Hephaestos geschmiedet habe und auf welchem der Sonnengott über den Okeanos fährt "zu den

HELIOS.

 <sup>1) 12, 3,</sup> wo ἀντολαὶ 'Hελίοιο nicht wohl etwas Anderes sein können all der Ort, von wo Helios bei seinem Aufgange aufbricht, s. Schol. 0d. 17, 208, Phaethon sei gegangen ἐπὶ τὰς τοῦ πατρός ἀντολάς, Ovid M. 1, 744 unde oritur domas est. Πελίοιο πύλαι in der Gegend des Untergangs Od. 24, 12.

Nach Apollon, 3, 311 brachte Helios auf seinem Sonneawagen Kirke von dem östlichen Aca nach dem westlichen bei Circeji, wo sie schon bei Hesiod th. 1011 zu Hause ist.

<sup>3)</sup> Auf negyptischen Denkmälern erscheinen Helios und Selene auf Barken, nicht auf Wagen, wie schon Plut. Is. Osir. 24 anmerkt. Die assyrischen Denkmäler aus Ninive zeigen becherartige Fahrzeuge, die zur Schifffahrt auf dem Tigris stromabwärts dienten.

<sup>4)</sup> Athen. 11, 38, 39. Bald heißt dieser Sonnenbeeher, auf welchem Helios und Herakles den Okeanos durchschiffen,  $\delta \ell \pi a \varphi$  bald  $\varphi \iota \hat{a} \lambda \eta$  bald  $k \ell \eta \gamma \varphi$ 

Tiefen der heiligen dunklen Nacht, zur Mutter und zu seinem Eheweibe und den lieben Kindern", wie Stesichoros sich ausdrückt, oder .. fliehend in das Dunkel der heiligen Nacht mit den schwarzen Rossen", wie Aeschylos dichtete. Dahingegen Mimnermos es beschrieb wie Helios auf demselben Becher, noch schlasend und mit reißender Geschwindigkeit, aus der Gegend der Hesperiden nach dem Aufgange entführt wird. "Denn es trägt ihn durch die Wogen das wunderschöne Lager, das hohle, welches Hephaestos aus kostbarem Golde geschmiedet, das beflügelte. Ueber die Fläche des Wassers führt es ihn schlafend in reifsender Schnelle von der Stätte der Hesperiden hin zu dem Lande der Aethiopen, wo der schnelle Wagen und seine Rosse stehen, wenn die frühgeborne Eos naht. Dort besteigt darauf Hyperions Sohn den Wagen". Und derselbe Dichter sprach an einer anderen Stelle von dem östlichen Aea, wo der König Aeetes wohne und das Ziel der Jasonsfahrt gewesen sei. "Dort auch liegt in goldner Kemenate des schnellen Helios Strahlenkrone, am Gestade des Okeanos" (Strabo 1, 46).

Bei anderen Dichtern und Künstlern trifft man auf ausgezeichnet schöne Bilder und Beschreibungen des Sonnenaufgangs und des Sonnenuntergangs, indem auch diese erhabenen Thatsachen des täglichen Lichtwechsels nach griechischer Weise in figurenreiche Vorgänge verwandelt werden. So schildert Euripides (Ion 82) wie das aufsteigende Gestirn des Helios zuerst die Bergesgipfel röthet und die Sterne dann schnell in den Schoofs der heiligen Nacht fliehen (ἄστρα δὲ φεύγει πυρὶ τῷδ' αἰθέρος ές νύγθ' ίεραν), und ein schönes Vasenbild führt dieses Gemälde des anbrechenden Tages noch weiter aus. Helios steigt aus dem Okeanos auf, von seinen vier ansprengenden Flügelrossen auf leichtem Wagen zum Himmel emporgezogen. Vor ihm stürzen sich die Sterne in Gestalt luftiger Knaben in die Fluth, nur der Morgenstern wagt es dem anbrechenden Sonnenlichte ins Auge zu sehen 1). Eos, der Sonne voraneilend, verfolgt den geliebten Kephalos, den die Jagd in die Berge zieht 2), während Selene auf ihrem Pferde langsam in die Tiefe hinabreitet, von

Ovid M. 2; 114 diffugiunt stellae, quarum agmina cogit Lucifer et caeli statione novissimus exit. Gerhard über die Lichtgottheiten auf Kunstdenkmälera B. 1840, Welcker A. Deakm. 3, 53 ff.

Ygl. die sehöne Schilderung des anbrechenden Tags b. Eurip. Phaeth. Γ. 775, wo u. a. ηθη δ' εξε ξογα κυναγοί στείχουσεν θηροφόνοι. Darum liebt Eos alle Jäger.

der Höhe des Gebirges aber Pan den Anbruch des Tages freudig begrüßt. Und nicht minder schön sind die bildlichen Beschreibungen des Sonnenuntergangs und des Anbruchs der Nacht, von welcher Sophokles sagt daß sie sich selbst zum Untergange den Helios gebäre und dann wieder den Glühenden sanst zur Ruhe bringe 1). Bald zieht der sinkende Helios die schwarze Nacht wie einen dunklen Mantel über die Erde hinauf?), oder sie stürzt sobald die Sonne untergegangen ist aus dem Okeanos hervor. die schwarze, die bunte, die feuchte, die heilige Nacht, die mit ihren dunklen Schwingen die Erde einhüllt und bergend umfängt 3). Oder sie fährt mit dunklen Rossen am Himmel empor und es begleiten sie alle Sterne, Hesperos voran, und der Vollmond schiefst von oben seine Strahlen 4).

Andre Dichtungen beschäftigten sich mit den außerordentlichen Wirkungen der Sonnenhitze, wie man sie in der Gluth jedes Sommers oder an den Eigenthümlichkeiten der heißen Zone beobachtete und von aufserordentlichen Störungen des Sonnenlaufes ableitete. Das ist die Fabel vom Phaethon, wie sie von Hesiod Aeschylos Euripides und andern Dichtern erzählt wurde, immer mit besonderer Rücksicht auf den mythischen Strom Eridanos und das vielbewunderte Elektron d. i. den Bernstein 5). Eigentlich ist Helios selbst Phaethon d. i. der Leuchtende (Il. 11, 735, Od. 5, 479), doch gilt dieser Phaethon für seinen Sohn, gewöhnlich von der Okeanine Klymene, der Gemahlin des am Okeanos wohnenden Aethiopenkönigs Merops. Um seines Ursprungs vom Sonnengotte gewiß zu werden sucht der Jüngling diesen in

<sup>1)</sup> ΙΙ. 8, 485 ἐν δ' ἔπεσ' 'Ωχεανῷ λαμπρὸν φάος ἡελίοιο ἕλχον νύχτα μέλαιναν έπλ ζείδωρον αρουραν. Indem die Sonne in den Okeanos fällt. cum sol Oceano suhest, wie Horaz Od. 4, 5, 40 sagt, geht sie zugleich unter die vom Okeanos begrenzte Erde, also ὑπὸ γαῖαν oder κατά γθονός. Od. 10, 191, H. in Merc. 68, Ennins b. Cie. d. Divin. 1; 48, 108 interea sol albus recessit in infera noetis, Lucan 6, 570 Titan mediam quo tempore ducit sub nostra tellure diem, Fest. p. 178 occasus solis, cum decidit a Saperis infra terras.

<sup>2)</sup> Soph. Tr. 94 δν αλόλα νὸξ έναριζομένα τίχτει χατευνάζει τε φλο-

ητόμενον. Eurip. Pirth. fr. 596 δομναία νύς αλολόχοως.
3) Virg. A. 2, 8, 250, 360; 4, 351; 8, 369.
4) Eurip. lon 1150 ff., Acsch. Choeph. 660 Νυντός ἄρμ' ἐπείγεται σχοτεινόν, Heliad. fr. 67 μελάνιππος, Virg. Cal. 200 iam quatit et bilinges oriens Erebo eit equos Nox.

<sup>5)</sup> Ovid M. 1, 750 - 2, 400, Schol. Od. 17, 208, Hygin f. 154, Nonnos 38, 108-434. Das Gemälde b. Philostr. imag. 1, 11. Ueber die bildlichen Darstellungen auf Sarkophagen und Gemmen s. F. Wieseler Phaethon, Gött. 1857.

der nahen Burg seines Aufganges auf, fordert den Sonnenwagen auf einen Tag und besteigt denselben trotz aller Bitten und Warnungen des Vaters. Bald gehen die Pferde durch und es entsteht eine entsetzliche Verwirrung. Da sind viele Gebirge und Flüsse für immer verdorrt, Libyen ist zur Wüste, die Aethiopen sind zu Mohren geworden, der Nil verbirgt seitdem seine Quellen. Endlich schleudert Zeus seinen Blitz und Phaethon stürzt zerschmettert und verbrannt in den Eridanos, wo ihn die Nymphen begraben und seine Schwestern, die drei Heliaden Aegle Lampetie und Phaethusa ihn mit nie ersterbender Klage beweinen, bis sie in Pappeln verwandelt werden, aus denen noch immer goldene Thränen herabrinnen. Die Sonne verwandelt diese in das wie sie strahlende Elektron 1), welches der Eridanos durch nördliche Völker in den Okeanos trägt. Auch Kyknos, ein naher Verwandter des Phaethon, klagt um den schönen Jüngling bis er in einen Schwan verwandelt wird 2). Wahrscheinlich gehörten der Eridanos 3). der singende Schwan, die Bernstein weinenden Sonnenmädchen ursprünglich zur Sage von dem heiligen Nordlande der Hyperboreer, welches den Okeanos berührte. Doch suchte man jenen mythischen Strom bald in bekannten Gegenden des Nordens, zunächst in solchen woher den Griechen der Bernstein zugeführt wurde. Aeschylos in seinen Heliaden dachte an den Rhodanos. der für ihn in Iberien flofs, aber zugleich wie es scheint den höheren Norden und mit einer Mündung auch das adriatische Meer berührte 4), welches bei dem Bernsteinhandelimmer vorzugsweise genannt wurde. Dahingegen man seit Euripides den Eridanos gewöhnlich mit dem Po identificirte, den man sich mit dem Rhodanos vereinigt dachte, so dass nun die Küste der Pomündung

electrum appellatum quoniam sol vocitatus sit ἢλέχτως Plin. H. N. 37, 31, vgl. Hesych s. v. Bald bedeutete es glänzendes Metall bald Bernstein s. Buttmann Mythol. 2, 337 ff.

<sup>2)</sup> Ovid M. 2, 367, Phanokles b. Lactant. arg. 4. Ovid, Panu. 1, 30, 3. Surers tennen in Hersicoth 4. 338 and die Batrachen. 20. Bei Herad. 3, 115, welcher das Wort \*\*Lindwork für ein griechisches hält, fliefat in den növillichen Gecan. Noch Serv. V. A. 6, 659 hiefs er auch Φα-Couv. d. i. der lenchtende, ygl. Lucan 2, 415 hane habnisse pares Phoebeis igailum of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of

Plin. H. N. 37, 32, vgl. das Frgm. der Heliaden b. Bekk. An. 346, 10 ἀδριανία τε γυναίχες τρόπον έξουσι γόων, Apollon. 4, 627 Schol., Dionys. P. 288.

für die Gegend gelten mußte wo Phaethon seinen Sturz gethan und von seinen in Pappeln verwandelten Schwestern noch jetzt mit Elektron beweint wurde 1).

#### h. Eas.

Sie ist eigentlich das Frühlicht des anbrechenden Tages, aber auch das Licht des Tages überhaupt und nicht selten gleichbedeutend mit Hemera, der eigentlichen Tagesgöttin 2). Weil mit der Dämmerung des Morgens, noch beim Sternenlicht, ein frischer Luftzug sich zu erheben pflegt, galt sie für die Mutter der Sterne und Winde vom Astracos 3), und weil sie als Morgenröthe erscheint, heißt sie rosenarmig und rosenfingrig (δοδοδάχτυλος, δοδόπηχυς), da die Morgenröthe sich am griechischen Himmel durch eine Glorie von breiten rosigen Streifen ankündigt, die mit den Fingern einer ausgestreckten Hand verglichen wurden 4). Auf Bildern ist sic reich gekleidet, meistens mit großen Schulterflügeln, bisweilen mit einer Haube versehen (gegen den Morgenwind und Morgenthau) oder sie schwebt geflügelt dahin und schüttet den Thau aus einem Gefäße auf die Erde 5). Noch häufiger erscheint sie mit Flügelrossen (schon die Odyssee 23, 244 spricht von ihrem Wagen) und in Verbindung mit dem Sonnengotte, dem sie als weiblicher Helios voraneilt, wie dieser mit einer Strahlenkrone und mit einem Viergespann ausgerüstet. Alles glänzt und schimmert an ihr von strahlendem Weifs und feurigem Roth, daher die Beiworter λευχόπτερος, λευχόπωλος und γουσόθοργος, χορχόπεπλος, purpurea, lutea 6). Und im-

φίλιον βροτοίς φέγγος, vgl. Paus. 1, 3, 1. Die Römer übersetzen gewöhn-

<sup>1)</sup> Eurip. Hippol. 735 - 741, Polyb. 2, 15, 13, Aristot. Mirab. 81. 2) Od. 5, 390; 10, 144, Eurip. Tr. 848 το τῶς λευχοπτέρου Δμέρας

Hesiod th. 378, Hesyeh πιναύρα, ψύχος τὸ ἄμα ἡμέρα, Κύπριοι, also was man sonst ἄγχαυρος nannte. Theophr. d. vent. 15 ὁ ἡλιος δοπεί και κινείν ανατέλλων και καταπαύειν τα πνεύματα, vgl. Aristot. Meteor. 2, 5, Plin. 2, 127. 129.

<sup>4)</sup> So erklärten schon die Alten, Schol. Il. 1, 477. Welcker Gr. G. 1, 683 versteht hododázrodog von den röthlich unterlaufeneu Fingerspitzen der zarten weiblichen Jugend. Doch scheint das Wort in der älteren Tradition nur von der Eos gehraucht zu werden. δοδοπάγεες Χάριτες sagte Sappho fr. 65.

<sup>5)</sup> Ovid ad Liv. Aug. 282 croceis roscida equis, Sil. Ital. 1, 576 Tithoni roseida coniux.
6) Aesch. Pers. 384, Soph. Ai. 673, Virg. A. 6, 535 roseis Aurora

quadrigis, 7, 25 aethere ah alto Aurora in roseis fulgebat lutea higis. Sappho

mer ist sie frisch und munter (αἰγλήεσσα, γαροπή) und allezeit rüstig, eine Freundin aller männlichen Lust und Thätigkeit des frühen Morgens, besonders der Jagd und des Krieges. Auch ist sie sehr zur Liebe geneigt, man sagte dass Aphrodite es ihr angethan weil sie mit Ares zu buhlen gewagt 1). Sie liebt alles Schöne, alle frische Jugendblüthe und pflegt zu rauben was ihr nicht folgen will, denn der schöne frische Morgen ist so kurz und vergänglich, daher ein Symbol zugleich der lieblichsten Jugend und des oft gerühmten Todes in früher Jugend. So hat sie den Kleitos geraubt wegen seiner Schönheit, damit er bei den Unsterblichen weile (Od. 15, 250), den Kephalos, den Orion, auch den allbekannten Tithonos der ihr Gemalil geworden, dessen Lager sie mit iedem frühen Morgen verläfst um Sterblichen und Unsterblichen das Licht zu bringen. Auch er war schön und lieblich wie einer als sie ihn entführte2), und Eos erlangte vom Zeus Unsterblichkeit für ihn, vergaß aber um ewige Jugend zu bitten. Sie führte ihn also in ihre Wohnung an den Strömungen des Okeanos und dort freuten sich beide ihrer Jugend und ihrer Liebe. Da meldeten sich die weißen Haare an dem Haupte des Tithonos and an seinem Barte und Eos fing an ihn zu meiden. Doch pflegte sie ihn noch immer mit Ambrosia und herrlichen Kleidern, bis er ganz vom abscheulichen Alter übermannt wurde 3). Zuletzt sperrte sie ihn in eine Kammer, denn alle Kraft seiner Glieder war entwichen, so daß er sich nicht mehr rühren konnte. und nur seine Stimme noch fort und fort wisperte, wie eine Cicade, in welche ihn die spätere Sage auch noch endlich verwandelt werden läfst. Sie war den Griechen ein lebendiges Bild sowohl des heißen Tages als des Alters und des unvordenklichen Alterthums, daher bei den asiatischen Ionen und in Athen ein

nannte sie χουσοπέθιλος fr. 19, Antimachos έανηφόρος von έανόν d. i. eln schimmerades Gewand von dünnem Gespinst, Hes.

<sup>1)</sup> Apollod. 1, 4, 4.

<sup>2)</sup> Tyrtaeos b. Stob. Flor. 51, 1 odd\* cl. Todowożo gwip znactorze og cir. Vel. Hom. H. in Ven. 213 – 238, Horn. 40, 1, 2, 8. Tibnous remotus is auras. 2, 16, 30 looga Tithonum minnit senectus, Schol. II. 3, 15; 11, 5 u. A. Lytophron 91 gebraucht und dem Vorgange des Kallimachos Trao für Hois, als femin. zu Trair. Eos und Tithonos auf einem etruskischen Spiegel b. Gerbard t. 232.

<sup>3)</sup> Mimnermos b. Stob. Flor. 116, 33 Τιδουγό μεν έδουκει έχειν κακόν άφιθειτο ὁ Ζεύς γήρας, δ΄ καὶ δανάτου όξινον ἀργαλέου. Daher das Sprichwort Τιδουγού γήρας, ζεαιοb. 6, 18. Immer ist das Alter den Griechen etwas ganz Abscheuliches, Hes. th. 225, Soph. O. C. 1236, Eurip. Herc. ft. 638.

Bild des autochthonischen Ursprungs. Also wird Tithonos eine Allegorie des Tages in seinem sich ewig wiederholenden Verlaufe sein, früh Morgens frisch und schön, dann von der Hitze des Tages gleichsam aufgezehrt 1), verdorrt und veraltet, gerade wie Kronos im Laufe des heifsen Jahres zum Symbole des Alters geworden ist. Tithonos galt bald für troischen Geschlechts (Il. 20. 237. H. in Ven. 218), bald für einen König von Aethiopien, wo er mit der Eos am Gestade des Okeanos wohnt." Als Söhne des ungleichen Paares, des ewig Hinsterbenden und der ewig Frischen, wurden Memnon und Emathion d. i. der personificirte Tag genannt (Hesiod th. 984), wo der griechische Name vielleicht nur eine Uebersetzung des orientalischen ist. Memnon wurde durch den ganzen Orient gefeiert und beklagt als der Wunderschöne, der früh Verstorbene, vorzüglich in Susa, aber auch in Phrygien, in Syrien und Paphos, endlich in Aegypten und Aethiopien, wo man überall Gräber und großartige Denkmäler von ihm aufwies 2). Den Griechen war er aus der trojanischen Sage bekannt wo er nach dem Tode des Hektor als Bundesgenosse der Trojaner auftrat, der schönste von allen Männern vor Troja (Od. 11. 522), ein Kind des fernen Aethiopiens, der Hauptheld der Aethiopis des Arktinos. Er tödtete den Antilochos und fiel dann selbst durch Achill, worant Eos ihn klagend in seine Heimath trug und vom Zeus Unsterblichkeit für ihn erlangte: eine Sage welche die griechischen Dichter und Künstler immer viel beschäftigt hat. Es scheint daß er eine dem Tithonos verwandte Gestalt des Morgenlandes war, der junge Tag als schöner Jüngling, wie denselben auch die nordische Mythologie feiert 3). Die griechische Dichtung verlegte seine Heimath nach Aethiopien, weil man dort sowohl die Wohnung der Eos als die des Helios zu suchen gewohnt war.

#### Selene.

Die gewöhnlichen Namen für den Mond sind  $\Sigma \epsilon \lambda i / \nu \eta$  (von  $\sigma \epsilon \lambda \alpha \varsigma$ ) und  $M \gamma / \nu \eta$  d. i. der Mond mit Beziehung auf seinen regelmäßigen Wechsel im Laufe eines Monats ( $\mu \epsilon t \varsigma$ ). Die Dichter

2) F. Jacobs vermischte Schr. 4, 3-155.

Bis zum Mittage dauert die schöne Zeit des Tages, die ηως im engeren Sinne, s. Il. 8, 66 σφρα μέν ηως ην καὶ ἀξξετο Ιερὸν ημαρ m. d. Schol, u. Hesych v. ηως.

J. Grimm D. M. 706. Vgl. Philostr. v. Apoll. 6, 4 p. 107 θύσαντες
 Ηλίφ τε Αθθοπ. καὶ Ἡήω Μέμνονι. Auf einem etruskischen Spiegel heißt er Aevas d. i. ήψος.

schildern sie als das strahlende Auge der Nacht 1), als die schöne Frau am Himmel, vor welcher alle übrigen Sterne erbleichen wenn sie in dem unverkürzten Silberglanze des Vollmondes auftritt 2), als die fackeltragende Anführerin der Gestirne. Diese strahlende Schönheit, ihr schimmernder Glanz, ihre verworrenen Wege am Himmel, endlich ihre unablässigen Wandlungen hatten sie auch in Griechenland zum Lieblinge der Volksdichtung und aller landschaftlichen Märchen und Sagen gemacht, in denen sie unter verschiedenen Namen und Bildern auftritt. Als Selene galt sie für eine Tochter Hyperions oder des Pallas (H. in Merc. 100), später auch wohl für die des Helios (Eur. Phoen, 175). Man dachte sie sich zu Wagen, wie Helios und Eos, aber gewöhnlich nur auf einem Zweigespann, welches nach späterem Herkommen auch wold Rinder zogen, nach Homer. H. 32 geflügelt und geschmückt mit einer goldenen Strahlenkrone, aus welcher sich das milde Licht über Himmel und Erde ergießt. Oder man stellte sie sich vor wie eine Jägerin und Schützin. welche an den Mondeshörnern als Selene zu erkennen war. oder wie eine schöne Frau zu Pferde oder auf einem Maulthiere, wie auch Phidias sie gebildet hatte, Helios aufsteigend Selene niedersteigend, eine herkömmliche Art den ewigen Rhythmus der Zeitbewegung zwischen Morgen und Abend auszudrücken. Ihre natürlichen Festtage waren die Tage des Vollmonds, welche den römischen Idus entsprachen und wie diese den Monat in zwei Hälften zerlegten (διγομηνίαι), und die den Kalenden entsprechenden Tage der ersten Erscheinung des neuen Mondes (νουμηνίαι), an denen ihr und andern Göttern des Lichts geopfert wurde 3). Vor allen übrigen Vollmondstagen aber war der der Frühlingsnachtgleiche heilig, wenn sie frisch gebadet und stralilender als je am Abende aus dem Okeanos hervorstieg, nachdem sie die große Bahn vollendet hatte, wie es in ienem

Pind. Ol. 3, 19 ήδη γὰρ αὐτῷ διχόμηνις δλον χρυσάρματος ἐσπέρας ὀφθαλμὸν ἀντέφλεξε Μήνα. Vgl. Aesch. Pers. 428, Sept. 390, Xantr. fr. 164.

<sup>2)</sup> Suppho fr. δι άστερες μεν άμεγ κάλαν Σελάναν διψ άποχομπτοιστ φάνντον είδος, δπποτ' ἀν πλήθοισαι μάλιστα λάμπη ἀργυρία αθύγαν. Petron. 99 iam plenu Phoebe candidum extuterat inbar, minora ducens ustra radinati face. Andre Diebter uennen sie Ιλάειρα, νιφόσσας, λευχοπάρηος. Oft worden schöse Frauca und Mådehem nit hr vergilchen.

Namentlich werden die youunyfat oft als Feiertage genannt, s. oben S. 187, 2, Demosth. Aristog. 1, 99, Plut. Qu. Ro. 25, De vit. aer. al. 2, Athen. 9, 56 u. A.

Gedichte heifst 1). So hatte einst Zeus sie geliebt und sie von ilım die schöne Pandia d. h. die ganz Leuchtende geboren, welche man in Athen um die Zeit der Frühlingsnachtgleiche neben dem Zeus feierte 2). In Arkadien galt Pan für ihren Liebhaber. denn Selene liebt wie er die Höhlen und die Gipfel und Warten des Gebirgs; man behauptete dass der Gott ihre Liebe durch eine Heerde weißer Lämmer gewonnen habe 3), welche an die Lämmer des Helios auf der Insel Dreispitz erinnern (S. 335). Am häufigsten aber erzählte man seit Hesiod von ihrer Liebe zu dem schönen Endymion, welcher eigentlich in Karien und zwar in dem waldigen Gebirge Latmos zu Hause war, wo man in einer Höhle sein Grab zeigte 4). Es scheint daß Endymion dieser Bevölkerung einen Genius der Nacht und des tiefen Schlafes der Nacht, aber auch nach einer dem Alterthum sehr gewöhnlichen Uebertragung den des Todes bedeutete, in der Gestalt eines schönen schlafenden Jünglings, den die Sage und die Bildwerke wie Adonis und andre Figuren der Art bald als Hirt bald als Jäger schildern. Man erzählte daß Zeus ihm die freie Wahl seines Todes gelassen oder daß er ihm ewige Jugend und ewiges Leben in Gestalt eines ununterbrochenen Schlummers verliehen habe5), und dachte ihn so daliegend in seiner Höhle allnächtlich besucht von der liebenden Mondesgöttin; ein schönes Bild des Todes-

Hom. H. 32, 11 έσπερίη διχόμηνος δτε πλήθη μέγας δγμος, vgl.
 Arat 748 τοὺς πάντας ἀμείβεται εἰς ἐνιαυτὸν Ἡέλιος μέγαν ὄγμον ἐλαῦνων.

<sup>2)</sup> Phot. Hávdin kirb Havdias τῆς Σξέβης ἢ ἀπό Havdiavos, γεγται ὁ τὸ ἀΠ, γε]. Poll. 1, 37 thợs μάσια και Hávdiav, Bakk. An. 202. Das Fest warde im Elaphebolion gleich nach den Dionysien, etwa am 10 gefeiert, Denosth. Mid. 9. Es acheia tír úi el Pyhe Pandionis sugleich die Bedeutung eines Stammfestes gehaht zu haben, Poll. 6, 163. Havdia ist sonst Beiname der Scłeno.

<sup>3)</sup> Virg. Ge. 3, 391, vgl. Prob. z. ds. St. u. Macrob. S. 5, 22, 9. Im lykacischen Gebirge wurden Selene und Pan in einer gemeinschaftlichen Höhle verehrt, Porphyr d. antr. N. 20.

<sup>4)</sup> Strabn 14, 656, Paus. 5, 1, 4, Hes. v. Erdoµtove. Man muß dain eine in der Wand eines Felsens ausgehausen Grahkammer denken, wie sie in Kleinasien gewühnlich sind. Auch der Sohn des Endymins Φειζο der Φείζο 4. Friehte der die Frucht der Fichte, Schol. Il. 2, 588, Bekk. An. 1200, deutet auf Trauer. Der Nauer Erdoµtov von ἐνθύω scheint den in die Höhle Eingegangenen zu bedeuten.

<sup>5)</sup> Verschiedene Erzählungen b. Schol. Apollon. 4, 57, immer mit den characteristischen Merkmaten des Schilöfs oder des Todies, vgl. Apollod. 1, 7, 5, Zenob. 3, 76, Theokr. 3, 48, Cic. Tusc. 1, 38, 92 hahes somnum imaginem mortis. Bildliche Darstellungen b. O. Jahn archäol. Beitr. S. 51 — 73.

schlummers in der einsamen Felsenkammer des Gebirgs, deren Nacht vom schimmernden Lichte der Liebe durchleuchtet wird. Oder man nannte ihn einen Liebling des Schlafes, der ihn mit offenen Augen schlafen lasse um sich seiner ganzen Schönheit erfreuen zu können 1). Immer blieb der Schlaf des Endymion sprichwörtlich für die lange Ruhe, wodurch man von selbst an die bekannte Erzählung Herodots von den argivischen Jünglingen Kleobis und Biton erinnert wird 2). Dahingegen derselbe Endymion in Elis, dessen älteste Bevölkerung der karischen stammverwandt war, für einen Sohn des mythischen Königs Aethlios und für den beglückten Liebhaber der Selene galt, welche funfzig Kinder von ihm geboren habe, in denen man die funfzig Monde des Olympischen Festcyclus erkannt hat 3). Endlich nannten einige attische Sagen die Selene auch als Mutter des weißagenden Dichters Musaeos, weil ekstatische Gemüthsbewegungen immer gern von den Einflüssen des Mondes abgeleitet wurden 4).

## d. Morgenstern und Abendstern.

Der gewöhnliche Name des ersteren ist  $E\omega\sigma g \phi g o$  oder  $O\omega\sigma g \phi g o$ . i. Lucifer, der des Abendsterns  $"D\sigma r e g o$ . Beide werden oft von den Dichtern geannt, jener als die gläuzendste Erscheinung der Morgendämmerung, wenn er das Licht des jungen Tags verkündet  $^{3}$ ), daher ihn die Künstler als Fackelträger und Vorreiter der Eos und des Helios abzubilden pflegten. Dieser als der in gleicher Schönheit strahlende Stern des Abends  $^{5}$ 0, eine Zierde der griechischen Gewässer, wenn er sich in ihren Fluthen spiegelnd auf jene selbienen Inseln hinabschaut, der chich gelockte Hesperos, wie Kallimachos illn nennt, dessen Glanz kaum von dem des Mondes übertroffen wird. In der Mythologie

Athen. 13, 17, Diogen. 4, 40. "Υπνος δμόζυγος Σελήνης Nonn. 48, 637.

Herod. 1, 31 κατακοιμηθέντες οὐκέτι ἀνέστησαν. Auch ἀναπαύεσθαι wird vom Tode gebrancht, wie im Lateinischen quiescere und quies.

Paus. 5, 1, 2, vgl. Artemid. 4, 47 und Böckh expl. Pind. p. 138.
 Schol. Arist. Ran. 1033.

<sup>5)</sup> II. 23, 226, Od. 13, 93 ἀστὴρ φαάντατος, ὅς τε μάλιστα ἔρχεται ἀγγέλλων φάος ἡοῦς ἡριγενείης. Pind. Isthm. 4, 24 (3, 42) Εωσφόρος θαητὸς ὡς ἄστροις ἐν ἄλλοις.

II. 22, 318 δς κάλλιστος ἐν οὐρανῷ ἴσταται ἀστής. Vgl. Kallim.
 Del. 302, Stat. Theb. 6, 581.

heifst der Morgenstern ein Sohn der Eos vom Astraeos oder vom Kephalos, als dessen Sohn er Phaethon genannt wurde, welchen Aphrodite in zarter Jugend entführt und zum nächtlichen Außeher ihres Heiligthums d. h. des Himmels gemacht habe 1), zum nächtlichen weil seine Zeit die der Morgendämmerung ist, in der er wie Aphrodite Urania selbst den kühlenden und befruchtenden Thau spendet 2), in den südlichen Ländern eine große Erquickung für die Vegetation. Und so wird dieser Stern auch sonst als Stern der Venus oft gepriesen. Dagegen der Abendstern in den Hochzeitsgesängen als Führer des nächtlichen Brautzugs geseiert zu werden pflegte der die Braut in die Arme des harrenden Bräutigams geleitet, wie dieses schon von der Sappho geschehen war 3), daher auch er von selbst zum Stern der Liebesgöttin wurde. Die Identität von beiden soll Pythagoras, nach Einigen erst Parmenides festgestellt, unter den Dichtern zuerst Ibykos ausgesprochen haben, worauf man sie sich oft als Brüderpaar nach Art der Dioskuren vorstellte. Sonst bediente man sich ihrer Zeichen auch wohl zur Angabe von Osten und Westen, wie z. B. die westlich wohnenden Lokrer den Abendstern als Siegel führten und ihre östlichen Verwandten, die opuntischen und epiknemidischen Lokrer sich in gleicher Weise des Morgensterns bedient zu haben scheinen 4), welcher an dieser östlichen Küste von Griechenland auch in den Sagen und Genealogieen hin und wieder genannt wird. In demselben Sinne liefs man den Stern der Venus den Aeneas von Morgen nach Hesperien führen 5), oder man dichtete daß Hesperos ein König wie Atlas und Vater der Hesperiden gewesen sei, welche im fernen Abendlande ienes wunderbaren Gartens der theogonischen und der Heraklessage warteten.

#### e. Orion.

Außer diesen Erscheinungen und größeren Lichtern des Himmels haben die Griechen durch Poesie und Sage besonders

<sup>1)</sup> Hesiod th. 381, 987 ff., Schoemann opusc. 2 p. 378, 390.

<sup>2)</sup> Anthol. Iat. n. 1023, 11 vidi Paestano candere rosaria cultu exoriente novo roscida Lucifero. 17 ros unus, color unus et unum mane duorum, sideris et floris nam domina una Venus. u. 1167, 7 exacta prope nocte, suos cum Lucifer ignes spargeret et volucri roscidus iret equo. Virg. A. 8, 559 Oceani perfausu Lucifer unda.

Himer or. 13, 9, vgl. Sappho fr. 133 Bergk, Bion 9, Catull 62.
 Strabo 9, 416, vgl. E. Curtius Archãol. Zt. 1855 S. 38, Apollod. 1,
 4, Konou 7.

<sup>5)</sup> Serv. V. A. 2, 801; 4, 484, Diod. 4, 27.

solche Gestirne und Sternbilder verherrlicht, welche durch Glanz und eigenthümliche Gruppirung am meisten ins Auge fielen und durch ihren Stand am Himmel, ihren früheren oder späteren Untergang in den verschiedenen Jahreszeiten für die Schifffahrt und andere Wegesorientirung 1) oder für den Volkskalender im Sinne der Hesiodischen Werke und Tage die merkwürdigsten waren. Namentlich hat das Sternbild des Orion die Phantasie der Küsten- und Inselbevölkerung immer viel beschäftigt, daher von Chios bis Sicilien viele Sagen und Märchen von ihm umgingen. Sein Name lautet 'Ωρίων oder 'Ωαρίων, eine etymologische Erklärung desselben hat bis jetzt zu keinem befriedigenden Resultate geführt 2). Sein Bild ist das bekannte eines Riesen mit geschwungener Keule, wie ihn die Odyssee schildert, oder eines in goldenem Schmuck der Waffen funkelnden Riesen mit gezücktem Schwerdte, wie ihn die späteren Dichter meist beschreiben 3). Immer ist er von ungeheurer Stärke, daher der wiederkehrende Ausdruck σθένος Ωρίωνος. Beobachtet wurde besonders sein Frühaufgang und sein Frühuntergang, jener das Signal des Sommers dieser das des Winters und seiner Stürme 4), endlich die Zeit wo er um Mitternacht aufgehend sich gegen Morgen bis zur Mitte des Himmels erhoben hatte, ein Signal der Weinlese. Demgemäß haben sich nun auch dem Volke sehr verschiedene Auffassungen ergeben, welche zuerst in vereinzelten Zügen der Sage hervortreten, aber mit der Zeit immer mehr

H. 18, 485, Od. 5, 272, vgl. die spriehwörtliche Redensart άστροις σημειούσθεν oder σημαίνισθεν ib. Hesych und Paroeuiogr. 1 p. 206, Soph. O. T. 793. Ueber den Aof. oder Untergang vor Sonnenaufgang oder nach Gonnenautergang Theophr. d. sign. pluv. 1. Die beste Abh. über Orion ist die von O. Müller kl. deutsche Schr. 2, 113-133.

<sup>2)</sup> Buttmann Abh. d. Berl. Ak. d. W. 1826 S. 55 verundtet einen Zumamenhang mit Zopp, Pott Zeitschr. I. V. 24, Sprachf. 6, 252 ff. suedt nach einem Stammwort welchen Wasser bedeute. 1eh halte die angeblich alte und boeolische Form ders Namens Objekts mit O. Miller a. a. O. S. 133 für eine etymologische Spielerei. Für orientalischen Ursprung des Namens und Sternbildes stimmt Ülbemann Grundz. d. Astron. 34 ff.

<sup>3)</sup> Eurip. Ion 1153 ξιαρήσης Ωρίων, Arat Phaen. 588 ξίφεος Γις περιοδώς, Lykoph. 225 τριπάτομ φασγάνω Κανάδονος (hier Orion, 938. 1410 Ares). Virg. A. 3, 517 armatas ματος. Ovid F. 4,377, M. 13, 244. Lucan 1, 665 ensifer, Ovid F. 6, 779 zona. 4) Hesiod O. D. 598. 609ff. 619. Der Frühaufgang wird für Hesiods

<sup>4)</sup> Hesiod O. D. 598. 009 ft. 519. Der Frühaufging wird tur Hesiods Zeitalter auf den 9 Juli, der Frühantergang auf den 15 Nov. berechnet. Die Witterung galt zu beiden Zeiten für veränderlich and die Schiff-fahrt für gefährlich, Aristot. meteor. 2, 5, Theophr. d. vent. 55, Polyb. 1, 37, 4.

zu einer zusammenhängenden Geschichte ausgebildet wurden 1). Wenn er beim Beginn des Sommers früh Morgens am östlichen Himmel erscheint, von strahlender Schönheit, aber bald erbleichend vor dem glänzenden Gestirn des Tages, ist er der Geliebte der Eos, die ihn sich wegen seiner wunderbaren Schönheit erkoren hatte: bis Artemis ihn, so wollten es die Götter, auf Ortygia mit ihren sansten Pfeilen tödtete (Od. 5, 121; 11, 310). Zu Anfang des Winters, wenn er Abends aufgeht und früb Morgens untergeht, also die ganze Nacht am Himmel zu sehen ist, die riesige Gestalt mit der drohenden Geberde, in der Umgebung der andern fleifsig beobachteten Sternbilder, des Hundes, der nun zum Hunde Orions wurde, der Pleiaden, die man sich als zarte Nymphen oder als schüchterne Tauben dachte welche sich aus Angst vor dem wilden Riesen ins Meer stürzten, endlich der Bärin. welche ihren Platz am Pole bebauptend immer nach Orion ausschaut 2); dann ist dieser Riese der wilde Jäger des griechischen Himmels, den sich das Volk hin und wieder in den Bergen und Wäldern jagend dachte und dessen Schatten Odysseus in der Unterwelt sah, wie er auch dort noch das Wild in ganzen Schaaren vor sich hertrieb, das er einst in einsamen Bergen getödtet hatte, die eherne Keule, die unzerbrechliche in seinen Händen schwingend (Od. 11, 572). Bei welcher Vorstellung ohne Zweifel die rasenden Stürme und das wilde Wetter dieser Jahreszeit mit im Spiele gewesen sind, welche den Einbruch des Winters verkündigen und die Schifffahrt höchst gefährlich machen; daher man sich diesen Orion auch als tobenden Meeresriesen vorstellte. den man einen Sohn des Poseidon und der Euryale d. h. der weiten Meeressluth, angeblich einer Tochter des großen Seekōnigs Minos nannte, welcher von seinem Vater die Gabe bekommen habe durch das Meer wie auf dem festen Lande zu wandeln 3). So dachte man ihn sich nun von einer Insel zur andern

Apollod. 1, 4, 3, Schol. Nikand. Ther. 15, Schol. Arat. Phaeo. uod Germao. Arat. 322, Hygin poet. astroo. 2, 34.

<sup>2)</sup> II. 18, 488; 22, 29, Od. 5, 274; 12, 62, Hesiod O. D. 619. Orion als Riese am Himmel mit dem Hunde, dem Haseo, den Plejaden, dem Monde, auf einer rohen Spiegelzeichoung Moo. d. Iost. 6, 24, 5.

<sup>3)</sup> Pherckydes h. Apollodor, Hesiod d. h. desseo astronom. Lehrge-dicht bei den Andero. Vgl. Virg. A. 10, 703, wo das Bild des riesigeo Jigers in den Bergeo mit dem des watendeo Mercesriesen verschnolzen ist; yamn magnus Orion, quum pedesi locedit medili per maxima Nerei stugna viam scindens, humero supreeminet undas, aut summis refereos annosam mootibus ornum ingrediturque solo et caput inter aubila condit.

schreitend oder durch die empörten Fluthen sich Bahn brechend, wie man ihn gleichzeitig am westlichen Horizonte auf dem Meere gehen und vorübergeneigt immer tiefer in dasselbe versinken sah, den wilden, den wüsten Orion, der das Meer aufwühlt und den Himmel mit dicken Wolken verfinstert oder wie die Dichter die Eindrücke dieser Jahreszeit sonst schildern 1). Oder man erzählte von ungeheuren Werken dieses Meeresriesen, dem es wie Andern seines Gleichen ein Leichtes war gewaltige Felsen zusammenzuschleppen, wie er namentlich den riesigen Hafendamm zu Zankle, dem spätern Messana geschaffen und am nördlichen Eingange der stürmischen Meeresenge zwischen Italien und Sicilien das Vorgebirge Peloron d. h. das Riesige aufgeschüttet und auf demselben ein in dortiger Gegend sehr heilig gehaltenes Heiligthum seines Vaters Poseidon gestiftet haben sollte 2). Endlich verschwand Orion ganz und kehrte erst im Sommer von Osten her zurück, gegen Morgen der Sonne vorausgehend um von neuem seine jährliche Laufbahn zu beginnen. Daraus und aus seinen taumelnden Bewegungen am westlichen Horizont ehe er ganz verschwand, endlich weil er als Gestirn des reifenden Sommers und der Weinlese auch an dieser Antheil zu nehmen schien, ist auf Chios ein Märchen entstanden, welches zu den besten der guten alten Zeit gehört. Denn diese Insel war im Alterthum durch ihren Weinbau eben so berühmt als sie es noch jetzt ist. Der mythische Repräsentant dieses Segens aber war Oenopion, der Sohn des Dionysos und der Ariadne, ein Bild des üppigen Genusses und eines sorgenlosen Wohllebens wie König Oeneus in Actolien. Zu dem geht der Riese durch das Meer, übernimmt sich im süßen Weine und vergreift sich dann am Weibe oder an der Tochter Oenopions, wofür dieser den Trunkenen blendet und am Strande hinwirst: denn das Auge der Gestirne ist ihr Licht, und wenn sie dieses verlieren müssen sie jenes eingebüßt haben. Orion aber tappt, von dem Lärmen der Hephaestosschmiede geleitet, nach Lemnos, packt dort den Gesellen

Theokr. 7, 54 δτ' ἐπ' ἀκεανῶ πόθας Τσχει. Horat. Od. 1, 28, 21
 devei rapidus comes Orionis Notas. 3, 27, 18 quanto trepidet tumulta pronus Orion. Epod. 10, 9 atra aocte, qua tristis Orion cadit. 15, 7 aautis iafestus. Virg. A. 1, 535 nimbosus. 4, 52 aquosus. 7, 719 saevus.

<sup>2)</sup> Diod. 4, 85, νgl. Hesych Εμφίρου λίμην, Αἰσχύλος Γλαύχω Ποτνιεί, ό πορθμός, ταθτα γάφ πάντα τὰ περί. Ρήγιον ώρειων Für Ποτνιεί schrieb G. Hermann Ποντίω, das Uebrige liest Meineke Philol. 1858 S. 510 mit Wahrscheialiehkeit: Ειφήφους λίμην — ταθτα — Ρήγιον Σωθωνίου.

des Hephaestos Kedalion d. h. Feuerbrand, setzt diesen auf seine Schultern und läßt sich von ihm nach dem Sonnenaufgang führen, bis sich das Licht seiner Augen an den Strahlen des Helios von neuem entzündet hat 1). Dann eilt er zurück zum Oenopion um sich zu rächen. Den aber verstecken seine getreuen Chier schnell im Keller 2). Schon Pindar hatte von dieser Sage gesungen und Sophokles sie in einem Satyrdrama überarbeitet, während spätere Dichter sie ins Sentimentale spielten 3). Denn man ward nicht müde sich fort und fort mit dieser Fabel zu beschäftigen, worüber noch einige artige Züge zur Sprache kommen z. B. wenn Orion die schöne Side freit d. h. die Granate, welche Hera in die Unterwelt verstoßen habe (wo man sie als Attribut der Persephone zu denken gewohnt war) weil sie mit ihr an Schönheit zu wetteifern gewagt hatte 4), oder wenn Orion mit der Artemis im Diskoswurf d. h. an strahlendem Glanze mit der Scheibe des Mondes zu wetteifern wagt und deshalb von ihr getödtet wird, oder sie erschiefst ihn unversehens, da er im Meere schwimmend nur mit dem dunklen Haupte das sie zum Ziele genommen hervorragte 5). Dahingegen andre Märchen entweder

Die Worte b. Apollodor: ἀλλὰ τῷ μὲν Ποσειθῶνι ἡφαιστότευχτον ὑπὸ γῆν κατεσκεύασεν οἶκον versteht man am hesten von einem Höhleatempel des Poscidon auf dem Vorgehirge zu Peloron gleich dem zu Taenaron und auf der Insel Thera.

<sup>3)</sup> Parthen. erot. 20 wo Oenopions Francine Nymphe 'Ellen' ist und seine Tochter Algo heifst, wolfur Meineke Mango liest. Sonst wird seine Fran oder Tochter gewöhnlich Megónn genannt. Pindar fr. 30 dλόφω ποτ δοραχθείς (d. b. im trunknen Muthe) έπεξ' άλλοτοξα Ωαρίων, vgl. Schneidewin fih. Muss. f. Phil. 1843, 299—300.

<sup>4)</sup> Apollodor. Man verlegt diese Fahel gewöhnlich nach Bocotien, wo se einen Ort  $\Sigma^i \mathcal{C}_{id}$  an der attischen Grenze gab. Doch Könnte auch sie von den Inseln stammen. So lieht Apollo die  $Pou\acute{o}$  d. i.i. q.  $\Sigma(\eth\eta,$  eine T. des Staphylos, den man einen Bruder des Oenopion nannte, s. Dionys de Dinarch. 11, Parthen. eret. 1.

<sup>5)</sup> Ister h. Hygin poet. astr. 2, 34. Preller, griech. Mythologie I. 2. Aufl.

das deutliche Gepräge einer künstlichen Erfindung haben oder erst aus der Sternkunde des alexandrinischen Zeitalters hervorgegangen sind, wie die häfsliche Geschichte von seiner Entstehung, welche freilich schon Pindar kannte 1), und die Fabel von Orions Tode durch den Skorpion. Jene ist dadurch entstanden daß der Name des alten Hafenortes der bocotischen Küste bei Aulis Hyria oder Uria und seines Eponymen Hyrieus oder Urieus 2) auf den des Orion führte, wie man auf Euboea auf Veranlassung des Namens Oreos ('Ωρεός), so hiefs Histiaea in späterer Zeit, gleichfalls von einem Aufenthalt des Orion in dieser Gegend fabelte 3). In Bocotien aber sollte der Riese nun Urion geheifsen haben, welcher Name weiter zur Ableitung von οὐρεῖν führte 4). Drei Götter, heifst es nun, Zeus Poseidon und Hermes, seien zum Hyrieus gekommen und hätten, gastlich von ihm bewirthet, dem kinderlosen Mann auf seine Bitte zu einem Sohne verholfen. Auf das Fell des geschlachteten Stiers tretend lassen sie auf dasselbe ihren Samen, heißen ihn das Fell in die Erde vergraben, worauf nach neun Monaten der Riese Orion aus dieser geboren wird. Eine schwülstige Umschreibung dessen was das Alterthum die gewaltige Kraft Orions nannte, der also jetzt nicht mehr einen einzigen, sondern drei Götter zu Vätern gehabt haben sollte 5), nicht vom Leibe der Mutter, sondern von einer Stierhaut getragen und nicht auf die gewöhnliche Weise zur Welt gekommen, sondern ynyevis d. h. ein Sohn der Erde war wie alle Riesen. Genug man war fortan überzeugt daß der gewaltige Recke ein Sohn Boeotiens gewesen sei, in welchem Sinne namentlich

<sup>1)</sup> Strabo 9, 404 ή 'Υρία, ὅπου ὁ 'Υριεύς μεμύθευται καὶ ή τοῦ Ωρίωνος γένεσις, ην φησι Πίνδαρος έν τοῖς διθυράμβοις. Doch verlegte Pindar diese Geschichte nach Chios, ein Beweis für das höhere Alterthum der Orionssage auf dieser Insel.

<sup>2)</sup> Ougla oder Yola, ein Wechsel in der Aussprache, der sich in Italien wiederholt, Ahrens dinl. neol. p. 181. 3) Straho 10, 446, Diod. 4, 85.

<sup>4)</sup> Dieses Wort im Sinne der emissio seminis, wie es nuch in der gleich seltsamen Geschichte von Minos und Pasiphae gebraucht wird, Antonin. Lib. 41. Die Fahel von der Geburt des Orion erzählen Euphorion h. Schol. Il. 18, 486, Nonn. Dionys. 13, 96-103, Ovid F. 5, 495 ff., Palaeph. 5, Hygin f. 195, poet. nstr. 2, 34. Sie wird bald nach Thehen bald nach Tanagra verlegt, weil Hyria früher zu jener, später zu dieser Stadt gehörte.

<sup>5)</sup> Daher τριπάτωρ h. Lykophr. 328, Nonnos 13, 99. Es sind die Götter des Himmels, des Meeres und des Wolkendunkels, die ihn zeugen, auch durfte Hermes als angesehener Gott von Tanagra nicht fehlen. Orion ist ταύρεος wie Poseidon.

die Dichterin Korinna sich des Landsmanns nicht wenig rühmte und nur Gutes von ihm wissen wollte 1). Auch die Jagd der Plejaden sollte nun in Boeotien begonnen und die Kometen aus zwei Töchtern des Orion entstanden sein, welche man zu Orchomenos göttlich verehrte 2), während er selbst gewöhnlich ein Tanagraeer hiefs, in welcher Stadt auch sein Grab gezeigt wurde3). Seinen Tod aber durch den Skorpion, welcher sich über den Horizont erhebt wenn Orion im Versinken begriffen ist, verlegen die Dichter bald nach Chios bald nach Kreta. Dort jagt er im Pelinnaeischen Gebirge mit der Artemis und vergreift sich an dieser, worauf sie den Skorpion "aus den Hügeln" hervorkriechen läfst, der den Riesen ersticht, der kleine den großen 4). Auf Kreta droht der gewaltige Jäger alles Wild zu vertilgen, worauf die besorgte Erde den Skorpion gegen ihn aussendet 5).

## f. Der Sirios und die Hundstage.

Σείριος ist eigentlich jedes Gestirn von strahlendem Glanze, auch die Sonne 6). Doch benannte man mit diesem Namen speciell den sogenannten Hund des Orion, welchen schon die Ilias (22, 29) unter diesem Namen kennt. Er ist der hellste von allen Fixsternen und zugleich derjenige welcher, wenn er zuerst in der Morgendämmerung erscheint, die heißeste Zeit des Jahres, die Zeit des reisenden Sommers und der Hundstage (dies caniculares) mit sich bringt. Die Ilias vergleicht den Glanz der Waffen in welchen ihre Helden strahlen gern mit seinem Glanze, indem

<sup>1)</sup> Schol, Nikand. Ther. 15, Bergk poet. lyr. p. 944.

<sup>2)</sup> Antonin, Lib. 25, Ovid M. 13, 692 ff. Man nannte sie nach Ovid coronas, nach Antonin χορωνίδας παρθένους. Das wilde Umberschweisen mochte an Orion erinnern.

<sup>3)</sup> Paus. 9, 20, 3, 4) Arat: Phaen. 636-646, Nikand. Ther. 13-20 m. d. Schol., Nigidius Fig. h. Schol. German. Daher Horat. Od. 3, 4, 70 integrac tentator Orion Dianae. Bei Hesych Παυστήρια δρη της Άχαιας εν οίς ο Δοιών ἀπέθανε ist zu schreiben της Χίου. Εin Ζευς Πελινναίος von demselben Gebirge b. Dems. Nach Euphorion starb der Riese auf Delos, nachdem er sich an der Upis vergriffen, Schol. Od. 5, 121.

<sup>5)</sup> Eratosth. cataster. 32, Hygin poet. astr. 2, 26, Schol. Arat. I. c.

Hesych Σεισίου κυνός δίκην Σοφοκλής τὸν ἀστοφον κύτα, ὁ δὲ Δοχίλοχος τὸν ήλιον, Τθικος δὲ πώτα τὰ ἄστοα, τgl. Archiboch. Γr. 63, Ibyk. fr. 3. Das Wort hängt zusammen mit der Wurzel svar glänzen, ist also verwandt mit lat. sol, s. Röm. Myth. 239. Suidas kennt die Form σελο für Sonne. Arat. Phaen. 331 δς όα μάλιστα όξέα σειριάει καί μιν καλέουσ' ἄνθρωποι Σείριον.

sie ihn bald den Stern der Opora d. h. der reifenden Baumfrucht nennt (5, 5) bald den verderblichen (ovlog αστήρ 11, 62), bald vergleicht sie den Achill wie er Hektor verfolgend dem Priamos erscheint, leuchtend wie der strahlendste Stern der Nacht, aber ein böses Zeichen wie dieser, denn er bringt den armen Sterblichen die feurige Gluth am Himmel (22, 30). Und so wetteifern auch die übrigen Dichter, griechische und lateinische, die schlimmen Wirkungen dieses Gestirns zu schildern z. B. Hesiod O. D. 582 ff. und Sc. Herc. 393, wo der Einfluss dieser Zeit des Sonnenbrandes (χαῦμα) auf Menschen und Vieh sehr lebendig geschildert wird, unter den lateinischen Dichtern Virgil Ge. 4, 425, A. 3, 141; 10, 273, Horaz. ep. 1, 10, 16, Pers. 3, 5, Rutil. Nam, 1, 479 u. A. Diese letzteren nennen den Hund bei solchen Schilderungen oft zusammen mit dem Löwen, welcher im Orient und von daher auch bei den Griechen des Mittelmeers gleichfalls seit alter Zeit ein Symbol der verzehrenden Hitze und der heifsesten Jahreszeit war 1), wie er als solches auf den Münzen von Cypern Kyrene Rhodos Knidos Samos und ihren Colonieen oft zu sehen ist, gewöhnlich mit aufgesperrtem Rachen, also brüllend oder verschlingend. Mit der Zeit ist daraus das Sternbild des Löwen geworden, in welchem die Sonne so lange verweilt als die Hundstage dauern, s. Arat. Phaen. 150, Manil. 5, 206, Stat. silv. 1, 3, 5: 4. 4. 27 u. A. Besonders galt aber immer die Hundswuth für eine Wirkung dieser Jahresperiode, daher man diese Wuth (λύσσα) auf das Gestirn selbst übertrug und ihn für ein böses wüthendes Thier hielt, wie solche Bilder auch in Acgypten üblich waren 2). Das führte weiter zu manchen religiösen Gebräuchen und bildlichen Sagen, von denen die wichtigsten hier zur Sprache kommen mögen.

So zuerst die weitverbreitete Verehrung des Aristaeos (von ¿¿¿¿¡¡¡¡¡¡}, des milden guten Urhebers der Viehzuelt, der Bienenzucht und andrer wohlthätigen Stiftungen und eines Schutzgot-

Löwen im T. des Apoll zu Patara Clem. Protr. p. 41 P., als Symbol des Punischen Krouos s. oben S. 46,1. Ein Dichter, den Böckh frg. Pind. p. 584 für Piudar hält, nannte den Hund des Orion λεοντοδάμας, den Löwenbändiger, Lükian pro imag. 19.

<sup>2)</sup> Plin. H. N. 2, 107 Caniculae exortu accendi solis vapores quis ignorat, cuius sideris effectus amplissami in terra seutinutur? Pervent maria exoriente co, fluctuant in cellis vina, moventur stagna. Orygem appellat Acpytus feram, quam in exortu cius contra stare et content i tradit ac velut adorare cum sternuerit. Canes quidem tolo eo spatio maxume in rabiem agi non est dobium. Vel. 18, 269.

tes in dieser bösen Jahreszeit. Am nächsten verwandt ist er dem Apollo Nomios, obwohl er in der Sage wie Dionysos als ein wegen seiner Verdienste erst zum Gott erhobener Mensch auftritt. In Thessalien galt er für einen Sohn der Kyrene, einer Tochter des Lapithenkönigs Hypseus, den eine Najade dem Peneios in den Schluchten des Pindos geboren habe 1). Pindar Pyth. 9 erzählt ausführlich wie sie eine rüstige Jägerin geworden und wie Apollo sie von der Höhe des Pelion im Walde jagen gesehen, gelieht und auf goldenem Wagen nach Libven entführt habe, wo die den Apoll vor allen Göttern verehrende Stadt Kyrene ihren Namen von jener Nymphe ableitete. Dort sei sie eines Knaben genesen den Hermes den Horen und der Mutter Erde bringt, die ihn groß ziehn und unsterblich machen, zu einem Gott wie Zeus und Apollo, seinen Lieben eine hülfreiche Freude, ein Hort der Lämmer, Agreus d. h. der Jäger und Nomios d. h. der Weidende und Aristaeos genannt. Hirtenleben und Schafzucht, die Pflege des Oelbaums und der Weinberge, die Bienenzucht, auch die Jagd2) waren sein Betrieb, endlich der Schutz gegen die verwüstenden Folgen der Hundstage. In Boeotien nannte man ihn den Vater Aktaeons, auf Euboea den Pflegevater des Dionysos 3), mit dessen Dienst sich der seinige überhaupt oft berührte, in Arkadien den Gott der Weiden, einen Sohn des Silen und den Urheber der Landescultur 4). Endlich kannten ihn auch die westlichen Inseln, Kerkyra und Sicilien, wo man seiner vorzüglich bei der Olivenerndte gedachte, auch Sardinien, welche fruchtbare Insel Aristaeos zuerst der Cultur gewonnen hatte 5). Unter den Inseln des Mittelmeers war ihm vorzüglich Keos ergeben. welche wie überhaupt diese kleineren Inseln von der Hitze der

<sup>1)</sup> Hesiod Pherekydes n. A. b. Schol. Pind. P. 9, 6. 27, Apollon. Rh. 2, 500 ff., Diod. 4, 81, Iustin 13, 7. Nach Pherekydes b. Schol. Apollon. 2, 498 entlibriet Apollo livrene tri xixxvv ο γηθείσεν und so pfiegen Vasenbilder und andre Bildwerke die Entlibrung darzustellen, O. Jahn h. Gerbard Denkm. v. Forsch. 1859 S. 236 ff.

<sup>2)</sup> Plut. Amator. 14, Nonnos Dionys. 5, 229 ff.

Oppian Kyneg. 4, 265 ff., vgl. Apollon. 4, 1131 und Diod. 1. c., we er zuletzt in Thracien als Freund des Dionysos lebt.

<sup>4)</sup> Virg. Ge. 4, 283, Serv. zu 1, 14, Paus. 8, 4, 1, Clem. Protr. p. 24. 5) Aristot. Mirab. 100, Paus. 10, 17. 3. Man mannte dort zwei Sönne des Aristacos, Xáquos and Řaždzagnos, Diod. 1. c. Neuerdings hat sich and Sarddinien in einem Grabe eine mit Bienen an dem Körper bedeckte Apollinische Jünglingsgestalta uns Err. gefundev, welche man für Aristacos hält. In Syrakus hefand sich dus Bild des Aristacos im T. des Dionysos Cic. in Verr. 4, 57, 128.

Hundstage viel zu leiden hatte und wo deshalb Aristaeos mit besonderer Beziehung auf diese Plage verehrt wurde 1). Man erzählte daß Keos anfangs von guten Nymphen bewohnt gewesen sei, welche der Kindheit des Aristaeos gepflegt hätten. Dann sei ein Löwe gekommen und habe die Nymphen verjagt und selbst von der Insel Besitz ergriffen, wie noch jetzt das Bild des Löwen auf einem dortigen Berge zu sehen ist. Darauf habe Aristaeos zum Zeus ἐκμαῖος d. h. dem Befeuchtenden (S. 111) gebetet und geopfert, worauf Zeus damals zuerst die Etesien gesendet habe, kühlende Passatwinde welche im ganzen Archipelagos im Juli und August vierzig Tage lang wehen 2), und mit ihnen auch den erfrischenden Thau welchen der frühe Morgen um diese Zeit oft sehr reichlich spendet. Auch habe Aristaeos den Aufgang des Sirios von den Bergen der Insel beobachten, darnach das Jahr beurtheilen und den schädlichen Einfluss des Gestirns durch Opfer und andre Sühngebräuche besänftigen gelehrt<sup>3</sup>). Aehnliche Beobachtungen wurden in Kilikien auf der Höhe des Tauros angestellt, auch in Aegypten, wo man die feurige Gluth des Sirios und seine üblen Wirkungen auf das Klima durch Beschwörungen und angezündete Haufen Feuers abzuwenden suchte 4). Endlich in Kyrene galt Aristaeos für den Urheber der Cultur des Silphion, durch welche iene Stadt berühmt war 5).

Die Sage vom Aktaeon, dem Sohne des Aristaeos und der Autonoe, einer Tochter des Kadmos 6), veranschaulicht den verhängnifsvollen Einfluß des Hundssterns in einem noch lebendi-

Heraklid. polit. 9, Apollon. Rb. 2, 499 ff. m. d. Schol., Hygin P. A. 2, 4 u. A. Vgl. Bröndsted Reis. u. Unters. 1, 41 ff. Der Kopf des Aristaeos anf den Münzen der Insel ist bärtig. So heifst er auch bei Hesiod th. 977 βαθυχαίτης. Der Sirios erscheint auf denselben Münzen als Hund in einem Sterne.

<sup>2)</sup> Theophr. d. vent. 14, Plin. H. N. 2, 123, 127, Prob. Virg. Ge. 1, 14.

<sup>3)</sup> Heraklid, Poat. b. Cic. d. Divin. 1, 57, 130, Apollon. 2, 523, Nonnos, 5, 269 ff. Die Vorte µts Fönten vertregter i Pri kratchip vor zwebe sind zu verstehen vom Zusammenschlagen der Waffen und ikhalichem Getöse, wie man es bei Mondflastensissen, Leichenbegignissen und andern Gelegenbeiten zur Abwendung nachtheiliger dämosischer Einflüsse auwendets. Schol. Theoker. 2, 36 und das Verfahren der Argonanten h. Apollon. 2, 1609 ff., Hygin £. 20. Auch der Lärn der f\u00e4rete hei der Geburt des Zeas auf Kreta wird so zu erkl\u00e4ren sein, a. oben S. 104, 1.

<sup>4)</sup> Manil. 1, 396 ff., Suid. v. Ίαχήν.

<sup>5)</sup> Schol. Arist. Eq. 894.

<sup>6)</sup> Eurip. Bacch. 1227, Diod. 4, 81.

geren Bilde. Es scheint daß diese Sage am Pelion und in Boeotien heimisch war, worauf sie durch Stesichoros und andre Dichter allgemeiner bekannt und durch Aeschylos sogar auf die Bühne gebracht wurde 1). Aktaeon ist der Held des Küstengebirgs, ein weidlicher Jäger wie sein Vater, ein Bild der frischen Jugend<sup>2</sup>) und der schönen fruchtbaren Jahreszeit, deren Segen sein Vater Aristaeos ausdrückt, bis ihn in den heißen Sommertagen das Verhängnifs ereilte. Beim Chiron, also auf dem kühlen und quellenreichen Pelion war er aufgewachsen und in dieser Zucht ein rüstiger Jäger geworden, dessen höchste Lust das Leben in den Wäldern und Bergen war, bis ihn seine eignen, von der Hundswuth ergriffenen Hunde auf der Jagd im Kithaeron zerrissen haben. Nach Einigen geschah ihm dieses weil Zeus ihm zürnte, da er um die Semele zu freien gewagt, nach Andern weil er sich ein befsrer Jäger als Artemis zu sein gerühmt, nach der gewöhnlichen Ueberlieferung weil er die Artemis im Bade überrascht hatte, das schlimmste Verhängniss das ihn treffen konnte, denn alle Nymphen und Göttinnen bestrafen den Anblick ihrer Entblößung auf das härteste, vollends die keusche Artemis. Diese habe den Aktaeon 3) deshalb in einen Hirsch verwandelt und seine Hunde toll gemacht, so dass sie ihn zerrissen. Hernach, da sie wieder zu sich gekommen, suchen sie heulend im Walde nach ihrem Herrn, bis sie zu jener Höhle des Chiron gelangen, der ihnen ein Bild des Aktaeon gemacht und sie dadurch beruhigt haben soll. Polygnot hatte in seinem Gemälde der Unterwelt Aktaeon und seine Mutter auf dem Fell eines Hirsches sitzend und mit einem Hirschkalbe in den Händen gemalt, ein Jagdhund bei ihnen und in ihrer Nähe die Maera d. i. die Sirioshitze in weiblicher Gestalt 1). Stesichoros hatte nach Pausanias 9, 2, 3 gedichtet daß Artemis, als sie vom Aktaeon überrascht worden, demselben ein

In den Τοξότιδες. Der gehörnten Maske des Aktaeon gedenkt Poll. 4, 141.

<sup>2)</sup> Kallim, lav. Pall. 110 naic âjarie Monratiou. Der Name Antachy bedentet sowiel wie drazie) von ârti a Mienke Vleide. Stab. p. 133. Es scheint zunichstdas Küstengehirge Pellon gemeint zu sein. Die Erklärung durch Zeis; drazie) ist aufzugeben soben S. 112, 1. Pan drazie; S. Tode S. 11 d. b. der et nierzei, is den lingst der Nisie sich binstreckenden Bergen beimische, anch ein elfinger Jögen. Apollo ártios, êndartos, drazies, Apollon. 1, 403, Strab 13, 852.

<sup>3)</sup> Apollod. 3, 4, 4, Ovid M. 3, 138-252, Hygin f. 180, 181. Ein Kreter Σιπροίτης wird zum Weibe, weil er die Artemis auf der Jagd im Bade siebt. Antonin. Lib. 17.

<sup>4)</sup> Paus. 10, 30, 3, Hesyeb v. μαΐρα,

Hirschfell übergeworfen und dadurch seinen Tod herbeigeführt habe, damit Semele nicht sein Weib würde. Ein Freier der Semele, das bedeutet die beste Blütbe der Jugend, während der Hirsch, das schnelle Thier des Apollo und der Artemis, von selbst an die Lust des Frühlings und an die Opfer der Elaphebolien erinnert. Die schöne Jahreszeit und all ihr beitres und männliches Treiben verschmachtet unter dem Einflusse dieser wüthenden Zeit der Hundstage, dieses scheint der kurze Sinn der Fabel zu sein, wie auf vielen Münzen und alterthümlichen Bildwerken die symbolische Gruppe des von einem Löwen zerfleischten Hirsches vermuthlich dasselbe ausdrücken sollte. Den Aktaeon sieht man in der Gestalt eines Jünglings mit Hirschgeweih auf einer Münze von Orchomenos, wo seine Reliquien gelegentlich zur Vertreibung eines Gespenstes, das die Gegend verheerte, wahrscheinlich einer Seuche beigetragen hatten 1), wie Chiron nach jener Sage die Wuth der Hunde durch sein Bild beruhigte. Die ganze Geschichte seiner Verwandlung und seines Todes durch die tollen Hunde ist eine beliebte Darstellung älterer Vasengemälde und andrer bildlicher Denkmäler 2). Auch waren die Hunde Aktaeons in ihrer Art so berühmt wie die Pferde des thrakischen Königs Diomedes und ihre Namen für die Dichter ein erwünschter Anlafs sich in der Erfindung sinnreicher Namen zu üben. Um so weniger ist eine allegorische Bedeutung in diesen zu suchen, wohl aber scheinen die funfzig Hunde, welche Zahl Apollodor nennt, die funfzig Caniculartage zu bedeuten.

Ferner gehört Linos und der Linösgesang in diese bildliche Ideenreihe, eine weitverhreitete schwermütlige Weise in
der Form eines Klageliedes auf einen früh verstorbenen Jüngling, mit dem wehmütligen Refrain altuvor ältuvor, wie ibn der
Chor bei den attischen Tragikern mehrmals erfönen läst. Herodot ¶ 79 fand dieses Lied in Phoenicien Cypern und Aegypten,
wo man es Maneros nannte und auf einen frühverstorhenen
Königssohn, den einzigen Sohn seines Vaters bezog. Wahrscheinlich ist es bei den Völkern semitischen Ursprungs entstanden, da sich der Name Linos am natürfichsten aus dem her-

Paus. 9, 38, 4. Die Stelle ist durch eine Lücke entstellt. Auch Peleus und Chiron scheinen am Pelion durch Hirschopter verehrt worden zu sein, s. b. Peleus.
 Z. B. einer Metope von Selinus und eines archaistischen Terracot-

tareliefs b. Campana t. 58. Vasenbilder El. céramogr. 2, 99 —103 B. Vgl. O. Müller Handb. § 365, 5, D. A. K. 2, 17.

kömmlichen Klageruf dieser Sprache ai lenu d. h. wehe uns! erklärt; wie man neuerdings die ins Aegyptische übertragene Form des Manerosliedes aus dem Rufe måå-ne-hra d.h. kehre wieder als Refrain der Klage der Isis um den Osiris hat erklären wollen 1). An solchen klagenden Gesängen war Phoenicien und Cypern von jeher reich, Kinyras und die Adonisklage können zum Beweise und als Beispiel dienen. Ueber Karien und Kleinasien mag das Linoslied sich früh zu den Griechen verbreitet haben, denn die Klageweiber Kariens, welches viel phoenikische Cultur in sich aufgenommen hatte2), waren in ihrer Art berühmt und Euripides nennt diese Weise ausdrücklich eine asiatische 3). Schon die Ilias gedenkt dieses Liedes (18, 570), Hesiod bei den alten Auslegern dieser Stelle des in demselben beklagten Linos, des Sohnes der Muse Urania "den alle Sänger und Saitenspieler mit klagenden Weisen verherrlichen, bei Mahlzeiten und Chorgesangen mit ihm anhebend und mit ihm endigend," Der attische Hymnendichter Pamphos hatte ihn Olvólivoc d. h. Weh-Linos genannt, Sappho diesen Welt-Linos d. h. den früh und in seiner besten Blüthe Verstorbenen neben Adonis besungen 4). Mit der Zeit ward daraus ein früh verstorbener Sänger und Erfinder des Linosliedes, dessen Grab man an verschiedenen Stellen zeigte, an beiden Musensitzen d. h. am Helikon und am Olymp, aber auch in Theben und in Chalkis auf Euboea, nach welchen ôrtlichen Denkmålern sich auch die Genealogieen und die andern Überlieferungen vom Linos verschiedentlich modificirten 5). Gewöhnlich aber hiefs es von ihm, dessen Andenken sich in den Sängerschulen fortpflanzte, er sei bei allen Göttern hochgeehrt gewesen, denn ihm zuerst sei es gegeben worden in hellem Laut den Menschen ein Lied zu singen. Da habe Phoebos ihn in seinem Grimme getödtet und nun mußten die Musen ihn ewig

Movers Phoenizier 1, 244 ff., Brugsch die Adonisklage und das Linoslied, B. 1852.

<sup>2)</sup> Karien hiefs bei Korinna und Bacchylides Φοιγίκη, Athen. 4, 76, Vgl. Artemid. Oneiroer. 2, 70 καὶ γὰρ εἶναὶ εινα Αυδοίς προξενίαν πρός Φοίνικας οἱ τὰ πάτρια ἡμῶν ἔξηγούμενοί ψατιν. Artemidor war selbst aus Lydien.
3) Eurip. Or. 1395 αΠενον αΠενον ἀρχάν θανάτου βάρβαροι λέ-

Eurip. Ur. 1395 αίλενον αίλινον αρχαν θανατου βαραφοι λεγουσιν αλαί ἀσιάδι φωνά, βασιλέων όταν αιμα χυθή κατά γάν ξίφεσιν σιδαφέσσιν Άιδα.

<sup>4)</sup> Paus. 9, 29, 3. Otrólivos wie Αινόπαρις n. dgl.

Verschiedene Grabschriften b. Schol. II. 18, 570, eine dritte, die aus Chalkis, b. Diog. L. 1, 4.

beklagen 1). Dahingegen der Knabe Linos in Argos zu einer volksthümlichen Figur geworden war, um welche sich das bange Gefühl der Zeit der Hundstage in bildlichen Gebräuchen und herkammlichen Gesängen zu einem eignen Gottesdienst mit entsprechender Legende ausgebildet hatte 2). Linos hiefs hier ein Sohn des Apoll und der Psamathe d. h. der Quelle im Sande, wie ihre Bilder auch in der Nähe des Heiligthums des lykischen Apollo in Argos (S. 195,3) zu sehen waren. Aus Furcht vor ihrem Vater, dem Könige Krotopos, setzt Psamathe das Kind des Gottes aus, welches nun bei einem Hirten unter Lämmern aufwächst, aber von den Hunden zerrissen wird. Auch die Mutter erliegt dem Zorne ihres Vaters, worauf Apollo eine Pest ins Land sendet, in der Gestalt eines weiblichen Scheusals welches den Müttern ihre Kinder raubt. Endlich wird dieses Ungethüm von einem edlen Argiver Koroebos getödtet und auch Apollo läfst sich durch die Stiftung eines Heiligthums auf mittlerem Wege zwischen Delphi und Argos versöhnen. Doch wurde seitdem jährlich Linos und seine Mutter von den Frauen und Kindern in klagenden Liedern beweint, an welche sich eine Klage über ihre eigenen Verstorbenen und Fürbitten für die Lebenden anschlossen. Die Tage an welchen dieses geschah nannte man Lämmertage (ἀρνηίδες) und einen darunter Hundetodtschlag (zwogovic), weil alle Hunde die sich auf der Strafse sehen liefsen todtgeschlagen wurden, den Monat den Lämmermonat 3). Ohne Zweifel bedeuteten diese Hunde den Sirios und seine verderbliche Wirkung, die Lämmer vermuthlich die zarte Jugend des Linos und der Kinder, für welche die Mütter in dieser Zeit am meisten fürchteten, denn vorzugsweise sie wurden von den schädlichen Einflüssen des Gestirns getroffen4), daher das Kinder raubende Ungeheuer. Ovid

<sup>1)</sup> Die Scholien u. Eustath. z. Il. 1. c. geben zwei verschiedene Forme des Linosileles wie es die Mussen sangen: 1) δ Δ/ν δ 20/5 ετειμημένε, σολ γάο πρώτο μέλος Ιδικακα άδενατοι ανθοφίποσα φονικίς λιμος και μέσει δ το μέσει δ το Μοτα αλί σε δ 20/7 κουτές αλίσει, φολός ο δ σε ανότο άντιο πρώτο μέσει δ για έναθος άντιο πρώτο μέσει δ το και δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κουτές δ 20/7 κ

Paus. 1, 43, 7; 2, 19, 7, Konon 19, Athen. 3, 56, Aelian N. A. 12,
 Stat. Theb. 1, 562 fr.; 6, 64. Auch diese Fahel war bei Kallimaches vorgekommen, fr. 315.

Αρνείον. Wahrscheinlich entsprach er dem Karneios, s. oben S. 198.
 Hesych ἀστροβλήτους τοὺς ἀπὸ τοῦ κυνὸς βαλλομένους, ἀστροβληθήναι νόσφ τεν κατασχεθήναι, επὶ τῶν παιδίαν. Es ist der Son-

Ib. 479 nennt diesen Linos, den Enkel des Krotopos, zusammen mit Aktaeon und dem Knaben Thasos, den auch die Hunde zerrissen hatten, einem Sohne des Apollinischen Priesterkönigs Anios auf Delos, daher kein Hund die Insel Delos betreten durfte!). Aber auch in Arkadien gab es ähnliche Sagen und Gebräuche, z. B. in Tegea die sehr durchsichtige Allegorie von den feindlichen Brüdern Skephros und Leimon, von denen dieser die feuchte Au mit blühenden Blumen, jener das dürre, in der Sonnenhitze des Sommers verschmachtete Land bedeutet 2). Skephros verklagt den Leimon beim Apollo, wofür Leimon seinen Bruder iählings überfällt und tödtet (in der nassen Jahreszeit), selbst aber wieder von der Artemis getödtet wird (in der heißen Jahreszeit), nach welcher Heimsuchung ihr Vater, der König von Tegea, und Maera d. i. der weibliche Hundsstern Apollo und Artemis durch Opfer zu versöhnen suchen. Dennoch wird das Land durch schweren Misswachs bestraft, daher man seitdem am Feste des Apollo den Skephros beklagte und sein Andenken auch auf andre Weise ehrte, einen nach Art des Leimon gekleideten, also mit Gras und Blumen geschmückten Knahen aber von der Priesterin der Artemis förmlich verfolgen liefs. Das griechische Jahr wechselt eben immer zwischen Ueberfluß und Mangel an Feuchtigkeit. Endlich gab es in verschiedenen Gegenden Ortschaften des Namens Kύναι 9α d. h. Hundsbrand. die bekannteste in Arkadien, in deren Nähe eine kalte, unter einer Platane hervorsprudelnde Quelle ἄλυσσος hiefs, weil man einem Trunke daraus beim Bifs eines tollen Hundes eine heilende Wirkung zuschrieb (Paus. 8, 19, 2).

## g. Plejaden und Hyaden.

Auch diese Sternbilder waren sehr wichtig für die Griechen, namentlich die Plejaden, die durch ihren Aufgang (Mitte Mai) die

nenstich, σειρίασις, welcher vorzüglich die Kinder trifft. Die θρῆνοι Άργείοι waren in ihrer Art berühmt, Aristid. 1 p. 421. 1) Nach Hygin f. 247 und Kallimachos b. Schol. Ovid. l. c.

<sup>2)</sup> Pans. S. 53, 1. Attuór von Atfor, also I. q. Atforqon. Extergo, sit i. q. Expof. (see nach acol. und dor. Weise für §), also als Gegentheil von byogs. Personificitte Attuórys in Gestalt nackter Jünglinge D. Philostr. Im., 2, 4 und auf Pompejnischen Gemilden s. Stephani Parerga Archaeol. 14, 550. Der mit Gras und Blumen bekleidet Rinabe des griechischen Gehrauches entspricht dem unt gleiche Weise ausgestatten und mit Wasser begossenen Müdchen der deutschen, serbischen und neugriechischen Gehrauche der Regenbeschwürung. B. Grimm D. M. 550.

Nähe der Erndte, durch ihren Untergang (Ende October), zu welcher Zeit die Regengüsse und Stürme begannen, das Zeichen zur neuen Aussaat gaben 1). Den Namen leitet man am besten ab von πλείων, weil sie nehmlich eine gedrängte Gruppe von mehreren Sternen bilden, daher man sie auch mit einer Traube verglich 2). Je nach ihrer Bedeutung für den Sommer und die Erndtezeit oder für den Winter und die befruchtende Zeit der Saat und der Regengüsse wurden auch von ihnen verschiedene Bilder und Sagen gedichtet. Wenn sie im Sommer zuerst wieder erscheinen und das Signal zur Erndte geben, bringen sie wie schüchterne Tauben (πέλειαι für πλειάδες) dem Vater Zeus Ambrosia aus dem Wunderlande des Okeanos, ein Bild der Odyssee 12, 62. Sie fügt hinzu dafs von diesen Tauben in den Plankten immer eine verloren gehe, wofür Zeus jedesmal eine neue schaffe, was sich auf einen Umstand bezieht der auch sonst die Phantasie der Griechen viel beschäftigt hat, nehmlich daß der Plejaden eigentlich sieben sind, aber nur sechs deutlich gesehen werden3). Wenn dagegen die Plejaden im Spätherbst untergehen und zur Aussaat rusen, aber zugleich Regen und Stürme bringen unter denen das Meer hoch aufwallt, dann erschienen sie wie gejagt von dem großen Jäger Orion, der ihnen immer dicht auf den Fersen ist, sie und die Hyaden 4). Die volle Bedeutung des Gestirns der Plejaden zu dieser Jahreszeit ist indessen erst in der Fabel von den sieben Töchtern des Atlas ausgedrückt, vermöge einer Dichtung welche gleichfalls alt ist, aber peloponnesischen Ursprunges zu sein scheint. Schon Hesiod O. D. 383

Hesiod O. D. 383. 614, Theophr. d. sign. pluv. 6, Arat Phaen. 264,
 Plin. H. N. 18, 280, Hygin P. A. 2, 21. Die Schifflahrt beginstigen sie keineswegs, s. Stat. Silv. 1, 3, 95 Pliadum nivosum sidns, Valer. FI. 2, 405 aspera Plias, 4, 268 spumanti qualis in alto Pliade capta ratis.

<sup>2)</sup> δει πλέπους διαιό κατά συναγογήν elα Schol. II. 18, 486, Hes. Et. M. v. Πλεάς, Hygin. I 192 quis planes carant Pieindes dictae. Vgl. Hom. H. in Mere. 99 τυβ ἡ πλείων, Hes. πλείων ό Ενκαυτός (im Herbst Hes. O. D. 617) πόν τοῦ πλείωνς τοὺς καριούς τῆς γῆς συμπλρομοῦσκα, und von den Plejadem Manil. 5, 522 glomerabile sidus, Valer. Fl. 5, 46 Pleiadum globas. Als Sichengestim nannte man sie επτάστρου.

<sup>3)</sup> S. die Erklärungen der Homerischen Stelle bei Athen. 11, 79-82. Später diebtet Moiro von Byzanz daß Zeus auf Kretz nord den Tauben des Okeanos mit Ambrosia, von dem Adler mit Nektar, der ans einem Felsen gequollen sei, genänkt und beide dafür an den Himmel versetzt wurden, s. oben S. 103, 5.

Hesiod O. D. 614, Hes. βοωτεῖν, ἀροτριᾶν ὅταν ὁ Ὠρίων δύνη,
 Δάχωνες, daher auch der Orion ausnahmsweise βοώτης genannt wurde.

nennt die Plejaden Άτλαγγενεῖς, doch war erst bei den späteren Genealogen und Mythologen, Pherekydes und Hellanikos, das ganze Geschlecht zu übersehen (Apollod. 3, 10). Sie sind Töchter des Atlas, des den Himmel tragenden Meeresriesen im Westen, und der Okeanostochter Πληιόνη, welche als mythologischer Gesammtausdruck der ganzen Gruppe von dieser abstrahirt ist, Geboren sind sie auf dem Kyllenegebirge Arkadiens, daher Pindar und Simonides sie Gebirgsgöttinnen nennen 1). Doch heißen sie mit gleichem und besserem Rechte ούράνιαι 2), da ihre ursprüngliche Bedeutung die von befruchtenden himmlischen Nymphen zu sein scheint, welche theils den Horen verwandt sind und wie diese Gewölk und ein fruchtbares Jahr bedeuten theils den lichten Glanz des Himmels bildlich darstellen. Die ganze Combination stammt vermuthlich von einem korinthischen oder sikvonischen Dichter, dessen Spuren sich auch sonst nachweisen lassen. Mit dem Gestirne der Pleiaden konnten diese himmlischen Mütter um so eher identificirt werden, da dieses Gestirn als Symbol der Regenzeit und der Zeit der Aussaat von selbst die Vorstellung einer außerordentlichen Fruchtbarkeit erweckte; zu Töchtern des Atlas wurden sie, weil dieser den Himmel trägt und weil die Wolken aus dem westlichen Ocean aufsteigen, (Aristoph. Wolken 271) wo Atlas seinen Stand hat, wie denn auch das Gestirn der Pleiaden in dieser Gegend heimisch ist. Als Ursache der Verwandlung dichtete Aeschylos den unendlichen Schmerz der Plejaden über die Leiden ihres Vaters Atlas, Pindar dass Pleione mit ihren Töchtern in Boeotien dem Orion begegnet sei und die Lust des Riesen erregt habe, worauf er sie fünf Jahre lang verfolgt, bis Zeus die ganze Gruppe, die bedrängten Frauen und den lüsternen Jäger mit seinem Hunde an den Himmel versetzt habe 3). In den Namen und genealogischen Verbindungen der einzelnen tritt die Bedeutung befruchtender Mütter besonders deutlich zu Tage. Nehmlich alle sind in der Sagendichtung zu Ahnfrauen und Stammmüttern göttlicher oder heroischer Geschlechter geworden 4), so dass sie ganz vorzugsweise zu jenen

<sup>1)</sup> Pindar Nem. 2, 11 ἔστι δ' ἔοικὸς όρειᾶν γε Πελειάδων μὴ τηλόδεν 'Ωαρίωνα νεῖσθαι. Simonides b. Schol, Pind. Μαιάδος οὐρείας ἔλικοβλεφάρου.

Simonides b. Athen. 11, 80 ξεικτε δ' "Ατλας ξατὰ λοπλοχάμων φιλὰν θυγατρών τὰν ξξογον είδος, αι καλοῦνται Πελειάδες οὐράνιαι.
 Assch. b. Athen. i. c., Pind. b. Et. M. v. πλειάς u. Schol. Nem. 2, 16.

Diod. 3, 60 ταύτας δὲ μιβείσας τοῖς ἐπιφανεστάτοις ἥρωσι καὶ

erlauchten Frauen der mythischen Vorzeit gehören, mit denen sich die epische und genealogische Dichtung immer gern beschäftigte. Die älteste und schönste (nach Simonides b. Athen, l. c.) ist Maia, vom Zeus die Mutter des Hermes, s. oben S. 298. Die zweite ist Elektra d. h. die Strahlende, die Stammmutter der Dardaniden, denn sie gebar vom Zeus den Dardanos, nach der gewöhnlichen Ueberlieferung in Arkadien, nach einer andern in Elis 1) oder in Kreta oder auf Samothrake oder in Italien. Die dritte. Tavgete, ist eine der Artemis verwandte Mondgöttin des Taygetos, welche der Sage nach der Artemis die von Herakles verfolgte Hirschkuh mit goldnen Hörnern geweiht hatte, nach Andern war sie selbst von Artemis in diese Hirschkuh verwandelt worden 2). Sie war vom Zeus die Mutter des Lakedaemon. des ersten Königs der unter dem Taygetos gelegenen Landschaft. Dann folgen drei Plejaden welche der boeotischen Sage angehören und als Geliebte des Poseidon gedacht wurden: Alkyone, das stürmische Meeresgewölk des Winters, gebiert von diesem Gott den Hyrieus oder Urieus, den Eponymen der boeotischen Stadt Hyria (S. 354), Kelaeno d. i. die Dunkle, gebiert von ihm Lykos und Nykteus, den Lichten und den Nächtlichen, welche der Sage von Hysiae am Kithaeron angehören3). Ferner Sterope oder Asterope, wieder ein Bild des strahlenden Himmels, vom Ares die Mutter des Oenomaos. Endlich Merope, die Sterbliche, die Gemablin des Sisyphos und Mutter des Glaukos, auf deren Benennung schon die Vorstellung eingewirkt hat daß sechs Pleiaden unsterblich, eine sterblich sei, weswegen Merope an den sterblichen Sisyphos vermählt worden sei 4). Doch dichteten Andre daß die verschwundene Plejade Elektra sei, die nach der Zerstörung Trojas und des Dardanidenstamms aus Verzweiflung den Reigentanz der Schwestern verlassen habe und zum Kometen geworden sei. der nun mit fliegenden Haaren am Himmel umherirre. Das liebliche Bild des nächtlichen Reigentanzes taucht auch in einer späteren Localdichtung auf, wo die Plejaden für Töchter der Amazo-

θεοίς ἀργηνούς καταστήναι τοῦ πλείστου νένους τῶν ἀνθρώπων. Daher Hellanikns eine genealogische Schrift unter dem Titel Atlantis geschrieben batte.

<sup>1)</sup> Strabo 8, 346, vgl. Virg. Aen. 3, 167 Serv.

<sup>2)</sup> Pind. Ol. 3, 29 (53) Schol., Eurip. Hel. 381.

<sup>3)</sup> S. unten van Amphina und Zethos. Bei Apollod. 3, 10, 1 sind die Genealngieen anders genrdnet.

<sup>4)</sup> Hygin P. A. 2, 21, Schol. II. 18, 486, Ovid F. 4, 170 ff.

nenkönigin galten, welche hier auch andre Namen haben 1). Der Sinn dieses Bildes ist der schon von den Alten bemerkte, dafs die Plejaden durch ihren Aufgang, der in die beste Jahreszeit Iällt und das Herannahen der Erndte verkündigt, die ganze Erde zu Lust und Fröhlichkeit rufen.

Von den Hvaden hatten Hesiod Pherekydes u. A. berichtet. Thales soll nur zwei, Euripides im Phaethon drei, Hesiod fünf, Pherekydes sieben unterschieden haben 2). Ihr Name wurde bald von der Gestalt der Gruppe bald von dem Regen abgeleitet den sie zu bringen schienen 3); doch wurden sie bildlich auch als eine Heerde kleiner Schweine gedacht (ὑάδες anklingend an υς, daher in Italien suculae), weil das Schwein die Pfützen liebt und ein Thier der strotzenden Fruchtbarkeit, daher das Symbol der Ackergöttin ist. Als solche Thiere wurden sie auch mit in jene große Jagd am Himmel hineingezogen, deren Mittelpunkt Orion ist. Die mythologische Tradition dagegen hielt auch die Hyaden für befruchtende Nymphen 4), und zwar nach Anleitung der Sage von Dodona und Naxos, nach welcher sie den kleinen Dionysos pflegten und später entweder zur Belohnung dafür oder bei der Verfolgung des schwärmenden Dionysos durch den Thrakerkönig Lykurgos an den Himmel versetzt wurden. Noch anders erzählte Timaeos u. A., indem sie Plejaden und Hyaden zu einer Gruppe verschmolzen und sich dabei auf ein libvsches Märchen beriefen. Atlas habe mit der Aethra zwölf Töchter und einen Sohn Hyas erzeugt, welcher auf der Jagd von einer Schlange getödtet und von den Schwestern aufs heftigste beklagt worden sei, bis sie in Sterne verwandelt worden, fünf in Hvaden sieben in Pleiaden.

## h. Die Bärin, Bootes, Arkturos und die übrigen Sternbilder.

Die Bärin (ή ἄρκτος) d. i. der große Bär 5) wurde auch der Wagen genannt. Schon Homer kennt beide Namen, auch den

<sup>1)</sup> Kallimach. b. Schol. Theokr. 13, 25.

<sup>2)</sup> Schol. Arat. Phaen. 172, Tzetz. z. Hesiod O. D. 382.

<sup>3)</sup> Hellanikos h. Schol. II. 15, 486, entweder von der Gestalt des Sternbildes wie Y oder ἐπεὶ ἀνατελλουσῶν αὐτῶν καὶ δυνουσῶν ὕει ὁ Ζεύς. Vgl. Hesyeh v. Ὑάδας, Cie. N. D. 2, 43, 111, Virg. A. 3, 516 pluviasque Hyadas, Plin. 2, 106, 0vid F. 5, 165 fr, Hygin f. 192. 4) Hesiod, welcher sie mit den Chariton vergleicht, nennt Φαισύλη.

Κορωνίς Κλέεια Φαιώ Εὐδώρη, Pherekydes h. Schol. II. u. Hygin P. A. 2, 21 Αμβροσία Κορωνίς Εὐδώρη Λιώνη oder Θυώνη Φαισύλη Πολυξώ Φαιώ.

Der kleine wurde erst durch Thales aus dem Orient nach Griechenlaud verpflanzt.

Bootes (Od. 5, 272, Il. 18, 487), welcher neben dem Wagen als Führer des ländlichen Gespanns stehend gedacht wurde. Den Arkturos neunt Hesiod W. T. 566, 610. Später hiefs er apxtomiλαE, der Wächter des Bären. Die ganze Gruppe war für die Schifffahrt sehr wichtig und wurde ohne Zweifel zuerst blos nach ihrem hildlichen Eindruck aufs Auge benannt, ohne mythische Nebenbeziehung, indem die Vorstellung des Wagens von selbst zum Bilde des Ochsentreibers, die Bärin zu dem des Bärenführers anleitete. Doch sind auch die mythischen Dichtungen ziemlich alt, daß Kallisto (s. oben S. 233) als Mutter des Arkas nach ihrer Verwandlung mit diesem an den Himmel versetzt sei und zwar in dem Augenblicke wo der eigene Sohn auf der Jagd sie zu tödten im Begriff war 1), und die von dem Ochsentreiber mit seinem Wagen, daß das der attische Ikarios sei. Das Auffallendste bei dem Gestirn des großen Bären war den Alten daß es nie untergeht und sich immer rings im Kreise bewegt, daher bei den römischen Landleuten das Bild einer Tenne auf welcher sieben Dreschochsen (septem triones) im Kreise herumgehen, bei den Griechen das Bild von der nach dem Orion ängstlich ausschauenden Bärin, bei späteren Dichtern (Kallimachos) die Erfindung dass Tethys aus Liebe zur Hera die ehemalige Geliebte des Zeus nicht in ihre Fluthen aufnehmen wolle 2). Was die übrigen Sternmythen betrifft so gehen die zu weit welche den Ursprung dieser Dichtungen mit Ausnahme der besprochenen bis auf die Zeit der Alexandriner hinabrücken, da namentlich bei Euripides noch mehrere andere Sternbilder angedeutet werden 3). Indessen zu einer systematischen Behandlung gediehen diese Fabeln doch erst in der Alexandrinischen Litteratur. Da entstand jener bilderreiche Sternenhimmel der Astronomie, welcher sich seitdem behauptet und mit neuen Bildern erweitert hat. ein dauernder Triumph der griechischen Götter- und Heroensage, nachdem sie ihren Boden auf der Erde verloren hatte, Nach dem Vorgange des Eudoxos dichtete namentlich Arat sein bei Griechen und Römern sehr beliebtes Werk, welches immer die wichtigste Ouelle für die Mythologie des gestirnten Himmels geblieben ist.

<sup>1)</sup> Ovid M. 2, 502. Nach Hygio P. A. 2, 1 kannte schon die Hesiodische Astrocomie die Kallisto als Barin am Himmel.

<sup>2)</sup> Nehmlich οίη δ' ἄμμορός ἐστι λοετρών 'Ωκεανοίο. Sophokles entlehnt voo jeoer rastlosen Kreisbewegung der Bärin ein Bild für den Wechsel von Freud und Leid im meoschichen Lebeo, Trachin. 130. 3) Müller Proleg. S. 196 ff., Welcker Griech. Trag. 2, 5, 666 ff.

#### i. Winds und Wolken.

Das luftige Geschlecht der Winde hat sich weder in eine Genealogie fügen noch an einen und denselben Ort binden wollen. Genealogisch werden die vier Hauptwinde, Boreas Notos Zephyros und Euros (seltner Argestes), und Homer weiß blos von diesen, vom Astraeos und der Eos abgeleitet, s. oben S. 343. Die heftigen Stofswinde dagegen, deren Einflufs man vorzüglich auf der See empfand und als Harpyien personificirte, gehören zum Geschlechte des Thaumas und der Elektra (Hesiod th. 265). endlich die bösen Wirbelwinde zu dem des Typhon. Sie toben, sagt Hesiod th, 869 ff, entweder über das Meer hin und wehe den Schiffern die in ihre Sturmlinie gerathen! Oder sie blasen über die weite Erde und verwüsten die grünenden Fluren, indem sie Alles mit Stauh und aufgewühltem Unrath überschütten 1). Oertlich aber wurde die Heimath der Winde je nach dem Horizont der Sage oder der Richtung in welcher sie blasen im Norden oder im Süden, auf Bergen oder auf Inseln oder in den Höhlungen der Erde gedacht. Ganz vorzugsweise ist aher Thrakien das Land der Winde, zumal der hestigeren, das rauhe Land der nördlichen Gebirgszüge, wo deshalb auch Ares heimisch ist (S. 251). Bei Homer hat selbst Zephyros seine Höhle in Thrakien, in welcher Iris ihn aufsucht als Achill der Winde bei der Bestattung des Patroklos bedarf. Die übrigen Winde schmausen gerade bei ihm. denn das ist eine stehende Eigenthümlichkeit dieses Geschlechtes daß es immer wie in Saus und Braus leht. Da eilen Nordwind und Südwind mit lautem Toben und dichtem Gewölk über das Meer an den Hellespont, blasen die ganze Nacht in die Gluth des Scheiterhaufens und kehren mit der Morgenröthe zurück nach Thrakien, (Il. 23, 192-230). Sonst wird gewöhnlich das mythische Gebirge der Rhipaeen in der nächtlichen Gegend des hohen Nordens als die Heimath der stärksten Winde genannt, die dort in Klüften und Schluchten hausen, so genannt von den διπαῖς ἀνέμων, namentlich von der διπή αἰθρηγενέος Bορέαο, des Königs der Winde weil er der stärkste von allen ist 2). Dort hat Boreas seine Königsburg, wohin er die attische

Vgl. Soph. Antig. 418 ff., we solch ein Wirbelwind (τυφώς) beschrieben wird, und die Schilderung des έχνεφίας b. Plin. 2, 131.

διπή ist ὁρμή, φορά, βολή, daher es von geworfenen Steinen, vom Feuer, von den Strahlen der Gestirne gehraucht wird, insbesondere aber von Winden Il. 15, 171, Pind. 9, 48 u. A. Daher die διπαΐα όρη, das Gebiet der Nacht und des Nordsturms, binter welchem die Hyperhoreer woh-Preller, griech, Mythologie I, 2. Aufl.

Oreithvia entführt. Auf den schönen Vasenbildern attischen Ursprungs, die diesen Raub darstellen, erscheint er mit großen Flügeln, langem struppigem Haar, wildem Blicke und einem Strahlenkranze auf dem Haupte 1); auf einem Bilde am Kasten des Kypselos liefen seine Beine in Schlangenschwänze aus, was an die Giganten und an Typhoeus erinnert. Furchtbar ist sein Toben, wenn er aus seinen thrakischen Schluchten hervorstürzt und sich heulend über das Meer oder in die Berge und Wâlder wirft, Alles umdüsternd und aufwühlend, wie die Dichter dieses in prächtigen Schilderungen ausführen 2). Aber auch der Südwind, Novoc, galt für einen sehr mächtigen und gefährlichen Wind, wenn er im Winter mit sehr hestigen Stürmen und Regengüssen das Meer unschiffbar machte und in dichte Finsternifs gehüllt einherrauschte 3). Am fürchterlichsten sind sie aber wenn sie bei entgegengesetzter Bahn auf einander treffen, besonders Nordwind und Südwind, die dann wie zwei wilde Kämpfer ihren Straufs ausfechten, mit furchtbarer Empörung der Wogen und Wälder und mit entsetzlicher Beschädigung aller menschlichen Werke 4). Der mildeste von allen ist Zephvros. der Bote des Frühlings, der bevorzugte Geliebte der Chloris, der Reifer der Saaten, den man deshalb wie einen befruchtenden Gott verelirte, der Wind welcher im elysischen Gefilde und in den Gärten des Phaeakenkönigs Alkinoos ewige Kühlung und ewige Reife spendet 5). Die übrigen Winde und wie man sie sich bildlich dachte lernt man am besten durch den Thurm der Winde in Athen kennen, an welchem acht Windgötter mit einer ihrer Natur entsprechenden Characteristik abgebildet sind 6). Neben den männ-

nen, s. Plin. 4, 88 u. 7, 10, Schol. Soph. O. C. 1248. Namentlich ist dort die Höhle des Boreas, ξεττάμυχον Βορέαο σπός, Kallim. Del. 65. Βορέας ist vermuthlich 'Ορέας mit dem Digamma, nlso Bergwind.

1) Weil er αίδρηγενής ist oder αίδρηγενέτης, Od. 5, 296. Vgl. He-

siod th. 379 αθψηροχέλευθος, Ibyk. fr. 1 υπό στεροπάς φλέγων Θρηίκιος Βορέας. 2) Od. 9, 67, Hes. O. D. 505 ff. 552 ff., Soph. Antic. 583 ff., Oyid M. 6.

<sup>2)</sup> Od. 9, 67, Hes. O. D. 505 ff. 552 ff., Soph. Antig. 583 ff., Ovid M. 6, 691 ff., Lucan 1, 389 ff., Sil. Ital. 4, 244.

<sup>3)</sup> Od. 3, 295; 12, 287, Hes. O. D. 675, Horat. Od. 1, 3, 14; 28, 21, Ovid M. 1, 264, Lucan 1, 498.

<sup>4)</sup> Od. 5, 295, Stnt. Theb. 11, 114, Sil. Ital. 7, 569 ff.

Od. 4, 567; 7, 114, Bacchylides Anthol. Pal. 6,53 als Inschrift für eine Capelle τῷ πάντων ἀνέμων πιστάτῳ Ζεφύρῳ.

<sup>6)</sup> Βορέας, Καιχίας, Απηλιώτης, Εὐφος d. i. der ausdörrende S. O von εὐω αὐω, Νότος d.i. der feuchte S. Δίψ der feuchte, netzende S. W von λίβ, daher Λιβιή das Land woher et weht, Ζέφυφος, Σχίρων. Vgl. Müller Handb. § 501 u. Millin G. M. t. 75—77.

lichen gab es aber auch weibliche Winde, wie Aeolos sechs Söhne und sechs Töchter hat, Personificationen der zarteren Luftzüge, αηται, θνίαι, aurae, wie sie bei den Dichtern und auf den Bildwerken nicht selten vorkommen, auf den letzteren in der Gestalt von weiblichen Figuren mit segelartig über dem Haupte gebauschten Tüchern und Gewändern 1). Obwohl neben der menschlichen Gestalt als altes Bild für die Art der Winde auch das der galoppirenden Rosse herkömmlich war, wie nach Il. 16. 150 Zephyr mit der Harpyie Podarge (Weifsfufs) auf der Okeanoswiese die beiden windesschnellen Rosse des Achill Xanthos und Balios (den Fuchs und den Bunten) zeugte und nach Il. 20, 224 Boreas in der Gestalt eines Rosses mit dunkler Mähne mit den Stuten des Erichthonios zwölf Füllen zeugte, welche über die Kornfelder ohne ihre Halme zu knicken und über die Spitzen der schäumenden Meereswogen dahinliefen 2). Ja die Winde galten hin und wieder für das Beseelende überhaupt, denn das Wehende, der Hauch der Luft ist nicht selten ein Bild des Geistigen, eine Ideenverbindung welche auch die alten Sprachen andeuten; daher Sonhokles Autig. 354 von einem ήνεμόεν φρόνημα der Menschen spricht 2). So erklärt sich der Cultus der Tritopatoren in Athen, kosmogonischer Windgötter von denen man die ersten Menschen und allen Kindersegen ableitete 4), sammt der phrygischen Sage (Et. M. Ixóviov), wo nach der Deukalionischen Fluth Prometheus und Athena aus Erde neue Menschen bilden. denen die Winde dann den Geist einblasen. Bei solchem Glauben und dem vielseitigen Einfluss der Winde auf das Klima, den Ackerbau, die Schifffahrt ist es sehr natürlich daß sie an vielen Orten Gegenstand eines förmlichen Gottesdienstes wurden, vorzüglich Boreas, welchem zu Athen Megalopolis und Thurii Altäre gestiftet und Opfer dargebracht wurden 5). Namentlich gab die

<sup>1)</sup> Aurae velificaotes sua veste, Plin. 36, 29. Aehnlicho Gestalten sieht man auf Schwänen in die Luft gehohen, s. Gerhard D. u. Forsch. 1858 t. 119, 2; 120, 3, 0. Jahn S. 241-44. Θυζα T. des Kephissos bei Delphi Herod. 7, 178.

<sup>2)</sup> Mao glanbte auf Kreta und in Lusitanieo dass die Staten zur Brunstzeit vom Winde geschwäogert werden könnten, Aristot. H. A. 6, 18, Varro r. r. 2, 1, 9, Colum. 6, 27, 3, Iustin 44, 3, Plio. 8, 166, Sil. Ital. 3, 379. Vgl. Liebrecht z. Gervas, otia imper, 69.

<sup>3)</sup> ανεμος ist = animus, goth. anan i. e. spirare, ventus der Wehende skr. vaju von va, goth. vaiao. Ennius gehrauchte anima für Luft.

Suidas v. Τριτοπάτορες, Lobeck Agl. p. 754 sq.
 Paus. 8, 36, 4, Aeliao V. H. 12, 61, Hesych v. βορεασμοί. Vgl. Xenoph. Anab. 4, 5, 4.

Schiffdart häufige Veranlassung zu religiösen Gebräuchen, durch welche sie erregt oder beschwichtigt werden sollten, in älterer Zeit wohl gar durch Menschenopfer, später durch die von Pferden oder Eseln 1). Auch hatte man sowohl in Griechenland als in Italien und bei andern Völkern eigene Beschwörungsformeln ( $\delta \pi v g \partial a t$ ) die man von der Medea, in Sicilien von dem bekantten Philisosphen Empredokles ableitete 2).

Endlich die Wolken, die mit den Winden aufs Engste verbunden sind und in der griechischen Mythologie unter sehr verschiedenen Bildern vorkommen wie man sie im Culte der himmlischen Götter häufig antrifft, vorzüglich in dem des Zeus und der Athena, auch in vielen landschaftlichen Sagen, wie in der vom Ixion, vom Athamas, vom Perseus, vom Bellerophon. Bald wird das dunkle Gewölk der ursprünglichen Finsternifs geschildert die auf dem Wasser ruht (Graeen und Gorgonen) und aus welchem sich die Ströme des Anfangs ergiefsen (Styx), bald das Sturm- und Donnergewölk welches Zeus und Athena wie ein Schild tragen oder welches wie ein gestügeltes Ouellenpserd vor dem Donnerwagen des Zeus geht oder den Eindruck von Giganten und Tvphonen der Luft macht 3). Oder die Wolke gebiert auf der Höhe des Gebirgs den befruchtenden Gott des Gewölks und viele Geschlechter (Maia, die Pleiaden), oder gewaltsam dahinstürmende -Berg - und Waldströme (die Kentauren), oder sie erscheinen als milchspendende Kühe, stofsige Widder, hüpfende Ziegen, weidende Lämmer. Solche Bilder und Dichtungen muß man auch bei den Wolken des Aristophanes vor Augen haben, wo sie wie ein ganzer Chor von himmlischen Göttinnen auftreten. Gebirge und Gewässer sind ihre Wiege, der Olymp mit seinen beiligen schneebedeckten Gipfeln, die Gärten des Vaters Okeanos wo die Wolken mit den Nymphen zu tanzen pflegen, die Strömungen

ἀνεμώτης ὄνος in Tarent, Hesych. Ein Pferd wurde auf dem Taygetos geopfert, Fest. p. 181. Vgl. Horod. 7, 178, Virg. A. 2, 116, Serv. A. 3, 131. Simonides dichtete nach einer stürmischen Fahrt einen H. auf den Wind, p. 45 cd. Schneidew.

<sup>2)</sup> Hes. drygozofrat, vgl. P. 2, 12, 1; 34, 3 and über Empedokles zokourdyng, Diog. L. 8, 59, 60. Anch der Hagel und schädliche Nebel wurden durch allerlei ahergläubische Gebrüuche beschworen. Es gab für diesen Zweck eigne zuläcogiólazes, Plut. Symp. Qu. 7, 2, 2, Seneca Qu. nat. 4, 6. Vgl. Welsker kl. Sch. 3, 57—63.

<sup>3)</sup> Lucret. 4, 136, Gell. N. A. 19, 1, 3, Paus. 8, 29, 2. In der Gegend von Antiochien erschien der Borens, bier Παγράς, wie ein Gigant, Histor. Gr. fr. 4 p. 409, Aristot. op. p. 973 ed. Bekk. Aeschylos sagt sogar vom Zephyr Ζαγψουν γέγαντος αύφα Agam. 692.

des Nil wo sie mit goldenen Kannen Wasser schönfen, der Maeotische See oder die schneebedeckte Felskuppe des Mimas. Und nun kommen sie selbst herangezogen, die träufelnden Göttinnen, indem sie den feuchten Leib am Himmel schwebend bewegen zu den tlichtbewaldeten Gipfeln der Berge, von denen sie auf die frischbenetzten Thalgründe und die blühenden Aecker der Menschen hinabschauen und auf die rauschenden Strömungen göttlicher Flüsse und das tief brausende, das tosende Meer. Ueber ihnen leuchtet das Auge des Aethers in ewig strahlendem Glanze.

## 2. Die Umgebung des Zeus und der Olympier.

#### a. Themis und die Horen.

Themis ist nach Aeschylos Prom. 209 nur ein andrer Name für die Erde, sofern diese nicht blos die gütige Mutter ist, sondern auch die zuverlässige, sich an feste Regeln und Naturgesetze bindende Göttin, die ihre milden Gaben nach einer bestimmten Jahresordnung spendet. Daher nennen die Dichter sie εὐβουλος (Pindar) und δοθόβουλος (Aeschylos) und bei Homer ist sie eine Göttin der Sitte und Ordnung, namentlich bei den Versammlungen des Mahles oder des Marktes, sowohl bei den Göttern als bei den Menschen 1). Eben deshalb ist sie eine nahe Vertraute des Zeus und neben ihm die Vertreterin des göttlichen Rechts in allen irdischen Verhältnissen, besonders des Gastrechts, und eine Zuflucht aller Bedrängten, weshalb sie in vielen Städten als Σώτειρα verehrt wurde 2). Als Inhaberin dieser göttlichen und natürlichen Ordnungen ist sie aber auch deren Erkenntnifs und eine Verkündigerin der Zukunft, daher sie bei Aeschylos die Mutter des Prometheus ist und nach delphischer Sage eine Zeitlang das pythische Orakel besafs ehe dieses an Apoll überging 3). Sonst wurde sie auf dem Olympos heimisch gedacht, daher Pindar und Sophokles El. 1064 sie οὐοανία nennen. Nach Hesiod

II. 15, 87; 20, 4, Od. 2, 68. Vgl. Aristid. 1 p. 837 ἐκκλησίαι καὶ

βουλευτήρια, & θεών ή πρισβυτάτη συνάγει Θέμις.

2) Auf Aegina neben Z. ξένιος s. Pind. Ol. 8, 21 έγθα Σότειρα Διός εγίου πάρεθος ἀσεείται Θέμις έξος ἀνθροώπον, vgl. Nem. 11, 8, Aesch. Suppl. 360, Soph. El. 1064, Paul. p. 367 Themin deam putahant esse quae praeciperet hominibas id petere quod fas esset, camque id esse existimabant guod et fas est.

<sup>3)</sup> Vgl. das Vasenbild b. Gerhard das Orakel der Themis, B. 1846, Welcker A. D. 2, 325 und oben S. 218.

th. 901 ff. war sie die zweite Gemahlin des Zeus (nach der Metis). von dem sie die Horen und die Moeren gebiert, nach Pindar fr. 6, 7, die erste, welche wie er singt von den Moeren auf goldenem Gespann von den Okeanosquellen (der Gegend des Ursprungs der Dinge) auf die heilige Höhe des Olymp geführt wurde, damit sie die ehrwürdige Gattin des Zeus Σωτήρ würde. Bei den Dichtern ist Themis also eine Gemahlin des Zeus, sonst seine πάρεdoog. Spätere Ortssagen wufsten auch hier von verstohlener Liebschaft zu erzählen 1). Die Früchte dieser Verbindung aber sind die Horen, das sind die Jahreszeiten in ihrer natürlichen Folge und Ordnung, vorzüglich sofern sie Blüthen und Früchte zur rechten Zeit bringen 2), daher überhaupt die reifenden, vollendenden, Alles zu rechter Zeit bringenden, die stetige Ordnung im raschen Wechsel. Denn auch bei ihnen ist wie bei dem Vater und der Mutter die Bedeutung innerhalb des Naturlebens mit der des Rechtes und der Sitte unter den Menschen ganz durchdrungen. In der Ilias sind ihnen die Pforten des Himmels und des Olymps anvertraut d. h. die Wolken, welche sie bald von dem Götterberge hinwegschieben bald wieder um ihn versammeln (5, 749; 8, 393). bei Hesjod heifsen sie diejenigen welche den Feldbau beaufsichtigen und seine Frucht zeitigen. Am gewöhnlichsten werden sie aber, und zwar meistens neben den Chariten und Nymphen als dienende und begleitende Umgebung anderer Gottheiten des Himmels und des Jahressegens genannt, des Zeus und der Hera, der Aphrodite die sie im Frühlinge mit Blumen schmücken und neben welcher sie gleich der Hebe die schönste Blüthe des menschlichen Lebens bedeuten (Pind. N. 8 z. A.), auch des Apollo und der Musen, wenn in der schönen Jahreszeit ihr Saitenspiel und ihre Gesänge ertönen(H. in Ap. P. 16), endlich des Helios, dem sie die Rosse ein- und aussnannen 5). Gegen die Sterblichen sind

<sup>1)</sup> Stoph, B. ν. "χχικα, γεl. Strabo 9, 435, Hes. ν. "χγικάρι, oben S. 194, 1. 2) Das Wort όρα er kläft isich durch όρος abhr, όροπος settlig, blübend, όποξοε Fruehtzei, lat. iöre goth, iğre abd, iğre bölm, jare d. i. Früheng, s. G. Curtlus Gr. Eym. 1, 322, Corssen ib. Ausspr. d. lat. Spr. 2, 43. Vgl. Oa. 10, 469 dλλ 'örs öğ ğ' trucur'ç kyr περλ δ' Γεραπον όροι. 9, Vgl. Oa. 10, 469 dλλ 'örs öğ ğ' trucur'ç kyr περλ δ' Γεραπον όροι. 9, 144 βαδλ λήπον αtha tê cönçe tayler, Hes. 100 atr "kgy" δρόευους καταδηνητοία βροτοίαν. Die weitere Eatwicklung des Begriffs h. Lehrs popul, Asta S. 3.—53.

<sup>3)</sup> Ovid M. 2, 118, Lukian D. D. 10, 1. In der Umgebung des Helios, namentlich als Begleiterinnen seiner täglichen Fahrt, erscheinen dann auch 12 Horen d. h. die Stunden des Tags, s. Nonnos 12, 17; 38, 290, Wieseler Phaethon S. 24, 37. Anatole Mesembria Dysis als Horen b. Hygin f. 183.

sie allezeit willig und freundlich (πολυγηθέες Il. 21, 450, ἐύφρονές H. in Ap. l. c.), den Ungeduldigen oft zu langsam, aber zuletzt bringen sie doch immer etwas Schönes und Liebes (Il. 21. 450, Theokr. 15, 103ff.) und immer sind sie wahr und zuverlässig (άληθεῖς Pindar). Ein zartes, fröhliches, mit goldnem Geschmeide und mit Blumen und Früchten bekränztes (yovoduπυκες, ανλαόκαρποι, πολυάνθεμοι), leicht hinschwebendes Geschlecht (μαλακαὶ πόδας, veloces), das auch die Künstler in diesem Sinne zu bilden pflegten. Gewöhnlich sind ihrer drei, seltner zwei oder vier, je nachdem man das Jahr eintheilte und nur die schöneren Jahreszeiten oder alle rechnete. In Athen wurden blos zwei Horen verehrt, Θαλλώ und Καρπώ, also die Horen des Blüthentriebes im Frühling und die des Früchte tragenden Herbstes 1), und so sah Pausanias 3, 18, 7 auch am Amyklaeischen Throne nur zwei Horen. Die gewöhnlichen Namen aber sind die aus Hesiod bekannten: Eunomia Dike Eirene, welche die ethischen Bezüge ihres Wesens, das Regelmäßige, Billige und Friedfertige ihres Waltens in der Natur ausdrücken. Pindar preist Korinth daß diese Horen dort ihren Sitz aufgeschlagen haben (Ol. 13, 6ff.), als fester Grund der Städte und unerschöpfliche Quelle des Reichthums und vieler schönen Erfindungen, zu einer Zeit wo sich die Dichter überhaupt mit diesen ethischen Weltmächten viel beschäftigten. So nannte Tyrtaeos sein Gedicht an die Spartaner nach der Eunomia und Solon in seinem Testamente an die Athenienser schildert ihr Wesen in schönen Versen aufs nachdrücklichste. Von der Dike hatte schon Hesiod gesungen, der jungfräulichen Tochter des Zeus, der ehrwürdigen Göttin, die ihrem Vater alles Unrecht hinterbringt was auf Erden geschieht, und die übrigen Dichter preisen sie oft als die neben Zeus Thronende, die heilige Urheberin aller gesetzlichen Ordnung 2). Endlich Eirene war die heiterste der drei Schwestern, die Mutter des Reichthums und der Lust des Frühlings und des Dionysos, wie sie sich in fröhlichen Ge-

Paus. 9, 35, 1. In ihrem H. sah man einen Altar des Dionysos ôg-Đôg und daneben einen A. der Nymphen, Philoch. b. Athen. 2, 7. Man betete zu ihnen um Schutz gegen zu große Hitze nat um die rechte Temperatur von Wärme und Feuchigkeit, Ders. ib. 14, 72.

Pindar P. 8,1 nennt die Hesychia d. i. die Rube als Folge der Ordnung eine T. der Dike. Vgl. Bacchyl. fr. 29 έν μέσω κεῖται κιχεῖν πᾶσιν άνθοώποισι. Δίχαν όσιαν άγνάν, Εὐνομίας ἀχόλουθον καὶ πινυτᾶς Θέμιδος u. oben S. 117. 1.

sängen und Genüssen des Lebens ausspricht: in welchem Sinne sie auch dargestellt wurde und in Athen bei ihrem jährlichen Opfer am Tage der Synoikesien nur Früchte empfing 1). Auf den vorhandenen Bildwerken erscheinen die Horen bald in der Dreizahl bald in der Vierzahl, tanzend, mit Blumen und Früchten, Geschenke darbringend, in späterer Zeit mit den Attributen der verschiedenen Jahreszeiten<sup>2</sup>). Vor den andern gefeiert wurde auch im Bilde die Hore des Frühlings, die Hore schlechthin, eine begleitende Figur der Aphrodite und des Aufgangs der Persephone, wo sie den Schoofs voll Blumen hat, auch durch hesondere Statuen ausgezeichnet. Es ist die Chloris der Griechen, die Flora der Römer, von welcher die Dichter erzählten daß Boreas und Zephyr um ihre Gunst gebuhlt, sie aber habe sich dem Zephyr ergeben und ist seitdem seine treue Gattin (Ovid F. 5, 201 ff.). Auf einem Pompejanischen Gemälde sieht man den jugendlichen, mit Myrten bekränzten, an Schultern und Haupt beflügelten Zephyr, wie er einen blühenden Zweig in der R., von zwei Eroten zartlich begleitet zu der schlummernden Geliebten hinabschwebt. Auch ist zu bemerken dafs, wie die Horen in der späteren Kunst und Poesie manchmal die Stunden des Tages bedeuten, so die Jahreszeiten bisweilen in der Bildung von gestügelten Jünglingen oder Knaben außreten, namentlich in der Umgebung des Dionysos, der Ge und des Prianos.

# b. Eurynome und die Chariten.

Die später wenig erwähnte Göttin Ergerving d. i. die Weischaltende ist ein Nachhall aus alten, hälbverklungenen Göttergeschichten. Die Ilias kennt sie als Meeresgöttin welche mit der Thetis den kleinen Hephaestos, als Hera ihn vom Olymp geworen, aufgenommen und neun Jahre laug im Grunde des Meeres verborgen labe, bei Hesiod th. 357. 90S erscheint sie unter den Töchtern des Okcanos. Spätere im Orphischen Geschmack gedichtete Theogonieen machten sie zur Gemahlin des Ophilon und

2) Zoega Bassir. t. 94-96, Campana Op. in plast. t. 61. 62, Müller-Wieseler D. A. K. 2,959-966. Die Bildung der Jahreszeiten nach späterer Auffassung bei Oyid M. 2, 27f.

- demandament

<sup>1)</sup> Schol, Ar. Pac. 1020, C. I. n. 157, vgl. das schöne Gedicht des Bacchylides fr. 13. Eine Eirene q-ξορυσα Πλούτωνα παὐα Paus. 1, 8, 3. Auf Vasenbildern ist sie eine Freundin des Dionysos, O. Jahn Vasenb. Ł. 2, Welcker A. D. 3, 243 ff. Weibliche Flügelgestalt unt Krotalen, Weinlaub im Haar, Andit, d. Bosp. Gimm. t. 70, 1. 2 vgl. T. 2, p. 4.

ersten Weltbeherrscherin 1). In der Gegend von Phigalia gab es ein alterthümliches und schwer zugängliches Heiligthum, dessen Schnitzbild eine weibliche Figur mit einem Fischleibe zeigte, das mit goldnen Ketten umschlungen war und von Kundigen für Enrvnome erklärt wurde (Paus, 8, 41, 4), die also jedenfalls eine befruchtende Göttin des feuchten Elements war. Diese Göttin also ist nach Hesiod vom Zeus die Mutter der Chariten, der Göttinnen des Reizes und der Blüthe aller sinnlichen Erscheinung, der Heiterkeit Schönheit Anmuth, zunächst in der Natur, aber auch in der menschlichen Sitte und Lebensweise. Sehr alt war ihr Cult zu Orchomenos in Boeotien, in Sparta und Athen, wo der alte Hymnensänger Pamplios von ihnen gedichtet hatte (Paus, 9, 35), auch auf der Insel Paros, wo man seit Minos ihre Feste feierte (Apollod, 3, 15, 7). Aus Orchomenos stammen wahrscheinlich auch die Namen Aglaja Euphrosyne und Thalia, die ihnen als Göttinnen der heiteren Lebenslust eignen. Das Heiligthum der Chariten galt in dem alterthümlichen Orte für das älteste und ihre ersten Bilder waren Steine, die man wie gewöhnlich vom Himmel gefallen glaubte (Paus. 9, 38, 1). Sie waren in diesem Culte aufs engste mit dem der Aphrodite und des Dionysos verbunden, neben denen sie an den Ouellen Akidalia und Argaphia verehrt wurden, daher sie in späteren Sagen auch für die Töchter des Dionysos und der Aphrodite galten 2). Man feierte ihnen die Charitesien mit musischen Wettspielen, von welchen noch jetzt mehr als eine Urkunde zeugt (C. I. n. 1583, 1584). Am schönsten aber hat Pindar sie gefeiert in einem seiner herrlichen Siegesgesänge (Ol. 14), wo er sie die gesangesreichen Königinnen des prangenden Orchomenos und die Schutzgöttinnen der altgebornen Minver nennt, welche in der fetten Trift am Kephissos wohnen und die Quelle alles Süfsen, alles Schönen, alles Anmuthigen sind. In Sparta verebrte man nur zwei Chariten Κλήτα und Φαέννα d. i, Klang und Schimmer, deren Heiligthum auch an einem Bache lag (Alkman b. Paus. 3, 18, 4), in Athen gleichfalls zwei die man Αὐξώ und Ἡγεμόνη, die Mehrerin und die

<sup>1)</sup> Apollon. 1, 503 ff., Lykophr. 1192. Εὐρυνόμη Τετηνιάς b. Kallimach. s. O. Schneider Proleg. in Afr. fragm. p. 11. Bei Alkiphr. 1, 2 ist mit Lobeck zu lesen êr Εὐρυνόμης ἐειμῶνι.

Daher Venus Acidalia Virg. A. 1,720, vgt. Serv. z. ds. St., Alkiphr.
 1, Meineke Anal. Al. p. 282, Müller Orchom. 177 ff. Nach Nonnos 15, 91; 33, 1 ist die Charis Pasithea eine T. des Bacchos. Nach Dems. 48,554 zeugte er die Chariten mit der Koronis.

Führerin nannte. Die Ilias dagegen weiß von vielen Chariten, z. B. 14, 267 ff. wo Hera dem Schlase eine von den jüngeren Chariten verspricht und zwar die Pasithea (von θέα Schau, also die Wunderschöne), während eine andere 18, 382 die Gattin des Hephaestos ist, nach Hesiod th. 945 Aglaja, die jüngste der Chariten. Verschiedene Namen und Zahlen, welche wahrscheinlich mit örtlichen Eigenthümlichkeiten des Aphroditedienstes zusammenhängen, zu dessen näherer Umgehung die Chariten gehörten, da sie wie Aphrodite eigentlich Göttinnen der feuchten und fruchtharen Natur sind, wie sie sich hesonders im Frühlinge offenbart (Horat. Od. 1, 4). Doch gehören sie auch zur Umgebung des Zeus und der Hera, auch zu der des Apoll, da sie den Musen aufs engste verbunden waren und mit ihnen zu tanzen und zu singen pflegten; daher das Bild des delischen Apoll die drei Gratien auf der Hand trug. Endlich und ganz besonders gehören sie zu dem Kreise des Dionysos, nicht allein in Orchomenos, sondern auch in Elis und Korinth 1) und auf alterthümlichen Bildwerken. Ueberhaupt sind sie überall im Spiele wo blühende Natur und heitere Lebenslust geschildert und geseiert wird 2), bei Tanz und Spiel, heim fröhlichen Mahle, beim Klange der Saiten und Lieder. Nach Pindar kommt den Menschen alles Erfreuliche mit den Chariten, wo einer weise schön und guter Dinge sei, und selbst die Götter würden ihre Tänze und Mahlzeiten nicht ohne die Chariten zu Stande bringen. Nach Theognis v. 15 sangen sie mit den Musen auf der vielgefeierten Hochzeit des Kadmos über das Thema; was schön ist das ist lieb, was nicht schön das ist nicht lieh, welcher Satz ganz ihr eignes Wesen ausdrückt. So verdankt auch die Poesie diesen Göttinnen ihren besten Schmuck (Pindar Ol, 9, 26, Theokr, 16, 6), ja sie helfen auch der Athena als Göttin der ernsten Studien, die ohne Anmuth gleichfalls nichtig sind; desgleichen dem Wohlredner Hermes, daher nach Hermesianax die freundlich überredende Peitho eigentlich selbst eine Charis ist. Andre Dichter haben ihnen andre Eltern gegeben, z. B. Antimachos Sonne und Glanz, weil sie selbst nichts als Licht und Glanz sind 3), aber im Wesen sind sie immer dieselben geblieben, unzertrennlich von allem Frühling, allem Schönen,

3) Paus. 9, 35, 1, Hesych v. Alylins.

Pind. OI. 13, 19, Plat. Qu. Gr. 36. Altar des Dionysos und der Chariten zu Olympia Schol. Pind. OI. 5, 10.
 Pindar OI. 7, 11 Χάρις ζωθάλμιος. Theokr. 16, 109 τί γὰρ Χα-

Pindar Ol. 7, 11 Χάρις ζωθάλμιος. Theokr. 16, 109 τι γὰρ Χαρίτων ἀπάνευθεν ἀνθρώποις ἀγαπατόν;

aller Lust und Liebe. Man dachte sich die Chariten als reizende und höchst anmuthige Gestalten, immer tanzend singend und springend, in den Quellen badend und mit Frühlingsblumen bekränzt, vor allen mit Rosen, die vorzüglich ihnen und den Horen und der Aphrodite geheiligt waren. So waren auch ihre Attribute Rosen und Myrten und Würfel, ein gewöhnliches Symbol des heitern Spiels, oder Aepfel und Salbenfläschehen, oder Aehren und Mohnbüschel, oder musikalische Instrumente, Leier Flöte und Syrinx, je nachdem sie entweder als Umgebung der Aphrodite und des Eros oder des Apoll oder des Dionysos und der Fruchtgöttinnen gedacht wurden. In älterer Zeit wurden sie bekleidet gebildet und so waren auch die Chariten, welche zu Athen beim Aufgange der Burg standen, angeblich eine Arbeit des Sokrates, ganz bekleidet 1). Später und je mehr sie sich dem Dienste der Aphrodite anschlossen erschienen sie bald in gelöster Kleidung (solutis zonis Horat, Od. 1, 30, 6) oder ganz entblöfst. daher das Sprichwort αι Χάριτες γυμναί, und zwar gewöhnlich tanzend in der bekannten engverschlungenen Gruppe 2).

## c. Mnemosyne und die Musen.

Mnemosyne d. i. Gedächtnifs, Erinnerung, eine Göttin der titanischen Weltordnung, war als Mutter der Musen allgemein bekannt und gefeiert, s. Heisold th. 54, 915, H. in Merc. 429. Nach Hesiod th. 52 gebar Muemosyne sie dem Zeus in Pierien, neun Töchter, nachdem Zeus neun Nächte bei ihr geruht hatte, die immer fröhlichen und gesangreichen Musen, die alle Sorge vergessen machen 3). Pindar erzählte feierlich dafs hei der Vermählung des Zeus mit der Themis die Gütter um die Erzeugung der Musen gebeten hätten, s. oben S. 107. In der That wird der älteste Musengesang immer als der vom Zeus und von seinem

<sup>3)</sup> Die Tradition über die Chariten des Sokrates war unsieher, s. Schol. Ar. Nub. 773, Pans. 1, 22, 8; 9, 35, Diog. L. 2, 19, Plin. 36, 32. Bekledete Chariten sah Pausanias anch in ihrem T. zu Elis, 6, 24, 5. Anch warden sie an Apollinischen Altären gewöhnlich so abgehildet, Stephani ausrub. Herakles S. 249 ff.

Zenob. 1, 36, Seneca de benef. 1, 3 tres Gratiae sorores manibus amplexis ridentes, iuvenes ac virgines, solutaque ac pellucida veste. Bei Enphorion ἀχάσες 5. Meineke Anal. Al. p. 106. Vgl. v. Köbler ges. Schriften 5, 65 ff., pl. 5—7, Müller- Wieseler D. A. K. 1, 722—726.

wo λησμοσύνη κακών einen heabsichtigten Gegensatz zu dem Namen ihrer Mutter Μινημοσύνη hildet. Bei Eurip. Med. 834 heifst die Mutter der nenn pierischen Musen Harmonia.

Kample mit den Titanen und von der darauf begründeten neuen Weltordnung geschildert, und Memosyne ist wesentlich die Erinnerung an diese großen Thatsachen und die natürliche Begeisterung welche von der Schönheit und Harmonie der Welt ausgeht. Später ist daraus eine Göttin der Erinnerung und des Gedankenausdrucks und der Namengebung überhaupt geworden (Diod. 5, 67). Mnemosyne pflegte mit den Musen zusammen verehrt und abgebildet zu werden (Schol. Soph. O. C. 100, Paus. 1, 2, 4). Eine mit ihrem Namen bezeichnete Statue zeigt sie bis über die Hände in ihr Gewand verhüllt, also als Sinnende und in sich Gekehrte.

Auch die Musen (Μῶσαι, Μοῖσαι, Μοῦσαι) sind eigentlich die sinnenden, ersinnenden, denn ihr Name ist desselben Stammes wie Mnemosyne 1), welche sich also zu der Gruppe der neun Musen verhält wie Pleione zu den Pleiaden. Sie wurden seit alter Zeit vornehmlich in zwei Gegenden verehrt, in der Landschaft Pierien am Olymp (daher Πιερίδες und 'Ολυμπιάδες) und am boeotischen Helikon in der Gegend von Askra und Thespiae. Und zwar heißen die ältesten Sänger, welche Musensöhne oder Musenjunger genannt zu werden pflegen, gewöhnlich Thraker, angeblich nach einem Volksstamm welcher in jener Landschaft Pierien heimisch gewesen und sich von dort später in die Gegend des Flusses Hebros und des Gebirges Rhodope gezogen haben soll. Es scheint aber daß diese Thraker nicht sowohl ein Volk waren als vielmehr eine alte Zunst von Sängern deren religiöser Mittelpunkt jener Musendienst am Olymp war, bis sich allmälig einzelne Zweige der Zunft oder einzelne Sänger von dieser ältesten Schule ablösten und mit oder ohne den Cult der Musen anderswo ähnliche Institute gründeten. Eins der ältesten von diesen war der Musendienst am boeotischen Helikon, welcher sich von dem Olympischen ausdrücklich ableitete und von wo auch der Name der Thraker für jene ältesten Musenjunger ausgegangen sein mag, der ursprünglich vielleicht nur die nördliche Abstammung dieser Gesangesübung und Gesangesschule ausdrücken sollte.

Leider sind wir von jenem ältesten Musendienste am Olymp nur ungenau unterrichtet. Am Abhange des Gebirgs gegen Pie-

<sup>1)</sup> Der Name Μῶσα, aeol. Μοῖσα ist durch Contraction entstanden aus Μοσα, welches auf den Stamm μεν μαν zurückführt, s. G. Curtius Etymol. 1, 276. Aus Μῶσα ist wieder der jüngere Lakonismus Μῶα entstanden s. Ahrens dial. Dor. p. 156.

rien lagen in der Gegend der makedonischen Stadt Dion zwei Ortschaften Libethra oder Libethron und Pimpleia, beide nach heiligen Quellen benannt, welche für die eigentliche Heimath des Orpheus und der Olympischen Musen galten 1). Sie lagen an einem quellenreichen Abhange, welcher durch seine Weinberge und durch seinen Dionysosdienst eben so berühmt war wie durch seinen Musendienst, wie diese beiden Culte sich denn am Olymp und in den verwandten Culten und Sagen am Rhodopegebirge und am Flusse Hebros immer ganz durchdringen. Namentlich galt Orpheus in diesen Gegenden zugleich für den ältesten Musensohn und Musenjunger und für den ersten Dionysospriester, auch ist seine eigene Geschichte in vielen Stücken nur ein Abschnitt aus der Jahresgeschichte des Dionysos. Die Musen aber wurden sowohl am Olymp als anderswo wesentlich und ursprünglich als Nymphen begeisternder Quellen gedacht, wie solche Gottheiten der frisch aus der Erde hervorströmenden Ouellen auch nach dem Glauben anderer Völker zugleich reinigend und begeisternd wirken. Daher die libethrischen Nymphen nicht blos am Olymp, sondern auch am Helikon und in der Gegend von Koronea neben den Musen verehrt wurden 2). Auch das Grab des Orpheus wurde nach ältester Tradition bei jenem Orte Libethra im Gebirge oberhalb Dion gezeigt. Doch wurde es später, als dieser Ort nicht mehr bestand, nach Dion übertragen, wo unter den makedonischen Königen, namentlich unter Alexander d. Gr., unter dem Namen der Olympien glänzende Feste des Zeus und der Musen, welche neun Tage lang dauerten, gefeiert wurden 3).

Genaueres wissen wir von dem Musendienste am Helikon, dessen berühmtester Prophet Hesiod war, wie Orpheus der des Olympischen. Er blütte bis in die späteren Zeiten des Griechentums, ausgezeichnet durch ehrwürdige Monumente und Erinnerungen und zugleich sehr merkwürdig als das älteste Vorbild der vielen dem Musen und unter lirem Schutze der Pflege von Kunst und Wissenschaft gewidmeten Stiftungen (2/Jorošića),

Kallim, Bel. 7, Apollon. 1, 25, Lykophr. 275 u. dazu Tzetzes, Strabo 7, 330; 10, 471, Hesych v. Δείβηθορον und Η/μπλειαι, Horat. Od. 1, 26, 9, Stat. Silv. 1, 4, 26. Δείβηθορον oder Αβηθορον, im Plural Δείβηθο ist. 1 q. λεμών νου λείβο, γgl. βείδηρον δείδηρον πτολείθησον u. s. w., ein quellenricher Ort. Η/μπλεία νου π/μπλεμι sagt dasselbe.

<sup>2)</sup> Straho 9, 410, Paus. 9, 34, 3. 3) Diod. 17, 16, Arrian 1, 11.

welche sich mit der Zeit durch alle Welt verbreitet haben 1). Die Aloiden galten als die Gründer von Askra auch für die Begründer des dortigen Musendienstes, s. oben S. 81. Die Göttinnen wurden in einem Haine verehrt, in dessen Nähe sich die Musenquelle Aganippe befand, während die durch den Hufschlag des Pegasos entstandene Quelle Hippukrene d. h. die Rossesquelle nicht weit vom Gipfel des Berges gezeigt wurde 2). Außerdem sah man dort viele Bildwerke und Monumente, welche an den Ursprung des Dienstes aus Pierien am Olymp erinnerten und einen Ueberblick der mythischen Geschichte der Tonkunst und Poesie gewährten, wie sie sich durch die Götter (Apollo Hermes Dionysos) und durch die Heroen der Musenkunst (Orpheus Thamyris Hesjod u. A.) ausgebildet hatte. Später nachdem Askra verfallen war hatte Thespiae die Aufsicht über den örtlichen Gottesdienst und über die damit verbundenen pentaeterischen Wettkämpfe (Μούσεια), von welchen letzteren verschiedene Inschriften zeugen (C. I. n. 1585, 1586).

Auch sonst finden wir die Musen meist an Quellen verehrt, z. B. an der Kassotis in Delphi <sup>2)</sup> und zu Athen am Ilissos, obwohl den Musen hier auch die Höhe des noch jetzt nach ihnen genannten Musenberges geheiligt war <sup>3</sup>). Canz als Quellnymphen erscheinen sie dagegen in Lydien wo die Nymphen des torrhebischen Sees, welche für die Erfinderinnen der lydischen Nationalmusik und alter Gesangsweisen galten, gleichfalls Musen genannt wurden <sup>3</sup>). Wie denn in Kleinasien die Dionvissche und Musische

Paus. 9, 29—31, W. Vischer Erinnerungen a. Griechenl. S. 555 ff.
 Verschiedne Schriftsteller hatten in besonderen Schriften darüber gehandelt, Amphion ans Thesping περὶ τοῦ ἐν Ἑλικῶνι Μουσείου, Athen. 14, 26, Νίκοκταtes περὶ τοῦ ἐν Ἑλικῶνι ἀγῶνος, Schol. II. 13, 21.

<sup>2)</sup> Aganippe hiefs eine Tochter des größeren Baches Termessos oder Permessos, welcher wie der auch in der poetischen Tradition berühmte Olmeios vom Helikon herab in den kopaischen See flofs, Strabo 9, 407, Pans. 9, 29, 3. Von der Hippukrene Antonin Lib. 9, Ovid M. 5, 264.

<sup>3)</sup> Plut de Pyth. or. 11, wo von dieser Quelle die Rede zu sein scheint, Mouden η η Ιοροί Υκταίδα στης είτ ην δενταγού γτο δεναίστος, 63εν Εχαιώντο πορό τὰς Ιοριβάς τῷ Ειδιατ του του ης, 63 κησει Ζιμιανίδης. Έχθα χρηθέσαιν εἰριβάται Μουάν καλλικόμων υπένερθον κίγνὸν δίδας μ. s. w. Die kastalische Quelle wird erst von römischen Dichtern als eine Quelle poetischer Begeisterung genannt. Das griechische Alterhum kennt sie nur als Weihwasser, S. Ulriche Riesen und F. S. 35 και.

<sup>4)</sup> Pans. 1, 19, 6. Auch in der Akademie stand ein Altar der Musen, ib. 30, 2. Das Fest der Musen betraf insbesondere die Lehrer und Schüler, Aeschin. in Timarch. 10, Theophr. char. 22.

<sup>5)</sup> Steph. B. v. Τόροηβος, Plut. d. mus. 15, Schol. Theokr. 7, 92,

Begeisterung der Silene gleichfalls mit dem Culte der Flufsgötter zusammenfällt. Aber auch in Griechenland beruhte der enge Zusammenhang des Dionysos mit den Musen wesentlich darauf daß diese für das Volk begeisternde Quellnymphen waren und blieben, wie man z. B. in Orchomenos von dem verschwundenen Dionysos sagte er sei zu den Musen geflohen und bei ihnen verborgen 1), während man sich diese seine Rettung und seinen Versteck im Winter sonst im Meere oder bei den Mächten des feuchten Elementes zu denken pflegte. Auch ist die Begeisterung der Musen als Naturbegeisterung, wie sie die Berge und Wälder und die rauschenden Quellen ausströmen, der Dionysischen nahe verwandt, dahingegen der Apollinische Enthusiasmus dem der Musen ursprünglich nicht so nahe gestanden haben mag. Indessen scheint die Verschmelzung auch dieser Culte, wie des Apollinischen und Dionysischen, sowohl am Olymp als am Parnafs eine alte zu sein, und später war ja Apoll fast ganz allein der Herr und Führer der Musen, so daß er in Delphi und in vielen anderen Gegenden als Musaget und von dem Chore der Musen umgeben verehrt und mit ihnen singend und musicirend gedacht wurde, besonders bei allen Mahlzeiten und festlichen Gelegenheiten des Olympischen Götterlebens 2).

Was die Gesange und die Tonkunst der Musen betrifft so werden diese in ältere Zeit überwiegend als Cultusgesang geschildert, namentlich wenn von den Musen des Olymp und des Helikon die Bede ist. Man muß dabei die alte Verelrung der himmlischen Götter auf hohen Bergen vor Augen haben, wo ihre Gegenwart durch einfache Haine und Altare ausgedrückt wurde. Dahinauf ziehen die Musen und tanzen und singen um den Altar des Zeus. Sie singen von dem Ursprunge der Welt und von den Göttern und Menschen, vor allen anderen Göttern von Zeus, von

Suid. Phot. v.  $v\dot{\nu}\mu\varphi a.$  Wahrscheinlich sind es die Nympheu des Sees mit den schwimmenden Robrinseln  $(\lambda/\mu r\eta \times a\lambda\mu\mu u/r\eta)$  und den beiligen Fischen, von welchen Varro r. r. 3, 17, Plin. 2, 209, Seneca Qu. Nat. 3, 25, Sotion b. Westerm. paradoxogr. p. 190 u. A. berichten.

Plut. Symp. 8 pr. Auch in Eleutherae nicht weit von der eleusinischen Grenze wurden die Musen in der Umgebung des Dionysos verehrt, Hesiod th. 54 Göttling.

<sup>2)</sup> S. oben S. 215 and Himer or 16,7 Σημανίδη πιθομια δτης δετίτος ότ μέξαι πολή Μουσού σύμγησι, σημή τός ότης ότις το δετίτος τέλ μέτ αἱ Μούσαι κροφόσοια καὶ ηθον θοι) ταῖς δετίς ἐτ ψόθεῖς τὰ καὶ κρόψασαν ἐτειθα ἐδὶ Πόως τὸν Απόλλωνα τῆς ροφίες ἡ γἰσθαι ἀρχύμενον, τότε πλέον ἢ πρότερον τὸ μέλος ἐτειθασία προν τικα παναφώσον καὸ ἔξικώνος δετίμενουξες.

seiner Allmacht und von seinen großen Thaten, und sie singen so schön und lieblich dafs das ganze Gebirge in diesen feierlichen Klängen schwelgt. So schildert namentlich Hesiod den Musengesang in verschiedenen Hymnen welche zur Einleitung der Werke und Tage und der Theogonie dienen und wohl nicht ursprünglich zu diesen Gedichten gehörten, aber jedenfalls im Geiste des Askraeischen Musendienstes gedichtet sind. Auch wissen die Musen nicht blos das Vergangene, sondern auch das Zukünftige, ja sie wissen als Götünnen alle Dinge, während der Sänger blosse ein Gerücht von den Dingen vernimmt (Hz. 2, 455, Hesiod th. 38).

Eben so häufig wird aber auch der Musengesang bei heiteren und weltlichen Veranlassungen erwähnt, bei Göttermalden und heroischen Hochzeiten. Immer pflegen dann Apoll und die Musen zu musiciren, die Horen, die Chariten, Aphrodite und andere Göttinnen der Lust und Freude dazu zu tanzen (Il. 1, 604. H. in Ap. P. 9 ff.). Und so wohnen die Musen nach Hesiod th. 64 gleich neben den Chariten und Himeros und sind immer fröhlich und guter Dinge (th. 917), ein Beweis dass die Poesie der Liebe und der Freude, die später Erato Terpsichore Euterpe und Thalia vertraten, nicht weniger alt ist als die ernstere der Urania, der Polyhymnia, der Melpomene. So galt es für den höchsten Triumph des menschlichen Glücks, als Kadmos sein Beilager mit der Harmonia. Peleus das mit der Thetis feierte und dazu die Götter kamen und in ihrem Gefolge die Musen, welche das Brautlied sangen, Pindar P. 3, 88 ff. Doch verschmähten sie geliebten Götterkindern zu Ehren auch nicht traurig zu sein mit den Traurigen, wie sie z. B. beim Tode des Achill so rührend klagten daß kein Auge trocken blieb, weder der Götter noch der Menschen (Odyss. 24, 60), und Pindar in einem seiner Klagelieder die Musen ihre eigenen Söhne und Lieblinge in schwermüthigen Weisen beklagen liefs, den Linos Hymenaeos Ialemos und Orpheus (fr. 116).

Kurz man dachte sich die Musen als Göttinnen des Gesanges bei allen Veranlassungen thätig wo sonst Musik und Gesang geübt zu werden pflegte, geistlichen und weltlichen, traurigen und fröhlichen; daher auch die verschiedenen Gattungen der Poeisyrische dramatische epische, durch ihre Namen und Characteristik angedeutet werden, obwohl diese letztere natürlich ers später dahin abgeschlossen wurde wie sie uns jetzt geläufig ist. Eine gewisse Anleitung dazu muß indessen schon in der älteren Tradition gegeben gewesen sein, wie theils die Vertheilung der zuerst Hesiod vollständig aufzählt, theils die Vertheilung der

verschiedenen Gattungen und Functionen des Gesanges über die verschiedenen Glieder der Gruppe. Ganz im Sinne der epischen Zeit ist es auch dass Kalliope, die Muse des heroischen Gesanges, die geehrteste von allen genannt wird, denn sie geselle sich den Königen (Hesiod th. 79); was auf eine enge Verbindung des heroischen Aödengesanges mit den Höfen der Anakten deutet, von der wir auch sonst wissen. Eben deshalb war es ein alter Satz daß von Apoll und den Musen alle Lautner und Sänger, vom Zeus alle Könige sind (Hesiod th. 94, Hom. H. 25), wo dieser Parallelismus der Sänger und der Könige wieder auf dasselbe Verhältnifs zurück deutet. Wie aber die Sänger unter den Königen und Edlen von den Göttern und von den Sagen der Vorzeit (κλεία προτέρων ανθοώπων) sangen, so Apoll und die Musen auf dem Olymp, denn die Götter lieben diese Sagen natürlich ehen so wie die Helden und erzählen sie sich unter einander wie diese (Il. 1, 396). Daher der epische Gesang von einer eignen mythologischen Göttersprache wußte, deren Homer und Hesiod bei verschiedenen Veranlassungen gedenken (S. 88, 1).

Gewöhnlich sind der Musen neun, sowohl bei Homer (Od. 24. 60) als bei Hesiod, und gewiß wurden sie in dieser Anzahl und mit den bekannten Namen auch auf dem Olymp und Helikon seit alter Zeit verehrt. Also einer von den zahlreichen mythologischen Gruppenbegriffen, deren Eigenthümlichkeit darin besteht daß die Glieder der Gruppe nicht einzeln, sondern zusammen gedacht werden müssen, wie die Neunzahl der Musen denn sicher mit ihrem gewöhnlichen Auftreten als Chor (3×3) zusammenhängt. Daher auch die Namen in diesem Sinne aufzufassen sind und eine Characteristik der Einzelnen durch bestimmte Attribute und Eigenschaften erst mit der Zeit aufkam und nie zu einem abgeschlossenen System gediehen ist. Auf den älteren Vasenbildern haben alle dieselbe Bekleidung und dieselben Attribute, musikalische Instrumente, nehmlich Kitharn Harfen und Flöten, und Schriftrollen oder kleine Kästchen zur Aufbewahrung derselben, oder endlich Blumengewinde 1), Sitzend

<sup>1)</sup> El. céramogr. 2, 56. 86 A, wo die Namen bizurgefügt sind, vgl. in Vase des Ergotinus und Rilltas b. Gerhard Denkn. u. F. 1590 t. 23. 24 und die abweichenden Namen 27797697 X0007679 McGovac auf anen Vasen. Eine Ansamahung von geschriebenen Texteu und Gedichten kenn, weren bei dem Musendiensten gewifs sehr alt. Auf dem Helikun wurden z. B. alte Exemplare der Gedichte des Heisot und Homer aufbewahrt.

oder stehend biden sie auf solchen Darstellungen ammultige Gruppen, zu denen oft Apoll oder mythisch berähmte Musensöhne und Musenjünger z. B. Linos und Musaeos binzugefügt werden, ohne daß die Zahl immer die volle neun ist. Denn es sit die gewöhnliche Art der griechischen Kunst bei größeren Zahlvorstellungen nur durch einzelne Mitglieder an das Ganze zu erinnern.

Neben den gewöhnlichen neun Musen werden nicht selten drei sogenannte ältere Musen erwähnt, die man häufig für wirklich ältere gehalten hat, welche aber dafür in der That in keinem andern Sinne gelten dürfen als die theogonischen Götter im Vergleiche mit den wirklichen Cultusgöttern. Gewifs ist die Dichtung von diesen älteren Musen erst aus dem Bestreben hervorgegangen, die Musen für eben so alt als die Welt erscheinen zu lassen und dabei zugleich gewisse Thätigkeiten und Erfindungen der Musenkunst, deren beiden gewöhnlichen Namen der neun Musen nicht gedacht war, auf mythologischem Wege abzuleiten. Mimnermos. Alkman, der apokryphische Musaeos hatten zuerst ältere und jungere Musen unterschieden und jene Töchter des Uranos und der Ge, also Schwestern des Kronos und der Titanen, diese Töchter des Zeus und der Mnemosyne genannt oder noch anders mit den Genealogieen gekünstelt 1). Daher man nun auch auf dem Helikon drei ältere Musen, Melete Mneme und Aoede, von dem gewöhnlichen Dienste der neun pierischen unterschied, und in Sikyon und Delphi gab es gleichfalls solche theogonische Musen, immer neben den neun olympischen, die z. B. im Giebelfelde des großen Tempels zu Delphi als die gewöhnliche Umgebung des Apoll zu sehen waren 2). Auch mag in einigen localen Culten die Zahl neun nicht die ursprüngliche gewesen sein, wie man z. B. auf Lesbos nur sieben Musen gekannt zu haben scheint. Aus solchen Variationen der Zahl und der Namen also, zusammengenommen mit der gewöhnlichen Verehrung der Musen an Quellen und Gewässern, entstanden endlich bei einigen Dichtern noch freiere Mythenbildungen, wie jeder dazu durch den besonderen Anlass und Character, auch durch Eintheilung seines Gedichtes veranlasst wurde. So wusste Eumelos neben den ge-

<sup>1)</sup> Paus. 9, 29, 2, Died. 4, 7, Schol. Apollon. 3, 1, Schol. Pind.

In Sikyon hiefs eine Muse Polymathia, in Delphi hiefsen die drei älteren Nete Mese Hypate, Plut. Symp. 9, 14, 4. 7. Vgl. aoch Varro bei Serv. V. Ect. 7, 21 und Cic. N. D. 3, 21, 54.

wöhnlichen Musen von drei Töchtern des Apoll, die er Kephiso Apollonis und Borysthenis nannte. Und Epicharm ließ in einer Travestie des Beilagers des Herakles und der Hebe siehen Musen mit lauter nach Flufsnamen erdichteten Namen auftreten, die im Sinne seiner Komödie das Brautlied zur Hochzeit des gefräßigen Höden sangen und allerlei Leckerbissen als Geschenke darbrachen, wie die wahren Musen zur Hochzeit des Kadmos und des Peleus gesungen hatten 1). Und so ist auch weiterhin mit der Zahl und den Namen der Musen und mit ihrer Bedeutung viel gekünstelt worden. Endlich gab es auch eine aus der Concurrenz der pierischen Musen des Olymp mit den Helikönischen hervorgegangene Verwandlungsgeschichte, in welcher jene nur für sterbliche Töchter des Königs Pieros gallen, welche mit den Musen des Helikön zu wetteifern gewagt und darüber in Krähen verwandelt werden 2).

Die Dichter heben mit ihren schildernden Beiwörtern an den Musen bald ihren süßen Gesang bald ihren Schmuck mit goldnen Stirnbändern in den dunklen Locken hervor (χρυσάμπυχες, λοβόστουχοι, μελίφθογγοι). Bilder von ihnen sind häufig, als Statuen, in Relief und auf Münzen und Gemmen. Bald sieht man sie bei mythologischen Acten zur Geschichte der Musenkunst, bald in selbständigen Gruppen neben Apoll oder anderen musischen Gottheiten und Heroen, wie solche Werke in den zahlreichen Museen Odeen Theatern Bibliotheken, auch in den Tempeln des Apoll eine gewöhnliche Zierde waren. Von älteren Bildern griechischer Abkunft ist leider wenig erhalten, die vorhandenen sind meist Nachbildungen von solchen die sich in Rom befanden 3). Die herkömmliche Characteristik ist folgende, Kalliope führt als die Muse des heroischen Gesanges Schreibtäfelchen und Griffel, Klio, welche mit der Zeit zur Muse der Geschichte geworden ist, eine Schriftrolle, Euterpe die Doppelflöte (Horat, Od. 1, 1, 32), Terpsichore und Erato, die Musen des Tanzes und der erotischen Poesie, sind durch aufgelöstere Klei-

3) Desto wiehtiger sind die neuerdings publieirten, s. E. Guedeouoff Annal. dell' Inst. 1852 p. 42—85 tav. d'Agg. A.—D. Mehr bei Gerhard Archhol. Ztg. 1843 n. 7. 8 und Müller-Wieseler D. A. K. 2, 730—750.

G. Hermann de Musis fluvial. Epieharmi et Eumeli, Opuse. 2, 288 ff., vgl. Buttmann Mythol. 1, 273 ff.

<sup>2)</sup> Nikander b. Antonin. Lib. 9, Ovid M. 5, 300 ff. Von dem Wett-kampf des Thamyris und der Sirenen s. bei diesen. In einigen Sagen erschienen die Musen befügelt wie die Sirenen, Nike, Eros u. s. w., Porphyr d. abstin. 3, 16, Ovid 1. e. vs. 288.

dung und größere oder kleinere Saiteninstrumente ausgezeichnet. Melpomene, die Muse der klaßenden Gesänge (Horat. Od. 1, 24, 2) und der Tragödie ist von hoher und ernster Gestalt und an der tragischen Maske und einem tragischen Costüm mit einzelnen Attributen bekannter Helden, besonders des Herakles kenntlich, Thalia als Muse der Komödie an ihrem bacchischen Costüm, der freieren Haltung und ländlichen Attributen. Endlich Polyhymnia oder Polymnia, die Göttin der ernsten und gottesdienstlichen Gesänge und der Mythen, später auch wohl der Minik, ist gewöhnlich verschieiert und eingehüllt und durch bedeutungsvollen Blick und Gest, Urania durch den Himmelsglobus characterisit.

#### c. Nike.

Nike ist der Triumph des Sieges, daher sie unzertrennlich vom Zeus ist, dem ihre Mutter Styx sie beim Titanenkampfe zuführt und den sie bei diesem und dem Gigantenkampfe begleitet, wie sie nach demselben mit ihm den Sieg feiert (S. 48, 62). Eben so unzertrennlich ist sie von der Pallas Athena, die neben Zeus alle höchste Naturkraft und Weltmacht vertritt und in dem Culte der Athena Nike sogar die Siegesgöttin selbst ist, welche deshalb wohl auch die Tochter des Zeus genannt wird 1). Weiterhin ist Nike im Leben der Griechen und deshalb auch in der darstellenden Kunst zum Symbole jedes Sieges und jedes Erfolgs. jedes glücklichen Vollbringens geworden, sowohl bei den Göttern als bei den Menschen 2). Daher ist sie bei allen kriegerischen Veranlassungen betheiligt, desgleichen bei den vielen Wettkämpfen, gymnischen und musischen, an denen das Leben der Griechen so reich war, endlich bei vielen sacralen Gelegenheiten, Dankopfern und festlichen Verherrlichungen eines bei solchen Veranlassungen gewonnenen Erfolgs, wo Nike selbst theilzunehmen pflegt und darüber mit der Zeit zu einer Art von helfendem Opfergenius geworden ist. In ältester Zeit soll sie ungeflügelt vorgestellt sein (Schol, Arist, Av. 574), später ist sie gewöhnlich beflügelt. Ihre Attribute sind Palme und Kranz,

 Bacchylides fr. 9 Νίχα γλυχύδωρος, έν πολυχρύσω δ' Όλύμπω Ζηνὶ παρισταμένα, χρίνει τέλος άθανάτοισί τε καὶ θνατοῖς άρετᾶς.

<sup>1)</sup> Himer or. 19, 3 Νίκη χουσοπτέουγε, Νίκη Διὸς τοῦ μεγάλου παῖ, εὐπατέρεια καὶ φιλόγελως, τούτοις γάρ σε τοῖς ὀνόμασιν ἀγάλλει ή ποίησις. Aristid. Athena p. 26 ἢ μόνη μὲν ἀπάντων Θεῶν, ὁμοίως δὲ πασῶν οὺκ ἐπώνυμος τῆς Νίκης ἐστιν ἀλλ' ὁμώνυμος. Vgl. S. 171, 3.

Waffen oder ein ganzes Tropaeon. Der vorherrschende Gedanke der Nikebilder, die auf Vasen und kleineren Bildwerken außerordentlich oft zu sehen, in größeren statuarischen Werken seltner erhalten sind, ist entweder die Siegesseier durch Triumph und Opfer oder die Siegesbotschaft, daher sie nicht selten den Hermesstab führt. Auf letzterer schwebt sie bald mit weit ausgebreiteten Flügeln durch die Luft, oder sie läfst sich mit flatternden Gewändern aus dem Himmel auf die Erde hinab 1). Bald winkt sie dem Sieger, bald schwebt sie über ihm und kränzt sein Haupt, oder sie führt die Zügel seines Wagens. Oder sie schreitet zur Siegesfeier, wie die zu einer Procession geordneten Niken die einst den Unterbau des Tempels der Nike Apteros in Athen schmückten, die schönsten und anmuthigsten Bilder in ihrer Art. Eine schreitet mit weit geöffneten Flügeln voran, eine andere folgt einen widerstrebenden Stier am Stricke zum Opfer beranzerrend, eine dritte trägt einen Candelaber wie sie zu den Weihrauchsopfern gebraucht wurden, eine vierte löst in höchst anmuthiger Stellung die Sohle von ihren Füßen, wohl um in den Tempel zu treten. Andere Bildwerke der Art sind die zur Spende eingiefsende Nike oder die einen Opferstier niederstofsende (βουθυτοῦσα), wie man sie besonders auf agonistischen und musischen Siegesdenkmälern zu sehen pflegt 2). Oder sie trägt das Kreuz zum Aufhängen der Waffenstücke des Tropaeon, wie dieses auf den Goldstateren Alexanders d. Gr. der Fall ist, oder sie setzt aus feindlichen Waffen ein Tropaeon zusammen, oder sie gräbt in ein Schild das Gedächtnifs des Sieges, wie auf vielen Münzen und Siegesdenkmälern und in einer ausgezeichnet schönen Bronzestatue zu Brescia 3). Oder sie steht trauernd und mit gesenkten Flügeln am Grabe des Siegers, wie auf einem vorzüglichen Marmorrelief welches in der Nähe von Thespiae in die Außenwand einer Kirche eingemauert ist. Endlich war Nike auch als Attribut gewisser Götter, auf ihrer ausgestreckten Rech-

Wie in der Branze zu Cassel, s. Böttiger kl. Schr. 2 S. 173 ff. und in dem Torso eines eolossalen Marmorbildes zu Athen, welches bis zum J. 1841 bei Megara am Strande lag und von Einigen für eine Athena Nike gehalten wird.

<sup>2)</sup> Stephani d. ausr. Herakles S. 257 ff. Es gab ein angesehenes Bild der NLn  $\beta ou \vartheta v r \bar{v} \sigma \omega$ , welche Darstellungsform später auf Mithras übertragen wurde, von dem Künstler Myron.

<sup>3)</sup> Mus. Bresc. 1 t. 38-40, R. Rochette Jonn. d. Sav. 1845 p. 533 ff. Vgl. Müller Handb. § 406, 2, El. céramogr. 1, 91 ff. und die Terracotten b. Campana t. 84-88.

ten stehend, bei den Griechen berkömmlich, insbesondere bei dem thronenden Zeus und bei Athena und Aphrodite 1).

#### d. Iris.

Der Regenbogen, das schöne Symbol des Verkehrs zwischen Himmel und Erde, in welchem Sinne er nicht allein der Genesis in der Geschichte der Noachischen Fluth, sondern auch den indischen Veden und zwar diesen unter einem dem griechischen verwandten Namen bekannt ist 2). Bei Hesiod th. 266 ist sie Tochter des Thaumas und der Okeanine Elektra, eine Schwester der Harpyien. Gewöhnlich erscheint sie als Götterbotin (II. 15. 144) und dringt als solche von einem Ende der Welt zum andern, selbst bis zur Styx und bis in die Tiefe des Meeres (Il. 24, 77 ff., Hesiod th. 780 ff.). Vorzüglich wird sie vom Zeus und von der Hera gesendet, doch bisweilen auch von anderen Göttern (H. in Ap. Del. 102), auch ist sie nicht blos Botin, sondern auch Führerin und Beratherin. Immer ist sie windesschnell (ποδήνεμος, πόδας ώχέα, ἀελλόπος), und sie fährt daher wie Schneegestöber und Schlofsen im Sturme des Boreas (Il. 15, 170). Dazu hat sie goldne Flügel (χουσόπτερος) oder rothschimmernde und ist voll Thau, worin die Sonne mit tausend Farben spielt, wie spätere Dichter das Bild weiter ausführen 3). Ja man hielt sie wegen dieser bunten Pracht ihrer Farben für verliebter Natur, daher Alkaeos gedichtet hatte daß Eros ihr und des Zephyros Sohn sei. Natürlich steht sie als Götterbotin dem Hermes besonders nahe, ja sie ist als solche der weibliche Hermes, daher sie auch dessen Stab führt. Merkwürdig ist daß sie in der Ilias oft, in der Odyssee gar nicht erwähnt wird, wohl aber Hermes, woraus alte Erklärer mit falscher Etymologie gefolgert haben daß dieser



<sup>1)</sup> Auch das Bild der Demeter zu Enna war vinnigopog, s. Cie. Verr. 4, 49, 110. Vgl. Cic. N. D. 3, 34, 84 von Dionysios: idem victoriolas aureas et pateras et coronas, quae simulacrorum porrectis manibus sustinebantur, sine dubitatione tollebat.

<sup>2)</sup> Windischmann Ursagen der Arischen Völker S. 9. Jose von stoor ist die Sprecherin i.q. ayyelog. Als Wetterzeichen brachte sie Sturm und Regen, daher sie auf den Inseln bin und wieder Gegenstand eines Cultus war, Matraoga Anecd. gr. 1 p. 120 οπερ φησίν Έμπεδοκλής είτε τις τών έτέρων ' Ίρις δ' ξε πελάγους άνεμον φέρει ή μέγαν διμβουν, vgl. Ovid M. 1, 270 concipit Iris aquas alimentaque aubibus affert, Athen. 14, 53. 3) Virg. A. 4, 700; 9, 5—20, Eustath. p. 555, 30.

ein Bote des Friedens, Iris des Streites ( $\tilde{\ell}\varrho\iota s$ ) sei 1). Vielmehr ist letztere mit der Zeit immer mehr zur Dienerin der Hera und blos dieser geworden 2). Im Bilde ist sie der Nike ähnlich und oft schwer von ihr zu unterscheiden.

#### e. Hebe.

Die personificirte Jugendblüthe, nach Olen b. Paus. 2, 13,3 und Hesiod th. 922 eine Tochter des Zeus und der Hera, in der Ilias eine Dienerin der Olympischen Götter welche ihnen beim Mahl den Nektar eingiefst (4, 2). Oder sie hilft der Hera den Wagen anschirren (5, 722) oder sie badet den Ares (5, 905) oder sie tanzt mit andern Göttinnen zum Spiele des Apoll und der Musen (H. in Ap. P. 17) oder sie gehört mit den Horen, den Chariten und Nymphen zum Gefolge der Liebesgöttin 3). Am meisten bekannt und gefeiert war sie iedoch als Braut und Gattin des Herakles, dem sie die endliche Versöhnung der Hera und den ungestörten Genufs der Olympischen Götterfreuden sicherte 4). Immer ist sie ein Bild der Jugend und Schönheit und aller Genüsse welche beide mit sich führen und ohne welche das Lehen der Olympischen Götter nicht zu denken ist. Neben dem Herakles wurde sie oft verehrt und abgebildet, z. B. im Kynosarges zu Athen und in Kos5), besonders aber zu Phlius und Sikyon, wo sie Dia und Ganymeda hiefs und die Bedeutung einer Libera hatte, einer Befreierin von Ketten und Banden, welche wie Dionysos und Ariadne mit Epheuhekränzung und ausgelassener Lustbarkeit gefeiert wurde; wie denn auch das Wort har und han die doppelte Bedeutung hatte der jugendlichen Blüthe und der jugendlichen Lust des Lebens, mit Inbegriff der Freuden des Mahles und des Saftes der Trauben 6). Eigne Statuen der Hebe

 Eurip. Herc. f. 822 ff., Kallim. Del. 228 ff., Theokr. 17, 134, Virg. A. 4, 694.

Serv. V. A. 5, 606; 9, 2. "Εριδας τὰς ἐν οὐρανῷ ἴριδας ἀττιxῶς Hesych.

<sup>3)</sup> Horat, Od. 1, 30. Ein Bild der Aphr. Kolias im Δβαΐον zu Aegina C. I. n. 2138.

<sup>4) 0</sup>d. 11, 604, Hesiod th. 950, Pind. N. 10, 17 ο δ κατ "Ολυμπον δίοχος Ήμα τελεία παφά ματέω βαίγοισ' έστι καλλατα θεών. Ι. 4, 40 τετίμαται τε προς άθεωταιων φίλος Ήμαν τ' όποιει, χουσέων οίχων απά καὶ γαμβοός Ήμας.

5) Ραυ. 1, 19, 3, Cornut. 31.

<sup>6)</sup> Paus. 2, 13, 3, Strah. 8, 382, Mnascas b. Aclian N. A. 17, 46, vgl. lesych v. ηβάν und ηβη. Daher Dionysos "Ηβων in Neapel, Macrob. S. 1, 18, 9.

sind wenig nachweisbar. Um so häufiger ist von späteren Malera und Steinschneidern eine Vorstellung wiederholt wo Hebe den Adler des Zeus liebkost und ihm Nektar reicht, wie in parallelen Vorstellungen Ganvmedes 1).

### f. Ganymedes.

Dieser entspricht als schöner und ewig jugendlicher Knabe auf dem Olymp der weiblichen Hebe die auch Ganymeda hiefs, welches Wort von γάνος γάνυμαι abzuleiten ist, in der Bedeutung von strahlender Jugend und Freude. Nach der Il. 20, 232 ff. war er ein Sohn des Tros, den die Götter wegen seiner Schönheit der Erde entführten, damit er dem Zeus als Mundschenk diene und immer unter den Unsterblichen weile. Die kleine Ilias nannte ihn einen Sohn des Laomedon, welchem Zeus einen goldnen Weinstock, ein Werk des Hephaestos, als Entgelt gegeben habe 2). Nach dem Hymnus auf Aphrodite 202 ff., die ihn unter den Beispielen der unvergleichlichen Schönheit des Dardanidenstammes nennt, hatte Zeus ihn durch einen Sturmwind entführt und dem Vater zur Bufse windesschnelle Rosse, worauf die Götter zu reiten pflegen, gesendet. Endlich Pindar fr. 267 (110) hatte den Quellengott des Nil, den man sich wie einen Wasser spendenden Genius dachte, Ganymedes genannt, so daß vielleicht auch Ganymedes als spendender Knabe des Zeus ursprünglich nur diese Bedeutung, die eines freundlichen Genius des Segens der Wolke gehabt hatte. Immer blieb die Sage von ihm vorzüglich in Kleinasien und auf der Insel Kreta einheimisch, von welcher letzteren auch die gewöhnliche Auffassung des Ganymedes als des Lieblingsknaben des Zeus im erotischen Sinne des Wortes abgeleitet wurde 3). Denn in diesem Sinne pflegten nun die Dichter gewöhnlich von ihm zu singen und die Fabulisten von ihm zu erzählen, nachdem die Knabenliebe den Griechen zur Gewohnheit und zu einem nicht mehr anstöfsigen Thema der Kunst

Böttiger Kunstm. 2, 62. Welcker A. D. 1, 452 hält die s. g. Flora Farnese für eine Hebe. Gefügelte Néörig b. Theokr. 29, 28.
 Schol. Eurip. Tr. 521, 0r. 1377, Eustath. 0d. 1697, 31. Auch der

Komiker Antiphanes in seinem Ganymedes nannte ihn einen Sohn des Laomedon. Einen goldnen Weinstock kennen verschiedene Sagen des Orients s. Liebrecht Otia imper, 140.

<sup>3)</sup> Plato de Leg. 1 p.636 C. Vgl. Athen. 13, 77, wo neben Kreta Chal-kis auf Euboea als sehr der Knabenliebe ergeben genannt wird, daher auch in dortiger Gegend vom Raube des Ganymedes erzählt wurde.

und Poesie geworden war 1), bis zuletzt der Alexandriner Phanokles die Mythologie der Knabenliebe in einem eignen Gedichte
zusammenfafste. So haben auch die bildenden Künstler sich immer gerne mit der Entführung des Ganymedes beschäftigt, in
schönen, aber meist auf sinnlichen Reiz berechneten Gemälden
und Gruppen, von denen verschiedene erhalten sind 3). Ball
entführt ihn Zeus selbst beim Reifenspiel, bald und gewöhnlich
der Adler des Zeus oder der in den Adler verwandelte Zeus als
litren oder Jäger im freien Fielde ihn ergreifend und in die Lütte
emporhebend. Auch war es ein beliebter Gegenstand der Kunst,
amentlich für Ausstattung von Gärten Bädern und Speisesälen,
den Ganymedes mit dem Adler, wie er diesen tränkte oder ihn
liebkoste darzustellen.

# 3. Die Umgebung der Aphrodite insbesondere.

### a. Eros.

Der Liebesgott Eros war den Griechen seit der Hesiodischen Ibegonie in der doppelten Bedeutung eines theogonischen Gottes und des von der Aphrodite unzertrenülichen Gefältrten und fehilfen hekannt. Als die theogonische Macht der Liebe, welche die Götterpaare verbindet und nach Hesiod von den Philosophen viel gefeiert wurde, nannten ihm die Dichter eine Geburt des Chaos oder der dunklen Nacht um des lichten Tages oder des Himmels und der Erde oder des Uranos oder wie sie ihn sonst in ihre Genealogiene neinfügten <sup>2</sup>), denn die Dichter erlaubten sich mit solchen Personificationen immer große Freibeiten. Als den über alle Natur, alle Götter, alle Menschen herrschenden Liebesgott und Begleiter der Aphrodite, welchen die Hesiodische Theogonie von jenem anderen nicht unterscheidet <sup>3</sup>), nannte ihn

<sup>3)</sup> Ge, Tuse, 4, 33, 71, wo n. a. Fortis wir in san republica cognitus que de invenum amore acribit Alexaust. Num Amerocatis quidem tota pretir est amateria. Maxime vero combina flagranse amore filterior layerist est exception, and the same of the same layers of the same constraints. In the same of the same layers of the same constraints of the same constraints of the same constraints. It is not same constraints of the same constraints of the same constraints. It is not same constraints of the same constraints. It is not same constraints of the same constraints of the same constraints. It is not same constraints of the same constraints. It is not same constraints of the same constraints. It is not same constraints of the same constraints of the same constraints. It is not same constraints of the same constraints of the same constraints of the same constraints. It is not same constraints of the same constraints of the same constraints of the same constraints. It is not same constraints of the same constraints of the same constraints of the same constraints. It is not same constraints of the same constraints of the same constraints of the same constraints. It is not same constraints of the same constraints of the same constraints of the same constraints of the same constraints. It is not same constraints of the same constraints of the same constraints of the same constraints. It is not same constraints of the same constraints of the same constraints of the same constraints of the same constraints of the same constraints of the same constraints of the same constraints of the same constraints of the same constraints of the same constraints of the same constraints of the same constraints of the same constraints of the same constraints of the same constraints of the same constraints of the same constraints of the same constraints of the same constraints of the same constraints of the same constraints of the same constraints of the same constraints of the same constraints of the same constraints of the same constrai

O. Jahn Archäel. Beitr. S. 12ff., Welcker Mon. ed Ann. d. Inst. 1854 p. 94 zu t. 18, 19.

Vgl. Plato Symp. p. 178 B., Schol. Apollon. 3, 26, Argum. Theoer.
 Gie. N. D. 3, 23, 60.

die spätere Tradition gewöhnlich einen Sohn der Aphrodite, obwohl es auch hier sehr verschiedene Combinationen gab, da ihn z. B. Olen einen Sobn der Eileithyia, Alkaeos den des Zephyr und der Iris, Euripides den des Zeus nannte 1). Auch erscheinen häufig neben diesem Eros die verwandten Gestalten des Himeros und Pothos, welche wie er begebrendes Verlangen und mehr eine Vervielfältigung des Begriffs als einen wesentlichen Unterschied ausdrücken, daher sie auf den Vasenbildern und in den Werken der bildenden Kunst vom Eros nicht näher unterschieden werden2). Immer ist es sowohl die Natursphäre als die sittliche Welt der Herzen und des Willens von Göttern und Menschen über welche der Liebesgott gebietet, wie dieser mit Rücksicht auf iene auch wohl gleich seiner Mutter als eine Gottheit des Frühlings gefeiert wurde, welcher auf dem Lande und unter den Heerden aufgewachsen sei und mit dem Frühlinge von Kypros, der schönen Insel, aufbreche um die Erde zu befruchten 3). Und immer wurde er als wunderschöner Knabe gedacht und gefingelt und mit den Pfeilen der Liebe oder der brennenden Fackel bewaffnet 4). Göttliche Verehrung genofs er häufig neben der

μναται έν στήθεσσι νόον και επίφρονα βουλήν. Vgl. Schoemann opusc. 2, 65.

<sup>1)</sup> Simonides nannte ihn einen Sohn der Aphrodite und des Ares, b. Schol. Apollon. L. e. agrétie, neid obiophys (Aquoditae, tive "Jase obiopargiray teses. Alkaces b. Plut. Amator. 20 desporator o sow system et establice Juge zgunosque gravique purpitue, withrend b. Apaligus Zephyr ein Diener des Eros ist. Olea b. Paus. 9, 27, 2. Euripides Hippol. 58 ment Eros vor vez degoditue getärens võedaluur sürjooliyov. Vgl. Maxim. Tyr. 24, 9.
2) "Zoog und Jugeoge im Gefolge der Aphrodite b. Hesiod tb. 201. Die

<sup>2)</sup> Toos und Tµερος im Geloige der Aphrodite h. Hesiod th. 2011. Die Etymologie von Epoc Fque Fquenza ist ucch indict schere, die von Tµερος ist die Wurzel is, wovon Tµερογ d. i. desiderata, Τσµγηός u. u., s. G. Curtins 1, 370. Im Lateiuischen entspriebt Amor dem Eros, Cupido dem Himeros. Vgl. J. Grimm über den Liebesgott, Akad. Abb. 1851 und O. Jahn Ann. d. Inst. 29, 129—141.

<sup>3)</sup> Theogn. 1275 όρος τος καὶ "Ερους Επιτελέτεια" ήνεια πες η η ἀνθεσιν εἰαρινοῖς, θάλλει ἀεξοιμένη, τῆμος "Ερος προλιπών Κόπρον περικαλλέα νηθον εἰσιν ἐπ ἀνθρώπους σπέρμα φέρων κατά γῆς. Plato Symp. 196 A οὐ ở ἀν εἰανθής τε καὶ εἰνόθης τόπος ἡ, ἐνταύθα καὶ Τζει καὶ μένει. Վχ. Τόπολία, Τόπος ἡ, ἐνταύθα καὶ Τζει καὶ μένει. Վχ. Τόπολία, Τόπος.

<sup>4)</sup> Baris, Hippol. 530 ožir, svog nuoše ožir, šartenu interteou file color to i Ref. Augoditus, fujuvi že yzenič "Rone č. drio, arāc. Med. 531 röğen; čelyte ožir, svog rodio, arāc. Med. 531 röğen; čelyte rodio, celytirate, 633 μήπος "ö βάπαιο" in 190 χουαθων τόξων μερίες 1 μέρος χράσια" σύμντος όπατό, ihe Aphrodite. Man unterschied beseligende und verderbliche, später anch erregende und berabigende Peile Capidos, Bar. Ipije. A. 550 630 βŋ δάζου. "Egoco 5 χρουσοσίμας

395

Aphrodite, besonders zu Thespiae, wo sein ältestes Bild ein roher Stein war, und zu Parion am Hellespont 1). In beiden Culten mag er ursprünglich wie Priap und der ithyphallische Hermes die Bedeutung einer üppig zeugerischen Naturkraft gehabt haben. von welcher Seite er auch den Mysterien, namentlich denen zu Eleusis bekannt gewesen zu sein scheint. Doch verdrängte auch in diesem Kreise die feinere und ästhetische Bildung das Alterthümliche und das Symbolische, bis das Bild des Eros vorzüglich durch die jungere attische Kunstschule des Skopas und Praxiteles und des Lysippos in der uns bekannten Weise festgestellt wurde. Skopas hatte für Megara einen Eros Himeros und Pothos, für Samothrake eine Aphrodite und einen Pothos gebildet2): in Parion bewunderte man einen Eros von Praxiteles und den berühmtesten von allen, ein Werk desselben Meisters, in Thespiae, wo auch ein Eros des Lysippos zu sehen war und eine Aphrodite und die schöne Phryne von der Hand des Praxiteles. Auch wurden dem Eros in Thespiae alle vier Jahre Erotidien mit gymnischen und musischen Wettkämpfen geseiert, eins der beliebtesten Spiele in Boeotien, von dessen Aufnahme bis in die romische Kaiserzeit noch jetzt zahlreiche Inschriften zeugen. Außerdem wurde dieser Gott besonders in den Gymnasien verehrt und geseiert, als Sinnbild der Freundschaft und Liebe zwischen Jünglingen und Männern, welche in Griechenlands besten Zeiten die Seele der gymnastischen und kriegerischen Uebungen war und in mancher heifsen Schlacht zur Entscheidung geführt hat. Daher sah man den Eros in vielen Gymnasien zwischen Hermes und Herakles, in der attischen Akademie sogar neben der Athena 3). Die Spartaner und die Kreter pflegten ihm vor der Schlacht zu opfern, und auch zu Theben war die beste Truppe, die sogenannte heilige Schaar, ganz vom Geiste des Eros beseelt, wahrend die Samier diesem Gotte ein Gymnasium gewidmet hatten und demselben ihre Eleutherien feierten und Athen des Eros ne-

τός ξυτείνεται χαρίτων, τὸ μὲν ἐπ' εὐαίωνι πότμφ τὸ δ' ἔπὶ συγχύσει βιστᾶς. Ovid Μ. 1, 469 fugat hoc facit illud amorem. Vgl. Aphr. αποστραφία oben S. 279.

1) Paus. 9. 27. Plut. Amator. 1. 2. Schoemann I. c. p. 83 seg.

Paus. 9, 27, Plut. Amator. 1. 2, Schoemann I. c. p. 83 sqq.
 Paus. 1, 43, 6; 9, 27, 3. 4, Plin. H. N. 36, 22—25, vgl. O. Müller

<sup>2)</sup> Paus. 1, 43, 6; 9, 27, 3. 4, Plin. H. N. 36, 22—25, vgl. O. Müller Handb. § 127, 3.

Athen. 13, 12, vgl. Psus. 1, 30, 1, Clem. Protr. p. 38 P., Lactant. 1, 20 magnum Cicero audaxque consilium suscepisse Graeciam dicit, quod Capidinum et Amorum simulacra in gymnasiis conseerasset, vgl. Cic. Tusc. 4, 33, 70.

ben seinen Befreiern Harmodios und Aristogeiton zu gedenken pflegte. Eben dahin gehört die viel besprochene Gruppe Eros und Anteros d. i. nach ihrer ursprünglichen Bedeutung die Liebe und Gegenliebe der männlichen Jugend, wie man im Gymnasium zu Elis ein Relief sah wo diese beiden Liebesgötter, der Liebe und der der Gegenliebe, um die Palme des Sieges stritten 1). Endlich ist Eros immer eine der beliebtesten Veranlassungen des geistreichen Ideen- und Phantasiespieles geblieben, sowohl für die Philosophen als für die Dichter und Künstler. Hinsichtlich der Philosophen braucht man nur an Platos Symposium zu erinnern und unter den lyrischen Dichtern an Sappho und Anakreon, die vorzugsweise erotischen Dichter 2). Aber auch die Tragoedie fand sehr oft Gelegenheit den Eros als das Princip verhängnifsvoller Lebensverwicklungen und als die große Naturmacht, welcher alle Welt unterthan ist, zu feiern 3). Bis in den jüngeren Zeiten der hellenistischen und römischen Poesie und Kunst ienes halb ernsthaft gemeinte halb tändelnde Bild des flatterhaften und durchtriebenen Knaben das vorherrschende wurde, welcher Götter und Menschen tyrannisirt und sich in tausend neckischen Streichen gefällt, wie dieses vorzüglich in den Anakreontischen Gedichten späterer Entstehung unter immer neuen Gestalten wiederkehrt. Auch liebte man es den Triumph des Eros über alle andern Götter ins Einzelne auszuführen, entweder in Gedichten 4) oder in Bildwerken, welche letzteren ihn mit den Attributen der verschiedensten Götter und mit denen des mächtigsten unter allen Heroen, des Herakles, ausgestattet oder mit ihnen spielend zu zeigen pflegen. Auch gehört diesem Zeitalter das sinnreiche Doppelbild von Amor und Psyche, des Liebesgottes und desvon ihm erfüllten Seele, die im höheren Alterthum unter dem Bilde eines kleinen geflügelten Wesens, später unter dem eines Schmetterlings oder eines zarten Mädchens mit Schmetterlings-

Paus. 6, 23, 4. Dieselbe Darstellung ist in einem Marmorrelief zu Neapel erhalten, während auf einem andern zu Rom befindlichen Eros und Anteros im Fackellaufe begriffen sind. Auf beiden ist Anteros durch stark ausgeschweifte Flügel unterschieden.

<sup>2)</sup> Paus. 1, 25, 1; 9, 27, 2.

<sup>3)</sup> Soph. Antig. 781 ff., Eurip. Hippel. 1268 ff.

<sup>4)</sup> Lactant. J. 11 non insulse quidam poeta triumphum Cupidinis acripiti, quo in libro non modo potentissimam deorum Cupidinem, sed etan victorem facit. Enumeratis enim amoribus singulorum, quibas in potestatem Cupidinis diciouemque venissent, instruit pompam, in qua lupiter cum ecteris diis ante currum triumphantis deutur catenatus.

flügeln vergegenwärtigt wurde, welches durch ein dämonisches Verhängniss mit Eros verbunden bald von ihm auss höchste beglückt bald in demselben Grade gepeinigt wird. Allgemein bekannt ist das schöne Märchen bei Apuleius, wie Psyche, die Schönste der Schönen, den Neid der Venus erregte, die desbalb ihrem Sohne Amor den Auftrag ertbeilt ihr Liebe zu einem niedrigen und gemeinen Menschen einzustößen. Amor sieht sie, liebt sie, und lebt mit ihr in seligem Vereine, in einem paradiesischen Thale, in einem Feenvalaste wo nichts zu ihrem Glücke fehlt; nur darf sie den allnächtlich sie besucbenden Geliebten nicht mit ihren leiblichen Augen sehen. Da senken ihre bösen Schwestern den Stachel des Mistrauens in ihre Brust, sie überschreitet das Verbot, und ach! der Geliebte schwingt sich auf zu den Olympischen Höhen und sie bleibt allein mit ihrer Verzweiflung. Nun beginnen für sie alle Plagen Kränkungen und Prüfungen des irdischen Lebens: umsonst sucht sie den Tod, fragt sie durch die ganze Welt nach dem verlorenen Geliebten, fleht sie zu den Göttern! Der Zorn der Venus dauert und verlangt von ihr die schwersten Dienstleistungen, unmögliche wenn nicht unsichtbare Mächte geholfen hätten. Bis endlich, als sie in den Hades hinabgestiegen war um sich von der Persephone eine Büchse für ihre zürnende Herrin geben zu lassen, der stygische Duft der von ihrer Neugier geöffneten Büchse sie doch üherwältigt baben würde, wäre nicht jetzt der Geliebte selbst zur Hülfe gekommen. Da waren die Prüfungen für immer zu Ende. Amor bittet für sie beim Jupiter, welcher Psyche nun zu sich in seinen Himmel aufnimmt, wo\_sie seitdem als Unsterbliche und in ewiger Vereinigung mit dem Geliebten lebt, nachdem sie von ihm die Mutter der Lust (Voluptas) geworden. Offenbar ein philosophirendes Märchen im Sinne einer Philosophie, welcher die Unterscheidung von drei Acten des Lebens der Seele, ihrer Praexistenz einer verlorenen Seligkeit, ihrer Prüfung im irdischen Leben, und ihrer himmlischen Zukunst geläusig geworden war. Doch ist nur dieser Inhalt auf die Rechnung der Schule zu setzen, nicht die märchenhaft sinnbildliche Einkleidung durch jenes Verhältnifs zwischen Amor und Psyche, welches die Phantasie dieser Zeit, vorzüglich der bildenden Künstler, vielmehr allgemein beschäftigte!). Beweis davon sind die vielen vorhandenen Bildwerke wo bald Psyche

O. Jahn Archäol. Beitr. S. 121 — 197, vgl. Apuleii Psyche et Cupido rec. et emend. O. Jahn, Lips. 1856.

vom Amor gequält, bald gefesselt und gezüchtigt wird und darüber weint und klagt, oder man sieht beide in liebender Vereinigung und inniger Umarmung, wie in einer bekannten und oft wiederholten Gruppe von geistvoller Erfindung, oder dasselbe allegorische Wechselverhältniß wird auf allerlei entlegnere Beziehungen des menschlichen Lebens und Sterbens übertragen. Auch wurden um dieselbe Zeit alle diese allegorischen Personificationen Eros Pothos Psyche vervielfältigt und dadurch neue Möglichkeiten dieses allegorischen Phantasiespiels erreicht, in welcher Hinsicht die bildende Kunst ihr Mögliches gethan hat. Ueberall trifft man auf diese geflügelten Kindergestalten, am gewöhnlichsten freilich in der Umgebung der Aphrodite, welche für die Meisterin oder die Mutter aller Eroten und Pothoi zu gelten pflegte, oder in der des Dionysos. Aber auch in allen übrigen Kreisen der Götterwelt, der Natur, des menschlichen Lebens sind sie beschäftigt, indem sie die Macht und den Triumph der Liebe unter den verschiedensten Bildern darstellten, die Insignien der Götter fortschleppend oder zerbrechend, die wildesten Thiere bändigend, unter Ungeheuern muthwillig schwärmend und vor allen Dingen das menschliche Leben nach allen Richtungen hin durchdringend. We immer eine Neigung, ein eifriger Trieb sich äußerte, suchte die alte Kunst eine solche Thätigkeit dadurch in das Licht des Ideals zu erheben daß sie dieselbe als heitres und kindliches Spiel von Eroten und Psychen darstellte, in welcher Hinsicht die Wandgemälde aus Pompeii eine reiche Auswahl von geistreichen Conceptionen an die Hand geben. Oder die Eroten werden zu kleinen Vögeln, welche wie diese ihre Nester haben und von den Vogelstellern gefangen, eingesperrt und endlich verkauft werden ! ).

### . Peitho.

Neben diesen geflügelten Knaben und Jünglingen sieht man auch viele weilbilche Gestalten in der Umgebung der Aptrodite, die Chariten, die Horen und verschiedene allegorische Personifietanten, unter denen Peitho die wichtigste ist. Es ist die Macht der Ueberredung, die römische Suada oder Sundela, aber auch die des Reizes im weiteren Sinne des Worts, daher eine gewöhnliche Geführtin der Liebesgöttin, welche auch wohl für ibre

O. Jaha Archäol. Beitr. S. 211 ff., Leipz. Ber. 1851 S. 153 — 179, Stephani ausruh. Herakles S. 96 ff., Müller-Wieseler D. A. K. 2, 627—706.

Mutter galt 1). Auch ward sie hin und wieder als eigne Göttin oder neben der Aphrodite verehrt, z. B. in Athen neben der Aphrodite Pandemos und auf dem Markte zu Sikyon, in beiden Fällen mit Beziehung auf bürgerliche Einigung und Ueberredung 2). Oder man zählte sie zu den Chariten, wie namentlich Hermesianax Peitho eine der Chariten genannt hatte (S. 378) oder man gesellte sie der Glücksgöttin Tyche, welche nach Alkman eine Tochter der Prometheia d. h. der vorbedenkenden Ueberlegung und eine Schwester der Peitho und der Eunomia war 3). Dahingegen andere Figuren dieser weiblichen Umgebung der Aphrodite mehr den natürlichen Segen des Glücks, der Fruchtbarkeit, des fröhlichen Lebensgenusses ausdrücken, welche man von derselben Göttin abzuleiten gewohnt war, z. B. Eudaimonia Harmonia Hygieia Eukleia Paidia (Spiel und Scherz) Pandaisia (reicher Schmaus) Pannychis u. A. Namentlich versammeln die Vasenbilder jungeren Stils solche Figuren gern um ihre Herrin. bei einem heitern Spiel wo Eros nicht fehlen darf, unter blühenden Bäumen die mit goldenen Früchten prangen 4).

# c. Hermaphroditos.

Auch diese Zwittergestalt muß hier erwähnt werden, da sie wesentlich zur Umgebung der Aphrodite und zur Characteristik ihres Dienstes gehört. Diesem war namentlich im Oriente die Neigung eigenthämlich die Formen des männlichen und des weihlichen Geschlechts zu vermischen, sei es daß man damit eine höhere und frühere Gestalt der Schöpfung ausziudrücken

<sup>1)</sup> Aesch. Suppl. 1639, Sappho fr. 135, vgl. O. Jahn Peithe die Göttin der Ueberrednug, Greifsw. 1846. In Megara sah man neben der Aphrodite IIocits die Peithe nod eine andre Göttin IIaophyaops. d. h. die Trösterin, beide von der Hand des Praxiteles, Paus. 1, 43, 6. Peithe die Mutter der Iynx, s. oben S, 284, 1.

<sup>2)</sup> Pans. 1, 22, 3; 2, 7, 7, vgl. oben S. 287 and Isokr. π. άντιδ. 249 την Πεεθώ μίαν τών θεών νομίζουσιν είναι και τήν πόλιν όρωσι καθ Έκα και τήν πόλιν όρωσι καθ Έκα και τήν πολιν όρωσι καθ Έκα και την πολιν έκα και την πολιν όρωσι καθ το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το

Bei Hesiod O. D. 73 wird Pandora von den Chariten und der Peitho mit goldnen Halsketten, von den Horen mit Frühlingsblomen geschmückt.
 Sie gehört auch zu den Göttern der Ehe, s. Plutarch Coni. Praec. pr., Qn. Ro. 2.

O. Jahn Leipz. Ber. 1854 S. 243 — 270. Μελεγουνίς — μία τῶν Διφροδίτης θυγατέρων, Hesych. Una de ſamulitio Veneris nomine Consuctudo, Apul. Met. 6, 8. Ubi sunt Sollicitudo atque Tristities, ancillae meae? ib. 9.

glaubte oder dass man die Herrschaft der großen Göttin über beide Geschlechter und alle Natur andeuten wollte. So verehrte man auf Cypern neben der weiblichen Aphrodite einen männlichen Aphroditos mit einem Barte, einem Scepter und den männlichen Geschlechtstheilen, aber in weiblicher Kleidung, und feierte das entsprechende Fest in der sich an verschiedenen Orten wiederholenden Weise daß die Männer in weiblicher, die Frauen in männlicher Kleidung erschienen 1). Auch in Pamphylien soll es einen ähnlichen Gottesdienst gegeben haben 2), und in Karien und Lydien dürfen wir ihn gleichfalls voraussetzen, dort wegen der gleich zu erwähnenden Fabel, hier wegen der vom Herakles und der Omphale mit den entsprechenden Legenden und Gebräuchen. In Griechenland feierte man zu Argos ein ähnliches Fest unter dem Namen Hybristika 3), desgleichen in Athen, wo die nach orientalischer Vorstellung sowohl weiblich als männlich gedachte Natur des Mondes zu Grunde gelegen haben soll 4). Auch scheint aus Athen der Name Hermaphroditos zu stammen, zunächst zur Bezeichnung solcher Hermen an denen die Merkmale beider Geschlechter, sowohl des männlichen als des weiblichen zu sehen waren 5). Daher Hermes und Aphrodite gewöhnlich für die Eltern des Hermaphroditos gehalten wurden, welcher nun bald für ein göttliches Wesen galt das hin und wieder erscheine, bald für eine Verirrung der Natur welche Uebles bedeute 6). Die spätere Kunst und Dichtung d. h. die des hellenistischen und romischen Zeitalters, hat solche Vorstellungen zu allerlei Phantasiespielen zweideutiger Art benutzt, wie sie dem Geiste dieser Zeiten besonders zusagten. So die Fabel von der karischen Nymphe Salmakis bei Halikarnafs, welcher Quelle man ohne Grund einen verweichlichenden Einflufs zuschrieb, ohne Zweifel in Folge von religiösen Gebräuchen die später nicht mehr richtig verstanden wurden 1). Daher die Erzällung von dem schö-

<sup>1)</sup> Macrob. S. 3, 8, Serv. V. A. 2, 632, Hesych v. Appódiroc. 2) Io. Lydus d. mens. 4, 44 p. 78,

<sup>3)</sup> Plut. virt. mul. 4, Polyaen. strateg. 8, 33.

<sup>4)</sup> Philoch. b. Macrob. l. c. Auf ähnliche Gebräuche im Culte der syrischen Astarte und der punischen Virgo Caelestis deutet Iul. Firm. p. 5 ed. Burs. Zu Rom die Venus calva s. Röm. Myth. 393.

<sup>5)</sup> Theophr. char. 16 στεφανούν τους έρμαφροδίτους. Dabingegen. b. Alkiphr. 3, 37 von einem T. des Hermaphroditos die Rede zu sein scheint. 6) Diod. 4. 6.

<sup>7)</sup> Ovid M. 4, 285 - 388, vgl. Strabo 14, 656, Fest. p. 329 v. Salmacis, Vitruv. 2, 8, 11 Veneris et Mercurii fanum ad ipsum Salmacidis fontem. wo Schneider eine Uebersetzung von Enuagoodirov vermutbet.

nen Jüngling Hermaphroditos, einem Sohne des Hermes und der Aphrodite, welcher sich in dem Gewässer jener Nymphe badet und von ihr so heiß geliebt und umschlungen wird, daß sie mit ihm zu einer und derselben Person verschmilzt, die deshalb sowohl männlichen als weiblichen Geschlechts ist. Doch hat sich die bildende Kunst noch mehr als die Poesie dem Gelüste hingegeben dieses Zwittergebilde von Schönheit in verschiedenen Gruppen und Lagen sehen zu lassen i).

### 4. Geburts- und Heilgötter.

### a. Eileithyia.

Die Göttin der Entbindung, der Wehen, deren Name Ellsiθυια von είλω είλέω είλύω den pressenden drängenden wühlenden Schmerz der Entbindung ausdrückt, während eine andere Form des Namens Ἐλευθώ (Pindar Ol. 6, 42) das hülfreiche Kommen der Göttin hervorliebt 2). Gewöhnlich ist dieselbe, oder wie die Ilias sie im Plural bezeichnet, sind die Eileithvien Töchter der Hera (μογοστόχοι Είλείθυιαι, "Hone θυγατέρες, πικράς ώδινας έγουσαι, Il. 11, 270), die sie nach Belieben sendet oder zurückhält, wie bei der Geburt des Apoll und des Herakles. Und so wurde auch die Argivische und Samische Hera als Entbindungsgöttin verehrt und in einem alten Dienste auf Kreta, in einer Höhle zu Amnisos, am Strande von Knosos wurde Eileithvia gleichfalls für die Tochter der Hera gehalten 3). Doch hing das weibliche Geschlechtsleben und namentlich die Krisis der Entbindung nach dem Glauben der Alten so wesentlich von dem Monde ab dass alle himmlischen Göttinnen, die an diesem einen Antheil hatten, auch zugleich als Entbindungsgöttinnen verehrt wurden, vorzüglich Artemis welche oft als Eileithyia und um eine gelinde Geburt angerufen wurde 4), aber auch Aphrodite und

O. Müller Handb. § 392, 2, Wieseler D. A. K. 2, 708-721. So kannte die bildende Kunst auch Hermeroten, Plin. 36, 33.

<sup>2)</sup> Der Name kommt in sehr verschiedenen Formen vor: Ελλείθυια Ελλήθυια Ελλύθυια Ελλυθεία Έλειθθία Έλευθθία u. a. Pott hält das Wort für ausländisch, bebr. jalad d. i. grault, peperit.

<sup>3)</sup> Od. 19, 185, Strabo 10, 476, Paus. 1, 18, 5. Es gab auch einen Flufs Amnisos, an welchem Artemis in der Unigebung von Nymphen verentwurde, Kallim Dian. 15, Apollon. 3, 377, Steph. B. Hera führte nach Hesych den Belnamen Ελιείθωια in Ατροκ. In Attika τέμενος 'Ηρας Έλει-9μας b. Vischer Erinnerungen S. 68.

<sup>4)</sup> Kallim. Dian. 21, Anthol. Pal. 6, 242. 271, oben S. 238. Artemis Preller, griech. Mythologie 1. 2. Aust. 26

selbst Athena (oben S. 155); daher auch die Genealogie und Sage von der Eileithyia sehr verschiedene Wendungen nimmt. Einer der ältesten und heiligsten Culte war der auf Delos, wo die Legende von der Entbindung der Leto, von der Geburt der Artemis auf Ortygia, von den hyperboreischen Jungfrauen die Eileithyia auf mehr als eine Weise verherrlichte 1-). Namentlich feierte sie ein Hymnus des Lyciers Olen, in welchem dieser alte Dichter sie aus dem Hyperboreerlande der Leto zu Hülfe herbeieilen liefs und sie älter als Kronos nannte und die wohl spinnende (εξλινος) und die Mutter des Eros, was auf Vorstellungen wie die von der Aphrodite Urania zurückweist2). In Athen wurde sowohl die hyperboreisch-delische als die kretische Eileithyja verehrt und überdies an der Küste bei Koljas in der Umgebung der Aphrodite die Genetyllides, welche gleichfalls Göttinnen der Entbindung waren 3). Ein anderes altes Heiligthum der Eileithyia gab es zu Tegea, wo sie Auge ἐν γόνασι hiefs, weil Auge dort auf den Knieen liegend den Telephos geboren habe, noch andre zu Sparta, zu Messene, zu Aegion in Achaja, zu Kleitor in Arkadien. Ihre Bilder stellten sie in Athen, also wahrscheinlich auch zu Delos und Kreta, bis zu den Füßen verhüllt vor und so war ihr Bild auch zu Aegion, wo die Münzen es zeigen, vom Kopf bis zu den Füßen in ein dunnes Gewebe gehüllt, während die eine Hand zur Hülfe ausgestreckt war, die andere eine Fackel hielt, das Sinnbild der Geburt an das Licht der Welt. Dahingegen jener Beiname zu Tegea auf ein Bild führt welches die Entbindungsgöttin auf den Knieen liegend darstellte, weil man glaubte dass eine solche Lage die Entbindung erleichtere, daher die ältere Sage die Niederkunft der Frauen, auch die der Leto. in dieser Weise zu schildern pflegt 4). Aufser der Niederkunft der Leto auf Delos war die der Alkmene zu Theben sehr berühmt. auch diese eine aufserordentlich schwere und durch allerlei Umtriebe der Hera und bösen Zauber verzögert, bis endlich Galan-

ή λεγομένη παρά Αυχίοις Έλεύθουσα Artemid. Oneir. 2, 35. Art. Elλείθυια und σοωθίνα in Chaeronea C. I. n. 1595 - 98.

<sup>1)</sup> S. oben S. 186, 229. Bei Kallim. Del. 256 ist Έλειθυίης Ιερον μέ-

los das übliche Freudengeschrei, die δλολυγή, vgl. H. in Ap. P. 119.
2) Paus. 1, 18, 5; 8, 21, 2; 9, 27, 2. Das Prädikat εὔλινος erklärt Pausanins mit Recht δήλον ώς τη Πεπρωμένη την αὐτήν.

<sup>3)</sup> Vgl. oben S. 286 und Paus. 1, 18, 5; 7, 23, 5; 8, 48, 5.

<sup>4)</sup> Vgl. Welcker kl. Sehr. 3, 185 ff. und die dii nixi in Rom, Röm. Myth. 578. Andre Bilder der Eileithyia bei der Geburt der Athena, des Dionysos u. s. w., Mütter Handb. § 392, 4, D. A. K. 2, 729.

this oder Galinthias, der mythisch personificirte Wiesel  $(\gamma\alpha\lambda\tilde{\eta})$ , die glückliche Geburt des Herakles bewirkte, was auf das Hausmittel eines heilsamen Schrecks deutet.

### b. Asklepios.

Asklepios ist die Heilkraft der gesunden Natur, wie sie am wirksamsten in schöner Jahreszeit auf den Bergen und in gesunder Luft empfunden wird, wo eine milde Sonne leuchtet und frische kühlende Quellen rieseln. Immer findet man seinen Cultus in solchen Gegenden und die Sage von seiner Geburt und Abkunft führt dieselbe Vorstellung bildlich weiter aus. Apollon ist sein Vater in demselben Sinne wie er der Vater des ihm in manchen Punkten verwandten Aristaeos ist, nur daß sich im Asklepios, d. h. dem Heilenden 1) speciell die Natur des Heilgottes Apollo darstellte. Seine Mutter ist nach der gewöhnlichen Sage Koronis, eine Tochter des Phlegyas oder Lapithas, und zwar ist die Sage von ihr in der Gegend des gesegneten Dotischen Feldes unter dem Pelion zu Hause, welches der Amyros und der Boebeische See durchströmte und welches reich an fruchtbaren, reichlich bewaldeten und bewässerten und dabei gesunden Bergesabhängen gewesen zu sein scheint. Hesiod hatte in den Eoeen von der Koronis gedichtet und als ihren Wohnort die Zwillingshügel (διδύμους όγθους) am Dotischen Gefilde genannt 2), ein Name der entweder auf Verehrung des Apollo und der Artemis oder durch das Bild einer weiblichen Brust auf wohlthätig nährende Bewässerung deutet. Die wichtigste Ouelle der Sage ist aber das schöne Gedicht Pindars zum Lobe des Kentauren Chiron (Pyth. 3), wo er statt jener Zwillingshügel den Ort Lakereia als Geburtsort des Asklepios nennt, welcher Name entweder auf Tauschende Quellen oder auf geschwätzige Krähen binweist (λακέρυζα κοριώνη Hesiod W. T. 747), auf welche letzteren auch der Name Koronis anspielt. Die Krähe scheint nehmlich als langlehiger Vogel 3) und weil sie die Höhen und die frische Bergluft

Μσχλήπιος wahrscheinlieb von ἄλχω ἄλξω und ἤπιος, so daſs in der ersten Silbe eine Versetzung des für ξ stehenden σχ anzunehmen wäre, ἀσχλ für ἀλεξ, vgl. den attischen "Μλχων, den sikyonischen 'Μλεζάνωο und Pott, Z. f. vgl. Spr. 6, 401 ff.

Hesiod b. Strabo 9, 442, vgl. die Verse b. Schol. Pind. P. 3, 48 und Hom. H. 16.

<sup>3)</sup> Hesiod b. Plut. def. orat. 11, Lucr. 5, 1083 cornieum sacela vetnsta. Horat. Od. 4, 13, 25 vetulae cornicis tempora. Mart. 10, 67 cornicibus omnibus superstes. Poll. 2, 16 ὑπλφ τὰς πορώνας βεβιοποίς. Ucbrigons

lieht ein Symbol der Gesundheit gewesen zu sein, wie sie denn auch der Athena, namentlich der auf der Burg von Athen verehrten für heilig galt. Jedenfalls hat man sich einen quellenreichen Berg mit gesunder Luft als den Ort der Geburt des Heilgottes zu denken und als die Zeit seiner Erzeugung den Frühling, denn das ist die Jahreszeit wo Apollon liebt. Koronis aber, als sie schon die Frucht des lichten Gottes unter dem Herzen trug, war im Begriff einen Fremdling aus Arkadien vorzuziehen, den die Sage als einen kräftigen Waldmenschen characterisirt, wie dieser eben zur Staffage des von kräftigen Waldungen strotzenden Peliongebirges gehörte 1). Da eilte der Rabe, ein gewöhnlicher Diener des Apollo, von dem Hochzeitsschmause nach Delphi um diese Untreue zu melden, worauf der erzürnte Gott dem Unglücksboten flucht, der darüber schwarz geworden (früher war er als Apollinischer Vogel natürlich weifs), Artemis aber die Koronis und viele andre Frauen mit ihr in dem festlichen Saale tödtet 2). Der Leichnam der Koronis soll eben verbrannt werden und schon umlodert ihn die Gluth des Feuers, da rettet Apollon sein Kind aus dem Leibe der Mutter: ein Gleichnifs der aufsersten Gefahren, aus welchen der Heilgott später so manchen Leidenden rettete. Er bringt es auf den Pelion wo Asklenios in der Pflege des Kentauren Chiron heranwächst, des guten Damons dieses in so vielen griechischen Sagen geseierten Waldgebirges. welches durch seine immer frische Luft, seine reiche Bewässerung und seine heilkräftigen Kräuter berühmt war. Von diesem alten Berggeiste, dem persönlichen Ausdrucke der Natur des Gebirges. lernt Asklepios die Jagd und die Heilkunde, denn als Gott dieser letzteren ist er selbst vor allen Dingen rüstig und kräftig, daher ein

bedeutet κορώνη und κορωνίς auch einen gewundenen Bergesabhang, daher die Städte Κορώνη Κορώνεια in verschiedenen Gegenden.

<sup>1)</sup> Hesiod nennt den Frendling "Toyye Ellartily"s, Hom. H. in Ap. P. 30 FZBattorily"s, An Equt Jagid in den Gregende des Butisches Gefüldes dentet Simonides in einigen schönen Versenb. Plut Symp. Qu. 9, 15, 2. Ans Arkadien sit der Frendling, weil dieses des Land der Wallgebirgs sehlechtbi sätt und Elatos zu den Arkadischen Urmenschen gebörte. So leitete auch die pheisehe State lättet in ihren Epnoxymen uns Arkadien ab, Puns. 10, 34, 2, obwohl derselbe Name auch in der altthessalischen Lapithessage genannt warde. 2) Hesiod und Pherekydes b. Sehol. Pind. 9, 3, 14, 48, Applied. 3, 10,

<sup>3,</sup> Ovid M. 2, 535 ff. Nuch einer undern Fabet wurde der Durst der Ruben zur Zeit der Feigenreife dadurch erklitet dals er sieb vom Apollo um dieselbe Zeit auch Wasser ausgeschickt zu lauge hei den Feigen aufgehalten hatte, Aelian N. A. 1, 47, Eratosth. calast. 41, Hygin P. A. 2, 40 u. A. Eine äbnliche Legende aus Trikks b. Cramer Aueed, Paris. 1, p. 25.

frischer Jäger wie Aristaees und Aktaeon, wie Asklepios denn auch unter den Helden der kalydonischen Eberjagd genannt wurde. In der Heilkunde bringt er es aber bald so weit daße er nicht blos Kranke heilt, sondern selbst Verstohene vom Toole wieder auferweckt, deren die örtlichen Sagen und die Dichter verschiedene herühmte zu nennen wußsten 1). Darüher führt Pluton beim Zeus Klage, der den Asklepios mit dem Bitze erschlägt. Apollon tödtet dann die Kyklopen, welche dem Zeus die Bitze geschmiedet, und verfäßs auf längere Zeit den Iimmel 2).

Unter den zahlreichen Cultus- und Heilstätten des Asklepios galt Trikka im thessalischen Oberlande allgemein für die älteste 3). In der epischen Sage ist es berühmt als die Heimath der beiden kriegerischen Asklepiaden Podaleirios und Machaon. der tüchtigen Aerzte (ll. 2, 729; 4, 193; 11, 833); später erzählte man auch hier von der Geburt des Asklepios. Auch die dortigen Heiligthümer und die damit verbundene Heilanstalt sind immer besucht geblieben, wie dieses sowohl Strabo als die Münzen des Orts bezeugen. Doch wurde es an Ruhm und Ansehen in der geschichtlichen Zeit bei weitem übertroffen durch das Asklepiejon in der Nähe von Epidauros auf dem Gebiete von Argos 4), das berühmteste der griechischen Asklepieen überhaupt, Man erzählte dafs Phlegyas mit seiner Tochter Koronis in den Peloponnes gekommen sei und dass diese ihren Sohn auf dem Zitzenberge (Tiv910v 600g) bei Epidauros ausgesetzt habe, so nannte man diesen Berg wahrscheinlich wegen seines Reichthums an quellendem Wasser 5). Eine der auf dem Berge weidenden

<sup>1)</sup> Apulled. I. c., Schol. Pind. P. 3, 96.

<sup>2)</sup> Nach Apollodor am sich in den Dienst bei Admet zu begeben, nach Apollon. Rb. 4, 516 zu den Hyperborern.

<sup>3)</sup> Strabe 9, 437; 14, 647, Ussing Griech, Reisen u. Stadien S. F. Vel, das Gerücht des Arzet Andromecho B. Galen d. ankid. 6 (Philol. 13, 31) vs. 170 etr ex Founzaio daipor Founs Adops à Produc fi Roder par (in der Vorstatt von Ros) xad epyricht. Findeurog und die Beschwörung b. Hippolyt erf. haer. 4, 32 stif defense Produzen fenße Sod etr fententry Hippolyto et il ant volor I sonder Endouvon.

<sup>4)</sup> Strabn 8, 374, Paus. 2, 26, E. Curtius Pelop. 2, 418 ff. Den Namen Επίδαυρος erklären Einige durch Hes. Επίταυρον Ισχυρόν, Andre mit Pott wie Δαυλίς von δαϋλος d. i. dichtbewaehsen, von δασύς z. Β. δρος δασύ.

<sup>5)</sup> So deutet Panofta diesen Namen, indem er an cinen in J. Grimms D. M. 1129 erwinheten Fels mit Brüstne erinnert, ans dem es tropft und wovan Mitter die ihre Mitch verloren haben trinken. Zum Vergleiche diene ferner Pans. 9, 34, 3, nach welchem es bei Kranneai in Bocotien zwei Quellen gab γυναικός μαστοῖς εἰκασμέγεια καὶ διμοιογ γάλακτι ὑδιοφ (Dellen gab γυναικός μαστοῖς εἰκασμέγεια καὶ διμοιογ γάλακτι ὑδιοφ

Ziegen nährte das Kind und der Hund der Heerde behütete es. bis der Hirt Aresthanas es findet und aufheben will, aber durch den von ihm ausgehenden Glanz zurückgeschreckt wird: ein Vorgang den römische Münzen von Epidauros im Bilde vergegenwärtigen. Der Sinn scheint wieder das wunderbare Gedeihen in der freien Natur und unter großen Gefahren zu sein, wenn der Hund, der in Epidauros neben dem Bilde des Asklepios stand, nicht auf den Hundsstern deuten soll, nach welchem einer der Berge bei Epidauros, wo Apollo verehrt wurde, Kynortion hiefs, was von selbst an Aristaeos und seine Hülfe erinnert 1). Die Sage erzählte dann auch hier daß die Heilkraft des Gottes bald berühmt geworden sei und daß er eine wunderbare Heilung nach der andern bewirkt, auch Verstorbene wieder ins Leben zurückgerufen habe, namentlich Hippolytos in dem benachbarten Troezen. Enidauros aber blieb der besuchteste von allen griechischen Curörtern, reich an glänzenden Tempeln, Tempelbildern und andern zum Gottesdienste oder zur Heilung dienenden Anstalten. Das für die dortigen 'Ασχληπίεια von Polyklet erbaute Theater ist noch jetzt eine Zierde der Gegend. Der Asklepiosdienst hat sich von hier nicht blos über Sikvon. Athen und andre benachbarte Gegenden, sondern auch nach Kyrene, Pergamon, ja zuletzt bis Rom verbreitet. Immer war der heilige Bezirk (τὸ Ίερον) voll von Leidenden die viele reiche Weihgeschenke zurückließen und zugleich die Methode der Heilung, durch welche sie gesund geworden, auf Täfelchen oder auf Denksäulen in dem Heiligthume aufzuschreiben pflegten, ein Gebrauch auf den auch in Kos und Trikka gehalten wurde, so daß das Studium der Heilkunst in diesen Heiligthümern reiche Ausbeute fand.

Außerdem rühmte sich im Peloponnes Messen ien eigenhümlicher Ueberlieferungen vom Asklepios und den Asklepiaden, sowohl zu Gerenia am messenischen Meerbusen, wo man einen Tempel des Asklepios vom Trikka und ein Grab des Asklepiaden Maclano zeigte <sup>3</sup>), als in Messene, der jüngeren in einer schönen

απ' αὐτῶν ἄνεισιν. Anch gehören dahin das Στήθαιον, ein Heiligthum des Asklepios an der lakonischen Rüste, Paus. 3, 24, 2, und jene Zwillingshügel am Pelion.

<sup>1)</sup> Paus, 2, 27, 8. Eine Ziege nührt auch die Heroen von Elyros in Kreta, Söhne des Apoll und der Akakallis, P. 10, 6, 3. Den Hirten Zordziene erklärt Pott durch placans mortem; vielleicht war ursprünglich Apollo Nomios selbat gemeint. In der Legende von Thelpusa b. P. 8, 25, 6 nährt eine Turtlaube des ausgesetzte Kind.

<sup>2)</sup> Strabo S, 360, Paus. 3, 26, 7.

gesunden und quellenreichen Gegend unter dem Berge Ithome gelegenen Hauptstadt, wo man die Mutter des Asklepios nicht Koronis naunte, sondern Arsinoe d. h. die den Muth Erhebende, eine Tochter des Leukippos, welcher Name auf lichte Natur deutel. Schon die Hesiudischen Gedichte halten Arsinoe neben der Koronis als Mutter des Asklepios genaunt, welcher auch von römischen Schriftstellern für einen gebornen Messenier gehalten wurde!). In der Stadt Messene trug eine noch jetzt reichlich strömende Quelle den Namen der Arsinoe.

In Athen war Asklepios sowohl durch seinen Antheil and re leusinischen Weibe bekannt<sup>2</sup>) als dauten dańs Sophokles, der das Priesterthum eines dem thessalischen Heilgotte nahe verwandten attischen Heroen Namens Alkon bekleidete, von jenem der Sage nach eines Besuches an seinem Hierde gewirfulgt worden war, wie Sophokles denn auch einen viel gesungenen Pacan auf diesen Gott gedichtet hatte <sup>3</sup>). Das Asklepieion lag in der Nähe des Thealers am Abhange der Burg und durfte sich gleichfalls vieler Heilungen rühnen <sup>4</sup>). Außserdem wurde in Athen ein Heros unter dem Nämen des Arztes verehrt, den man gewöhnlich für den Skythen Toxaris hielt <sup>3</sup>), der aher vielleicht in früheren Zeiten Apollo selbst, nehmlich der hyperboreische gewesen war.

Unter den Inseln hesafs Kos, das sehr gesunde und fruchtbare Eiland, das herühmteste Asklepieion<sup>6</sup>), herühmt durch seine Asklepiaden und die größet Zierde dieses Geschlechts und der Arzneiwissenschaft der Alten überhaupt, den Hippokrates, wei-

Paus. 2, 26, 6; 4, 31, 5, die Verse b. Schol. Pind. P. 3, 14, Lactant.
 10, vgl. Cic. N. D. 3, 22, 57.

Ein Tag derselben war nach ihm τὰ Ἐπιθαύρια benannt, Philostr.
 Apollon. 4, 18 p. 72, Paus. 2, 26, 7. Auch karz vor den großen Dionysien wurden ἀσκληπίεια gefeiert, Aeschin. Ktesiph. 67, C. I. n. 157, Rangabe Ant. Hell. 2, 542.

Vita Soph. p. 128 ed. Westerm., vgl. Meineke Fragm. Com. Gr. 2, p. 693, Philostr. v. Apollon. 3, 17 p. 50. Sophokles warde wegen dieser Anfnahme des Asklepios nach seinem Tode unter dem Namen Δεξίων beroisirt, Et. M. s. v., Plnt. Noma 4.

<sup>4)</sup> Paus. 1, 21, 7, Diog. L. 4, 5, 5, Marinus v. Prokl. 29, vgl. Suid. v. Θεόπομπος.

Lukian Skyth. 1. 2, Hesych v. 'Iarpós. Zu bemerken ist das Opfer eines weißen Pferdes.

<sup>6)</sup> Es lag in der Vorstadt, Strabo 14, 657, vgl. Tacit. A. 12, 61, Aristides 1 p. 74 sq. cd. Ddf., Steph. B. v. Karc. In Karien waren Knidos und Syrnos bekannte Sitze der Asklepiaden.

cher an den dort aufgezeichneten Heilungen seine Studien gemacht hatte. Ferner gab es angesehene Stiftungen der Art zu Rhodos und hin und wieder in Karien, endlich auf der Insel Kreta in der Stadt Leben an der südlichen Küste, welche deswegen selbst aus Libven oft besucht wurde, obwohl Kyrene neben seinen alten Diensten des Apollo und des Aristaeos auch den Heilgott Asklepios seit alter Zeit verehrte 1). Endlich in Kleinasien war Pergamon im hellenistischen Zeitalter durch seinen Asklepios vor allen übrigen Städten berühmt. Es gab dort mehrere zusammengehörige Heiligthümer des Apollo Kalliteknos, so hiefs er als Vater eines solchen Sohnes, des Zeus Asklepios, wie man ihn nannte, der Hygieia und des hier zuerst genannten Telesphoros, endlich ein berühmtes Bild des Asklepios, welches das Original der meisten noch vorhandenen Asklepiosbilder zu sein scheint. Der Rhetor Aristides, ein großer Verehrer dieses Asklepios, welcher ihm nach schweren Leiden seine Gesundheit wiedergegeben, schildert in mebreren Reden die Verdienste des Gottes und seiner Söhne, den lebhaften Zudrang der Leidenden und die Wunder der Heilungen. Von dem Asklepieion in Pergamon stammte das zu Smyrna, obwohl hier der alexandrinische Heilgott Sarapis mit dem griechischen Asklepios concurrirte, wie dieses später an vielen Stellen der Fall war.

Philostr. v. Apollon. 4, 34 p. 79, Paus. 2, 26, 7.
 Hesych s. v., Plut. Qu. Ro. 94 και γαρ Ελληνες εν τόποις και κα-

Hesych s. v., Plut. Qu. Ro. 94 και γαο Ελληνες εν τόποις και καθαροίς και ψψηλοίς έπιεικὸς ιδηυμέτα τὰ Ασκληπιεία έχουσιν.
 Viel dahin Gehöriges b. Welcker kl. Schriften Bd. 3.

Paecon ist als Göllerarzt zogleich der Vater aller Aerzte, Od. 4, 232, Asklepios bei Homer ἀμύμων 1ητής und Vater der Asklepiaden von Trikka, II. 4, 194.

Diese Heilkünstler, immer mit Wunden beschäftigt, heilen durch Schneiden, durch Umschläge, durch Besprechung, also immer von aufsen, sei es dafs keine Gelegenheit war der inneren Heilkunde zu erwähnen oder daß man sich auf diese noch nicht verstand. Nachher, bei Arktinos in der Aethiopis, war der Asklepiade Machaon der Vertreter der Chirurgie, Podaleirios der der innern Heilkunde welche zu üben die Leiden des Ajas Anlass gaben. Pindar beschreibt die Heilkunst des Asklepios als eine solche die sowohl Wunden als Fieber zu heilen wisse und zwar durch Besprechung (ἐπωδαῖς), durch Tränke, durch Kräuterumschläge und durch Schneiden. Dazu kam mit der Zeit noch die Methode der Incubation, die zuerst von Aristophanes erwähnt wird, aber gewiß schon früher angewendet wurde, besonders im Dienste des Amphiaraos zu Theben und zu Oropos. Man brachte die Kranken in die geweihten Oerter wo sie im Traume die Mittel der Heilung wie durch göttliche Offenbarung erfuhren. wodurch indessen neben außerordentlichen Mitteln die gewöhnlichen der Bäder, Mixturen u. s. w. keineswegs ausgeschlossen waren. Auch diese Heilungsart war später in allen Heiligthümern des Asklepios herkömmlich und scheint durch sie erst recht in Anfnahme gekommen zu sein, obwohl auch in dieser Beziehung der alexandrinische Sarapis mit ihm wetteiferte. Natürlich war dieses eine Veranlassung zu vielem Aberglauben, wie davon die heiligen Reden des Aristides und Lukians Geschichte des Pseudopropheten Alexander die Beispiele geben. Indessen leistete dergleichen in diesem wundersüchtigen und heilungsbedürftigen Zeitalter dem Gottesdienste des Asklepios eher Vorschub als daß es ihm Abbruch gethan hätte; vielmehr stieg sein Ansehen gerade in diesen sinkenden Zeiten aufs höchste. Man nannte ihn vorzugsweise den Heiland, Σωτήρ, wie er in vielen Inschriften und eben so oft auf den Münzen heifst, und verstand dieses Wort nicht blos von der leiblichen Heilung, sondern auch in dem Sinne eines sehr allgemeinen und kosmischen Einflusses 1).

Das gewöhnliche Symbol des Asklepios war die Schlange als Sinnbild der Selbstverjungung 2), der Stab weil man ihn sich

C. I. n. 1755, 3577, 5616, 6753, Spanh. de praest, et usu num. 7
 p. 417. Aristides 1 p. 64 sagt von ihm: ô το πᾶν ᾶγων καὶ »ξωων σωτής τῶν δίων καὶ φέλας τῶν ἀ δανατών.

Schol. Arist. Plut. 733. Gewöhnlich wurde sie aufgewickelt ruhend oder mit emporgerichtetem Oberleibe wandelnd abgebildet, ein Symbol des deus propitius. Vgl. Ovid M. 15, 655 baculumgue tenes agreste shisistra.

als hülfreichen Arzt von Ort zu Ort wandernd dachte, endlich die Schale als Sinnbild des heilenden Trankes. Ein gewöhnliches Onfer war der aus der Geschichte des Sokrates bekannte Hahn. der rüstige und früh aufgeweckte. Die Tempelstatuen zu Trikka Epidauros Kos Pergamon, meist glänzende aus Gold und Elfenbein zusammengesetzte Werke, zeigten ihn thronend, die Schlange tränkend oder speisend, andere Werke stehend, bald in freierer Haltung bald meditirend. Gewöhnlich war er bärtig und dem Zeus ähnlich, nur von freundlicheren Zügen, auch an einer einfacheren Stellung und der Bekleidung mit dem Philosophenmantel kenntlich, bisweilen mit einer turbanartigen Konfbinde versehen. In anderen Heiligthümern war sein Bildnifs ein jugendliches. Die zahlreichen noch vorhandenen Statuen 1) folgen meist dem Pergamenischen Vorbilde und nur die Münzen der berühmtesten Curorter dienen zur Erinnerung an die Werke, mit denen die ausgezeichnetsten Meister, Kalamis Alkamenes Skopas Praxiteles u. A. ihre Heiligthümer geschmückt hatten. In seiner Umgebung pflegten viele begleitende Figuren zu erscheinen, männliche und weibliche. Die bekanntesten sind Epione ('Harova) d. h. die Lindernde, die seine Gattin und die Mutter der Asklepiaden genannt wird, also wahrscheinlich aus dem Cult von Trikka stammte 2). Auch fehlten nicht leicht die beiden Asklepiaden, welche Aristides die beständigen Begleiter und Vorläuferibres Vaters nennt, ferner Hygieia, welche gewöhnlich die Tochter des Asklepios heifst, von den Dichtern als sanftlächelnde strahläugige Göttin beschrieben die bei Apoll in den höchsten Ehren stehe 3), von den Künstlern als jugendfrisches Bild der Gesundheit und mit dem symbolischen Acte der Schlangentränkung vergegenwärtigt. Andre weibliche Figuren derselben Umgebung sind Iaso Panakeia Aegle, welche gleichfalls Töchter des Asklepios genannt wurden 4). Unter den männlichen ist der bekannteste Telesphoros, wie man ihn in Pergamon nannte, ein

3 and C. I. 511, we ein Hymnus anf Telesphorns hinzugefügt ist. 4) Plin, H. N. 35, 137, Aristid, 1 p. 79, Paus, 1, 34, 2.



<sup>1)</sup> Eine Auswahl von Bildwerken des ganzen Kreises b. Müller-Wieseler D. A. K. 2, 759 - 794, vgl. Panofka Asklepios und die Asklepiaden und Die Heilgötter der Griechen, Abh. d. Berl. Akad, 1845 und O. Jahn die Heilgötter, Annal. d. V. f. Nassau, Alterth. u Gesch. 1859.

<sup>2)</sup> Auch in Enidauros wurde sie verehrt, Paus. 2, 27, 6; 29, 1. Die Verse des Likymnios b. Sext. Empir. 11, 49 λεπαρόμματε μάτερ, ὑψίστων θρόνων σεμνών Απόλλωνος βασίλεια ποθεινά, πραύyelws Yyleia u. s. w. und das schone Gedicht des Ariphron b. Athen. 15.

Dämon der Genesung, in Bildwerken eine kleine Figur, in einen dicken Mantel gehüllt und mit einer gleichartigen Mütze auf dem Kopfe, der leibhaftige Ausdruck eines in der Wiederherstellung begriffenen Kranken. In Epidauros hieß dasselbe Wesen Akesis d. h. Heilung, in Titane auf dem Gehiete von Sikyon, wo gleichfalls ein angesehenes Asklepieion sich befand, Euamerion d. h. der Dämon des Wohlbefindens, in Makedonien Darrhon d. h. der des guten Muths 1). Endlich wurde auch Athena oft neben diesen Heigöttern verehrt, als Göttin der reinen milden und nährenden Luft, die eben deshalb selbst eine Hygieia war.

## 5. Das Schicksal.

Die Vorstellungen von der göttlichen Vorsehung haben von jeher mit denen vom Schicksal im Kanipfe gelegen, sowohl in den Religionen als bei den Gebildeten. Es ist eben nur eine verschiedene Art sich die Ordnung der Dinge in letzter Instanz zu denken, entweder als eine natürliche und in allgemeinen Weltgesetzen begründete oder als eine von dem persönlichen Willen Gottes oder der Götter abhängige. Polytheistische und mythologische Religionen bedürfen der Idee des Schicksals noch weit mehr als die andern, weil dieselbe sowohl einen Ersatz für das Postulat einer letzten und höchsten Einheit bietet als für die phantasievolle Auffassung aller göttlichen und menschlichen Vorgänge einen dunklen Hintergrund, auf dem sich die Bewegungen der epischen Personen um so lebhafter abheben. muß man sich hüten die von den Orakeln verbreiteten Vorstellungen, wie sie oft bei Herodot und bisweilen in sehr herber Weise ausgesprochen werden 2), und die der tragischen Bühne für die allgemeinen und für Thatsachen des Volksglaubens zu halten.

Als weltregierender Gott wurde vor allen Zeus gedacht, dessen Wille (Arb.; βna/t) im Epos in allen göttlichen und menschlichen Angelegenheiten die letzte Ursache und Entscheidung bildet. Nicht selten werden auch statt seiner die Götter oder ein Gott ohne nährer Bestimmung genannt (Deni 2005) und zwar, wenn von allgemeinen Verhängnissen die Rede ist, mit dem bei allen Vorstellungen vom Schicksal so hedeutungs-



P. 2, 11, 7, Hesyeh Λάρρων Μακεδονικὶς δαίμων ὧ ὑπὲρ τῶν νοσούντων εἴχονται d. i. Θάρρων, G. Curtius Elymol. 1, 222.
 2), 19 τὴν πεπραμένην μοίρων ἀδύνατά ἐστι ἀποφυγέειν καὶ θεῷ.

vollen Bilde des Spinnens (ἐπικλώθειν), welches auch vom Zeus gebraucht wird 1). Dahingegen das natürliche Verhängniss gewöhnlich mit dem Ausdruck είμαρται oder είμαρτο bezeichnet wird, von μείρομαι zutheilen 2), auch mit πέπρωται von πορείν, woraus bei den Späteren die personificirten Schicksalsmāchte Είμαρμένη und Πεπρωμένη geworden sind. Bei Homer erscheint in diesem Sinne gewöhnlich die Μοίρα d. i. die Zutheilerin oder Aioa d. i. der gottliche Ausspruch, die letzte Entscheidung, und zwar beide sowohl in dem objectiven Sinne einer höchsten Macht als in dem subjectiven des einem Jeden zugefallenen Lebenslooses 3). Namentlich erkannte man das Walten der Moere in dem endlichen Schicksal des Todes, und so wird es gelegentlich ausdrücklich ausgesprochen daß auch ein Gott dem von ihm geliebten Menschen nicht helfen könne wenn seine Stunde geschlagen hat (Od. 3, 236-38, Il. 18, 117; 19, 417 u. a.), obgleich auch diese Regel nicht ohne Ausnahme ist. Denn wie die ganze Mythologie eine Geschichte von Wundern ist, in welcher die Götter nach Willkür in den natürlichen Verlauf der Dinge eingreifen, so giebt es selbst für Leben und Tod der Sterblichen keine unbedingt feste Vorausbestimmung, sondern der Wille des Zeus wird auch in dieser Hinsicht nicht selten als die letzte Entscheidung genannt. Daher der häufig wiederkehrende Ausdruck Atòc aloa und der sinnverwandte Μοίρα θεων 1). Im Allgemeinen wird man annehmen dürfen daß die Griechen d. h. die Dichter der epischen Mythologie sich das Schicksal als das oberste Naturgesetz und die Götter als dessen willige Vollstrecker dachten, aber so dass die Ausführung der Schicksalsbeschlüsse von ihnen abhing, schon deshalb weil es gegen die Natur des Schicksals ist persönlich einzugreifen. Da-

<sup>1) 0</sup>d. 4, 207 ξεία δ' ἀρίγνωτος γόνος ἀνέρος ὧτε Κρονίων ὅλβον ἐπικλώση γαμέοντῖ τε γεινομένω τε. 3, 209 δι μοι τοιούτον ἔπέκλωσαν θεοὶ δίλον, δ, 519 ἐπεκλώσαντο ὅ ὅλεθρον ἀνθρώποις. 11, 13 τὰ μὶν ἄρ που ἐπέκλωσαν θεοὶ αὐτοί. 16, 64 ὧς γάρ οὶ ἐπέκλωσεν τάγεδαίων.

<sup>2)</sup> II. 21, 281 γῦν δέ με λευγαλέφ θανάτφ εξμαρτο ἀλῶναι, eine oft wiederholte Formel, s. Od. 5, 312; 24, 34. Hesiod th. 894 von der Metis έχ γὰρ τῆς εξμαρτο περίφρονα τέχνα γενέσθαι. Theogn. 1033 θεῶν εξμαριένα δώρα.

<sup>3)</sup> Auch spätere Dichter brauchen den Ausdruck Μοῖρα oft in dem allgemeineren Sinne des Schicksals, s. Pindar N. 7, 57, Soph. Philokt. 1466 ἡ μεγκίλη Μοῖρα — χώ πανδαμάτωρ δαίμων.

<sup>4)</sup> II. 17, 321, 0d. 3, 269; 9, 52, Nitzsch z. Od. 3, 236—38, Nägelsbach Hom. Theol. S. 113 ff., Nachhom. Theol. S. 141 ff.

her die häußige Wendung daß Jemand nicht zu der ihm bestimmten Stunde gestorhen oder daß sonst etwas gegen den Willen des Schicksals geschehen wäre (ἐπὲρ μοῖραπ, ὑπέρμορπ, ὑπέρμορα, ὑπέρ αἰσαπ), wenn nicht Zeus oder ein anderer Gott noch zu rechter Zeit eingeschritten wäre.

Aus diesen Vorstellungen ist der Glaube an die Moeren hervorgegangen, neben welchen das Epos nur die Erinyen als lebhafter personificirte Schicksalsmächte kennt, diese letzteren oft in einer ähnlichen Bedeutung wie sie später der Nemesis zugeschrieben wurde. Mit der Zeit nehmlich vermehrten sich diese Personificationen des Schicksals, da die Verehrung allgemeiner Naturmächte von selbst bildliche Ausdrucksweisen verwandter Bedeutung darbot. So führte das Bild der Mutter Erde zur Themis, das der Rhea zur Adrasteia, das der Aphrodite Urania, wie es scheint, zur mythologischen Befestigung der Nemesis und der Tyche. Noch andre Vorstellungen der Art entwickelten sich mit dem weiter um sich greifenden Glauben an Dämonen.

### a. Die Moeren.

Die Moeren im Plural werden bei Homer nur II. 24, 49 und Od. 7, 197 genannt 1), an welcher letzteren Stelle sie Κλώθες d. h. die Spinnerinnen heißen. Dann erscheinen sie vollständig bei Hesiod th. 217 als Töchter der Nacht und mit den bekannten Namen Κλωθώ Δάχεσις und "Δτροπος, von welchen der erste das stille Wirken und die unauflöslichen Verschlingungen der Schicksalsverfügung durch das altherkömmliche Bild des Spinnens ausdrückt, der zweite den Zufall des Looses (λαγχάνειν), der dritte die unausweichliche Nothwendigkeit der Schicksalsbeschlüsse, namentlich der Stunde des Todes. Dazu der Gesang durch den sie die Zukunst verkündigen, denn immer sind sie als Schicksalsmächte auch aller Dinge und der Geheimnisse der Zukunft kundig, wie namentlich Plato rep. 10 p. 617 C die Moeren als Mächte der höheren Weltordnung schildert wie sie auf hohen Stühlen thronend, in weißen Gewändern, das Haupt bekränzt an der Spindel der Nothwendigkeit spinnen, sie selbst die Töchter der Nothwendigkeit, und dabei die himmlische Musik der Sphä-

 <sup>1) 11. 24, 49</sup> τλητόν γὰρ Μοῖραι θυμόν θέσαν ἀνθρώποισιν. Od. 7, 191 ἄσσα οἱ Αἴσα Κατακλώθες τε βαρεῖαι γεινομένω νήσαντο λίνω, δτε μιν τέχε μήτηρ. Hier wird mit Bultmann Mythol. 1, 293 und Bekker bosser gelesen κατά Κλώθες.

ren mit ihrem Gesange begleiten, indem Lachesis von der Vergangenheit, Klotho von der Gegenwart, Atropos von der Zukunft singt; eine Schilderung welche an die drei Nornen der Edda erinnert, von denen die eine Urd heifst, die andre Werdandi, die dritte Skuld d. h. das Gewordene, das Werdende und das Werdensollende. Doch ist gewöhnlich nur Wiege und Grab, Geburt und Tod die eigentliche Thätigkeit der Moeren, so vorzugsweise daß man hin und wieder nur zwei Moeren gelten lassen wollte, z. B. in Delphi (Paus, 10, 24, 4, Plut, de Ei, ap. Delph. 2). Als Geburtsgöttinnen stehen sie auch den Mächten der weiblichen Natur und Enthindung sehr nahe, daher Aphrodite Urania in Athen als âlteste der Moeren verehrt (S. 267) und Eileithvia gleichfalls den Moeren ähulich oder als deren engverbundene πάρεδρος gedacht und angerufen wurde 1). Ja die Moeren sind nicht blos bei Geburten, sondern auch bei Hochzeiten zugegen, wie sie nach Pindar dem Zeus die Themis zuführten, nach Aristophanes Vogel 1731 ihn mit der Olympischen Hera vermählten und auch bei der Hochzeit des Peleus mit den Musen, den Horen und Chariten zugegen waren. So pflegten auch die Bräute der Hera τελεία und der Artemis und den Moeren zu opfern (Poll. 3, 38). Noch häufiger wird ihnen aber das düstere Geschick des Todes zugewiesen, wie der Name Μοΐρα denn mit μόρος und mors zusammenhängt und auch die gewöhnlichen Epithete der Parcen Μοίρα πραταιή II. 24, 209 und Κλώθες βαρείαι daher entlelint sind 2). Ja sie treten als solche auch personlich in das Getümmel der Schlacht, wo die Moere nach den Schilderungen Homers an die Kämpfenden dicht herantretend würgt und tödtet, die Fallenden packt und zu Boden reifst, seine Glieder bindet, seine Augen umnebelt; daher sie nach Apollodor 1, 6, 2 auch in der Gigantomachie mitkämpfen, die wilden Riesen mit ehernen Keulen zu Boden schlagend. Also sind die Keren und Moeren sehr nah verwandte Begriffe, wie sie auch im Bilde vereinigt werden, z. B. in dem Schlachtgemälde bei Hesiod sc. Herc. 258, wo Atropos die abschneidende Todesgöttin kleiner als ihre beiden Schwestern d. h. noch mehr gebückt und vor Alter zusam-

Pind. N. 7, 1 Έλειθνια πάρεδρε Μοιράν βαθυφρόνων. ΟΙ. 6, 41 τὰ μὲν ὁ Χρυσοχόμας πραύμητίν τ' Έλειθνιαν παρέστασέν τε Μοίρας. S. οben S. 402.

Selbst beim Tode des treuen Hundes Argos schreitet die Moere eis,
 Od. 17, 326. Vgl. Soph. O. C. 1221 Moio avustraros, žhupos, žyopos and It. 5, 83; 16, 849. 852; 22, 5, Od. 2, 100; 3, 238. 269; 11, 292.

mengeschrumpft ist. Auch sind die Moeren als Töchter des nächtlichen Dunkels die Schwestern und enge Verbündete der Erinven. besonders bei Aeschylos 1), weil nehmlich auch diese letzteren nicht blos Mächte der Finsternifs, sondern bis zum Tode unerbittliche Straf- und Rachegeister, also Todesgöttinnen sind. Weiter sind die Moeren die Vertreter und Bewahrer aller naturgemäßen Ordnung der Dinge, sowohl in der wirklichen Natur als in der übertragenen des Sittengesetzes 2); daher hin und wieder auch wohl vom Neide der Parcen die Rede ist, obwohl sie in andern Fällen wie Themis für Urheberinnen aller gedeihlichen Verfassung und Ordnung gelten, auch in bürgerlichen Angelegenheiten 3). Eben deshalb werden neben den älteren Moeren, den Töchtern der Nacht, nicht selten jüngere genannt, die Töchter des Zeus und der Themis und die Schwestern der Horen (Hesiod th. 901), mit denen sie auch auf Bildwerken oft zusammengestellt wurden 4). Denn Zeus ist als höchster Gott des Himmels auch der Herr über alle Entscheidung z. B. in der Schlacht, wo er nach dem alten und weitverbreiteten Bilde die Todesloose in goldener Wage wagt 5), eine Vorstellung welche Aeschylos in seiner Psychostasie sogar auf die Bühne gebracht hatte. So ist Zeus auch der höchste Herr aller auf seinen Gesetzen (θέμιστες) beruhenden Naturordnung, also Gemahl der Themis und Führer der Moeren (Mocoayétne), in welchem Sinne er namentlich in Delphi verehrt wurde, er und Apollon, dieser weil er der Prophet des Zeus und seiner Ordnungen ist 6). Ob-

Prom. 516 Μοῖοαι τομμοσφοι μνήμονές τ' Ἐρινύες, vgl. Theb.
 Ευπ. 361. Paus. 2, 11, 4 Altar der Moeren im Haine der Erinyen, 3,
 5 Grab des Orestes beim H. der Moeren in Sparta.

<sup>2)</sup> Pind. P. 4, 145 Mojou of apiararr et ris ky9aa nelse opoyovors, wie wir sagen: Es ist green die Natur, vgl. Lehrs popul. Anfs. S. 50. Nach der arkadischen Legende b. Paus. 8, 42, Dermignen sie Demeter über den Raub der Persephone, welcher auch zur untürlichen Ordnung der Dinge gehörte.

<sup>3)</sup> Der Hymnus b. Stob. Ecl. 1, 6 p. 172 Χλωοδο Λάγκαζε τ' εὐόλενοι χοῦς και Νεκτός εἰγρωμένων Επικούστις ' οὐοὐενιαι γοῦνιαί τε δαίμουνες δι παυδίξιαστοι, πέμπει' ἄμμιν βοδόκολπόν τ' Εὐνομίαν λιπαροθορίνους τ' ἀδελφάς, Λέκαν καὶ στεφανηφόρον Εξιάίναν.

4) Au Amyskinsisched Thono, Paus 3, 19, 4. Moeren und Horen über

dem Haupte des Zeus, P. 1, 40, 3. Zeus Themis und die Moeren in Thebeu, P. 9, 25, 4. Die Moeren Horen und Chariten auf der Ara Borghese.
5) Il. 8, 69; 16, 65%; 19, 223; 22, 209, J. Grimm D. M. 819.

<sup>6)</sup> P. 10, 24, 4. In Olympia Zeus Μοιραγέτης and die Moeren, als oberste Vorsehung über die Kampfspiele, P. 5, 15, 4, vgl. 8, 37, 1 und Aesch. Suppl. 673 δς πολιφ νόμω αίσαν δο 9οί, Eurip. Pel. fr. 623 αλύετ & Μοίραι, Διός αίτε παρά θούνον άγχοτατω θεών ξόμεναι.

wohl Apollon gewöhnlich als sehr feindselig gegen diese Mächte des dunklen Schicksals und des Todes geschildert wurde, die seiner freudigen und allversöhnlichen Natur und Ordnung des Lichtes ganz zuwider sind. So wurde von ihm in der Geschichte des Admet erzählt dafs er den alten Moeren auf nicht weniger rauhe Weise entgegengetreten sei wie in der des Orestes den Erinyen, indem er die greisen Göttinnen betrunken machte un seinen Freund vom Tode zu retten (Aesch. Eum. 173.724, Eurig. Alk. 32). Sonst pflegten die Moeren in der Fabel vom Melegger auf der attischen Böhne zu erscheinen, wie diese seit Phynichs von den Tragikern oft bearbeitet wurde; wo sie denn wieder ganz als die unerbittlichen Schicksalsgöttinnen der Geburt und des Todes auftraten.

Abgebildet wurden die Moeren gewöhnlich als hochbejahrte Schwestern und Greisinnen, die eine spinnend die andere den Faden ziehend die dritte abschneidend 1). Andre bildliche Aschreicke und Darstellungen ihrer Thätigkeit gehören nicht der griedlischen, sondern der Symbolik des italischen Götterglabens, welchen diese spinnenden und singenden Mächte des Schicksals fast noch mehr als den griechischen beschäftigten.

# b. Ate, Litai, Hybris, Nemesis, Adrasteia.

Dem Schicksale gegenüber steht der Mensch mit seinem unendlichen Verlangen und seinem endlichen Vermögen, der Sohn der Zeit und auf eine kurze Spanne Zeit beschränkt, und doch immer mit seinen Gedanken und seinem Verlangen in das Unendliche hinausstrebend. Daraus erwachsen ihm seine gefährlichsten Feinde, die hald ein dämonisches Verhängniss bald sein eigner Fürwitz über ihn kommen läßt und die noch mehr als die Zeit an seinem Untergange arbeiten. Dahin gehört der Begriff der Ate d. i. die überwältigende Leidenschaft und Gemüthsverblendung, eine Störung der geistigen und moralischen Kräfte, welche den Menschen wie ein böses Verhängnifs überfällt und die übereilte That und alle Strafe derselben gleich mit sich bringt: also eine göttliche Macht, welche nach der Ilias 19, 91 ff. eine Tochter des Zeus ist und ursprünglich auch im Himmel zu Hause war, bis sie den Zeus selbst berückte, worüber sein lieber Sohn Herakles hernach sein Leben lang das schnöde Erden-

So bei Hesiod a. a. O. und Catull 64, 305 ff. Vgl. Welcker Zeitschrift f. A. K. S. 197—233, Müller Handb. § 398, 1, D. A. K. 2, 921—925.

loos der Dienstbarkeit ertragen mufste. Da hat Zeus die Ate bei den Haaren gepackt und vom Olympos hinunter auf die Erde geworfen, wo sie nun mit leisen Füßen umgeht, über die Häupter der Menschen dahinschreitend und ohne die Erde zu berühren, so wenig merkt man ihr Kommen, und doch kann sie so schreckliches Unglück anrichten 1)! Es wäre gar nicht auszuhalten wenn nicht hinter ihr die Litai geschlichen kämen d. h. die Bitten, wir würden sagen das Gebet der Reue und Busse: auch sie Töchter des großen Zeus, aber lahm und runzelig und schielend, so dass sie der schnellen und krästigen Ate immer nur von weitem folgen können. Doch machen sie gut so viel sie können und wer ihnen vertraut, dem haben sie immer sehr genützt, wer aber nichts von ihnen wissen will, auf dessen Haupt beschwören sie die Pest der Ate erst recht. Denn gewöhnlich ist mit diesem Verhängnifs verbunden die Schuld der Hybris<sup>2</sup>) d. h. die Selbstüberhebung des Menschen, wenn er seiner endlichen Natur nicht eingedenk durch seine Geschicklichkeit, seine Kraft, sein Glück zum Uebermuthe sich fortreifsen läfst und dadurch den ohnehin leicht erregbaren Neid und Zorn der Götter vollends herausfordert. Davon wufste die griechische Sage so viele warnende Beispiele zu erzählen, sie und die Tragödie und die von ernsten Erfahrungen tief bewegte Zeit der Perserkriege, alle um daran die Lehre zu knüpfen daß sich die menschliche Natur vor nichts so sehr als vor diesem üppigen Muthe zu hüten habe und dafs die Bescheidenheit, die Demuth, die Besonnenheit der sicherste Weg zum Glücke sei. Und dieses führte weiter zu dem Begriffe der Nemesis, so nannte man mit einem eignen Namen diesen göttlichen Unwillen über jede Störung des rechten Ebenmaafses der Dinge, sei es dafs sie durch ein aufserordentliches Glück oder daß sie durch den gewöhnlich damit verbundenen Uebermuth herbeigeführt wurde. Sie ruht nicht eher bis dieses rechte Maafs, auf welchem die sittliche Weltordnung beruht, wieder hergestellt ist und ist insofern selbst diese nivellirende Macht der Ausgleichung und des rechten Maafses, auf welches die Griechen immer so viel hielten. Also ein alter und tieseingewurzelterBegriff, obgleich keine alte Göttin, da Homer sie als solche noch nicht

Preller, griech. Mythologie 1. 2. Aufl.

<sup>1)</sup> Bei Hesied th. 230 ist Ate eine T. der Eris, hei Aesch. Ag. 1433, Choeph. 383 ein der Erinys verwandter Dümon der Unterwelt. Mehr dar-über bei Lehrs populäre Aufs. S. 223 ff. Die Areit schildert II. 3, 502 ff. J. Aesch. Pers. 821 ößens yie Ekov8 ode Ekonomose oricyve ärgs. Vgl. Lehrs a. a. 0, S. 51 ff., Nägelskach Nachhom. Theol. S. 48 ff.

kennt und selbst bei Hesiod die beiden Göttinnen Aldwg und Neueσις, welche beim Hereinbrechen des eisernen Geschlechts die Erde verlassen 1), mehr das Gefühl für das Billige und Schickliche als die strafende Macht der Nemesis ausdrücken. Um so mehr tritt diese mit der Zeit hervor, bei Herodot, bei Pindar und bei andern ethisch gestimmten Dichtern und Schriftstellern 2). Dahingegen die Mythologie und der Cultus die Nemesis auch als eine mächtige Göttin der Natur kennt, welche wahrscheinlich aus dem Culte einer andern Göttin abstrahirt ist, entweder aus dem der Aphrodite oder aus dem der Göttin Erde. So scheint namentlich die Nemesis der Kyprien, mit welcher Zeus die Helena zeugt, dem Ideenkreise der Aphrodite von Kythera anzugehören. Dieselbe Nemesis wurde aber später zu Rhamnus in Attika verehrt, ein sehr berühmter Gottesdienst, daher Nemesis auch die Rhamnusische schlechthin genannt zu werden pflegte. Sie galt für eine Tochter des Okeanos und für die Mutter der Helena. auch für die des Erechtheus 3), welcher sonst ein Sohn der Erde hiefs; auch nannte man sie Upis, ein Name welcher wie bei der Artemis (S. 229) ihre schützende Aufsicht ausdrücken sollte. Ferner feierte man in Athen unter dem Namen Neuégeig ein Todtenfest 4), auf welches wir beim Cultus der attischen Ge zurückkommen werden. Obwohl in der Zeit der Perserkriege diese Nemesis doch auch vorzugsweise die ethische Macht der Strafe des Uebermuths bedeutet haben mufs, da die Legende von dem Bilde der in Rhamnus verehrten Nemesis erzählte, es sei aus einem

<sup>1)</sup> Hesiod W. T. 200, vgl. II. 13, 121 &λ1 kp quod stade Exactor and valuar. Daher such Aldos eine givilliche Mecht ist, Soph. O. 1207 fort γέα καλ Σην σύνθακος δρόνου Αθδούς the "ξογος κάδι, vgl. die Altien Ελέου Αθδούς σφιμής. Οριαμός "Υβρεως Αναμέδιας in Alten, Paus. 1, 17, 1, Cie. de Ieg. 2, 11, 28, Hesyeb v. Αθδούς βομός. Elter paíst κα den späteren Begriffe Hesiod th. 223, wo unter andern Assenburgen der Nacht genannt wird: Νέμεσις πήμα θνητοίαι βοροτοία, πε-ben Απάτη στλότης Γίηρος n. s. w.

Pind. Ol. 8, 86 εξησιμει άμφι καλών μοίρα Νέμεσεν σιγόβουλον μή θέμεν. P. 10, 42 πόνων δε και μαγάν άτερ οικέρισι φυγόντες ὑπέρδικον Νέμεσεν, vgl. Herod. 1, 34, den Hymnus des Mesomedes und viele Gedichte der Authologie.

<sup>3)</sup> Saidas v. Ραμπουσία — Ιδούσατο δὲ αὐτην Έρεχ θεὺς μητίσε ἐννοῦ οὐσαν, ὁνομαζωξείτην δὲ Νέμεση καὶ βασιλεύσασαν ἐτ τῷ τὸπῶν, vgl. οbea S. 159 und die Inschrift aus dem Trojoin des Herdes: Λόγνὰων ἐπιήρανε Τριτογένεια, ἢ τ' ἐπὶ ἔργα βροτῶν ὁρệῶς Ραμπουσίας Οὐπι.

Harpokr. Suid. Phot. v. Νεμέσεια, Bekk. An. 282. Wahrscheinlich identisch mit dem Feste der γενέσια, Hesych v., Bekk. An. 231.

Marmorblock verfertigt worden den die Perser aus Paros gebracht hätten, so sicher glaubten sie des Tropaeons zu sein. Und dennoch führt die Geschichte und Ausstattung desselben Bildes wieder auf andre Gedanken, denn Phidias oder sein Schüler Agorakritos hatten mit demselben eigentlich eine Aphrodite darstellen wollen 1). Es trug auf dem Haupte eine mit Hirschen und kleinen Nikebildern gezierte Krone, in der Linken den Zweig eines Apfelbaumes und in der Rechten eine Schale auf welcher Aethiopen abgebildet waren, was man auf ihren Ursprung vom Okeanos zu bezieben pflegte. Am Fußgestell sah man Scenen aus der Geschichte der Helena. Außerdem gab es einen angesehenen Dienst der Nemesis oder vielmehr der Neuéoeig in Smyrna, denn diese Gottheit wurde hier in der Mehrzahl verehrt und zwar in der Gestalt von geflügelten Dämonen 2). Sie galten für Töchter der Nacht, hatten aber auch hier neben ihrer sittlichen Aufsicht mit Liebeswerken und dem natürlichen Entstehen und Vergehen der Dinge zu thun, daher das Bild der Kybele in Smyrna kleinere Bilder solcher Nemeseis auf der Hand trug. Endlich die nahe verwandte Adrasteia scheint das Product eines Dienstes der Großen Mutter in der Gegend von Kyzikos zu sein 3). Den ursprünglich wohl asiatischen Namen suchte man sich nach griechischer Weise durch αναπόδραστος i. q. άφυκτος oder durch die Ableitung von einem Heros Adrastos zu erklären. Ausdrücke wie θεσμός Αδραστείας, δφθαλμός Αδραστείας, προσκυνείν την Αδράστειαν d. h. ihr die Ehre geben 4), wurden nun sowohl den Philosophen als den Dichtern und Rhetoren geläufig, während andere Dichter z. B. Antimachos und Kallimachos beide, Nemesis und Adrasteia, völlig gleichsetzen. Dargestellt wurde diese Göttin wie eine Sinnende und Gedankenvolle mit den Attributen des Maafses (πῆγυς) oder des wie ein solches

Paus. 1, 33, 2, Plin. 36, 17, Zenob. 5, 82, Hes. Phot. Suid. v. <sup>\*</sup>Pαμνουσία.

<sup>2)</sup> Vermuthlich waren ihrer zwei, s. Pans. 7, 5, 1, Eckhel D. N. 2 p. 548 sqq. Böch C. 1a. 2683 3.148 Pans. 1, 36, δε πισμένοθα π τὴν δεν μάλιστα έπὶ τῷ ἐρῶν ἐθ Θιουπν, ἐπὶ τούτφ Νεμότιε πτιοὰ ὑσπες Εσουτ. ποιοῦσιν, daher die Chariten über ihren Bildern, P. 9, 35, 2. Bei Akliphron wird Nemesis oft von den Hetaeren angerafen.

Vgl. die Verse der Phoronis b. Schol. Apollon. 1, 1129 und Aeschylos. Strabo 12, 580, Marquardt Cyzicus S. 103 ff. Von der idaeischen Adrasteia oben S. 103.

Aesch. Pr. 936 οἱ προσκυνοῦντες τὴν Ἀδράστειαν σοφοί. Eur.
 Rhes. 342 nennt sie eine T. des Zeus: Ἀδράστεια μὲν ὰ Διὸς παῖς εἰργοι στομάτων φθόνον.

gehaltenen Arms, oder des Zaums oder des Joches, also als Göttin der weisen Beschränkung und Mäßigung. Oder ihre-Bilder drückten mehr die unentrinnbare Geschwindigkeit der Adrasteia aus, durch Beflögelung Rad und Greifenwagen 1).

## c. Tyche.

Die Glücksgöttin in dem Sinne des glücklichen Zufalls, daher sie hin und wieder auch wohl geradeswegs Αὐτοματία d. i. Zufall genannt, neben ihr aber auch noch der Kairos verehrt wurde d. i. der Damon der günstigen Gelegenheit, die man beim Schopfe fassen muß wenn man ihrer froh werden will 2). Auch Tyche wird bei den älteren Dichtern nur gelegentlich erwähnt 3), bis eine reifere Welterfahrung ihre Macht immer mehr aufdrang; wenn nicht vielleicht auch der Dienst der Aphrodite, welche wir oben als Glücksgöttin kennen gelernt haben, sie zu empfehlen beigetragen hat. Vorherrschend ist der Begriff der Fülle und der Vorsorge und zwar in einem sehr weiten Umfange, so daß nicht blos das Gedeihen der menschlichen Bestrebungen, sondern auch der natürliche Landessegen von ihr abgeleitet wurde. In Smyrna gab es einen Tempel der Tyche, für welchen der alte Künstler Bupalos das Bild dieser Göttin verfertigt hatte, mit dem Polos, dem Sinnbilde des Himmelsgewölbes, auf dem Haupte und dem Horn der Amaltheia in der Hand (Paus. 4, 30, 4). Alkman nannte sie eine Schwester der Eunomia und der Peitho und eine Tochter der Prometheia. Pindar hatte einen eigenen Hymnus auf sie gedichtet und pflegt sie auch sonst zu preisen, als eine von den Moeren und zwar sei sie die mächtigste unter ihren Schwestern, als den Hort und die Pflegerin der Städte 4), als Tochter des Zeus Eleutherios und Σώτειρα Ol. 12 z. A., wo er von ihr sagt daß sie die Schiffe auf dem Meere, die Kriege und die Beschlüsse der Menschen auf dem festen Lande zum Besten lenke. Auch wurde sie in den griechischen Landen nachmals viel verehrt, z. B. in

<sup>1)</sup> Müller - Wieseler D. A. K. 2, 948 - 954.

<sup>2)</sup> In diesem Sinne hatte Lysippos ihn dargestellt, s. O. Jahn Ber. d. Sches. G. d. W. 1855 S. 49 ff. Eine Capelle der Avrouarfa d. h. der Tyche, welche durch ihn Sicilien gerettet habe, weihete Timoleon in seisem dem Teoòs Autuw gewidmeten Hause, Plut. Timol. 36.

Hesiod ih. 360 nennt sie nnter den Okeaninen, Hom. H. in Cer. 420 unter den Gespielinnen der Persephone, vgl. H. 11, 5, Solon b. Plut. Sel. 3, Theogn. 130.

<sup>4)</sup> Plut. d. fort. Ro. 4, Paus. 4, 30, 4; 7, 26, 3, Lehrs a. a. O. S. 151 ff.

Argos wo ihr Tempel sich rühmte die Würfel des Palamedes zu besitzen, in Sikyon auf der Burg als ἀκραία, in der achaeischen Stadt Aegira wo das Bild des Eros neben dem ibrigen stand, in Elis wo Sosipolis der schützende Genius der Stadt in Gestalt eines Knaben mit gestirnter Chlamys und mit dem Füllhorn neben ihr verehrt wurde, zu Theben wo sie den Plutos in Gestalt eines Knaben auf dem Arme trug 1); bis sie zuletzt, ie mehr der Glaube an die Götter oder an einen persönlichen Gott verschwand, zu einer der wichtigsten und am häufigsten genannten Gottheiten geworden war. Ihre Bilder wurden gewöhnlich mit dem Füllhorn und dem Steuerruder ausgestattet, um die Fülle ihrer Gaben und ihre lenkende Waltung anzudeuten, während ihre Flügel, das Rad oder die Kugel die Wandelbarkeit ihrer Natur ausdrücken. Andre Attribute treten hinzu je nachdem man sie mehr im Allgemeinen als himmlische Macht oder in gewissen besonderen Beziehungen des menschlichen Lebens und Strebens geltend machen wollte 2).

# d. Der gute Dämon und die gute Tyche.

Neben den mit bestimmten Namen und Eigenschaften bezielneten Göttern gab es nach griechischem Glauben viele unbenannte Geister und göttliche Machte, wie man sie für alle mehr im Allgemeinen empfindbaren als im Einzelnen nachweisbaren Wirkungen anzumehmen pflegte. Schon bei Homer wird der allgemeine, sonst dem Worte Deög gleichbedeutende Gatunganne östitauv oft für diese geheimnisisvollere Weise der göttlichen Weltregierung gebraucht. Bei Hesiod wird dann der Glaube an großes Schaaren und verschiedenen Klassen von Dämonen bestimmt ausgesprochen, und zwar umschweben sie die Menschen im Auftrage des Zeus als unsichthare Wächter über Recht und Unrecht und als Reichthumsspender, oder sie wirken und schaffen in der irdischen Spläre als Natur- und Elementargeister (S. 70). Nachmals haben die Philosophen und Theologen diesen Glauben mit vielen einzelnen Eezichungen auf das Natur-

<sup>1)</sup> Paus. 2, 7, 5; 20, 3; 6, 25, 4; 7, 26, 3; 9, 16, 1.

Wieseler D. A. K. 2, 926 — 944, vgl. Artemid. 2, 37. Tyche Δεσποιγα mit Krone, Seepter, gestiratem Gewande und dem Steuer, neben ihr ein Knabe, nach einem Pompejan. Wandgemälde b. Zahn Neuentd. Wandgem. t. 9, Mus. Borbon. 8, 34.

und das menschliche Seelenleben, auch mit Uebertragung auf die Heroenwelt und die geheimnifsvolle Geisterwelt der Verstorbenen überhaupt immer weiter ausgebildet 1). In der wirklichen Religion und dadurch bestimmten Bilderwelt tritt derselbe besonders in zwei Richtungen hervor, sofern diese Dämonen nehmlich als dienende Kräfte und begleitende Umgebung der einzelnen Cultusgötter gedacht wurden (δαίμονες πρόπολοι), in welcher Anwendung sie häufig je nach der besonderen Natur und Thätigkeit dieser Götter gleichfalls individuellere Gestalt und Namen annahmen. Oder die Dämonen sind Schutzgeister der einzelnen endlichen Wesen, sowohl der Menschen 2) als der Länder Völker und Städte, und zwar in der doppelten Bedeutung daß sie deren Natur wie in einer höheren Idealität und göttlichen Begründung darstellen und dass sie das endliche Leben und Geschick der ihnen anvertrauten Individuen als gute Geister vertreten und für deren leibliches und sittliches Gedeihen Sorge tragen. Man ging dabei in der Individualisirung solcher Dämonen so weit, daß man je nach dem Geschlechte der ihnen entsprechenden Wesen auch Dämonen männlichen und weiblichen Geschlechtes unterschied, so dass man iene gute Dämonen diese gute Tychen nannte, gute in dem Sinne von günstigen und gnädigen 3), die weiblichen Tychen, weil der Begriff des Damons und der Tyche in der That nur durch das Geschlecht ein verschiedener war. Beide nahm man nicht blos für einzelne Menschen, sondern auch für Länder und Städte an, in welchen letzteren der göttlich verehrte Demos oft dem guten Dämon entsprochen zu haben scheint. Dahingegen dieser als guter Geist des ländlichen Segens und der Weinberge einfach αναθός δαίμων hiefs, mit welchem Namen man z. B. in einigen Gegenden den Tag der attischen Pithoigien benannte d. h. den Tag wo man zuerst vom jungen Weine des neuen Jah-

<sup>1)</sup> Ukert über Dämonen, Heroen und Genien, Abb. der K. Sächs. Ges. d. W. 2, 139-219, Gerhard üb. Wesen, Verwandtschaft u. Ursprung d. Dämonen und Genien, Berl. 1852.

<sup>2)</sup> Schon Pindar kennt diesen Glauben au einen individuellen Genius des einzelnen Menschen, der zugleich sein persönliches Schicksal ist, θl. 9, 28 ἀγαθοί δὲ καὶ συσρο κατὰ δαίμον ἀνθες ἐγένοντο. P. 5, 12 Διός τοι νόος μέγας χυβεργῆ δαίμον ἀνθορώ φίλων. Noch bestimmte Menander b. Clem, Al. Str. 5 p. 260 anavti Saluwy avdol gunnaoloraται εύθυς γενομένω μυσταγωγός του βίου άγαθός.

<sup>3)</sup> Ein allgemeiner Sprachgebrauch bei Griechen und Römern, Cic. N. D. 3, 34, 84 Idem (Dionysius) mensas argenteas de omnibus delubris iussit anferri, in quibus quod more veteris Graeciae inscriptum esset Bonorum Deorum uti se corum bonitate velle dicebat.

res genofs. Aber auch beim gewöhnlichen Mahle pflegte man des guten Damons zu gedenken und zwar mit einem Trunke ungemischten Weines, während ein mit Wasser gemischter Trunk der des Zeus Soter genannt wurde 1). Bei andern Gelegenheiten wurde er aber auch als Schutzgeist der Stadt verehrt und ihm entsprechend eine gute Tyche z. B. in Athen 2), wie dieser auch in der Eingangsformel jedes Volksbeschlusses und sonst auf Denkmälern und Urkunden. Widmungen und Weihungen gedacht zu werden pflegte und auch im gemeinen Leben iede wichtigere Handlung gewöhnlich mit der guten Tyche begonnen wurde, in demselben Sinne wie wir mit Gott! oder Glück auf! sagen und der Römer sein Quod bonum faustumque sit u. s. w. gebrauchte. Zur sinnbildlichen Vergegenwärtigung solcher Schutzgeister diente oft das blofse Symbol der Schlange, bei manchen Gelegenheiten auch das des Phallos, der hier wie gewöhnlich den Segen der Fruchtbarkeit ausdrückte 3). In der gebildeten Kunst aber wurde der gute Damon so dargestellt wie jener Sosipolis in Elis beschrieben wird, als Jüngling mit dem Füllhorn und der Schale in der einen und mit Mohn und Aehren in der andern Hand, die gute Tyche in Gestalt einer schönen Frau mit Füllhorn und Polos; wie z. B. Praxiteles eine bona fortuna und einen bonus eventus gebildet hatte, welche der αναθή τύγη und dem ἀγαθὸς δαίμων entsprachen 4). Sehr verbreitet war die Verehrung der Tyche in dieser Bedeutung in den Städten und Provinzen des hellenistischen und römischen Zeitalters, wo jede Stadt gleichsam ihr ideales Selbst in Gestalt einer solchen τύχη πόλεως aufzustellen pflegte, in dem Bilde einer schönen und reichbekleideten Frau mit den Attributen der Mauerkrone und des ländlichen Segens und mit localer oder landschaftlicher

2) Aelian V. H. 9, 39. Ueber die Lage dieses Heiligthums s. Gerhard im Philol. 4, 380. Eines Opfers an die gute Tyche in Athen gedenkt die

4) Plin. H. N. 36; 23. Wahrscheinlieh stammten diese Bilder aus Athen.



Diod. 4, 3, Athen. 15, 17, Hesyeb ἀγαθοῦ δαίμονος, vgl. Plut. Symp. 8, 10, 3. Auch die gute Tyche wurde auf ühnliche Weise angerufen. Athen. 11, 44; 15, 47, Insehriften erwähnen Vereine unter dem Namen Αγαθοδαιμονιασταί.

Inschrift h. Rangabé Antiq. Hellen. 2, 842.
3) Namentlich gehört dahin der Dämon Τύχων, eine Nebenfigur der Aphrodite, ein männlicher Pendant zur weiblicheu Tyche, Hes. Etym. M. s. v., Diod. 4, 6, Strabo 13, 585. Ein Bild von ihm nach einem Marmorre-lief aus Agulieja b. Wieseler D. A. R. 2, 936. Vgl. Gerhard üb. Aguthodämon u. Bona Dea, Abh. der Berl. Ak. v. J. 1847.

Characteristik: was für die Künstler wieder ein Anlaß zu vielen sinnigen und kostbaren Bildwerken geworden ist.

# R. Die Gewässer und das Meer.

Das Wasser und das Meer bildete nach der Anschauung der Alten ein und dasselbe Naturgebiet, wie man dieses sowd daraus sieht daß Okeanos bei Homer der Stammvater des ganzen Geschlechtes ist, der Götter des Meeres und der Flüsse und Quellen (II. 21, 196), als aus dem Culte Poseidons weicher gleichfalls nicht allein die Fluthen des Meeres, sondern auch das ther die Erde zerstreute Gewässer beherrscht. Doch hat die Mythologie fruhzeitig zwischen der See und dem continentalen Gewässer unterschieden, namentlich nach dem theogonisches Systeme welches Hesiod vertritt. Und so pflegen die Meeresgötter auch als 30akaaroto oder xörztox von den übrigen Göttern des feuchten Elements abgesondert zu werden.

Die kosmische Bildungskraft des Merces, seine tragende Allgwalt, seine welterschitternde Macht des Erdbehens hat sich schon in den Dichtungen vom Okeanos und vom Aegaeon und den Hekatoncheiren ausgesprochen. Einen großen Reichthum von andern Bildern und Beobachtungen werden die ührigen Götter und Mythen dieses Kreises aufdecken. Die wechselnden Zustände des Mecres, je nachdem es bald in ruhiger Annuth lockt bald in wilder Wuth erschreckt, die beängstigenden Wunder seiner Tiefen und Untiefen, das Wandelbare und Wechselvolle seiner Gestalt, der weite Prospect seiner unendlichen Ausdehnung, der Abgrund seiner Vertiefungen und das Allegeenwärige seiner schlüpfrigen Pfade, was zu der Vorstellung von kluger List und verhorgener Weisheit führte: das Alles hat die Einbildungskraft der Griechen mit vielen schönen Dichtungen, Bildern und Märchen befruchtet.

Griechenland ist in seinem Innern von so eigenthümlicher Wasserhildung und so ringsum vom Meere umgeben, daße eine vielseitige und eigenthümliche Auffassung dieses Naturgebiest gleich bei seiner ältesten Bevölkerung vorauszusetzen ist. Nicht zu verkennen ist aber auch hier der Einfluß mancher ausländischen Elemente, wie sie durch den Verkehr der Griechen mit andern Völkerschaften, welche auf diesen Meeren und auf diesen Küsten und Inseln vor und nehen linen heimisch waren, von selbst berbeigeführt werden mufsten. Mit welchem Rechte He-

rodot hinsichtlich des Poseidonsdienstes, so weit er nehmlich als Meeresgott und an seiner Seite Amphitrite und Triton verehrt wurden, einen Ursprung aus Libyen annimmt (2, 50; 4, 188), läfst sich nicht mehr entscheiden.

Die Hesiodische Theogonie eröffnet uns zunächst einen Blöch die allgemeine Natur und Gestaltung der Gewässer und des Meeres in den Diehtungen von den Geschlechtern des Okeanos, des Pontos, des Nereus, Thaumas, Phorkys, denen sich auch die vom Atlas anschließen mag, da ihre Bilder sich nur unter der Voraussetzung dafs sie der Ansehauung des Meeres entlehnt sind befriedigend erklären lassen. Weiter werden die Cultusgötter, namentlich Poseidon zu besprechen sein, und endlich wird eine Uebersicht der bekanntesten Seemärchen, wie sie sich vorzüglich in dem Kreise der Argonautensage und in dem der Odyssee entwickelt haben, den Bilderkreis dieses Naturgebietes auch von dieser Seite vervollständigen.

## 1. Das Geschlecht des Okeanos.

Okeanos und Tethys, das alte ehrwürdige Paar, lebt in seiner Zurückgezogenheit von aller Welt und allen Weltkämpfen im fernen fernen Westen, wo die Quellen der Dinge sind 1). Aber ihr Geschlecht hat sich über die ganze Erde ausgebreitet und umgiebt und durchdringt dieselbe in tausend Flüssen Bächen und Quellen wie ein feines Geäder. Hesiod sagt daß dieser Flüsse Bäche und Quellen, wie sie in einer überschwenglichen Anzahl von Strömungen das Innere der Erde durchdringen und ihre Oberfläche befruchten und von den Anwohnern mit sehr verschiedenen Namen genannt werden 2), in runder Zahl sechshundert sind, dreihundert Söhne des Okeanos d. h. Flüsse und dreihundert Töchter d. h. Quellen und Bäche. Aber schon Akusilaos (Maerob. S. 5, 18, 10) zählte allein dreitausend Söhne des alten Ursprungsgottes. Wollte man denselben im Bilde vergegenwärtigen, so dachte man sein Haupt nach Art der Flussgötter bärtig und mit Stierhörnern ausgestattet, oder auch nach der der Meeresgötter mit Krebsscheeren und in der Umgebung von Seethieren, denn im Okeanos vereinigte sich ja Beides, sowohl die Vorstellung

Ultima Tethys Catull S8, 5, vgl. Ovid M. 2, 509 and oben S. 27.
 Hesiod th. 369 των δνου' αργαλέν πάντων βοστον ἄνθοα εντοπείν, οΙ δὲ ἐκαστοι Ισασαν ὅσοι περιναιετάουσι. Von unterridischen Verbindungen der Flüsse s. oben S. 235 u. Paus. 2, 5, 2, Serv. V. Ge. 4, 363.

vom Ursprunge aller Gewässer, der süfsen und der salzigen, als die von dem unendlichen Weltmeere welches erst mit der Zeit, je weiter man vordrang, auf immer bestimmtere Grenzen sich zurückzog <sup>1</sup>).

Die göttliche Verehrung der Flüsse war allgemein sowohl in Griechenland als in Italien und wo sonst die Natur den Glauben bestimmte. Sie hatten ihre Heiligthümer, ihre Priester, ihre Opfer so gut wie andere Götter 2). Genealogisch galten sie bald für Abkömmlinge des Okeanos bald für die des Zeus (διιτρεφείς, διιπετείς), sofern dieser die Ursache alles vom Himmel strömenden Wassers ist. Die Landes- und Stammsagen heben gewöhnlich die befruchtende und nährende Kraft ihres Elementes hervor, vermöge welcher sie neben Apoll als die Ernährer und Pfleger der Landesjugend verehrt wurden, die ihnen deshalb das Haupthaar zu weihen pflegte, wie Achill das seinige dem Spercheios3). Aus demselben Grunde werden sie oft als die Urheber der Cultur eines Landes und als dessen älteste Könige und die Stammväter seiner edlen Geschlechter genannt, z. B. der Skamander in Troas, der Inachos in Argos, der Asopos in Phlius und Sikvon, der Kephissos in Boeotien, der Peneios in Thessalien u. s. w. Doch wurden sie auch wegen der heiligenden und reinigenden Kraft ihrer Gewässer verehrt, z. B. der Strymon in Amphipolis und der Himeras in Sicilien 1). Auch wurde jede Strömung eines Flusses, wie sie aus der Quelle seines Ursprungs durch die Berge und Thäler freien Laufes dahineilte, für heilig gehalten 5), so daß man sie weder ohne Gebet zu überschreiten noch ohne Opfer und Sühngebräuche mit Brücken oder andern Werken von Menschenhand zu beschweren wagte. Vergegenwärtigt wurden sie bald in der Gestalt von Thieren bald in der von Menschen bald in einer aus Thier- und Menschenbildung gemischten. So

Eurip. Or. 1377 πόντον Ωκανός δν ταυρόκρανος ἀγκάλαις ελίσσων κυκλοῖ γρόνα. Vgl. Eckhel D. N. 3, 390, Gori Mus. Flor. 2, 52, Bullet. Nap. 1858 t. 6 n. 132.

Welcker Gr. Götterl. 1, 652 ff., Grimm D. M. 549 ff.
 Hesiod th. 346, vgl. Il. 23, 142, Aesch. Choeph. 6, Paus. 1, 37, 2;

 <sup>41, 3.
 4)</sup> Ein legòy τοῦ Ἀπόλλωνος καὶ τοῦ Στουμόνος in Amphipelis C.

n. 2008. Ασκιαπώ και Ίμερα ποταμώ ὁ δάμος — Σωτηροίν ib. n. 5747.
 Od. 10, 351, vgl. Hesiod O. D. 737. Auch in Eidschwüren wurden

<sup>3) 0</sup>d. 10, 351, vgl. Hesiod O. D. 737. Auch in Eidschwüren wurden eite genannt, z. B. dem der Stadt Dreros in Kreta: καὶ τὰν Γῶν καὶ τὸν Οὐρανὸν καὶ ἦρωας καὶ ἡρωασασας καὶ κράνας καὶ ποταμοὺς καὶ θεοὺς πάντας καὶ πάσας. Vgl. Il. 3, 278.

führen sie auch oft sehr ausdrucksvolle Namen, indem sie mit Schlangen und Drachen, mit Löwen Stieren und wilden Schweinen, Rossen Ziegen oder mit weidenden Schästein verglichen werden, je nach dem Eindruck welchen ihr Lauf Strom und Wellenschlag auf das Auge und auf die Einbildungskraft machte. Auch sind sie eben deswegen sehr zu Metamorphosen aufgelegt, immer wandelbar und von einer Gestalt in die andere überfließend, wie dieses die Natur aller Götter des feuchten Elements ist, Besonders war die Schlangenbildung 1) und die Stierbildung bei den Flüssen eine gewöhnliche, die letztere so daß sie entweder ganz als Stiere erschienen, wie dieses auch bei Poseidon und Dionysos der Fall war 2), oder als Stiere mit einem bärtigen und gehörnten Menschenangesicht, wie namentlich der Acheloos auf aetolischen und akarnanischen, aber auch viele andere Flüsse auf den Münzen der verschiedensten Gegenden von Cypern bis Spanien erscheinen, namentlich auf denen von Sicilien und Großgriechenland. Die Veranlassung zu diesem Bilde bot ohne Zweifel die Natur des Stieres, sein Gebrüll und sein wilder und wühlender Lauf mit den stürmischen Bewegungen, da die Flüsse in Griechenland und den übrigen Gegenden griechischer Bevölkerung meistens Bergströme sind, die namentlich in der Regenzeit ihr Bett leicht verlassen und große Verheerungen anrichten 3). Sonst pflegte man die auch im Cultus immer besonders hervor-

<sup>1)</sup> Hesiad b, Straho 9, 424 vom Kephissos in Phokis elleythros ella glossow ẽα, V.B. Str. 10, 458 docsow to contrar τον Δηχείονο Κραστια του Αρχείονο Κραστια σεινα τον Δηχείονο Κραστια σεινα τον Δηχείονο και επίσε το μετάνο με το και επίσε το μετάνο με το και επίσε το μετάνο με το και επίσε το και ε

<sup>2)</sup> Actina V. H. 2, 33 βουθα εΙκάζουσα οΙ Στιμφάλιου μέν τόν Γρασίτον και τον Ματόσην, Απεκθαιμόνιου δι τον Εδορίταν, Σικούνοι δι και Φιλιάτοι τόν Ματοπόν, Μογείοι δι τόν Καργασόν. Vgl. den Flus Ισώκορος απί Salamis und den Acheloos δ. Sophok! Τεκλ. 11 φοιτών Εναργής ταϊρος, άλλοτ' αιδιός δράκον Ελικός, άλλοτ' ἀνθρέψο κτικ μόσιπρορος. Επι. lost 2610 ά ταυρόμορος διμμα Καγρασίνηστος.

<sup>3)</sup> II. 5, 85 vom Biomedes: Θθνε νόα διε πεθόον ποταιρά πάβουντο κοικός χειμάδρος, δστ' δικε δέου δεεθόποτε γεφόρας σ. s. w. II. 21, 237 μεμεκος δρίνε ετάγος. Fest. V. Lurorum specie simulaera Buminum i. e. com cornibas formautur, quod sunt atrocia ut tuuri. Horat. Od. 4, 14, 25 sie tauriformis volviur Andisas etc. Virg. Ge. 4, 571 vom Por, gemina au-ratus taurino corusu vultu, wozu Probus: quod eius sonus ut tauri mugitus et ripien flexuogae ut ocruus sunt.

gehobene Quelle durch ein bärtiges Menschenhaupt anzudeuten 1). die Krümmungen und Verzweigungen des Flussbettes aber mit Hörnern zu vergleichen, daher auch bei vollendeter Menschenbildung das Haupt gewöhnlich ein gehörntes bleibt, indem man übrigens eine Bekränzung von Schilf und Wassergewächsen sammt anderen Attributen hinzufügte und sich die einzelnen Flussgötter nach der besondern Beschaffenheit ihres Laufes und Gewässers bald wie behagliche Greise lagernd bald wie rüstige Männer und Jünglinge vorstellte, ihre Wohnung meist in der Tiefe oder an der Ouelle der ihnen untergebenen Strömung 2). Unter den einzelnen Flüssen sind in mythologischer Hinsicht einige griechische und ausländische auszuzeichnen, von den griechischen solche deren Namen ursprünglich eine allgemeinere Bedeutung hatte, so dass auch die sie betreffenden Sagen erst mit der Zeit eine locale Beschränkung angenommen zu haben scheinen. So der Acheloos, der König der Flüsse und der Fluss schlechthin, dessen Name sich in verschiedenen Gegenden wiederholt und welcher der Gegenstand eines Cultus sowohl in Athen, zu Dyme in Achaja, zu Rhodos und in Sicilien als in Dodona und Akarnanien war, wo auf diesen Gottesdienst natürlich am meisten Wichtigkeit gelegt wurde 3). Ferner der Asopos, welcher Name wohl auch früher einen allgemeineren Sinn hatte, daher dieser Fluss in den Sagen und Genealogieen von Sikvon Aegina und Theben als Stammvater eines weit verbreiteten Geschlechtes genannt wurde 1). Endlich der Alpheios d. i. der Nährende, der große Hauptstrom des Peloponnes, dessen Name mit dem Artemisdienste nach Sicilien übertragen wurde (S. 235). Sonst werden in der Sagengeschichte vorzüglich die großen Grenzströme der bekannten Welt hervorgehoben, bei denen man

<sup>1)</sup> O. Jahn in den Berichten der G. d. W. zu Leipzig 1851 S. 143. Teigon zortzumöt zegradzi in der Überresteng der persisheten lüschfilt b. Herod. 4, 91, wie lat. caput, neugr. zegradigiozv. Über zegorte d. lekwas Strabo 10, 458, Eustath 309, 29; 917, 33. Vgt. "Zuzerröö zegort d. i. Arm, Verzweigung b. Hesiod th. 759, Apollon. 4, 252 und Μενδήσιον κέχετες Τ. Thuyky 1, 110.

Virg. Ge. 4, 363 ff., Ovid M. 8, 561 ff. Beispiele der menschlichen Bildung bei Aelian a. a. O. Vgl. den Acis bei Ovid M. 13, 894 incinctus iuvenis flexis nova cornua cannis u. den Flufsgott eines Pompej. Wandgemäldes b. Gerbard D. u. F. 1857 t. 101 S. 46.

Schol. H. 24, 616, Macrob. S. 5, 18, vgl. obea S. 29. Der Kopf auf akarnanischen Münzen.

<sup>4)</sup> Str. 9, 408, vgl. Paus. 2, 5, 2, Apollod. 3, 12, 6, Diod. 4, 72, Pott. Ibb. f. class. Philol. S. B. 3 (1859) S. 311 ff.

eine unmittelbare Verbindung mit dem Okeanos vorauszusetzen und mit denen man die Grenzen des mythologischen Horizonts. später die der Erdtheile zu bezeichnen pflegte. Der Nil, bei Homer und in der älteren Sage Alyvaroc, der bisweilen für den äußersten Osten und Süden genannt wird und dessen Quellen und befruchtende Ueberschwemmungen, das Wunder des Alterthums, die Einbildungskraft der Alten viel beschäftigten 1). Ferner der durch die Argonautensage berühmt gewordene Phasis. dessen Strömung man bei ungenauer Erdkunde mit der der großen Flüsse des innern Asiens vereinigt glaubte, der Istros im hohen Norden, von dem man sich einen Arm in das schwarze, einen andern in das adriatische Meer einmundend dachte, endlich der hyperboreische Eridanos, der große Strom des nördlichen Westens, dessen Mündung man bald beim Rhodanos bald beim Po suchte (S. 342). Eine andre berühmte Gruppe von Flüssen ist die des troischen Idagebirges, welche Hesiod th. 340 wegen ihres epischen Rulimes nennt, auch die jener Ströme des vordern Kleinasiens, welche den Griechen seit ihren asiatischen Niederlassungen vertraut wurden und ihnen einen großen Reichthum von Sagen aus den mysischen, lydischen und karischen Landschaften zuführten: der mysische Kaikos mit der Telephossage, der lydische Hermos mit dem Gygaeischen See und alten Erinnerungen der lydischen Sage (ll. 2, 865; 20, 390), der Kaystros mit der Asischen Wiese und den schwärmenden Schwänen, endlich der karische Macander, in welchen sich der Marsyas ergofs. Denn es ist eine Eigenthümlichkeit der kleinasiatischen Religionen daß sie vorzüglich dem Naturleben in Bergen Wäldern Bäumen Flüssen und Ouellen zugethan und deswegen an idvllischen und märchenhaften Dichtungen reich waren.

Neben diesen Söhnen des Okeanos, den männlichen Flüssen und Strömen, war die große Schaar seiner Töchter d. h. der Quellen und Bäche eine noch häufigere Veranlassung zu vielen frommen und sinnigen Gebräuchen, Benennungen und Dichtungen. Denn überall wo das Wasser aus dem mütterlichen Boden der Erde hervorquoll, sei es daß es benachbarten Strömen zufols oder sich in einem eignen Becken oder auch in Brunnen

Der Name Νείλος zaerst b. Hesiod und Solon. Die Späteren nanten ihn auch Τρίτων, Lykophr. 119. 576 Tzetz., Plin. 5, 54, ygl. oben S.
 Die Aegypter verehrten ihn unter dem Namen Hapimon ader Hapimo. Er wird abgebildet als ein fetter Mann von blauer oder rother Farbe, Wasserpflanzen auf dem Haupte oder in den Hinden.

sammelte 1), war es ein Gegenstand der liebevollsten Pflege und Verzierung durch Blumen und Kränze, Anpflanzungen, Brunnenhäuser und sonstige Denkmäler 2); und überall galt das Wasser. wie es frisch und rein von den Händen der Natur gespendet wurde, für reinigend und heiligend, befruchtend und begeisternd. Daher der Volksglaube die in den Quellen wirksamen Kräfte von jeher für weibliche und jungfräuliche Wesen gehalten hat, deren Character sich je nach der Natur des Wassers oder seiner Anwendung zu diesem oder ienem gottesdienstlichen Zweck von selbst näher bestimmte, indem sie sich bald als heilkräftige Mächte bewiesen, also neben Apollo und Asklepios verehrt wurden, bald als begeisternde und aufregende, daher die Musen und die Sibyllen den Quellnymphen so nahe verwandt sind, oder sie wurden wegen des frischen und jungfräulich herben Characters, den die Quellen des Waldgebirgs zu zeigen pflegen, als Umgebung der Artemis und andrer Gebirgsgötter gedacht. Vorzüglich aber wurde immer die reinigende und die befruchtende Macht der Quellen im Gottesdienste hervorgehoben, denn immer sind diese Nymphen am meisten von den Frauen und Jungfrauen und auf Veranlassung von Hochzeiten verehrt worden 3), und überall wurde das Wasser benachbarter Ouellen bei gottesdienstlichen Reinigungen, Heiligungen und Abwaschungen für unentbehrlich gehalten. Eben so häufig hatten aber auch die Dichter Gelegenheit sich mit diesen Wesen zu beschäftigen, sei es dass das örtliche Märchen und die Volkssage sie darauf brachte, in welcher Hinsicht an die Fabel von den Danaiden zu erinnern ist, oder dass sich die combinirende Dichtkunst darin gesiel, wie es bei Hesiod th. 346 ff. der Fall ist, durch Zusammenstellung und geistreiche Gruppirung so vieler schöner und ausdrucksvoller Namen zugleich das Ohr und die Phantasie in anmuthiger Weise zu beschäftigen 4). So wird Peitho mit der Admete zusammen-

Auch die Brunnen haben ihre Nymphen Artemid. Oneirocr. 2, 27, vgl. II. 21, 197 πασαι χορίναι και φορίστα. Die Quellen galten oft für Töchter des Flusses dem sie zuflossen, wie die kleineren Flüsse für die Söhne des größeren Stroms, Ovid M. 1, 575 ff.

E. Curtius über griech. Quell- und Branneninschriften, Ahh. d. G. d. W. Gött. 1859, vgl. H. Runge d. Quellcultus in d. Schweiz, Mtsschr. d. wiss. V. in Zürich 1859.

Artemid. 2, 38 Ποταμοί δὲ καὶ Λίμναι καὶ Νύμιραι καὶ Ἐρφδρίδες ἀγαθαὶ πρὸς παίδων γονήν. Vgl. die Kinderhrunnen u. A. bei Runge S. 20.

<sup>4)</sup> Braun Gr. Myth. S. 93-119, Schoemann Op. 2, 147ff.

gestellt, die süfs Flüsternde mit der ungebändigt Dahinrauschenden, Ianthe mit der Elektra d. h. die wohlig Durchwärmte mit der prachtvoll Strahlenden. Oder es werden die Bäche geschildert wie sie sich bald von steiler Höhe herabstürzen (Πουμνώ), bald schüchtern das Verborgene suchen (Καλυψώ), bald in raschem Wellenschlage dahingaloppiren (Ιππώ), zusammenfliesen um sich wieder zu theilen (Ζευξώ und Αμφιρώ), mit klatschender Strömung die Lust schlagen (Πληξαύρη) und dann wieder mit erfrischender Kühlung die Luft 1) gleichsam speisen und nähren (Γαλαξαύρη). Oder es ist die Anmuth ihrer Erscheinung und Umgebung, welche in diesen Namen durchschimmert, wie Καλλιρρόη die Schönfließende, Ακάστη die Saubere, Pódera die durch Rosengebüsch Fliefsende: da diese in den vielen kleinen Thälern von Griechenland fliefsenden Bäche im Reize des Frühlings, wo ihre Wiesen reichlich mit Anemonen und anderen Feldblumen geschmückt sind, oder im dichten Gebüsch von Oleander Myrten und Lorbeer selbst bei der jetzigen Verödung des Landes einen überaus lieblichen Anblick gewäliren. Oder es ist die wohlthätige Wirkung dieser Strömungen. die ihnen den Namen gegeben, ihre reiche Spende für Menschen und Vieh, wie bei der Δωρίς Εὐδώρη Πολυδώρη, Πλουτώ und Mηλόβοσις, welche die Weiden tränkt, oder die Weihe ihres Wassers, wie bei der Τελεστώ. Endlich noch andere Namen hatten eine so allgemeine Bedeutung daß dieselben an verschiedenen Orten wiederkehren, z. B. der der Amaltheia, nach welcher das Horn der Amalthea als Inbegriff alles Segens den die Nymphen oder die Flüsse spenden und eine eigenthümliche Art von Nymphaeen benannt war, und Arethusa, welcher Name eigentlich auch nur den Segen des Wassers und der Quellen überhaupt ausdrückte 2). Immer wurden die Quellnymphen als schöne und blühende Mädchen gedacht, mit reichlichem Haarwuchs und geschmückt mit den Blumen des Frühlings, gerne tanzend oder badend und wasserschöpfend. Außer ihnen wer-

Stat. Theb. 9, 404 at pater arcano residens Ismenos in antro, unde aurae nuhesque bibunt utque imbrifer arcus pascitur etc. Immer wurde das kalte und kühlende Wasser besonders hoch geschätzt, an Flüssen und an Quellen, s. Curtius S. 12.

<sup>2)</sup> Herodian π. μον. λέξ. p. 13,4 Δούθουσα κοήνη κυρίως, άλλά και πάσαι κοήναι κατ' Επιθετικήν Εννοιαν οδτω καλούνται άπό τοῦ ἄρδην Ιοως σγηματισθέσας, mit eisem Belege nus dem Dichter Choerilos. Es gah Quellen des Namens in Syrakus Smyrna Chalkis und Ithaka. Ueber Amalthea s. oben S. 30.

den als Töchter des Ökeanos oder einzelner Flüsse z. B. des Aspos aber auch nicht selten die Inseln und selbst ganze Länder genannt, daher bei Hesiod selbst Asia und Europa unter den Ökeaninen erscheinen und von Andern Rhodos Kamerina Aetua und andre Nymphen zu demselben Geschlechte gerechnet werden 1), während Aegina Salamis Kerkyra Thebe Tanagra u. s. w. eben so allgemein für Töchter des Aspos galten.

## 2. Pontos und sein Geschlecht.

Das Meer heifst bei den Griechen bald vom Geschmacke seines Wassers, also zum Unterschiede des süßen Wassers αλς die Salzfluth, bald θάλασσα d. i. die erregte, die wilde Fluth (ταράσσω, θράσσω), bald πέλαγος d. i. das Geschlage, das Gewoge (πλάζω, πλήσσω), bald πόντος, welches Wort die altere Etymologie durch Tiefe (βένθος), die neuere durch Wasserstrafse (πάτος) zu deuten pflegt 2). Bei Hesiod th. 131 ist Pontos das unmittelbare Product der Mutter Erde. Wie er diese dann liebend umfängt, erzeugt er mit ihr zuerst den Nereus, seinen ältesten Sohn, dann den gewaltigen Thaumas, den Phorkys und die beiden Töchter Keto und Eurybia: lauter besondere Erscheinungsformen und untergeordnete Gattungsnamen des Meeres, deren jede wieder an der Spitze eines eignen Geschlechtes steht. Wobei zu beachten dass auch auf dem Gebiete des Meeres den männlichen Göttern überall die weiblichen zur Seite stehen, wie das Meer selbst unter verschiedenen Namen weiblich personificirt zu werden pflegte, als Δμφιτρίτη, Δλοσύδνη, Γαλήνη, Θάλασσα und anderen 3).

Kallim. Del. 17 ὁππότ' ἐς 'Ωχεανόν τε καὶ ἐς Τιτηγίδα Τηθύν νῆσοι ἀολλίζονται. Vgl. Schoemann op. 2, 151. 163.

<sup>2)</sup> G. Curtius Philol. 3, 3 n. Ztehr. f. vgl. Sprachf. 1, 34. Πόντος verhalts sich zu grönç (skr. patha-s) vien πένοςο zu πάσος, βάθος τι βάθος. Daher πόντος ἀἰὸς πολιξεί II. 21, 50 und Ἑλλίφποντος. Πάπος poisels such ein Wald bei Mantinea, Paus. 8, 11, 1, vgl. Hesiot dt. 131 ἀτρύγτον πάπογος οίθματα θύου, Ού. 5, 335 ἀλος ἐν πελάγεσαι, Pint. P. 4, 251 ἐν Υξακενοῦ πλάγεσαι.

<sup>3)</sup> Paus. 2, 1, 7, Eurip. Hel. [485 Τελάνναι Πόννου Θυγάτης. Δίσσότη ist das Mere Od. 4, 404, doch wird das Wort auch adjectiviseh kerbrucht II. 20, 207 μεγρός δ' & Θέταθος καλλιπλοκάμου άλοπόθης. Alter Apollou. 4, 1599 θυγάτηςες άλοπόθης von den Nereiden. Bei Kallimachos hiels eine Nereide 'Ydaroπόθης. Wahrscheinlich ein Compositum mit Görke von δύγδο d. 1, 1744ρω, 8, Lobeck Prol. Pathol. 235.

#### a. Nereus und die Nereiden.

Nereus ist ein besonderer Liebling der griechischen Sage und mag mit seiner blühenden Umgebung anmuthiger Töchter bei dem griechischen Volke, wie es auf den Inseln und Küsten lebte, erst recht populär gewesen sein. Die Dichter schildern ihn als einen guten und freundlichen, lieben alten Meeresgreis, der mit tiefer Erfahrung einen aufrichtigen und redlichen Sinn verbindet und mit seinen Töchtern die Tiefe des Meeres in schimmernder Höhle bewohnt 1). Der Name Νηρεύς ist von ναω. ναρός abzuleiten 2), sein ganzes Wesen ein ehrwürdiger Ausdruck des ruhigen und freundlichen Meeres, das dem unternehmenden Geiste des Menschen willig seinen Rücken bietet, seine Sinne mit tausend lieblichen Erscheinungen erfreut und seinen Geist zu vielen Erfahrungen, seinen Erwerb zu großem Gewinn anleitet. Seine Töchter, die Nereiden, deren er mit der Okeanine Doris nach Hesiod Pindar und Sophokles 3) in runder Zahl funfzig, nach späteren Mythologen hundert erzeugt hat, vergegenwärtigen den Reichthum dieser Meereswelt in der zierlichsten Weise, indem auch ihre Namen sinnbildlich und malerisch sind und von den Dichtern so wie die der Okeaninen gruppirt werden 4). So paart sich bergende Rettung mit der wogenumrauschten Meeresherrschaft (Σαώ τ' 'Αμφιτρίτη τε), Windstille mit glänzendem Farbenschimmer (Γαλήνη und Γλαύκη), Wogenschnelle mit der bergenden Grotte (Κυμοθόη und Σπειώ), flinkes Wellenspiel und reizende Strömung (Gon und Alin

II. 18, 35. 50. 141, Hesiod th. 234. In Gytheion hiefs er der Alte schlechthin (ὁ γέρον, Paus. 3, 21, 8) und dieses scheint überhanpt ein volksthümlicher Ausdruck für die Meeresgötter zweiten Ranges gewesen zu sein.

<sup>2)</sup> Acechylos b. Phot. vogāc re divays i: e. feurursē, s. Unper Padot. Theb., p. 85. Auch iei Nrife's Nardis's und die Empedoliseiche Nörers gehören zu demselben Stamme. Nerine Galatea Virg. Ecl. 7, 37, nerinsa aquas i: e. mariaas Nemes. ecl. 4, 52, animantin nerina i. e. pisces Auson. ep. 4, 55, nerina chelys i. e. marina Martina. Cap. 9, 915. Im Neuriechischen ist noch jetzt zegöd era ilgmenine Audruck für Wasser.

 <sup>3)</sup> O. C. 719 ἐκατόμποδας Νηρήθας, als taazeader Chor zu denken.
 Hundert Nereiden zählen Plato Krit. p. 116 E, Ovid F. 6, 493. Andre unterscheiden ächte und unächte Nereiden, Mnaseas b. Ammon. d. diff. verb. v. Νηρείδες.

Außer Hestod th. 240 ff. s. Il. 18, 35 ff., Apollod. 1, 2, 6. Nicht selten werden sie einfach Scenymphen, Seeinngfern genannt, νύμητα άλιαι, πελάγιαι, Nymphae marinae s. Sophokl. Phil. 1470, Ovid M. 13, 736: 14, 566.

ἐρόεσσα), sanstes Tragen mit mächtigem Andrang (Φέρουσα und Δυναμένη). Oder es wird das Bild der Anmuth mit dem einer schönen Bucht und hoher Würde zusammengestellt (Μελίτη Εὐλιμένη Αγανή), der lockende Reiz des Wassers mit Liebesfülle und Siegesfreude (Πασιθέη Έρατώ Εὐνείκη), das Wellengeflüster am Strande mit der rings umflossenen Insel (Nngain Axxain). Und noch lebendiger wird dieses Namengemälde wenn es an die reichen Gaben des Meeres (Δωρίς Δωτώ Εὐδώρη), die weite Aussicht seiner Fläche (Πανόπη) erinnert, oder an die Schnelligkeit und Verschlagenheit der gleitenden Wogen (Innoθόη [ππονόη], an den Handelsmarkt und sein geschäftiges Treiben worin doch Ordnung waltet ( Δειαγόρη Ευαγόρη Λαομέδεια), an Geschäft und Gewinn (Αὐτονόη und Αυσιάνασσα), oder endlich an den landschaftlichen Hintergrund der sandigen Küste oder der grünenden Bucht, an welcher Lämmer und Pferde weiden (Εὐάρνη Ψαμάθη Μενίππη). Auch werden an den Töchtern dieselben Tugenden gepriesen die den Vater zieren, rechtliche Billigkeit, erfahrene Weisheit, offene Redlichkeit (Θεμιστώ Προνόη Νημερτής 3' ή πατρος έχει νόον άθανάτοιο). Vor allen übrigen berühmt sind Amphitrite, Poseidons Gemahlin, und Thetis, die Herrin und Chorführerin der funfzig Nereiden 1), um welche Zeus und Poseidon gefreit und die sich doch dem sterblichen Peleus ergeben müssen. Doch wurden auch Psamathe, die Geliebte des Aeakos, und bei andern Dichtern Panope und Galateia genannt, letztere die schalkhafte Geliebte des Kyklopen Polyphemos und ein großer Liebling der Sicilianer und Grofsgriechen 2). Der Nereidenchor im Ganzen aber pflegt bei Dichtern und Künstlern alles ruhige Seeleben durch reizende Tänze und anmuthige Bewegungen zu verschönern 3). Denn in der Tiefe des Meeres wohnend führen sie gewöhnlich ein idyllisches Stillleben auf der Höhe des Meeres oder an den Küsten und Buchten, indem sie bei sonnigem Wetter oder beim

δέσποινα πεντήχοντα Νηρήδων χοράν Aesch. fr. 168.
 Alkiphr. 1, 19 Πανόπη νομίζων η Γαλατεία ταις καλλιστενού-

<sup>2).</sup> Alkiphr. 1, 19 Harving νομίζου ή Γκιλατεία ταὶς καλλιστευσσεις του Νησιβόνου συστένει. Γκιλατεια is the Milchwelles, νη, Himer. cel. 13, 21 am Meercesstrande bei Korinth χόρος Νηριβάνυ Εχόρους, λευκαν πάσαι, γελά αυτό οίν με λεείνο γέντου τόγγιας πουμένων Ιστάμενου, γλαυκαί τό όμιμα, κομιδισαι τῷ βρίνος, ἔτι λεικόν ∤κ τῆς θαλάττης άφον τῷ ἄκορον πλοκείμου πάζιουσε und Lukin D. Mar. 1, Jacobs z. Philostr. im. p. 507. Kleinere Gedichte auf sie Anthol, Iat. 1, 626. 627. 630, 631.

Eurip. Ion 1081 πεντήποντα πόραι Νηρέος αὶ πατὰ πόντον ἀενάων τε ποταμών δίνας χορευόμεναι. Vgl. Iph. Τ. 426, Iph. A. 1054.

Mondscheine das feste Land und die Mündungen der Flüsse suchen und sich die nassen Haare, die grünlichen trocknen 1), oder sie musiciren mit den Tritonen, oder sie überlassen sich am Strande des Meeres oder an den Ufern der Ströme ihrer Lust an Tanz und Gesang, die sie mit allen Nymphen theilen, oder sie gleiten auf Delphinen Hippokampen und anderen Meeresgeschöpfen durch die Fluth, unter ihnen häufig die nah verwandte Aphrodite des Meeres 2). Und so wurden sie auch auf den Inseln wie an den Küsten und Strommündungen viel verehrt. indem man in solchen Gegenden auch wohl von Achill und von Thetis und von den Argonauten erzählte 3), denen sie auf ihrer Fahrt beigestanden hatten, obwohl sie sich sonst vor sterblichen Augen nicht leicht sehen ließen, am wenigsten nackend. Doch pflegte der Antheil aller Götter am Heldenleben auch diese Wesen ihrem elementaren Wohlbehagen zu entziehen, selbst den alten-Vater Nereus, wie namentlich die Heraklessage und die des Peleus von solchen Abenteuern berichteten. Und zwar erscheint Nereus in solchen Dichtungen und auf den dazu gehörigen Bildern als königlicher Meeresgreis, weißagerisch und reich an Verwandlungen, wie alle See- und Flufsgötter 1). Die jüngere Tradition weifs auch von einem Sohne desselben mit Namen Nerites, welcher wunderschön und ein Liebling der Anbrodite gewesen sei, die ihn, als er ihr nicht in den Himmel folgen wollte, in die gleichnamige Muschel verwandelt und statt seiner Eros

2) Vgl. Müller Handb. § 402, 3. Schöne Nereidengruppen sieht man in Gerhards Apulischen Vasenhildern. Nereidennamen auf Vasen b. O. Jahn

4) Horat, Od. 1, 15,5. Nerens auf einem Seepferde mit dem Dreizack und langen grauen Locken bei Gerhard A. V. t. 8. Sonst führt er auch den Scepter und ist durch sparsames Haar characterisirt.

<sup>1)</sup> Horat. Od. 3, 28, 10, Ovid M. 2, 12, Stat. Silv. 1, 5, 15.

Binleit, z. Vasenk, p. 117, 858.
 3) Paus. 2, 1, 7 ταύταις καὶ ἐτέρωθι τῆς Ἑλλάδος βωμοὺς οἶδα ὅντας, τοὺς δὲ καὶ τεμένη σφίσιν ἀναθέντας ποιμαίνισιν, ἔνθα καὶ Δχιλλεῖ τιμαί, wo wohl zu lesen ist πρὸς ἡιόσιν, vgl. Schol. Apollon. 2, 658 u. P. 3, 26, 5, wo die Nereiden den Sohn des Achill auf seiner Brautfahrt an der lakonischen Küste aufsuchen, wie Thetis ihn nach Ly-kophr. 857 Tzetz. im Garten der Iuno Lacinia b. Kroton beklagt. Von den Argonauten s. Apollon. 4, 842 ff. u. Catull 64, 14 ff., wo u. a. illaque haudque alia viderunt luce marinas mortales oculi nudato corpore Nymphas. Culte und Sagen von den Nereiden an der Küste Sepias unter dem Pelion b. Herod. 7, 191, in Leshos Pint. Sap. conv. 20, anf Delos Aristot. h. Athen. 7, 47, am Isthmos von Korinth Arg. Pind. Isthm., auf Kerkyra Schol. Apollou. 4, 1217. Ohne Zweifel war dieser Glaube üher das ganze Mittelmeer verbreitet, vgl. Plin, 9, 9-12.

zu ihrem Begleiter erwählt habe 1). Doch scheint dieses nur eine der vielen Verwandlungsgeschichten späterer Erfindung zu sein: dahingegen die große Schaar seiner Töchter den Glauben des Volks immer viel beschäftigt hat, ja noch jetzt beschäftigt, obwohl die jetzigen Griechen unter den Nereiden, von denen ihre Lieder und Sagen erzählen, nicht blos die Nymphen der See, sondern die des Wassers überhaupt verstehen?). Wohl aber sieht man in den griechischen Seeplätzen noch jetzt die altherkömmlichen Bilder der Meeresfrauen und Seejungfern oft mit rober Hand an die Wand gemalt, mit Fischschwänzen und einem Schiffe auf der Hand.

## b. Thaumas.

Der zweite Sohn des Pontos, ein bildlicher Inbegriff aller Wunder des Meeres 3), insbesondere der himmlischen Erscheinungen, denen man, weil man sie aus dem Meere aufsteigen und in dasselbe sich wieder verlieren sah, häufig einen Ursprung aus diesem Elementarreiche zuschrieb. Nach der gewöhnlichen theogonischen Dichtung (Hesiod th. 265 ff.) zeugt Thaumas mit der Okeanine Elektra d. h. der Strahlenden die Iris d. h. den Regenbogen, der in der Mythologie zur flinken Götterbotin geworden ist (S. 390), ferner die Harp vien Aελλώ und Ωχυπέτη, die aus der Argonautensage bekannten Sturmgöttinnen, die in der älteren Poesie auch für Genien des schnellen, seine Beute wie mit Sturmesflügeln entraffenden Todes galten und in diesem Sinne namentlich auf Denkmälern Lykiens erscheinen 4). Andre Dichter nennen andre Namen, z. B. die Ilias 16, 150 eine Harpyie Podarge d. h. Weifsfuß, von den unter ihren Füßen außchäumenden Wellen, welche vom Zephyr die Rosse Achills geboren, und spätere Erzählungen der Argonautenfahrt noch andre, immer im Sinne der stürmischen Eile, der unübertrefflichen Geschwindigkeit und der dunkelnden Windsbraut<sup>5</sup>). Von einer andern Seite wird dieses Geschlecht des Thaumas fortgesetzt durch die Ehe der Pontostochter Eurybia mit dem Titanen Kreios, aus

<sup>1)</sup> Aelian N. A. 14,28, Et. M. v. άνηρίτης. Andre nannten ihn einen Liebling des Poseidon, den Helios in eine Muschel verwandelt habe.

Rofs Inselr. 3, 45, Pashley trav. in Crete 2, 214 ff.
 Θαύμας d. i. an Wundern reich, Pott Z. f. vgl. Spr. 7, 255. 4) E. Curtius b. Gerhard D. u. F. 1855 n. 73 S. 6-8

<sup>5) &#</sup>x27;Αελλοπούς' Ωχυθόη Νικοθόη Κελαινώ, Apollod. 1, 9, 21, Virg. A. 3, 211 Serv.

welcher Astraeos der Vater der Winde, und der gewaltige Pallas der Gemahl der Styx, und Perses der Vater der Hekate hervorgegangen sind, Hesiod th. 375 ff.

# c. Phorkys und Keto.

Erscheint in Nereus und seinem Geschlechte das Meer von seiner behaglichen und wohlwollenden Seite, in Thaumas als die Geburtsstätte außerordentlicher Phänomene des Himmels, so stellt es sich dagegen in diesem Paare, denn Phorkys und Keto bilden ein solches, als die unheimliche grausige Macht dar, die in ihrem Schoofse das Ungeheure birgt und das Gemüth mit Schrecknissen erfüllt. Auch Phorkys ist ein Meeresgreis (älioc γέρων) und man erzählte von ihm theils an den Küsten, die er am sandigen Uferstrande oder in waldigen und felsigen Buchten bewohnt, z. B. in den Gewässern der kephallenischen Inseln und an der Küste von Achaja und Euboea, ja auch in Italien und auf Corsika und Sardinien 1), oder man nannte auch wohl das ganze Meer nach ihm 2). Sein Name lautet bald Φόρχος bald Φόρχος. auch Φόρχυν, und scheint in männlicher Bedeutung dasselbe auszusagen was die weibliche Κητώ ausdrückt, das Meer als die Heimath aller Ungeheuer (μεγαχήτεα πόντον), auch gilt Phorkys bei den Dichtern gewöhnlich für den Herrn und Herrscher über die Meeresungeheuer 3). In der Odyssee 1, 72 ist Θόωσα d. h. die stürmische Meeresfluth, eine Tochter des Phorkys, vom Poseidon die Mutter des Kyklopen Polyphemos. Die Hesiodische

Od. 1, 71; 13, 96. 345, Schol. Od. 13, 96. Φόρχυνος ολχητήριον
 Lykophr. 376 von dem Meere bei Euhoea, Φόρχη λίμνη ib. 1275 vom
 I. Facinus, vgl. Schol. Od. 11, 134 u. R6. Myth. 504. Nach Artemid. 2, 38 ist Phorkys so wandelhar wie Proteus und Glaukos.

<sup>2)</sup> Od. 1, 72 Φόρχυνος θυγάτης άλὸς άτουγέτοιο μέδοντος. Phorekys Kronos u. Rhea καὶ ὅσοι μετὰ τούτων Rinder des Okeanos und der Erthys, Endel des Himmels und der Erde h. Plat. Tim. p. 40 E., wahrscheinlich nach Orphens. Die Kyaneen Φόρχου πύλαι Lob. Agl. p. 863.

scheinlich auch Orphena. Die Kyancen ψόρουν πύλει Leh. Agt. p. 803.

3) Plin. 3), 26 Tritiones chernague Phorei et pristes et mutta alia marina.

Virg. A. 5, 524 immania cete — Phoreique exercitus omnis. Valer.

1. 3, 726 dat procul interea toto pater aequore signum Phoreys et immanes intorto murice phoeas contrahit antra petens. Vgl. Schoemano op. 12 laqu. welcher als primitive Form Józeys andminat, wormas Ψόρους und

Δλεμάν καλ Πόρους δυρμέζει. Einer der Drechen weltet den Lankon

tötten helfat Rugesté, Ferner helfsen Όρουνς eine bestimmte Art grofser Seeflache, Orca noch jetzt im Italienischen das Seeungeheuer. Als

phyrgischer Name komm t-Φόρους vor II. 2, 862.

Theogonic leitet von Phorkys und Keto alle die Ungeheuer und alles mythologische Scheusal ab welches in der Urzeit auch die Erde in vielen Gegenden unheimlich machte, bis die Götter und Heroen diese Ungeheuer übervanden, unter den Heroen besonders Perseus 1) und Herakles. Spätere Genealogen und Mythologen gingen noch weiter, indem sie auch viele andere Wünder des Meeres oder mythologische Schrecknisse von demselben Paare ableiteten, die Skylla, die Sirenen, die Hesperiden, Euphorion selbst die Erinven.

## 3. Atlas und die Hesperiden.

Auch der Titane Atlas scheint ursprünglich dem Sagenkreise des Meeres anzugehören, insbesondere dem des Okeanos in der Bedeutung des die Erde rings umgürtenden und tragenden Weltmeers, namentlich des großen westlichen wo die Phantasie der Griechen den Ursprung und das Ende der Dinge suchte. Atlas pflegt aber immer mit den Hesperiden zusammen genannt zu werden, wie sie denn auch beide in der Vorstellung eng zusammengehören und örtlich immer in jene westlichen und nächtlichen Gegenden des großen Weltmeers und des Ursprungs und Abgrunds vom Himmel und Erde verlegt werden. In der Odyssee 1, 52 heifst es von ihm dafs er die Tiefen des ganzen Meeres kenne und die ragenden Säulen halte welche Himmel und Erde stützen 2), denn dass diese beiden. Himmel und Erde gemeint sind, nicht der Himmel allein, beweisen andere Dichterstellen und sonstige Zeugnisse, s. Aeschyl, Pr. 349, Paus. 5, 11, 2; 18, 1. Also wird man sich ihn als Meeresriesen denken müssen, der wie Poseidon γαιήσχος und ἀσφάλιος die tragende und stützende Allgewalt des Meeres darstellt, wie Aegaeon im Gegensatze dazu die erderschütternde Gewalt des Poseidon errogivatoc. Da man dieses duldende Tragen der gewaltigen Last, wovon Atlas auch

Namentlich gulten die Graeen und Gorgonen für Töchter dieses Paares, Pind. P. 12, 13, Lucan 9, 645 u. A.

<sup>2)</sup> Die Worte Igs. de fr ε χάονες αυτός μακράς, εξ η νετάν τε και οἰκονον ἄμης: ξενονείν νετάνει ελυτον είναι πως είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι ελυτον είναι

seinen Namen des Dulders ("Arlag von rlav) bekommen hat, als Strafe und Bufse auffafste, so entstand daraus das Bild des Titanen Atlas, für dessen Brüder Menoetios und Prometheus galten und welcher vom Zeus auf diese Weise gestraft werde 1). Und da man alle diese kosmogonischen Bilder einer einfach erhabenen Naturdichtung früh ins Märchenhaste zog und an die Grenzen der sichtbaren Welt im Westen versetzte, so bekam auch Atlas in dieser Gegend seinen festen Stand, obwohl die Odvssee noch ausdrücklich von ihm wie vom Proteus sagt, er kenne die Tiefen des ganzen Meeres (δστε θαλάσσης πάσης βένθεα οίδεν). Auch das Prädikat όλοόφοων, das er in diesem Gedichte führt, deutet wie das gleichartige ολοφώια είδως beim Proteus auf die dämonische Natur des Meeres, das immer für einen Sitz geheimer Weisheit und von Arglist und vielen Verwandlungen gilt. So wird auch seine Tochter Καλυψώ auf ihrer Ogygischen Insel in der bergenden Grotte am natürlichsten für ein Bild der stillen Einsamkeit und Heimlichkeit des weiten offenen Weltmeers genommen.

Der stützenden Macht des Atlas sind die Hesperiden nahe befreundet und benachbart, diese lieblich singenden Töchter der Nacht, welchen die Hut der goldenen Aepfel drüben im Okeanos, dicht bei den Gorgonen und hart an den Grenzen des ewigen Dunkels anvertraut ist (Hesiod th. 215, 275, 335, 746 ff.). Ihre Bedeutung findet sich von selbst wenn man beachtet daß diese Aepfel und ihr Wunderbaum der schönste Schmuck eines Gartens der Götter sind, auf welchen die Sage alle Süfsigkeit und Seligkeit häuft. Sie wachsen auf einem Okeanischen Eilande zu welchem kein Schiffer dringt, wo die Ambrosischen Ouellen strömen beim Lager des Zeus, wie Euripides dichtet (Hippol. 742 ff.), und wo die segensprossende Erde den Göttern ihre herrlichsten Gaben spendet. Hier hat Zeus zuerst bei der Hera geruht und eben diese heilige Ehe der höchsten Götter des Himmels war es. zu deren Verherrlichung die Erde jene goldnen Aepfel wachsen liefs, Symbole der Liebe und Fruchtbarkeit, deren Hut Hera dem Drachen Ladon und den hesperischen Nymphen d. h. den Hesperiden anvertraute 2). Also ein Bild wie der Baum des

Hesiod th. 517 "Δτλας δ' οὐρανὸν εὐρὺν ἔχει κρατερῆς ὑπ ' ἀνάγκης, vgl. Aesch. Pr. 429 u. fr. 305, lbykos b. Schol. Apollon. 3, 106, Eurip. Ion 1 u. A.

Pherekydes b. Schol. Apollon. 4, 1396, vgl. Athen. 3, 25, Apollod.
 5, 11, Eratosth. Catast. 3, Hygin P. A. 2, 3, Schol. German. Arat. 49.

Lebens im Paradiese und die Aepfel der Iduna, denn auch der nordischen Sage ist dieses Bild der goldenen Aepfel bekannt 1), ein Symbol der schaffenden Naturkraft des Ursprungs welche in jenen Okeanischen Wundergegenden ihre eigentliche Heimath hat: zugleich ein Sinnbild jener heiligen Ehe welche selbst nur eine Allegorie der ewigen Liebe und Zeugungskraft der himmlischen Natur ist, sowohl der uranfänglichen als der mit jedem Frühlinge neu sich offenbarenden. Die Hesperiden werden übrigens immer als Nymphen gedacht und heißen Töchter der Nacht. weil sie in den Gegenden der Nacht wohnen und jener Baum mit der ganzen Schöpfung aus dem Dunkel des Anfangs entsprungen ist 2). Die gewöhnliche Mythologie kannte drei Hesperiden. Aegle Erytheis und Hesperia, in welchen Namen sich die Vorstellungen des lichten Glanzes mit denen des abendlichen Schimmers der untergehenden Sonne durchkreuzen, wie in dem Bilde der Geryonsinsel Erytheia. Ein anderer Ausdruck ihres großen Reizes ist die Gabe des lieblichen Gesanges, die man ihnen heizulegen pflegte 3). Die goldnen Früchte des von ihnen behüteten Baums wurden von der Hochzeit der Hera auch auf andere Hochzeiten der mythischen Vorwelt übertragen, z. B. auf die des Kadmos und der Harmonia (Nonnos 13, 351 ff.). Sie sind das ideale Vorbild der Liebe und Liebessegen bedeutenden Aepfel, wie sie den Griechen aus dem Dienste der Aphrodite und aus dem gewöhnlichen Hochzeitsgebrauche bekannt waren.

Bald heißt der Garten \$va\tilde{w}\$ χ\tilde{x}\_0 \tilde{x}\_0 \til

<sup>1)</sup> Raszmann dentsche Heldensage 1, 55.

<sup>2)</sup> S. oben S. 32. Apollon. Bh. 4,1414 z\(\text{init}\) tie mit den \(\text{ibrigen Nymplen zum \(\text{left}\) \(\psi\) \\(\psi\) \(\psi\) \(\p

Hesiod th. 518 nennt sie λιγυφώνους, Euripides Hippol. 743 ἀοιδούς, Herc. fur. 394 ὑμνωδούς, Apollon. Rh. 4, 1399 ἔφζμερον ἀειδούσας.

Das Alter der Dichtung vom Atlas zeigt sich auch darin dafs sie manchen anderen wylischen-Dichtungen zur stützenden Voraussetzung dient, besonders der von den Plejaden, welche die Töchter des Atlas genannt wurden (S. 364). Eine andere Nachwirkung seiner ältesten Bedeutung ist die dafs Amphitrit evor Poseidon zum Atlas flüchtet, wo sie nach langem Suchen endlich der Delphin findet!), also in die tiefe Verborgenheit des großen Weltmeers. In demselben Sinne wird das Seeungeheuer, welchem Andromeda preisgegeher wird, ein Atlantisches genannt, nehmlich weil es aus der Tiefe des Meeres emporgestiegen ist (Eurip, fr. 949, Philostr. Im. 1. 29).

Mit der Zeit haben sich diese Sagen dadurch verändert daß man ihnen eine geographische Wendung gab. Lange waren die Säulen des Herakles für die Griechen das äußerste Ziel der Schifffahrt gewesen, da drangen zuerst die Samier und Phokaeer darüber hinaus und es eröffnete sich eine ungeahnte Ferne, wo die Phantasie von neuem die reichlichste Nahrung fand. In diesem Sinne dichtete Solon seine von Plato im Timaeos überlieferte, im Kritias überarbeitete Fabel von der Atlantis, dem großen Festlande aufserhalb der Säulen des Herakles, wo der Name Atlas zuerst in einer erweiterten Bedeutung erscheint. Dazu kam das Bild des himmeltragenden Berges Atlas, welches sich die Griechen nach Herodot von den Eingebornen jener Gegend aneigneten und sich um so leichter aneignen konnten, da auch ihnen das Bild von Bergen, welche den Himmel wie Säulen stützen, geläufig war 2). Einheimische Märchen und die Dichtung von den Abenteuern des Perseus und des Herakles in diesen Gegenden trugen dazu bei diesen Berg immer mehr im Lichte des Wunderbaren erscheinen zu lassen 3), während unter Einwirkung anderer Einflüsse bei den Griechen die Vorstellung von einem mythischen Könige Atlas entstand, der in diesen Gegenden geherrscht habe und in himmlischen Dingen d. h. in der Astronomie und Philo-

Eratosth. cat. 31, Hygin P. A. 2, 17. Nach Opplan Halieut. 1, 388 verbarg sich Amphitrite ἐρ' Ωχεανοῖο δόμοισι.

<sup>2)</sup> Hered. 4, 184 rotrov ròv zione rob objevio i Ayoust ol Luxyiquo i thus. Vgl. Asech, Pr. 22 vom Kaukasso ämopojatorus, zonyuje, Pladar P. 1, 19 zion d'objevia aurizi, pupisar atrue. Euripides soll dea Allas zurest ciene Berg genante hahen, fr. 1098. Unter den spitteren Dichtern vgl. Virg. A. 4, 246 ff. und seinen Nachshmer Sil. 1811. 1, 2028.

Plin. 5, 6ff. Einer der Gipfel hiefs Θεῶν ὅχημα, und so nannte man auch einen Berg an der südlichen Grenze Acthiopiens 6, 197.

Bei der engen Verbindung, welche zwischen Atlas und den Hesperiedne bestand, konnte es nicht felhen dafs auch diese der geographischen Bewegung folgten. Zunächst dienten sie wie Atlas dazu die Grenze der Schifführt d. h. des hekannten Meeres zu bezeichnen, gewöhnlich in der Gegend der Heraklessäulen, aber hiswellen auch in der der Hyperborere<sup>2</sup>. Oder man suchte se auf gewissen Inseln des Atlantischen Oceans, zumal in den Gegenden des Atlantischen Gebirge, bis zuletzt sus diesen ganz mythischen Nymphen und Baumen dies ze, Hesperischen Früchte der späteren Zeit geworden sind, die man wieder auf verschiedene Arten von Sülfrüchten, gewöhnlich auf die Goldorange deutete. Eben so frei verfuhr man mit dem Namen und der Genealogie dieser Nymphen.

# Poseidon.

Der Herrscher über das Meer und das ganze Gebiet des flüssigen Elements, wie Zeus über den Himmel und seine Götter und Erscheinungen, Pluton über Erde und Unterwelt gebie-

Gic. Tusc. 5, 3, 8, Virg. A. 1, 741, Diod. 3, 60; 4, 27. Er wird durch Perscus mit dem Medusenhapte versteiner Ovid M. 4, 631 ff., Lucan 9, 654. Hin und wieder versetzte man ihn auch nach Griechenland z. B. nach Arkadien und nach Boeotien in die Gegend von Tanagra, Dioays. H. 1, 61, Paus. 9, 20, 3.
 Letrohae sur les idées cosmogr. qui se rattachent au nom d'Atlas.

Ann. d. Inst. 1830 p. 159—174, R. Rochette sur les représentations figurées du personnage d'Atlas P. 1835, Müller-Wieseler D. A. K. 2, 822—829.

<sup>3)</sup> Eurip. Hippol. 742, Apollod. 2, 5, 11, Athen. 3, 23. 25.

tet 1). Daher sich im Poseidon alle Eigenschaften zur persönlichen Einheit durchdringen, welche bei den übrigen Göttern dieses Kreises vereinzelt vorkommen.

Sein Name drückt die flüssige Natur im weitesten Umfange aus. Die älteren Formen sind das dorische Ποτιδας (daher der Name der Stadt Potidai) und das ionische Ποτιδας (daher der Name der Stadt Potidai) und das ionische Ποτιδας und Ποτιδιάς und Ποτιδιάς und Ποτιδιάς με der Leinin Ποσιδιάσε, 160 με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από με από

Hier ist er vielmehr vorzugsweise der Meeresherrscher, dem se bei der Theilung unter den drei Kronider zugefallen ist πο-λι)ν ἄλα ναιέμεν αἰεί Il. 15, 190 und der von dort aus über alle Fluth gehietet. Immer wird seine Wohnung, sein Palast in der Tiefe des Meeres gedacht und auch seine beiden ältesten Cultusstätten A egae und Il elike bedeuten eigentlich das Meer oder die Meereskiste, wo sich die Wogen brechen. Seinen Palast zu Aggae schildert die Ilias 13, 10 fl., wo Poseidon von dem höchsten Gipfel der wadigen Samothrake, welche Insel, ein hoch aus dem Meere aufgestiegener Bergrücken, gerade am Eingange in den Ilellespont liegt und einen Ueberblick über die ganze Gegend gewährt, das Schlachtfeld von Troja beobachtet und daraul um den bedrängten Griechen beizustehen zunächst sein Gespann von Aegae holt:

ένθα τέ οἱ κλυτὰ δώματα βένθεσι λίμνης <sup>3</sup>) χρύσεα, μαρμαίροντα τετεύχαται, ἄφθιτα αἰεί.

<sup>1)</sup> Zeùs èválios Aesch. fr. 334.

Ποσίδεια Fest auf Mykonos und Tenos C. I. n. 2330—2333, Ποσείδιον häufig als Vorgebirge, Ποσιδρίον Τ. des Poseidon Od. 6, 266, der Μ. Ποσείδείον οθα Ποσίδιος, all Samos Ποσιδείον. Vgl. die Städtenamen Ποτιδρία Ποσείδανία Ποσείδανία π. A. b. Abrens dial. Acal. n. 123, 10 n. n. 198, 243. n. 511. Welker Gr. G. 1. 623.

Aeol. p. 123, Dor. p. 198. 243sqq. 571., Welcker Gr. G. 1, 623.
3) Auch bei Hesiod th. 931 u. Eur. Tr. 1 wohnt Poseidon in der Tiefe des Mecres, vgl. die Dichtungen vom Hephaestos und vom Dionysos II. 6, 136; 18, 399, die Nereiden b. Apollon. 4, 772, Venus b. Apulei. M. 5, 28.

"Er schirrt seine Rosse, die schnell dahinfliegenden mit ehernen Hufen und goldnen Mähnen, und selbst in goldne Waffen gehüllt fährt er nun über die Wogen, und es hüpfen unter ihm rings die Thiere des Meeres aus ihren Schlupswinkeln hervor, denn wohl kennen sie ihren Herrn, und das Meer macht freudig Bahn. Die Rosse aber fliegen leichten Schwunges und kein Tropfen feuchtet von unten die eherne Achse." Diese Rosse des Poseidon das sind die Meereswogen und die Meeresstürme wie sie dahin fahren und rollen, denn immer dachten die Alten und denken die Südländer zum Theil noch die undulirend laufenden und dabei tragenden Wogen unter dem Bilde von Rossen, für deren Schöpfer und Bändiger eben deshalb gleichfalls Poseidon galt. Und der schimmernde Wogenpalast in der Tiefe des Meeres von Aegae ist eigentlich auch nur eine Umschreibung des wogenden und brandenden Meeres, welches diesen Namen von demselben Stamme bekommen hat, der in den Namen Aegaeon Aegeus und des Aegaeischen Meeres hervortritt, so wie in den Ortsnamen Aegion Aegira Aegina, in den Wörtern αίγιαλὸς αίγιάλεια und darin dass man alt und aives geradezu für die zwischen Felsen und Klippen brandenden Wogen und Wellen sagte, weil sie hüpfen und springen wie diese 1). Eben deshalb suchte man auch ienes Aegae des alten epischen Gesanges an verschiedenen Stellen, später gewöhnlich am Strande von Achaja, wo das älteste Stammesheiligthum des ionischen Poseidon lag, mit größerem Rechte aber doch wohl an einem Punkte des Aegaeischen Meeres, entweder am Strande der Insel Euboea, wo es sogar mehr als einen Ort gab welcher Veranlassung zu jenem Namen gegeben haben konnte 2), oder im offnen Meere zwischen Tenos und

In der Ilias wird eher ein Aegae an der Südspitze von Euboea, Od. 5, 381 das an der Küste von Achaja vorauszusetzen sein.

<sup>2)</sup> Eine Insel oder Klippe in der Gegend von Karystös und dem vernfenen Vorgebirge Geraestos, Hesych Αλγαί, νῆσος πρὸς τῆ Εὐβοία, ἰερὸν Ποσειδώνος, vgl. Semos den Delier, dessen Name zu ergänzen ist,

Chios 1), oder endlich an der Küste von Aeolis in der Gegend von Kane, gegenüber dem Gestade von Mytilene. Und so drückt auch der Name Ελίκη, nach welchem Poseidon in einem weitverbreiteten achaeischen und ionischen Culte Ελιχώνιος hiefs, ursprünglich die schlängelnde Bewegung der Meereswogen aus, von Ελιξ und έλίσσω, daher auch für den Ursprung dieses Namens verschiedene Ortschaften angenommen wurden. Auch ist Augutoitn, die Gemahlin des Poseidon als des Meeresherrschers, eine Personification des rings umrauschten und tosenden Meeres, von τείρω τρίζω τρύζω, sie und ihr Sohn Τρίτων, den sie vom Poseidon gebiert, sammt seiner Schwester, der tiefaufwogenden Βενθεσικύμη, (Apollod. 3, 15, 4). Ferner sind die gewöhnlichen Symbole dieses Cultus demselben Vorstellungskreise entlehnt. Namentlich der Dreizack, den Poseidon fast immer, die übrigen Meeresgötter oft in ihren Händen führen und der in Poseidons Händen zur magischen Stofswaffe wird, mit welcher er bald Giganten bandigt (Apollod. 1, 2, 1) bald das Meer aufwühlt (Od: 5, 291) bald die Erde erschüttert und aus harten Felsen rieselnde Quellen oder sprengende Rosse hervorlockt; sei es nun dass er ursprünglich nichts weiter bedeutete als die Harpune des Thunfisch-oder Delphinenjägers 2) oder daß er eine Uebertragung des dreizackigen Blitzes des Herrschers im Himmel auf den Herrscher des Meeres wäre, etwa so daß dieses Symbol ursprünglich dem karischen Zenoposeidon angehört und sich von diesem angesehenen Gottesdienste weiter über das Mittelmeer verbreitet hätte. Ein anderes sehr gewöhnliches Symbol des Meeres und

b. Sch. Apolloa. 1, 1165 τὸ ΛΙγαϊον πείαγος οἱ μιὰ ἀπὸ τῆς περὶ Κά-νας αΙγός ἐπούνομον γεγονέναι φασίν, οἱ δὲ ἀπὸ τῆς Καρυστίας τῆς Λίγαϊος ὁνομαζομένης. Und zweitens eine Stadt Aegae am Baripos, Anthedoa schräige gegenüber, wo Strabo 8, 386; 9, 405 das älteste H. des Aegaeischea Poseidoa sucht, γεl. Schol. II. 13, 21.

Plia. 4,51 Aegaco mari nomea dedit scopulas iater Tenum et Chium verius quam insula, Aex nomine a specie caprae, quae Graecis ita appellabatur, repente e medio mari exsiliens. Cerannt enb a dextra parte Aadrum navigantes ab Acbaja, dirum ac pestiferum. Vgl. Nikokrates b. Schol. II. a. a. O.

<sup>2)</sup> A esch. Sichen 131 δ ο ' Ιππιος ποντομόδον ἄννε ' 19θηδόλο μαχενβ Ποστιδά», Hesych n. A. v. 19θηδοκτητούν, vgl. Böttiger Amalihea 2 S. 302 — 336, Müller Handb. § 356, 5. Dagegea erklårt sich Welcker Gr. G. 1, 625 ff., welcher die τρέαντα mit Plut. Is. Osir. 76 für ein Sinnbild des dritten Reiches hilt, welches dem Possidoa bei der Theilung der Kronidea zugefallen. Für des Blitz spricht die herkömmliche Vorstellung des Dreitacks, fallen trisuleum, Varro b. Non. p. 430.

aller Fluth, wie sie in stürmischen Wogen die Erde überschwemmt und brüllend dahertobt, war der Stier, den wir schon als Sinnbild der tobenden Flüsse kennen gelernt haben. Eben so sehr eignete er dem Poseidon, der deshalb ταύρεος Ποσειδών heifst und mit dunklen Stieropfern, hin und wieder auch mit Stierkämpfen geehrt wurde, namentlich in Thessalien und zu Ephesos in Ionien, wo die beim Feste des Poseidon dienenden Opferknaben zaŭaor genannt wurden wie die der Artemis zu Brauron geheiligten Mädchen aoxtou!). Endlich der Delphin, im Poseidonischen Cultus wie in dem des Apollon ein Symbol des friedlichen und beruhigten Meeres, daher auch den freundlichen Nereiden eigen und in verschiedenen Sagen der Vermittler unverhoffter Hülfe aus der Gefahr des Meeres 2). Aber auch die hervorragendsten Eigenschaften Poseidons in seinem Verhältnisse zur Erde und zum festen Lande entsprechen ganz diesen Vorstellungen von seiner Meeresherrschaft, vorzüglich seine doppelte Natur als des Erschütterers und des Befestigers und Baumeisters der Erde. Denn man dachte sich die Erde auf dem Meere ruhend und von demselben getragen, weil sie in allen ihren Buchten und Busen vom Meere umgeben, in allen Tiefen und inneren Schluchten von ihm durchdrungen sei, wobei die eigenthümliche Beschaffenheit des griechischen Landes und der benachbarten Kustenländer und Inseln des Aegaeischen Meeres wohl in Anschlag zu bringen ist. Daher Poseidon γαιήσγος, der wie Atlas die Erde trägt und stützt 3), ein ἀσφάλιος und baumeisterlicher Gott, der gewaltige Felsenmassen leicht bewegt und sie zu festen Bollwerken aneinander reiht. Aber auch Poseidon εννοσίγαιος und σεισίγθων, der Erderschütterer der, wenn er seinen Dreizack in die

Athen. 10, 25, γε. 104. 3, 5. Hesiod sc. Here. 104, Hesych Ταύρεια δορτ τις έγουθεγη Ποσειδόνος, Artemid. Oneir. 1, 8 ταύροις 3' Ετι κατά προαίρεστε 1ν 'Ιωνία παϊδες Έφρεθων άγωνίζονται — καὶ Εν Απρίσση πόλει τῆς Θετταλίας οἱ τῶν κατοικούντων εὐγενθατατοι, wo mit Recht eine Feite des Poseidon vorususgesetz wird, Lukian Hermot. 20.

<sup>2)</sup> Wie in der bekannten Geschichte des Taras und des Arion. Vel. dessen Gesang b. Aclian. N. A. 12, 45 b\u00fcrut or \u00e4sin, n\u00f6rter g\u00fcrutor\u00e4tur (Inverdor, y\u00fcrutor) \u00e4y\u00e4tur \u00e4sin, \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tur \u00e4tu

Döderlein Hom. Glossar. S. 54 erklärt γαιήσχος mit Bekk. An. p.
 229 ἀπὸ τοῦ τοῖς ὀχήμασι χαίρειν, vgl. Nitzseh im Philol. 1857 S. 10.

Rippen der Erde bohrt, das ganze Gebäude derselben bis in die tiefsten Wurzeln erbeben macht.

Uebersehn wir den Poseidonscultus nach seiner örtlichen Ausbreitung, so treffen wir zunächst in Thessalien und Boeotien auf viele sehr alte Stammsitze desselben. Thessalien hatte seine Thalbildung vorzüglich den Wasserfluthen und einem stürmischen Erdbeben zu verdanken 1), Boeotien mit seiner reichlichen Bewässerung und seinen großen innern Wasserbecken wies gleichfalls in vielen Spuren auf die Neptunische Gottheit zurück. Ueberdies waren über beide Landschaften die Minyer und jene aeolischen Völkerstämme ausgebreitet, welche ritterliche Uebungen mit kühner Seefahrt verbanden und auf ihren Schiffen nicht weniger waghalsig waren als auf ihren Kriegswagen und auf ihren Rossen. Daher die vielen Stammsagen dieser Gegenden, welche auf Poseidon zurückgehen, wie die von der Liebe des Gottes zur Tyro, der schönen Tochter des Salmoneus, die von ihm den Pelias und den Neleus gebiert; und zwar war es, wie wir aus Pindar P. 4, 138 erfahren, Poseidon Herpaiog, der Felsenspaltende, welcher den Thessaliern vermittelst eines Durchbruchs der Berge ihr schönes Thal geschaffen hatte?), von welchem diese Heldenstämme sich ableiteten. Der eine, der des Pelias, gebot über Iolkos und führte von dort die ritterlichen Argonauten, der andere, der des Neleus, uns so wohl bekannt durch den reisigen Nestor, pflegte seinen Poseidon am sandigen Strande von Pylos zu verehren (Od. 3, 5-9). Aber auch Minyas, der Stammvater der Minver, galt für einen Sohn des Poseidon, desgleichen Achaeos Phthios und Pelasgos, die erdichteten Urmenschen von anderen thessalischen Landschaften (Dionys, H. 1, 17), auch Aeolos und Boeotos, welche die Sage auf mehr als eine Weise vom Poseidon ableitete. Und so finden wir den Gott der Fluth in Boeotien sowohl in dem kadmeischen Theben als in dem minyeischen Orchomenos unter den ältesten Gottheiten, vorzüglich aber bei Onchestos am Eingange der Niederung des kopaischen Sees, welches Heiligthum zwischen beiden Staaten ungefähr in der Mitte lag und nach der Andeutung alter Sagen von beiden Seiten gleichmāfsig bedacht wurde (Paus. 9, 37, 2).

Nicht weniger nachdrücklich wurde aber auch die Bevölkerung des ganzen Peloponnes auf die Verehrung des mächtigen

τὸ γὰρ περὶ Δάρισσαν πεδίον θάλατταν είναι τὸ παλαιὸν πολλὰ τεκμηριοῖ Aristid. 2 p. 468.

<sup>2)</sup> Herod. 7, 129, Philostr. Im. 2, 14, Schol. Pind. P. 4, 246.

Gottes der Wasserfluthen hingewiesen, sowohl in seinen inneren Landschaften als an seinen rings vom Meere umflossenen Küsten. Gleich am Eingange zur Halbinsel traf man auf die alten Heiligthumer am Isthmos, die mit der Zeit zu einem Nationalgottesdienst für alle Griechen wurden. Dann waren Korinth Nauplia Troezen und die benachbarte Insel Kalauria voll von der Verehrung Poseidons 1), letztere besonders berühmt durch ihre für Handel und Schifffahrt einer früheren Zeit bedeutungsvolle Poseidonische Amphiktyonie, bei welcher Hermione, Epidauros, Aegina, Athen, Prasiae in Lakedaemon, Nauplia und das boeotische Orchomenos betheiligt gewesen waren, wie durch das Asyl, in welchem Demosthenes seinen Tod gefunden. Man erzählte daß Poseidon diese Insel von den Apollinischen Gottheiten eingetauscht habe, indem er der Leto dafür Delos, dem Apollo Delphi überliefs: ein bildlicher Ausdruck des Anspruchs welchen beide Gottheiten, sowohl die der Fluth als die des Lichtes an solche felsige Stätten machten, wie sie in den griechischen Gewässern und an den Küsten so häufig sind. Weiter die südlichen Vorsprünge des Peloponnes, Malea und Taenaron, besonders dieses Vorgebirge der alte Sitz eines eigenthümlichen Poseidonsdienstes, welcher wahrscheinlich wie der stammverwandte auf der Insel Thera und der von Kyrene minyeischen Ursprungs war 2). Ferner treffen wir in Messenien zu Pylos, in Elis an vielen Stellen der Küste, besonders in dem berühmten Tempel auf dem Vorgebirge Samikon, in dessen Nähe Manche das alte Pylos suchten. endlich an der Küste von Achaja eine ganze Kette von Poseidons-

<sup>1)</sup> In Troczen hingt die Sage von Acgeus und Theseus mit dem Pescionsidenste uxaammee, ande hiefs es das Posciolonische und führt auf seinen Münzen den Dreizack, Plut. Thes. 6. Der Posciolonisch und die Art nach Halikarnafs gekommen, C. 1. n. 2605. Ueher Kalauria s. Strabe S, 374, Paus. 2, 38 und die Inschr. b. Rangabé Antiq, Hellen. 2 p. 103. S. 374. Reitzugefarg. in Attila s. Monatberichte d. Berl. Aktel. 1858. S. 573.

<sup>2)</sup> Paus. 3, 25. 4. 2n. dt v j knop voc, throughton complete ver production interested very land very little species via the very land very little very land. Avoid Horst divers land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land very land ve

diensten, wie diesem Gott denn ziemlich alle Vorgebirge heilig waren 1). Namentlich gab es in Achaja zwei alte Cultusorte unter dem Namen Aegae und Helike, deren schon die Ilias 8, 203 als zwei alter Mittelpunkte der peloponnesischen Poseidonsverehrung gedenkt und von denen Aegae mit der Zeit verfallen war (Herod. 1, 145, Paus. 7, 25, 7), Helike aber zwei Jahre vor der Schlacht bei Leuktra d. i. Ol. 101, 4 durch ein furchtbares mit einer Sturmfluth verbundenes Erdbeben verschlungen wurde (Strabo 8, 384, Diod. 15, 49, Paus. 7, 24, 4), Endlich im Innern der Halbinsel war ganz Arkadien voll von der Verehrung des Gottes der Fluthen und der Rossezucht, der sich auch in diesen innern Thälern und Bergen durch viele merkwürdige Erscheinungen offenharte, durch tiefe Höhlungen und unterirdische Wasserhecken, in denen die Flüsse hald verschwanden bald wieder hervortraten, am meisten in der Gegend von Pheneos und Stymphalos 2). Ueberdies birgt Arkadien in seinem Innern viele schöne Thäler, welche Ackerbau und Viehzucht, namentlich die Pferdezucht begünstigten, daher Poseidon hier häufig als Hippios neben Hermes vóμιος und Pan, ja als Gemahl der Demeter und Vater der Persephone verehrt wurde, was zu verschiedenen eigenthümlichen Sagenbildungen Veranlassung gegeben hatte. Besonders hatte Mantinea einen sehr alterthümlichen Cultus des Poseidon 3), doch begegnen uns dieselhen Formen des Gottes-

<sup>1)</sup> Σάμος ist eigentlich eine felsige Höhe, als Insel oder als Vorgebing (daher Σάμος Θρηγάς) II. 31, 2d. d.; Sanothrake), sons tiéor, wo die stürmischen Wogen sich brechen (0d. 3, 205), daher die achneisch-aeto-lische Mecressage von Rhion und Antirrhion, ra den L. Dr. 2, 55, welche gleichfalls dem Possidon heilig war, dem dort ein Fest unter dem Namen Pra oder Pitar, gefeiert wurde dessen in der Sage vom Tode Hesiods gedacht wird, s. Plut. Sap. conv. 19. Auch die Athesienser opferten hier und einem Seesige dem Thesens und Possidon, Paus. 10, 11, 5.

<sup>2)</sup> Died. 15, 59, bei der Erzühlung von jenem Erdheben, nach weldem man aller Orten dem Posseidu onferten, der do dorer in anlaude ript Historiorphy Orten dem von Historiorphy orten production versich der der von Honoriorphy office der von Honoriorphy office der von Honoriorphy office der von Honoriorphy office der voll Honoriorphy nöbes, publikate and dorerten vor Steby tempt voltre, V. pt. E. Artius Pelopona 1. S. 35. fl. 185 fl.

<sup>3)</sup> Paus. S, 10, 2.3. Die Priesier des P. waren die angesebensten des Orts. Nach Bacchylides ührten die Mantineer die W\u00e4fices Freision, den Dreizack im Schilde, Schol. Pind. Ol. 11, 83 und nach Pindar a. n. O. trug der Mantineer Saunes, Sohn des Hairirenthius d. h. des Wogenbrussers, sowie der der habeit der Schilde der Schilde der Schilde von Verbreitung des Dienstes des P. Hippios in Arhadien.

dienstes und der Sage auch zu Pheneos und in der Gegend von Thelpusa und Phigalia, wo jene Fabeln von der Liebe des Poseidon zur Ackergöttin vorzüglich zu Hause waren.

Endlich die attisch-jonischen Poseidonsdienste, welche gewöhnlich von den peloponnesischen Stammsitzen in Achaja und der Gegend von Troezen abgeleitet wurden und in älterer Zeit in der Feier zu Kalauria und auf dem Isthmos, später zu Athen und auf Euboea sowie auf den Inseln Skyros und Tenos, endlich in den asiatischen Panionien auf dem Vorgebirge Mykale feste. Mittelpunkte der ionischen Stammessage und Stammesverbindung gewonnen hatten, wie die Ionier denn von ieher dem Seeleben sehr ergeben waren. Die ältesten Ueberlieferungen der Art schließen sich an die Sage vom Aegeus und Theseus an, von denen jener der zum Heros gewordene Poseidon selbst ist, dieser sein Sohn und Stellvertreter in der Welt der Hergen, der mit seinen Thaten und Abenteuern auf der See und auf dem festen Lande die ältesten Bewegungen und Schicksale des ionischen Stammes unter der Obhut seines Stammgottes von Aegae mythisch ausdrückt. In Athen beweist das Eindringen des Poseidon Erechtheus in die alten Genealogieen des Landes und sein Verhältnifs zur kekropischen Burggöttin (S. 161), wie mächtig der Einflufs des jonischen Stammes gewesen. Es ist auch hier der Aegaeische und Helikonische Poseidon, nach welchem letzteren in alter Zeit der später Agra genannte Hügel am Ilissos Helikon hiefs 1), der ungestume Meeresherrscher welcher mit der Landesgöttin um den Besitz der Burg gekämpft und als Merkmal seiner Macht auf dem Burgfelsen die sogenannte Triaina oder θάλασσα zu ewigem Angedenken hinterlassen hatte, wie man von einem gleichen Streite der beiden Götter auch zu Troezen erzählte. Doch zeigte der Cultus beide als Versöhnte und gleichmäßig um das Wohl des Landes Besorgte, sowohl auf der Burg von Athen wo nur noch das Giebelfeld des Parthenon mit seinen Bildern an den Streit der Götter erinnerte, als in der Nähe der Stadt auf einem Hügel in der Gegend des Demos Kolonos wo sie als ξππιοι neben einander verehrt wurden, endlich auf dem südlichen Vorgebirge der attischen Halbinsel, welche gleichfalls beiden geheiligt war 2). Auch die Insel Euboca mit der benachbarten attischen

<sup>1)</sup> Klidem. bei Bekk. Anecd. p. 326, vgl. Paus. 7, 24, 4.

S. oben S. 172 u. Aristoph. Eq. 559 ω γουσοτρίαιν', ω δελφίνων μεδέων Σουνιάρατε, ω Γεραίστιε παι Κρόνον. Tempelschatz Ποσεσώνος επὶ Σουνίφ Μισber. d. Βστι. Akad. 1553 S. 573. Πεντετηρίς επὶ

Tetrapolis und der Insel Skyros gehörte zu den ältesten Sitzen des ionischen Stammes, daher auch in diesen Gegenden der Poseidonscult von nicht geringer Bedeutung war. Auf der südlichen Spitze der Insel war das Vorgebirge Geraestos die Stätte alterthumlicher Heiligthumer Feste und Sagen: ein Cultus welcher wie der Beiname Γεραιστός oder Γεραστός eine allgemeine Bedeutung für den ionischen Stamm gehabt zu haben scheint, da er sich in Troezen und auf dem Vorgebirge Sunion wiederfindet 1), Der lokrisch-opuntischen Küste gegenüber hatte sich auch später noch der Name Aegae behauptet, und dafs endlich Skyros gleichfalls ein alter Mittelpunkt der ionischen Poseidonssage gewesen wird sich aus den Ueberlieferungen von Theseus ergeben. Unter den Kykladen war Tenos durch seinen Cult des Poseidon und der Amphitrite berübmt, zu welchem sich jährlich eine große Menge Volks von den benachbarten Inseln zu festlichen Schmausereien und gemeinschaftlichen Berathungen vereinigte<sup>2</sup>). Endlich die zwölf Städte des kleinasiatischen Ioniens pflegten beim Vorgebirge Mykale, früher unter dem Vorstande von Priene, später unter dem von Enhesos im Dienste des Helikonischen Poseidon die Stammesfeier der Panionien zu begehen, daher sich derselbe Dienst auch bei den einzelnen Bundesgliedern fand 3). Und zwar hielten diese Ionier den Poseidon Helikonios zu Helike in Achaia für das ursprüngliche Heiligthum ihres Stammes und wünschten eben deshalb auf die Mahnung des pythischen Orakels wo möglich das alte Cultusbild des Poseidon oder doch Abbilder davon zu erlangen, wozu die Bewohner von Helike nicht ibre Erlaubnifs geben wollten. Daher man, als bald darauf Helike durch jenes Erdbeben

Σουνίω, ein αγών νεών s. Herod. 6, 87, Schoemann op. 1, 315, Sanppe d. inscr. Panath. Gott. 1858 p. 11. Im Piraecus αγών Ποσειδώνος mit cyclischen Chören Plut. X orat. 7, 13.

<sup>1)</sup> Γροστός und Γροστός νου γέρας γροσίου, νgl. die altischen γροφορία γροστός γροστός γροστός γροστός γροστός γροστός γροστός γροστός της τριστός του το γροστός του το γροστός του το κατογανοθήσει und Νύμφαι Γεωστάνδες και δοστέχει δικτά, δει τον Λία στοφονου εγθραφου ΕΚ. Μ. Εία Μ. Γροστός οι Sparta, Γροστός in Trocean, Γροσίστως Indones, Schol Pind, Ol. 13, 159 σέγνατ Ποστάθου δτά τον συμβάντα χαμώνα εν Γεραστός, also mit Krinnerangen an Aias den Lokrer. Vgl. Strabo 10, 446, Steph. Β. ν. Γθραστός.

Strabo 10, 487, Corp. Inser. n. 2329—2334. Pos. führte auf Tenos u. a. den Beinamen Laτρός Clem. Protr. p. 26 P. Anf Delos der Aegaeische Pos. u. die Nereiden Virg. A. 3, 74, Athen. 7, 47, 1ππηγέτης nach Tzetz. Lykophr. 767. Auf Naxos Kampf mit Dionysos u. s. w.

<sup>3)</sup> Herod. 1, 148, Strabo 8, 384; 14, 639, Schol. Il. 20, 404. Heiligthümer des Helikon. Pos. in Milet und Teos Paus. 7, 24, 3.

zerstört wurde, dieses für eine Folge des Zornes des Poseidon hielt 1).

Unter den dorischen Colonieen hatten Halicarnass in Karien und Poseidonia (Paestum) in Lucanien ihre Poseidonsdienste von Troezen empfangen, welche Stadt gleichfalls den Namen Poseidonia führte, während in Tarent 2), dessen Gründer Taras für einen Sohn des Poseidon galt, minveische Geschlechtsbeziehungen zu dem alten Dienste von Taenaron zu Grunde lagen. von welchem vermutlilich auch der mit der Orionssage verbundene Dienst des Poseidon auf dem Vorgebirge Peloron abstammte. Dahingegen Potidaea, die bekannte Stadt auf der thrakischen Chalkidike, und Kerkyra ihre Culte von Korinth erhalten hatten. Noch andere Stätten dieses Gottesdienstes sind deshalb merkwürdig, weil sie auf ausländischen Ursprung oder Verschmelzung griechischer und nichtgriechischer Elemente zurückführen, besonders manche Inseldienste, bei denen man am natürlichsten auf die sogenannte Minoische, eigentlich karischlelegische Meeresherrschaft und das in diesen Kreisen sich immer wiederholende orientalische Element zurückgeht. Die Einwirkung phoenikischer Religion liegt am deutlichsten vor bei dem Poseidonsdienste auf Rhodos 3). Dagegen verehrten die Karer noch später in ihren asiatischen Ansiedlungen, namentlich zu Mylasa, einen Meeresgott unter dem Namen Osogos, den die Griechen durch Ζηνοποσειδών erklären 4): ein Gott welcher übrigens nicht blos die Eigenschaften des Zeus und des Poseidon, sondern auch die des Apollon oder Helios umfafst zu haben scheint.

<sup>1)</sup> Diod. 15, 49, Actian N. A. 11, 19, Paus. 7, 24, 4.

<sup>2)</sup> Horat. Od. 1, 28, 29 Neptonus sacer custos Tarenti, vgl. Müller Dor. 2, 369, Welvker kl. Schr. 1, 59π. Κάλαβος ein Bruder des Tarlva-aos, welcher wieder für einen Bruder des Γεραιστός galt, Steph. B. Auf Peloron derselbe Hühlentempel wie auf Taenaroa, s. oben S. 353, 2 n. Diod. 4, 55.

<sup>3)</sup> Diod. 5, 55. 58, nach welchem die dortigen Priester des Poseidon aus einem Geschlechte phoenikischer Abkunft gew\(\text{in}\) litt warden. Vgl. die διαδικασία Φιαλιηρέων πρώς Φοίνικας ὑπλο της Ιερωσύνης τοῦ Ποσειδώνος b. Dionys. H. de Dinarcho 10.

<sup>4) &#</sup>x27;Oσογώς oder Zeic' Όσογώς war der einheimische Name, s. Böckt zu C. in. 2 700. Vgl. Strab di, 659 yw od ie Elteren Ausgehen 'Zσογώ haben and Paus, S, 10, 3, wo der Name verdorben ist. Anch b. Aristot. d. part. an. 3, 11 p. 673, 17 und b. Gran. Lieinian, p. 45 P. scheinid ted r Name wiederbergestellt werden zu müssen, s. Meineke Arch. Ztg. 1557 p. 103. Eliz Zγροποστάσὖ mit Blitz und Dreizzek und geschnitteren Steisen etruskischer Abkunft b. Panofka verlegene Mythen 1, 45, vgl. Dens. bei Gerhard D. und P. 1551 n. 27 t. 27 und Vinct le dieu marin Ageoen p. 4.

wie dieser letztere denn auch bei den Griechen nicht selten z. B. in Rhodos und Athen, auf dem Vorgebirge Taenaron, auf dein Isthmos von Korinth und an andern Punkten neben Poseidon verehrt wurde 1).

In den Sagen vom Poseidon und dem Mythenkreise seiner Umgebung pflegt besonders das Gebietende Starke Trotzige seiner Meeresnatur hervorgehoben zu werden. Bei Homer ist er ein gewaltiger Gott, mächtiger Kronide, aber junger als Zeus und deshalb, obwohl leicht erzürnt und widerspenstig (S. 130), doch weniger mächtig als der erstgeborne Weltherrscher mit der Alles bezwingenden Kraft seines Blitzes und zur rechten Zeit nachgiebig. Als Herrscher des Meeres heifst er εύρυπρείων (Il. 11, 751), ποντομέδων ἄναξ (Aesch. Sieben 131), εὐουμέδων (Pind. Ol. 8, 31). Von den Vorgebirgen, auf den Inseln, in den Häfen gebietet er mit seinem Dreizack, ein starker ungestumer unbändiger Gott, daher εὐρνοθενής (Od. 13, 140) und ἐρισφάραγος (H. in Merc. 187) oder ἐρίχτυπος der Dumpftosende (Hesiod th. 456), oder εὐρυβόας (Cornut. 22), oder wie er bei Plautus Trin. 4, 1, 6 beschrieben wird: te omnes saevomque severumque atque avidis moribus commemorant. spurcificum immanem intolerandum vesanum 2). In diesem Sinne wurde auch seine Gestalt und körperliche Bildung gedacht, mit dunkelwallenden Locken (χυανοχαίτης), mächtig gewölbter Brust (εὐρύστερνος, vgl. Il. 2, 479), mit Augen die wie das Meer blaulich schimmern 3) und in der Umhüllung eines dunklen Mantels (Cornut, 22). Eben dahin gehört sein Kampf mit anderen Göttern um den Besitz eines Landes, mit Pallas um Athen und Troezen, mit Helios um Korinth, mit Hera um Argos, mit Zeus um Aegina, mit Dionysos um Naxos, mit Apoll um Delphi (Plut. Symp. Qu. 9, 6). Desgleichen die Meeresungeheuer (κήτη) die er aus der See sendet, wie die aus der Fabel der Hesione und der Andromeda bekannten, auch iene wilden Stiere die auf sein Gebot aus der empörten Meeresfluth ans Land steigen um die Fluren zu verwüsten und die Menschen zu tödten, wie der kretische und der marathonische Stier in der Herakles- und The-

O. Müller Aeginet. p. 27, K. F. Hermann im Philol. 1854 p. 700.
 Hesych ἀεσίμαινα, ἡ τοῖς πνεύμασι τῶν ἀνέμων μαινομένη.

Hesych αεδίμαινα, η τοις πνευμασι των ανεμων μαινομένη.
 Θαλάσσης δὲ τὸ ἐπίθετον.
 γλαυχοί Paus. 1, 14, 5, vgl. Cic. N. D. 1, 30, 83 isto enim modo di-

ore licebit lovem semper barhatum, Apollinem semper imberbem, caesios oculos Minervae, caeruleos esse Neptuni.

seussage und der welcher nach ausgesprochenem Fluche des Theseus seinen Sohn Hippolytos vernichtet, von welcher Erscheinung Euripides Hippol. v. 1198 ff. eine furchtbar schöne Beschreibung macht 1). Vollends haben die Abkommlinge des Poseidon gewöhnlich ganz diesen Character des wilden und ungestümen Meeres, wie schon die Alten dieses hervorgehoben haben 2). So die riesigen und gewalthätigen Laestrygonen und Orion und unter den Kyklopen Polyphemos, ferner der gewaltthätige Kyknos der trojanischen Sage und vollends jene Recken und Unholde der Heraklessage, der libysche Antaeos und der aegyptische Busiris, in der Argonautensage der Bebrykerfürst Amykos, in der Theseussage Korynetes Prokrustes Kerkyon und Skiron. Eben deshalb war ihm unter den Monaten vorzüglich der der stürmischen Jahreszeit des Winters vor der Sonnenwende geweiht, der bei den Ionen allgemein Poseideon hiefs 3), weil sich die Majestät des Meeres dann am großartigsten offenbarte, wie die des Zeus im Donnergewölk. Denn von Poseidon kommen alle Stürme Wogen und Schiffbruch, wie aus der Odyssee bekannt ist (4, 500 ff.: 5, 282 ff.: 23, 234 ff.). Er vernichtet im furchtbaren Sturme den Frevler Aias den Lokrer und zerstört zum Heile der Griechen die persische Flotte an der Küste Sepias. wofūr er als Σωτήρ verehrt wurde (Herod. 7, 192). Obwohl er eben so oft als ασφάλιος angerufen wurde d. h. als Gott des beruhigten Meeres und der ungefährdeten Schifffahrt 1), vorzüglich in den Häfen und auf den Vorgebirgen. Als solcher beschwichtigt er die aufgeregten Götter und Wogen der Fluth, wie Virgil dieses beschreibt, sendet günstige Fahrwinde und führt das Schiff mit sanfter Hand in den Hafen 5). Natürlich war

<sup>1)</sup> Auch die deutschen und nordischen Sagen kennen diese aus dem Wasser aufsteigenden Pferde und Stiere, J. Grimm D. M. 458.

<sup>2)</sup> Cic. N. D. 1, 23, 63 Quid de sacrilegis, quid de impiis periurisque dicemus? Tubulus si Lucins umquam, si Lupus aut Carbo Neptuni filius, ut ait Lucilius, patasset esse deos, tam periurus nut tam impurus fuisset? Bei Aristophanes hieß ein zudringlicher Riese Ἰλάων Sohn des Poseidon, Hesych. Vgl. Gell. N. A. 14, 21, Serv. V. A. 3, 241.

<sup>3)</sup> Anakreon nach Bergk poet. 1γr. p. 776 ed. 2 Μεις μέν δή Ποσι-δημών Εστηχεν, νεφέλεια δ΄ ύδωρ βρύουστι, Δία δ΄ ἄγοιοι χειμώνες κατ-άγουστι. Vgl. Theophr. chan. 28 καὶ τῷ ψυχρῷ λοῦεσθειι ἀναγχαΐζει τῆ τοῦ Ποσειδώνος ημέρς ἀ. h. wo es am kültesten war. Es war der 8 Poseideon, welcher nuch dem Theseus heilig war, Plut, Thes. 36. 4) Aristid. in Nept. p. 30 Ddf., Appinn b. civ. 5, 98.

II. 9, 362, Pind. I. 6, 37 ἀλλὰ νῦν μοι Γαιάοχος εὐδίαν ὅπασσεν ἐχ χειμῶνος. Ερίcharm b. Athen. 7, 114 αὐτὸς δν Ποτειδὰν ἄγων γαύ-

überhaupt jede Art von Betrieb oder Verkehr auf dem Meere dem Poseidon heilig und unterthan (Diod. 5, 69), Fischfang Handel Schifffahrt, auch der Krieg auf dem Meere, und zwar mit allen Wechselfällen und Erfolgen. So wurde namentlich der Seesieg dem Poseidon zugeschrieben, der deshalb auf Inseln und Küsten häufig als τροπαίος verehrt wurde. Alle Seehelden und Sieger zur See pflegten sich daher mit seinen Attributen zu sehmücken oder für seine Günstlinge zu gelten ¹), wie in hellenistischer Zeit Antigonos und Demetrios mit einer ganz besondern Huld des Poseidon auf ihren Münzen und anderen Denkmälern praliten und in gleichem Sinne später Sextus Pompejus und Agrippa den Gott des Meeres verherriichten.

Andere Sagen und Bilder beziehen sich auf seine erderschütternde und erdbefestigende Natur, weswegen er σεισίχθων, γαιήσχος, θεμελιούχος (Cornut.) und im gewöhnlichen Sinne des Wortes άσφάλιος oder άσφάλειος hiefs. Ein Homerischer Hymnus 22, 2 nennt ihn γαίης κινητήρα καὶ άτρυγέτοιο θαλάσσης, Aristophanes Wolken 566 τον μεγασθενή τριαίνης ταμίαν, γής τε και άλμυρας θαλάσσης άγριον μοχλευτήν2). Die Ilias malt solche Verwüstung während des Götterkampfes, wo Zeus von oben donnert und blitzt, Poseidon von unten die Erde erschüttert, daß sie in ihren Gipfeln und Grundfesten erbebt und Aidoneus, der Fürst der Schatten darüber in seiner Tiefe erschrocken vom Throne aufspringt, in der Angst dafs Poseidon ihm die Decke über dem Kopfe zerreifse (Il. 20, 54 ff.). Daher leitete man alle Erdbeben von diesem Gotte ab und verehrte ihn besonders in den Gegenden die solchen Erschütterungen ausgesetzt waren, wie in Sparta, wo unter Agesipolis während eines Erdbebens das ganze Volk einen Paean zum Poseidon ἀσφάλιος sang (Xenoph, Hellen, 4, 7, 4, Paus, 3, 11, 8), auf den griechischen Inseln, welche von solchen Plagen viel zu leiden hatten und von denen namentlich die Sporaden des aegaeischen Meers, wie man glaubte, ihre Existenz einer großen Katastrophe der Vorzeit verdankten 3), auch zu Apamea in Phrygien,

λοισιν εν φοινικικοές. Poseidon und Aphrodite auf demselben Viergespann, alterthümliches Vasenbild der El. ceram. 3, 15.

Vgl. das Anathem der Spartaner zu Delphi, P. 10, 9, 4 Δύσανδρος στεψανούμενος ύπὸ τοῦ Ηοσειδῶνος.

Pind. I. 4, 19 (3, 37) κινητής γᾶς. Soph. Trach. 502 τινάκτως γαίας.

Kallim. Del. 30 ff., Diod. 5, 47, Orph. Argon. 1286 ff. Daher verschiedene Heiligthümer am Eingange des Pontos Euxinos Aristid. p. 35 Ddf.

obwohl es mitten im festen Lande lag. Ueberhaupt pflegte man alle Merkmale gewaltsamer Erderschütterung, vorzüglich die Spalten und Risse in Felsenwänden und die külmen Klippen und Gebilde, woran die Inseln und Küsten in Griechenland so reich sind, von dem Dreizacke Poseidons abzuleiten; daher derselbe eine nothwendige Figur des Gigantenkampfes war und namentlich die Insel Nisyros für ein von Kos abgerissenes Felsenstück galt. welches Poseidon auf den Giganten Polybotes oder Ephialtes geschleudert habe (S. 60). Von dem Stofse in den Burgfelsen von Athen zeugen noch jetzt drei tiefe Spalten unter der großen Eingangshalle zum Erechtheum, durch die der Glaube des Alterthums sogar von Zeit zu Zeit die Fluthen des erregten Meeres in der Tiese rauschen hörte, und eines ähnlichen Wunders. einer salzigen Quelle auf festem Lande, rühmte sich auch das alte Heiligthum zu Mantinea und das des karischen Osogos zu Mylasa 1). Bei andern Gelegenheiten, wo die Natur feste Massen, Inseln oder Berge, aus dem Schoofse des Meeres hervortrieb, pflegte man des Poseidon ἀσφάλιος zu gedenken; daher als bei Thera im J. 237 v. Chr. während eines vulkanischen Ausbruchs eine neue Insel auftauchte, die Rhodier gleich hinschifften und diesem Poseidon ein Heiligthum stifteten (Strabo 1, 57). Aus denselben Vorstellungen erklärt sich endlich die Dichtung von den Pforten zum Tartaros, die Poseidon gebaut (oben S. 52) und die von dem Mauerbau des Poseidon zu Troja im Dienste des Laomedon, daher derselbe Gott diese Mauern bei der Zerstörung der Stadt auch wieder mit seinem Dreizack vernichtete 2). Ueberhaupt war er auch in dieser Beziehung sowohl der Erregende als der Besänftigende, der Zerstörer und der Wiederaufbauer; ja Poseidon galt überhaupt für den Gott des festen Grundes, worauf der Mensch sein leicht zerstörtes Haus baut, daher man ihm hin und wieder Maulwürfe opferte, offenbar weil sein Element den Boden der Erde maulwurfsartig zu durchdringen schien 3).

und an der Meeresenge von Rhegion, wo man gleichfalls eine gewaltsame Losreifsung Siciliens von Italien annahm, Diod. 4, 85, Dionys. P. 473. Von Apamen Straho 12, 579.

<sup>1)</sup> Paus. 8, 10, 3. Auch zu Aphrodisias in Karien gah es einen Brunnen mit Seewasser, P. 1, 25, 6.

<sup>2)</sup> Il. 7, 452; 21, 446, Virg. A. 2, 610, vgl. Il. 12, 27 ff. Auch Byzanz rühmte sich seine Mauern von Poseidon und Apollon erhalten zu hahen, Hesych. Mil. orig. Cp. 12.

<sup>3)</sup> Cornut. 22. Poseidon δωματίτης Paus. 3, 14, 7. Πόσειδον δς άμφότερα είληχας, κινείν τε και σώζειν Aristid. 1 p. 437 nach einem

Einen milderen Character, so zu sagen den einer continentalen Fruchtbarkeit, offenbart Poseidon in solchen Sagen welche ihn als einen Gott des süßen Wassers, also der Flüsse und Quellen und des daher entsprießenden Segens schildern, in welchen Fällen sich seine Bedeutung ganz der des Okeanos und der Flussgötter nähert. So sagt Aeschylos Sept. 307 von der Dirkaeischen Quelle: ύδωρ τε Διρχαῖον εὐτρεφέστατον πωμάτων όσων ίησιν Ποσειδών δ γαιάοχος Τηθύος τε παίδες, und bei Plato Krit. 113 E läfst Poseidon auf der Insel Atlantis zwei Quellen und allerlei Nahrung entspringen 1). Daher dieser Gott auch in den Flüssen waltend gedacht (Pind. Ol. 6, 58) und an Quellen und Brunnen als νυμφαγέτης und κρηνούχος, an Landseen als ἐπιλίμνιος verehrt wurde 2). Unter den landschaftlichen Sagen tritt diese Bedeutung vorzüglich in denen von Arkadien Troezen und Argolis hervor. Nach der Sage von Troezen (Paus. 2, 30, 6; 32, 7) hiefs die Landschaft ursprünglich 'Ωραία d. i. die Blühende und ihr erster Einwohner 2000c d. i. der Zeitiger hatte eine Tochter Anic, was dasselbe bedeutet wie apovpa, άλωή. Diese gebiert von Poseidon den Aλθηπος, von welchem die Landschaft Αλθηπία genannt wurde, welche Namen mit άλθαίνω zusammenhängen. Althepos gründet ein Heiligthum der Demeter Thesmophoros, neben welcher Poseidon als φυτάλmoc verehrt wurde d. h. der durch sein Nass die Erde befruchtende 3), also derselbe Poseidon den die attischen Phytaliden, ein Geschlecht der Pflanzer, neben andern Göttern des vegetativen Segens verehrten (Paus. 1, 37, 1), und der uns oben S. 79 aus der Fabel von den Aloiden bekannt geworden ist: in der Uebertragung auf menschliche Geschlechter führte er auch den Namen γενέθλιος und γενέσιος. Weiterhin wird in ienen Genealogieen von Troezen auch Anthes und das Geschlecht der Antheaden d. i.

Erdbeben in Smyrna we Poseidou auch durch andre Merkmale von sich zeugte, ib. 378.

<sup>1)</sup> Serv. V. Ge. 1, 12 quoniam Neptunus et fluminibus et fontibus et omuibus aquis pracest, nt ipse docet Ge. 4, 29. So wurden auch die Nereiden bisweilen zu den Okeanienn gerechnet, Schoemann op. 2, 165.

<sup>2)</sup> Paus. 2, 2, 7, Hesych Entliproc, Cornnt. 22. Die Erscheinung des Poscidon, der Amphitrite, des Nereus und der Nereiden bedeutet nach Artemid. 2, 38 sowohl Erdbeben als Regen.

Cornnt. 22 φυτάλμιον αὐτὸν ἐπωνόμασαν ἐπειθὴ τοῦ φύεσθαι τὰ ἐκ τῆς γῆς γινόμενα ἡ ἐν αὐτῆ δηλονότι ἐκμάς παραίτιός ἐστιν. Vgl. Plut. Sap. conv. 15, Symp. Qu. 5, 3, 1; 8, 8, 4. P. γενέθλιος Apollon. 2, 3, in Sparta Paus. 3, 15, 7, γενέσιος 2, 38, 4.

der Blühenden von Poseidon abgeleitet, dessen Priesterthum dieses Geschlecht auch in Halikarnafs erblich inne hatte 1). Und so wufste auch die argivische Landessage von diesen guellenden Wundern des Poseidon zu erzählen. Die Umgegend von Argos war von Natur arm an Ouellen, man sagte weil Poseidon der Landschaft zürnte da Inachos sie nicht ihm, sondern der Hera zugesprochen hatte. Desto wichtiger war die quellenreiche Niederung von Lerna, wo der schöne Sprudel der Auvuώνη d. h. der Tadellosen noch jetzt bei aller Verwilderung des fruchtbaren und sagenreichen Wiesengrundes in üppigen Ergüssen aus der Erde aufquilt. Die Sage erzählte daß Amymone eine der Töchter des Danaos gewesen sei, die der Vater in diese Gegend gesendet habe um Wasser zu schöpfen. Von einem Satyr bedrängt schreit sie um Hülfe, da erscheint Poseidon, gewinnt die Liehe der schönen Danaide und belohnt ihre Hingebung dadurch daß er seinen Dreizack in die Erde bohrt und damit jene Quelle, Andere sagten drei Quellensprudel hervorlockte. Nehmlich auch hier zeigte man eine τρίαινα d. h. die Merkmale der drei Zinken der Poseidonischen Waffe. So ward Poseidon auch auf dem karischen Vorgebirge Triopion neben Apollo und den Nymphen verehrt (Schol, Theokr. 17, 69) und überall galt er, nicht weniger als sein Bruder Zeus, für einen feurigen Liebhaber der Nymphen und Nereiden; daher die mit Poseidon erzeugten Söhne viele örtliche Sagen und Märchen beschäftigten, in denen bald die stürmischen Eigenschaften des Seegottes bald die ritterlichen des Gottes der Rossezucht, aber auch nicht selten die befruchtenden des Ouellengottes hindurchblicken 2).

Aus demselben Grunde wurde Poseidon in Arkadien als Liebhaber der Ackergöttin Demeter und in andern Gegenden. namentlich auf den Inseln, neben Dionysos dem Spender des Weines und der Baumfrucht verehrt 3), endlich in noch andern Gegenden, und zwar liegt dabei eine alte Ueberlieferung des aeolischen Volksstamms zu Grunde, als einer der wichtigsten Beförderer der Viehzucht. Namentlich gehört dahin die Sage von der Arne, der Tochter des Aeolos, der personificirten Lämmertrift. welche bald die Pflegemutter Poseidons bald seine Geliebte und

Paus. 2, 30, 7, Böckh z. Corp. Inser. n. 2655.
 Prop. 2, 26, 46 Neptunus fratri par in amore Iovi. Vgl. Iustin M. ad gentil. 2, Clem. Al. Pr. p. 27, Arnob. 4, 26, Iul. Firm. p. 16. Neptuni filii Hygin f. 157.

<sup>3)</sup> Gerhard A. V. t. 47, Pauofka Poseidon u. Dionysos Berl. 1845.

Mutter des Boeotos, des unter den Rindern Aufgewachsenen genannt wird: ein Name welcher überall wiederkehrt wo Boeoter gewohnt haben, wie der diesem Volke von seiner thessalischen Heimath her eigenthümliche Poseidon seinenst 1). Desgleichen die Sage von der Geburt des Poseidon wie man sie in Mantiena erzählte, daß Ritea den eben gebornen unter eine Heerde weidender Lämmer versteckt (wonach eine Quelle den Namen Arne führte) und dem Kronos statt seiner ein junges Fohlen gegeben habe wie statt des Zeus einen Stein (Paus. S, S, 2). Ferner die Sage daß Poseidon in einen Widder verwandelt mit der in ein Lamm verwandelten Theophane den goldnen Widder der Argonautensage erzeugt habe? 1)

Indessen blieb das Pferd doch immer vorsugsweise das Poseidonische Thier 3), wahrscheinlich wegen seiner schnellen Beweglichkeit, durch die es an die muthig sich bäumenden, kühn vorandringenden und sich überstürzenden Wellen von selbst erinnert; genug des Pferdes Ursprung Zucht und Pflege sammt allen daran sich anschließenden ritterlichen Uebungen ist in den meisten örtlichen Sagen und Culten des Poseidon das immer wieder hervorspringende Bild. So in der alten und oft verherrlichten Sage von der Tyro, der hochgebornen, anmuthsreichen Tochter des Salmoneus, die vom Poseidon die Mutter der sagenberühmten Könige Pelias und Neleus, vom Kretheus die von anderen agolischen Stammeshelden ist, wie schon die Od. 11, 235 ff. erzählt und Pindar und Sophokles weiter ausführten 4). Tyro ist von Liebe entbrannt zu dem reizenden Enipeus, dem schönsten aller Flüsse. In seiner Gestalt naht sich ihr Poseidon und ruht bei ihr in der hochaufwirbelnden Fluth des Stromes, der seine Wogen wie eine bergende Grotte um das liebende Paar aufthürmt. Sie gebiert die Zwillinge Pelias und Neleus, welche

Diod. 4, 67, Steph. B. Et. M. v. Zyony und Bowarfa, Tzetz. Ly-kophr. 644, vgl. Müller Orchom. 391, zur Karte d. nördl. Griechenl. S. 18. Kopf der Arne mit Widderbörnern om Münzen von Kierion und von Metapont, Ann. d. Inst. 19, 222 t. L., Arch. Ztg. 1853 t. 58, 7. 8. S. 115. 116.

<sup>2)</sup> Hygin f. 3 und 188, Arch. Ztg. 1845 S. 37.

Stesichoros b. Schol. II. 6,507 χοιλωνύχων Εππων πούτανις Ποσειδών. Schon Serv. V. Ge. 1, 12 erklärt: ideo dicitur equum invenisse, quia velox est eins numen et mobile sicut mare. Noch jetzt werden in Italien die großen Wellen cavalloni genonnt.

Welcker Gr. Trag. 312 ff., O. Jahn Arch. Aufs. 147 ff., Arch. Ztg. 1833 S. 126. Der Nome Tυρώ wird glaube ich richtig erklärt durch τυρός, weiß und zort wie Käse, Diod. 6, 10, γg., Izdärzen oben S. 434, 2.

sie auf der Rossetrist aussetzt, wo eine Stute und eine Hündin sie ernähren, die reisigen Helden welche ihre Namen dieser wunderharen Pflege ihrer zarten Jugend 1) und ihren Ruhm der Pflege der ritterlichen Kunste Poseidons verdankten. Erst galt es ihre Mutter zu rächen welche, während ihre Zwillinge unter den weidenden Pferden heranwuchsen, von ihrer Stiefmutter der Eisernen (Σιδηρώ), nachdem ihre Geburt bekannt geworden. entsetzlich mishandelt worden war. Ihrer schönen Haare verlustig, durch Schläge entstellt und in einem kellerartigen Gemäner gefangen mufste sie Magdsdienste thun, eine andre Gudrun, bis die Söhne sie erkennen und die böse Stiefmutter tödten, selbst aber starke Helden und rossesfrohe Könige werden, Pelias in dem heerdenreichen Iolkos, Neleus in Pylos, beide von ihrem Vater Poseidon wunderbar gesegnet. Eine Sage deren hohes Alterthum man auch daran erkennt dass ihr mehrere gleichartige nachgebildet wurden. So die mehr in einen bukolischen Hintergrund hinüberspielende von der schönen und klugen Melanippe, die vom Poseidon die Zwillinge Aeolos und Boeotos gebiert, welche sie in einer Rindviehstallung aussetzt wo sie von einer Kuh gesäugt und von einem Stiere bewacht wurden, worauf Mutter und Söhne mit gleichem Verhängniss kämpfen, wie Euripides dieses in mehr als einer Tragodie ausgeführt hatte 2). Desgleichen die Sage von der Alope, der Tochter des eleusinischen Unholdes Kerkvon, welche von Poseidon die Mutter des Hippothoon, des Eponymen der attischen Phyle Hippothoontis ist und ihn gleichfalls aussetzt, worauf er von einer Stute gesäugt und von Hirten erzogen, Alope aber von ihrem Vater mishandelt wird, bis Theseus den Kerkvon erschlägt und dem Hippothoon zu seinem Reiche verhilft: auch diese Fabel von Euripides in einer Tragodie überarbeitet 3).

Ferner gehören dahin die Sagen von dem Ursprunge des Rosses und von seiner Bändigung sammt den vielen ritterlichen Spielen, welche dem Poseidon fast in allen Gegenden von Griechenland gefeiert wurden. Dafs bei diesen Rossen des Poseidon eigentlich aufquellende Wogen zu Grunde liegen, darauf

Πελίας nach der gewöhnlichen Erklärung, weil eine Stute ihm durch ihren Huf das Gesicht verstümmelte, Νηλεύς έπεὶ χύων χατηλέησε, Schol. II. 10, 334. Neleus Ιππικώτατος τών κατ' αὐτόν γενόμενος, Schol. IL 11, 671.

Hygin f. 186, Welcker Gr. Trag. 840 ff.
 Hygin f. 187, Welcker 711 ff., Alte Denkm. 2, 203 ff.

deutet auch der Ausdruck Virgils Ge. 1, 12 tuque o cui prima frementem fudit equum magno tellus percussa tridenti. Doch ist die mythologische Vorstellung nach ihrer angebornen Weise gleich vom Bilde zur Realität hinübergeglitten, so dass auch das wirkliche Rofs ganz allgemein für ein Geschöpf des Poseidon galt und weiterhin auch die Rosse und die Schiffe in der Vorstellung wie gleichartige Wesen zusammengefast werden 1). Daher Poseidon der Herr und Meister von beiden ist, der Rosse und der Schiffe, Hom. H. 22, 4 διχθά τοι Έννοσίγαιε θεοί τιμην εδάσαντο, εππων τε δμητηρο έμεναι σωτηρά τε νηών 2). Auf örtliche Sagen von dem Ursprunge des Rosses trifft man in Thessalien Boeotien und Arkadien, nach denen Poseidon dasselbe bald mit dem Dreizack aus dem Felsen herausschlägt, bald die von ihm befruchtete Erde dasselbe gebiert. In beiden Formen erzählte davon namentlich die thessalische Sage und zwar in jenem Culte des Poseidon Petraeos, in welchem man einen hochgelegenen Felsen zeigte wo dieses erste Rofs entsprungen sein solite 3). Man nannte es Exerçios und feierte das wunderbare Ereigniss in derselben Gegend durch ritterliche Wettkämpse, da Poseidon auch in Thessalien nicht blofs für den Schöpfer sondern auch für den Jocher (ἴμψιος) des Pferdes galt 4). In Boeotien und Arkadien aber hiefs das Poseidonische Urpferd Areion d. h. das Schlachtrofs, der Streithengst, das geflügelte Wunderpferd des Adrastos, welches die Ilias kennt 5) und das alte Heldengedicht der Thebais feierte. In späteren Sagen ist auch von seiner Herkunst aussührlicher die Rede, und zwar erzählte man in Boeotien dass er es mit einer Erinys oder einer Harpyje erzeugt und dem Könige von Haliartos geschenkt habe, welcher es später dem Herakles überlassen habe 6), in Arkadien dass Demeter

2) Einen ähnlichen Vers hat Paus. 7, 21, 3 nns den Hymnen des Pam-

Od. 4, 708 heifst es von den Schiffen: αῖ 3 ἀλὸς ἔπποι ἀνδράσι γίγνονται, περόωσι δὲ πουλὸν ἐφ ὑγρήν. Vgl. Plaut. Rud. 1, 5, 10 nempe equo ligneo per vins caernleas estis vectae u. Artemid. On. 1, 56.

phos bewahrt Immay re duriffequ (v. duriffeq) year of Postpode(irsus).

A pollon. 3, 1243 Schol, Schol. Pind. P. 4, 244, Philostr. Im. 2, 4, 4, 5 Schol. Pind. P. 4, 244, Philostr. Im. 2, 6, 5 Schol. Pind. P. 4, 245, Philostr. Im. 2, 6 Schol. 2, 6 sigen als Symbol des flüssigen Elements, vielleicht als eingebranntes Zeichen der Pferde.

<sup>4)</sup> Hesych Τμιψας ζεύξας Θετταλοί, Τμιψιος Ποσειδών ὁ ζύγιος. 5) 11. 23, 346 οὐδ' εἴ κεν μετόπισθεν Αρείονα δῖον ἐλαύνοι, Άδρήστου ταχύν Εππον, δς έχ θεόφιν γένος ήεν.

Hesych 'Αρίων, Schol. II, 23, 346.

Erinys dieses Pferd vom Poseidon, oder nach Antimachos dafs die Erde es geboren habe 1). Dahingegen die Bändigung des Rosses in der korinthischen und attischen Sage die Hauptsache war, in beiden so dass Poseidon diese Ehre mit der Athena theilte. Daher in Korinth die Verehrung des Poseidon δαμαΐος neben der Athene yakıvıtıc, in Athen beider Götter neben einander sowohl auf der Burg als in dem Demos Kolonos, wo spätere Ueberlieferungen auch vom Adrast und von der Entstehung des Rosses berichteten 2). Indessen blieb immer vorzugsweise Poseidon der ritterliche und er erscheint als solcher in vielen Bildern und Sagen, wo er entweder selbst auf prachtvollem Gespann mit geflügelten Rossen austritt 3) oder seinen Lieblingen ein ähnliches Gespann schenkt, wie dem Idas als er die Marpessa entführt (S. 211), dem Pelops der mit diesen Wunderrossen den Oenomaos besiegt, auch dem Peleus, dem er nach der jungeren Sage das wunderbar begabte Gespann schenkt welches aus der Ilias als das des Achill bekannt ist. Wunderbar sind sie alle, diese Poseidonischen Urrosse, namentlich geflügelt und mit Vernunft und Stimme begabt. Denn wie Achills Pferde diese Gabe hatten, so hatte sie auch Areion und bewies sie da er bei den Nemeischen Spielen, wo dieses Pferd der unbestrittene Sieger war, über den Tod des lieblichen Kindes Archemoros in rührende Klagen ausbrach 4).

Solchen Gaben und Eigenthümlichkeiten gemäß waren auch die Opfer Festlichkeiten und Wettkämpfe zu Ehren Poseidons verschiedener Art. Jene blieben immer vorzugsweise Stiere und Pferde, welche nicht selten lebendig in die Fluth gestürzt wurden: auf Lesbos ein Stier, an der argivischen Küste aufgezäumte Pferde in einen aufwirbelnden Quell stißen Wassers, in welchem ein in Gebiete von Mattinea werschwundener Pfluß wieder

<sup>1)</sup> Paus. 8, 25, 3-5 und 42.

<sup>2)</sup> Et. M. Tanúa, Bekk. An. 350, Schol. Soph. O. C. 712. Nach Tzetz. Lykophr. 767 scheint die thessalische Sage von der Geburt des Skyphios auch zu Rolonos erzählt zu sein. Nach Virg. Ge. 3, 113 schirrte zuerst Erichthonios vier Rosse vor den Wagen, der Zögling der Athena, vgl. Welcker A. D. 1, 113 ff.

<sup>3)</sup> Poscidoná Gespana mit geflügelten Rossen auf einem alterthümlichen Vasenbilde bei Gerhard A. V. t. 10, Rt. oermoper, 3, 16, vgl. den etrusk. Spiegel bei Gerhard t. 63, die Beschreibung des Golosses auf der Atrophis seiner Atlantis bei Plack Krit. p. 116 E and Himer or. 3, 10 Transcer Hotstelderier rapidary Etalpres auf ödosort V V vgl. Indiana vgl. öden, 3 der Grand vgl. 2 der Grand vgl. 2 der Grand vgl. 2 der Grand vgl. 2 der Grand vgl. 2 der Grand vgl. 2 der Grand vgl. 2 der Grand vgl. 2 der Grand vgl. 2 der Grand vgl. 2 der Grand vgl. 2 der Grand vgl. 2 der Grand vgl. 2 der Grand vgl. 2 der Grand vgl. 2 der Grand vgl. 2 der Grand vgl. 2 der Grand vgl. 2 der Grand vgl. 2 der Grand vgl. 2 der Grand vgl. 2 der Grand vgl. 2 der Grand vgl. 2 der Grand vgl. 2 der Grand vgl. 2 der Grand vgl. 2 der Grand vgl. 2 der Grand vgl. 2 der Grand vgl. 2 der Grand vgl. 2 der Grand vgl. 2 der Grand vgl. 2 der Grand vgl. 2 der Grand vgl. 2 der Grand vgl. 2 der Grand vgl. 2 der Grand vgl. 2 der Grand vgl. 2 der Grand vgl. 2 der Grand vgl. 2 der Grand vgl. 2 der Grand vgl. 2 der Grand vgl. 2 der Grand vgl. 2 der Grand vgl. 2 der Grand vgl. 2 der Grand vgl. 2 der Grand vgl. 2 der Grand vgl. 2 der Grand vgl. 2 der Grand vgl. 2 der Grand vgl. 2 der Grand vgl. 2 der Grand vgl. 2 der Grand vgl. 2 der Grand vgl. 2 der Grand vgl. 2 der Grand vgl. 2 der Grand vgl. 2 der Grand vgl. 2 der Grand vgl. 2 der Grand vgl. 2 der Grand vgl. 2 der Grand vgl. 2 der Grand vgl. 2 der Grand vgl. 2 der Grand vgl. 2 der Grand vgl. 2 der Grand vgl. 2 der Grand vgl. 2 der Grand vgl. 2 der Grand vgl. 2 der Grand vgl. 2 der Grand vgl. 2 der Grand vgl. 2 der Grand vgl. 2 der Grand vgl. 2 der Grand vgl. 2 der Grand vgl. 2 der Grand vgl. 2 der Grand vgl. 2 der Grand vgl. 2 der Grand vgl. 2 der Grand vgl. 2 der Grand vgl. 2 der Grand vgl. 2 der Grand vgl. 2 der Grand vgl. 2 der Grand vgl. 2 der Grand vgl. 2 der Grand vgl. 2 der Grand vgl. 2 der Grand vgl. 2 der Grand vgl. 2 der Grand vgl. 2 der Grand vgl. 2 der Grand vgl. 2 der Grand vgl. 2 der Grand vgl.

<sup>4)</sup> Propert. 2, 34, 31 Vocans Arion. Stat. Inch. 5, 3011

hervorbrach, in Illyricum alle acht Jahre ein Viergespann von Pferden 1). Daneben waren Stierkämpfe in seinem Culte herkömmlich und hin und wieder auch Wettkämpfe von Galeeren zur See, wie solche namentlich in dem attischen Dienste zu Sunion erwähnt werden 2). Indessen behielten auch in dieser Hinsicht den Vorzug immer die ritterlichen Wettkämpfe, wobeizu bedenken ist dass nicht allein die heroische Vorzeit des griechischen Volks als eine ritterliche geschildert wird, sondern auch später bei allen Edlen und Vornehmen die Rossezucht, die Uebung im Wettfahren, die Ausrüstung des Streitrosses und sein Gebrauch bei Gelegenheiten des bürgerlichen Pompes und in der Schlacht eine Sache des ständischen Prunks und Interesses war. Doch scheinen dieselben in der älteren Zeit noch verbreiteter gewesen zu sein 3) als nachmals, wo besonders zwei Stätten in dieser Hinsicht berühmt waren, Onchestos und der korinthische Isthmos. Onchestos lag über dem kopaischen See. gleich am Eingange des Thales wenn man von Theben kam, und scheint ganz Cultusort des Poseidon gewesen zu sein, dessen Heiligthümer sich mit dem Haine in fruchtbarer und schöner Gegend malerisch über die Anhöhe am See emporzogen. Als Pausanias Boeotien bereiste war Alles im Verfall begriffen (9, 26, 3), aber in alter Zeit werden dieser Hain des Poseidon und die dortigen Wettrennen sehr gefeiert und in der Dichtung oft erwähnt, s. Il. 2, 506, H. in Ap. Pyth, 52, wo von einem altherkömmlichen Gebrauche erzählt wird dass ieder Wagenlenker in jenem Haine dem Gott die Ehre gebend seine Rosse auszuspannen pflegte, worauf ein jedes, so wild und feurig es vor kurzem beim Rennen gewesen, von selbst sanft und ruhig geworden sei 4).

Plut. Sap. conv. 20, Paus. 8, 7, 2, Paul. p. 101, Serv. V. Ge. 1, 12. Vermuthlich ist Dyrrhachium zu verstehen, dem Dyrrhachos galt für einen Sohn des Poscidon, Appian b. civ. 2, 39. Auch Sext. Pompejus versenkte dem Poscidon lebendige Rosse, nach Andern sogar lebendige Menschen ins Meer, Dio Cass. 48, 485.

<sup>2)</sup> Ατίκορh, Βα, 551 Ετπτ. Έννεξ Πόσειδον, δ΄ γελεκκρότον Έππων πέντος καλ γεμετισμές δικάνει καλ κανάληδολι 30 δια μαθοφόροι τοιήσεις, μειρικώνο δ΄ άμιλλα λεμικουρούτον το άρμαση καλ βασφικρούτονν, Vgl. Lys. προ). Απόσε. 4 γελείγησε δε τριήσει μέν άμιλούτενος Ετι Σουνίφ und oben S. 446, 1 und 450, 2.
3) Vgl. Αρροία, 3, 1240 οδις δ΄ ' Τούμινο vida Ποσειδάνη ές δγώ-

<sup>3)</sup> Vgl. Apollon. 3, 1240 οἶος δ' "Τσθμιον εἰσι Ποσειδάων ἐς ἀγῶνα ἄρμασιν ἐμβεβαώς ἢ Ταίναρον ἢ ὄγε Αέρνης ὕδωρ ἢὲ κατ ἄλσος 'Υαντίου 'Ογχηστοῖο, και τε Καλαύρειαν μετὰ ὅἢβ' ἄμα νίσσεται ἵπποις, Πέτρην β' Αίμονίην ἢ δενδηπέντα Γεραιστόν.

ποις, Πέτρην 3' Αξμονίην ή δενδοήεντα Γεραιστόν. 4) Hom. Η. in Merc. 195 πολυήρατον άλσος άγνον ξρισφαράγου Γαιηόχου.

Der Isthmos von Korinth zwischen den beiden großen Wasserbecken und Meeresstrafsen und die Spiele am Isthmos sind dagegen zu allen Zeiten das Hauptheiligthum und das Hauptfest des Poseidon geblieben, und zwar in dem ganzen Umfange seiner Bedeutung für das nationale Leben der Griechen, des höchsten Seegottes und des Urliebers der Rossezucht. Eine sehr alte Feier, deren erste Begründung gewöhnlich auf den mythischen Sisyphos, der wohl selbst nur ein Bild des Meeres ist, zurückgefülirt wurde. Die düsteren und schwermüthigen Gebräuche des mehr ausländischen als griechischen Melikertes mischten sich hier auf eigenthümliche Weise mit denen des ionischen Poseidon. Denn von dem ionischen Stamme und seinem Repräsentanten Theseus war die Begründung der ritterlichen Spiele dieses Gottes ausgegangen, obwohl die Ausstattung der Heiligthümer und die Aufsicht über die Spiele später von selbst den Korinthiern zusiel. Der Tempel des Poseidon lag auf einer Anhöhe bei Schoinus!) in der Nähe des Diolkos, umgeben von Heiligthümern des Melikertes, der Kyklopen und anderer Dämonen des Meeres und von einem Fichtenhaine überschattet, in welchem der isthmische Agon begangen wurde. Der Siegerkranz wurde in älterer Zeit von Selinos (Eppich), später von Fichtenzweigen gewunden, von beiden zunächst mit Beziehung auf die traurige Geschichte des Melikertes; doch ist die Fichte dadurch mit der Zeit auch zu dem heiligen Baume Poseidons geworden 2). Hier sah man auch das Denkmal der ersten Schifffahrt, die ganz verfallene und doch immer wieder hergestellte Argo, welche der Sage nach in einem Schiffswettkampfe noch einmal gesiegt hatte und darauf von Iason dem Poseidon geweiht worden war 3), und hier weihten die Griechen nach ihren glorreichen Siegen über die Perser, die ihre eigene Seemacht begründeten, einen mächtigen Erzcolofs des Poseidon. Strabo Aristides und Pausanias beschreiben die Merkwürdigkeiten und Heiligthümer des Orts 1).

d. h. dem Binsendickieht, jetzt Kalamáki. In der Nähe der Heiligthümer wölbt sieh eine tiefe und ziemlich breite Thalfarche, die sieh ein Bach gegraben hat and deren hin und wieder unter dem Namen νάπος "169μιον gedacht wird.

μιον geadent wird.

2) Uehr den Selinos s. Meineke Anal. Alex. p. 82 sqq., üher die Bedeutung der Fichte, die gewöhnlich eine traurige ist, Plnt. Symp. Qu.5,3,1, Pans. 8, 48, 2. Später erklärte man sich ihre Bedeutung in dem Culte des Poseidon dadurch dafs is dan Bauholz zu Schiffen liefen.

Dio Chrys. 37 p. 524. Also scheint es anch bier in älterer Zeit einen ἀγών νεών gegeben zu baben.

<sup>4)</sup> Vgl. Krause Hellenika 2, 2, 165 ff., E. Curtius Peloponn. 2, 540 ff.

Was die bildlichen Darstellungen betrifft so giebt es leider wenig sichere Poseidonsstatuen, so dass wir uns auf die kleineren Bildwerke und auf die Münzen solcher Städte beschränkt. sehen, welche diesem Gottesdienst besonders ergeben waren, z. B. Korinth Byzanz Poseidonia u. a. 1). Die gewöhnlichen Attribute waren der Dreizack und der Delphin, den er entweder auf der Hand hat oder er setzt den Fuß auf ihn; auf älteren Vasenbildern erscheint statt seiner auch der durch seine Jagd für das griechische Seeleben besonders wichtige Thunfisch 2), Aufserdem wird Poseidon je nach den verschiedenen Cultusbeziehungen auf dem Stiere oder auf dem Pferde oder auf dem Seepferde reitend, zu Wagen oder in der Umgebung von Seethieren und Seegeschöpfen abgebildet. Immer ist sein Ansehn das eines sehr kräftigen Mannes und königlich, wie er auch den Scepter statt des Dreizackes führt, dem Zeus ähnlich, aber ohne Olympische Heiterkeit, vielmehr mit einem Ausdruck von Aufregung und Schwermuth, welche allen Seegöttern in einem gewissen Grade eigen ist, auch gedrungener von Gestalt, das Haupt- und Barthaar dichter und krauser3). Die Haltung ist bald die thronende, wie er wahrscheinlich in den Tempeln verehrt wurde, bei ehernen Colossalbildern dagegen, wie sie viel im Freien aufgestellt wurden, auf Vorgebirgen und in den Häfen, die stehende. Die Bekleidung scheint bei den Cultusbildern oft die mit dem langen ionischen Gewande gewesen zu sein, wie sie im Dienste des Poseidon Helikonios herkömmlich gewesen sein mag, bei den freistehenden Colossalhildern die mit einem leichten Ueberwurf, so daß der kräftige Gliederbau unverhüllt zu sehen ist. Solche Colossalbilder werden oft erwähnt, z. B. ein Poseidon mit dem Seepferde auf der Hand, welcher sich nach dem Untergange von Helike in dem dortigen Fahrwasser erhalten hatte und dasselbe gefährlich machte 4), der sieben Ellen hohe Colofs

Müller Handb. § 354—356, D. A. K. 2, 67—86, Braun K. M. t. 16—20. Eine Auswahl von wichtigen Münzbildern b. Panofka v. d. Einfloß d. Gotth. a. d. Ortsn., B. 1842 t. 1, 14—20. Vasenbilder El. céram. 3, 1—36.

<sup>2)</sup> Vgl. Hygin P. A. 2, 17, Paus. 10, 36, 4, Athen. 8, 36. Auch die Pelamys ist eine Art Thunfisch.

<sup>3)</sup> S. die Erzählung von dem Gemälde des Euphranor b. Val. Max. 8, 11, 5 u. Winckelmann Werke 4, 98 und 102 tf. 8. Poseidonsmasken von wildem, finsterem Ausdruck b. Campana Op. in Plastica t. 6. 7. Als Seegott hat er bisweilen fliefsende Haare mit einer Bekränzung von Schilf.

<sup>4)</sup> Strabo S, 384. Vgl. die neuerdings gefundene Statue Ann. d. Inst. Preller, griech. Mythologie I, 2. Aufl. . 30

den die Griechen nach den Perserkriegen auf dem Isthmos aufstellten 1), die neun Ellen hohen Bilder des Poseidon und der Amphitrite zu Tenos von einem alten attischen Meister (Clem. Al. Pr. p. 41), und wahrscheinlich war auch ein berühmtes Erzbild des Lysippos (Lukian lup, Trag. 9) von dieser Art. Es scheint daß dabei zwei verschiedene Auffassungen stattfanden. die des stürmisch und mit geschwungenem Dreizack einherschreitenden Poseidon, wie man ihn auf den Münzen von Paestum sieht; wo also der Gott der stürmischen Meereswogen und der Erdbeben gemeint war, dessen Bilder auch sonst als gleichartige beschrieben werden (Philostr. Im. 2, 14). Oder es liegt mehr die Vorstellung des Poseidon Asphalios zu Grunde, der das Meer mit sichrer Macht beherrscht, die Schiffe leitet und in den Häfen waltet. namentlich bei solchen Bildern wo er ruhig dasteht, das eine Bein auf einem Felsen, der Prora eines Schiffs oder einem Delphin aufgestützt, ins Weite hinausschauend, in seiner Rechten der Dreizack der ihm aber nur zum stützenden Stabe dient. Auch an Quellen wurde er so abgebildet z. B. in Korinth (Paus. 2, 2, 7), wo der Ouell aus dem Delphin unter seinem Fuße hervorströmte.

# 5. Amphitrite.

Die eheliche Gemahlin des Poseidon, neben den vielen Genigin des Meeres in demselben Sinne wie Hera die Gemahlin des Zeus und die neben ihm thronende Königin des Himmels ist<sup>3</sup>). Amphitrite ist Nereide wie Thetis und pflegte wie diese fiir die Chorführerin der Nereiden, nach dem angeblichen Hymnus des

<sup>29</sup> t. E und Brunn ib. p. 187 sqq. Auf einer M. von Poscidonia befindet sich nehen Poscidon ein Seedrache, δράχων θαλάσσιος.

Herod. 9, S1. Ein ühnliches Bild stand in dem korinthischen Hafen Kenchreae, mit Delphin und Dreizack, wie man es auf korinthischen Münzen sieht.

<sup>2)</sup> Daher Pindar Ol. 6, 104 den Poseidon nennt zgowańszarow roder Austroften, wie Zeus roder "Hope zu beliene pliegte. Opina IIa I., 391 zicho faatkete. Se nante man Amphitrite auch Hootschapte oder Houtdown, in demachen Sinne wie die Dodoneischen Gettit Arbeit plefe, Schel-Od. 5, 91, Lobeck Proleg. Pathol. p. 32, vgl. Catuli 64, 25 von der Thetis Dulcherrian Kreptinne für Applop. Die Neverleben Bilden immer Australiague von der Pathologie von Verleben bilden immer Zudehlqoe. Vgl. Arrian d. venat. 34 die Seeleute plagen zu opfern role 9seis role 9akartos, Houtelbur zu Musquefur pai Napplet.

Arion bei Aelian N. A. 12, 45 sogar für ihre Mutter zu gelten. Die Sage erzählte daß Poseidon sie im Tanze der Nereiden auf Naxos gesehen und von dort entführt habe 1). Nach andern Sagen flüchtete sie vor ihm zum Atlas d. h. bis in die äufsersten Tiefen und Enden des Meers, wo der Delphin des Poseidon sie aber doch erspäht. Immer ist sie blos Meeresgöttin, bei Homer kaum etwas Anderes als die Allegorie der rauschenden dunkelnden Meeresfluth 2). Sie erregt die großen Wogen und treibt sie gegen die Klippen und Felsen (Od. 12, 60), auch pflegt sie der großen und kleinen Geschöpfe des Meeres, der Delphine, der Seehunde, der Seeungeheuer die sie in der Tiefe zu Tausenden nährt und mit denen sie, eine andre Keto, gelegentlich den kühnen Schiffer erschreckt (Od. 5, 421; 12, 97). Desto häufiger wurde Amphitrite später neben dem Poseidon des Meeres als dessen weibliche Hälfte verehrt und in entsprechenden Bildern vergegenwärtigt z. B. auf dem Isthmos (Paus. 2, 1, 7), auf der Insel Tenos (Clem. Al. Pr. p. 41, C. I. n. 2331-34) und auf Lesbos, von dessen Ansiedlern Amphitrite für sich und die Nereiden eine lebendige Jungfrau aus dem königlichen Stamme der Penthiliden. für Poseidon einen Stier forderte 3). So pflegte sie auch bei größeren mythologischen Compositionen neben dem Poseidon abgebildet zu werden, immer vorzüglich dann wenn derselbe als Meeresherrscher characterisirt werden soll, entweder neben ihm thronend oder mit ihm zu Wagen über das Meer fahrend oder im feierlichen Hochzeitszuge von Poseidon heimgeholt, im Geleite von Tritonen und Nereiden, welche von Seepferden Seestieren und anderen Geschöpfen des Meeres getragen einherziehen 4). Die gewöhnliche Bildung der Amphitrite ist die der Nereiden, nur daß sie vor ihren Schwestern durch königliche Attribute ausgezeichnet wurde 5). Als Seegöttin erscheint sie mit Seethie-

<sup>1)</sup> Schol. Enstath. Od. 3, 91, oben S. 441.

<sup>2)</sup> von τρίω s. Schoemann op. 2, 167. Auch Catull, Oppian, Dionys. Perieg, sagen oft Amphitrite für Meer, ohne Zweifel nach dem Vorgange alexandrinischer Dichter.

<sup>3)</sup> Pint. Sap. conv. 20, d. sol. anim. 36, Athen. 11, 15.

<sup>4)</sup> Paus, 3, 17, 3; 5, 11, 3, Apollon, Rb. 4, 1925, vgl. das Relief in München h. O. Jahu Ber, d. G. d. W. z. Leipz, 155 t. 2, 3 = 8, 160—194 und den in Gonstantine entdeckten Mossikfulsboden Explor, scientif. de l'Algérie, Archeol, pl. 19, 20, 139—141. Pos. u. Amplittite beim Minder Schale Mond. Alast. 5, 49. Eigenthüllich ist die Zusammenstellung mit der Hestin, das feste Land und das hewegliche Meer, s. oben S. 329, 1.

<sup>5)</sup> So besonders auf den Vasenbildern, die den Raub der Amphitrite

ren und Seegewächsen, auch wohl auf dem Rücken eines Delphins oder eines Tritonen oder sonst eines fabelhaften Seethiers, mit Poseidonischen Attributen, ein schöner Konf, meist mit fließenden Haaren. In andern Bildern wurde sie durch Krebsscheeren an den Schläfen characterisirt, wie auch ihre Schwester Thetis und andre Gottheiten des flüssigen Elements in der späteren Kunst auf diese Weise ausgezeichnet werden 1).

#### 6. Triton und die Tritonen.

Auch Triton ist in älteren Mythen nur ein Bild der rauschenden Fluth (S. 148, 445) und zwar von so allgemeiner Bedeutung daß sowohl das süße Wasser der Flüsse und Seen als das des Meeres darunter begriffen werden konnte. Doch gilt er gewöhnlich für den gewaltigen, den riesigen Sohn der Amphitrite und des tosenden Erderschütterers, der mit beiden die Tiefe des Meeres in goldnem Palaste bewohnt (Hesiod th. 930). Nach der herkömmlichen Vorstellung wurde der fabelhafte Tritonsee an der libyschen Küste für seine Heimath gehalten, ein alter Mittelpunkt von kosmogonischen Sagen und von manchen Seemärchen, wie sie namentlich in der Argonautensage erzählt wurden 2). Die Dichter beschreiben seine Gestalt wie sie auf älteren und jüngeren Bildwerken zu sehen ist, zur Hälfte die eines Seeungeheuers zur Hälfte die eines Menschen 3). Auf älteren Vasenbildern ist er nicht selten beslügelt und von einem Schwane begleitet, welcher auch in manchen alten Sagen ein Sinnbild des wilden ungestümen Meeres ist. Sonst ist sein gewöhnliches Attribut die gewundene Seemuschel, auch sein Instrument auf welchem er bald stürmische bald sanste Weisen bläst, je nachdem er die Stürme und Fluthen erregen oder die erregten wieder besänftigen

 Cedren. Comp. Hist. p. 265, Winckelm. Werke 2, 505. Thetis καρκίνοις την κεφαλην διαστεφής, Schol. Aristid. b. Ddf. 2 p. 710. Vgl. oben S. 426, 1.

3) Cic. N. D. 1, 28, 78 qualis ille maritimus Triton pingitur, natantibus inveheus belnis adiunctis humano corpori. Vgl. Paus. 9, 21, 1, Aelian N. A. 13, 21 und El. céram. 3, 31-35.



darstellen, El. céramogr. 3, 19-25. Die thronende Amphitrite ib. 10 und 25. Amphitrite mit königlicher Konfbinde ib. 27.

<sup>2)</sup> Herod. 4, 178ff. 188, Apollon. 4, 1551ff. Anch in Karthago wurden Triton und Poseidon neben einander verehrt, Polyb. 7, 9, 2, vgl. Movers Phöniz. 2, 2, 468. Vermuthlich sind diese fischschwänzigen Ungeheuer phoenikischer Abkunft. Itanos auf Kreta, eine Stadt desselben Ursprungs, zeigt den Triton auf ihren Münzen.

will 1). Misenus, der bekannte Trompeter des Aeneas, hatte den Tod gefunden weil er mit Triton zu wetteifern wagte, und eine episodische Fabel der Gigantomachie erzählte daß selbst die Giganten, als Triton in der Schlacht auf seiner Muschel geblasen habe. vor solchen Tönen die Flucht ergriffen hätten (Hygin P. A. 2, 23). In andern Dichtungen erscheint er als ein zudringlicher Liebhaber der Seenymphen 2), oder er schlägt die Felsen mit dem Dreizack wie sein Vater Poseidon, oder er fährt wie dieser mit stolzen Rossen durch die Wogen 3), oder er erscheint hin und wieder an der Küste wo ihn die griechische Volkssage als gefährliches Ungethüm, lüstern und gefräfsig schildert, mit welchem Dionysos und Herakles kämpften (Paus. 9, 20, 4). Da er eigentlich ein mythologischer Gattungsbegriff ist, wie Silen Pan und ähnliche Figuren, so wurde den Dichtern und Künstlern bald neben dem einen Triton ein ganzes Geschlecht gleichgearteter und gleichgebildeter Wesen (darunterauch weibliche Tritonen) geläufig. Ein Geschlecht des Meeres wie das der Satyrn, der Panisken, der Kentauren auf dem festen Lande, neckisch und verliebt, mit den Nereiden huhlend und schwärmend, auf Muscheln blasend; lebendige Bilder der rauschenden tönenden gleitenden und wandelbaren Meeresfluth mit den geheimnifsvollen Mächten und Gestalten seines Innern und seiner Tiefe. Namentlich bilden Tritonen und Nereiden den sehr lehendigen und gestaltenreichen Chor und Hintergrund bei allen größeren Darstellungen und Gruppen aus dem Kreise der Seegottheiten, wie sie von den Künstlern oft abgebildet wurden und von den Dichtern oft geschildert werden 4). So beschreibt Pausanias 2, 1, 7 ein kosthares Kunstwerk im isthmischen Heiligthum, Poseidon und Amphitrite auf einem Viergesnann, in ihrer Nähe Palaemon, neben dem Gespann Tritonen, auf dem Postamente die Geburt der Aphrodite aus dem Meere in der

Virg. A. 6, 171 ff.; 10, 209, Ovid M. 1, 330 ff., Lucan 9, 348. Von Zeit zu Zeit glaubte man diese dämonischen Gestalten des Meeres, Triton mit seiner Muschel und die Nereiden, am Strande zu sehen, s. Plin. 9, 9, wo auch von verstorbenen Nereiden die Rede ist.

Besonders gait Kυμοθόη d. h. die Schnellwogige für seine Geliebte, Virg. A. 1, 144, Claudian nupt. Honor. et Mar. 155 sqq., laus Seren.
 TPPTYN und TAAATEA auf einem altertbümlichen Vasenfragment, Denkin, p. F. 1554 S. 221.

Attius b. Cic. N. D. 2, 35, 89, Ovid Her. 7, 50, Claudian VI cons. Honor. 377.

<sup>4)</sup> Virg. A. 5, 240, 822 ff., Ovid M. 2, 8 ff., Apul. Met. 4, 31, O. Jahn a. s. O. 169 ff. 186 ff.

Umgebung von Nereiden und die Bilder der Dioskuren, der Galene (Windesstille), der Thalassa, des Triton, der Ino und des Bellerophon mit seinem Pegasos. In anderen derartigen Compositionen sah man auch das fabelhafte Meerespferd, das die Götter und Göttinnen der See zu tragen pflegt, den sogenannten Hippokampos und sonstige Meeresungeheuer, wie sie das dienende Gefolge des Poseidon und der Amphitrite und der Aphrodite des Meeres bildeten, Seekentauren Seerosse Stiere Widder Böcke Seedrachen u. a. Eins der berühmtesten Werke der Art war eine große und figurenreiche Gruppe des Skopas, die Plinius zu Rom sah und 36, 26 so beschreibt: Neptunus ipse et Thetis et Achilles, Nereides supra delphinos et cete et hippocampos sedentes, item Tritones chorusque Phorci et pistrices ac multa alia marina, omnia eiusdem manus, praeclarum opus etiam si totius vitae fuisset. Auch gehörten diese phantastischen Seegeschöple in mannichfaltiger Zusammenstellung und Belebung zu den beliebtesten Gegenständen der späteren Decorationskunst, wie wir dergleichen auf Vasenbildern Wandgemälden Mosaiken Silbergefäßen, in Terracottareliefs und auf Sarkophagen in reicher Abwechselung beobachten können, wozu die gleichartigen Schilderungen der Dichter gefällige Erklärungen bieten.

# 7. Ino-Leukothea und Melikertes-Palacmon.

Die Odyssee nennt die Mutter ohne den Sohn. Dieselbe erbarnt sich ühres abeatuernden Helden als er in der grüßten Gefahr schwebt im Meere zu versinken, die schöne Tochter des Kadmos Ino Leukothea, welche früher eine Sterhülen gewesen, aber jetzt in den Fluthen des Meeres göttlicher Ehren theilhafüg geworden ist (3, 333). In späteren Erzählungen ist Ino speciel der Name der Kadmostochter und Pflegerin des Bacchuskindes ¹), Leukothea d. h. die Weifsschimmernde der der Seegöttin und von den Nereiden in ihre Mitte aufgenommenen Meeresfrau, den weifs sind die Meeresfrauen überhaupt und auch die Nereiden in Allgemeinen hiefsen Ætzeνo-Æuz ²). Eben so ist Melikertes, ein

 Hes. Et. M., vgl. oben S. 434, 2 und die weißen Sirenen b. Steph. Β. "Απτερα. Die Alten dachten an den Meeresschaum, Tzetz. Lyk. 107.



Irw erinnert an "Γνεγος und 'Ινωπός, die Pflege des Baechns an Thetis und Eurynome (II. 6, 136; 13, 399). Doch könnte der Name and die Bedeutung einer klagenden haben, denn 'Γνοις öγη sagte man sprichwörtlich Zenob. 4, 38, vgl. Hesych Ινύεται, κλαίει, όδυψεται und Ίνύντα δορτή Εν Α΄ Α΄ μενφ.

Name phoenikischen Ursprungs, welcher etwa Prinz bedeutet, der ihres Kindes vor der Verwandlung, Palaenion der des schützenden Hafengottes 1) welchen man in Italien durch Portunus übersetzte. Beide wurden weit und breit im Mittelmeere verehrt, vorzüglich auf dem Isthmos von Korinth neben Poseidon und den übrigen Meeresgöttern, wodurch auch die gewöhnliche Fabel bestimmt worden. Hesiod th. 976 und Pindar deuten diese an, die attischen Tragiker, namentlich Euripides, hatten sie durch andere Züge erweitert 2). Ino sei, heifst es, als Gattin des Athamas die Mutter von zwei Knaben, des Learchos und Melikertes gewesen, als sie sich durch Mitleid bewegen liefs auch das durch den Tod ihrer Schwester Semele verwaiste Bacchuskind in ihre Pflege zu nehmen. Dafür werden beide Eltern von der Hera mit Wahnsinn gestraft, in welchem Athamas den Learchos tödtet und auch an Melikertes Hand legen will; da eilt die Mutter in rasender Hast mit dem geretteten Kinde über das Gebirge bis an die Molurische Klippe, einem jähen Vorsprunge des Felsenwalles zwischen Megara und Korinth, und stürzt sich von demselben in das darunter befindliche Meer. Dieses aber und seine Geschöpfe nehmen Mutter und Kind freundlich auf und führen sie beim Isthmos an das Land, we Palaemon fortan neben Poseidon gottlicher Ehren genofs, während Ino unter den Nereiden ein unsterbliches Leben führt3). Beide sind eine willige Hülfe aller bedrängten Seefahrer. Ihre Verehrung beschäftigte nicht allein die bei jener Legende zunächst betheiligten Gegenden 4), sondern auch viele andre Inseln und Scestädte, obwohl es bei der allgemeineren Bedeutung des Nameus Leukothea unsicher bleibt ob

Eine Quelle Auxobér auf Sanos, Plin. 5, 135, ygl. die latinische Albunea, deren Namen man durch Avexobér übersette, Rüm. Myhol. 578, 1. Eine Insel Auxobér Plin. 3, 82. Bei Lykophr. 107 heifst die Wecresgiët tie Leukolder Sidry, wie hei Euphorion dan Meer, Meineke Anal, Al. p. 123. Vgl. Schol. Veron. V. A. 10, 76 Deam Ventliam alii Venerem — alii Nympham quam Graese Birgyn yeonst.

Eurip. Iph. T. 271 ω ποντίας παϊ Λευποδέας, νεῶν φύλαξ, δέσποτα Παλατίμον. Vgl. das Παλατμόνιον auf dem Isthmos C. 1. n. 1104.
 Eurip. Med. 1294 ff. Schol., Argum. Pind. Isthm. Apolled. 3, 4, 3,

Tzetz. Lykophr. 107 n. 229 ff.

3) Pind. 01. 2, 28 λέγοντι δ' εν καλ θαλάσσα μετά κόραισι Νηρησο άλιας βίστον άφθιτον Γιού τετάχθαι τον όλον άμαλ χρόνον. P. 11, 3 Ιτώ λεικοθά ποντιάν όμοθάλαμε Νηρηδίων. Alkman fr. 80 nenot sie σαλασομιδόσσαν.

<sup>4)</sup> Auch in Megara Paus. 1, 42, 8 and in Bocotien Plut. Qu. Ro. 16, Reil Inser. Bocot. 84, 85,

immer dieselbe Göttin zu verstehen ist. Auf die Verehrung einer Seegöttin Halia-Leukothea in Rhodos werden wir gleich zurückkommen. In Milet, Teos, Lampsakos sind gleichfalls Spuren eines derartigen Cultus gegeben 1). In Tenedos galten Tennes und Leukothea für Geschwister und Kinder des Kyknos, eines Sohnes des Poseidon; auch wurde hier Palaemon neben ihr mit großem Eifer, sogar mit Opfern von Kindern verehrt 2). Kolchis rühmte sich eines von Phrixos gestisteten Heiligthums der Leukothea mit einem Orakel des Phrixos 3). Auf Kreta wurde ein Fest Ivavia gefeiert, welcher Name vermuthlich Inoklage bedeutete. Weiter gab es an der lakonischen Küste bei Epidauros Limera einen kleinen See der Ino, in welchen man an ihrem Feste Opferkuchen hineinwarf welche, je nachdem sie untersanken oder nicht. Glück oder Unglück bedeuteten; desgleichen zwischen Oetylos und Thalamae ein Traumorakel der Ino 1), da alle Meeresgötter weißagerischer Natur sind. In Italien feierte Elea ein Trauerfest der Leukothea 5); auch finden wir denselben Gottesdienst in Massalia und in Pyrgi, der Hafenstadt von Caere, wo diese Gottin bald Leukothea bald Eileithvia genannt wird 6), endlich in Ostia und Rom, wo in den hellenisirenden Zeiten die einheimische Mater Matuta durch Leucothea, der Hasengott Portunus durch Palaemon übersetzt und die Fabel ganz nach griechischem Herkommen erzählt wurde 7). Also ein Cultus von großer Verbreitung, da das Mittelmeer mit seinem lebhaften Völkerverkehre und den zahlreichen griechischen Pflanzstädten seine Götter und Sagen überhaupt in die verschiedensten Richtungen zu verbreiten pflegte. Immer ist Leukothea vorzugsweise die hülfreiche Göttin zur See geblieben, obwohl ihre Ptlege des Bacchuskindes und die Gleich-

In Milet ein Wettkampf von Knahen Konon 33. Zu. Teos gab es ein Fest Δευκάθεα, in Lampsakos einen Mt. Δευκαθεών, C. I. n. 3066.
 Daleer Lykophr. 229 Παλαίμων βρεφ-οκτόνος, vgl. Tzetz. u. Schol.

Strab. 11, 498, Hesych Ἰνάχια ἐορτὴ Λευχοθέας ἐν Κρήτη ἀπὸ Ἰνάγου. Das letzte Wort ist wohl verdorben.

<sup>(4)</sup> Paus. 3, 23, 5; 26, 1. Bei dieseus H. befanden sich Bilder des Helios und der Pasiphae d. h. der allienehtenden Mondgöttin, daher man auch Ino für eine Mondgöttin erklärt hat. G. Wolf d. noviss. orac. act. p. 31 liest für Iroög Ioög und bezieht dieses auf Isis, welche doch wohl nicht ohne ihre gewähnliche agsyptische Umgebung verehrt worden wäre.

Aristot. rhet. 2, 23, C. I. n. 6771.
 Aristot. oecon. 2, 20 p. 1349, 34, Polyaen. 5, 2, 21, Str. 5, 226, Diod. 15, 14, Müller Etrask. 1, 195; 2, 55.

<sup>7)</sup> Ovid F. 6, 479 ff., Röm, Myth, 285.

stellung mit der Eileithyia und Mater Matuta vermuthen lassen daß sie zugleich für Frauen die Bedeutung einer Entbindungsgöttin und der Kinderpflege hatte. Im Cultus scheinen die Leiden und die Verwandlungen, von welchen die Fabel erzählt, der Tod des Kindes, die Verzweiflung der Mutter, die Errettung und Erhöhung von beiden nach herkömmlicher Weise zu theils düstern theils heiteren Gebräuchen Anlass gegeben zu haben 1); vielleicht weil der Volksglaube von jeher dem Wasser und seinen Göttern eine finstere und tückische Natur, welche Kinder und Menschenleben als Opfer fordert, aber auch die Kraft der Heiligung und Vergeistigung zugeschrieben hat. Die Aufnahme des Kindes und der Mutter in die Mitte der übrigen Seegötter war in der bildlichen Ausstattung des isthmischen Gottesdienstes sogar zur Hauptsache geworden 2). Namentlich erschien Palaemon gewöhnlich als wunderschöner Knabe, welcher von einem Delphin oder auf dem Rücken des Meeres oder auf den Armen der Mutter zu dem Meeresherrscher Poseidon getragen wurde, dem er lieblich entgegenlächelte, wie Poseidon ihn mit väterlicher Milde an seinem Busen aufnahm, in seiner Umgebung Amphitrite und Thalassa mit der jüngst gebornen Aphrodite und Galene und der Chor der Nereiden und der Tritonen.

# 8. Die Telchinen.

Vulkanische Dämonen der Meerestiefe welche zur Ungebung des Poseidon auf Rhodos gehörten, wo sie der Sage nach die älteste Bevölkerung der Insel gebildet hatten 3). Der Name Tekziveg ist abzuleiten von 3-έλγο in der Bedeutung bezaubern, durch Berührung berücken, daher Stesichoros die Keren und betäubende Schläge, welche das Bewufstsein verdunkeln, τελχīνες genannt hatte. Ohne Zweifel hängt die Sage von ihnen mie der vulkanischen Natur der Insel zusammen, die sich in älteren

<sup>3)</sup> Daher die Inoklage in Elea und flebilis Ino b. Horat. A. P. 123, da sie namenlich durch Eurojies zu einer wahren Jammergetatil geworden war. Vgl. die Schilderungen b. Stat. Silv. I, 2, 179, Theb. 9, 330. 401 und die Audeutungen b. Paus. 2, 2, 1, Philostr. Her. 19 p. 325, Imag. 2, 16, Plut. Thes. 25.

<sup>2)</sup> Das characteristische Attribut der Ino war nach Clem, Protr. p. 50 jene Kopfbinde (χορόξεμνον) durch welche sie den Odysseus rettet. Die s. g. Ino Leukothea in München ist neuerdings richtiger für eine Ge Kurotrophos erklärt worden.

Lobeck Agl. 1181 — 1202, vgl. A. Kuhn Zeitschr. für vgl. Spr. 1, 187, 193 ff.

und neueren Zeiten durch heftige Erdbeben und andre Phaenomene kund gethan hat!). Auch sind alle Schriftsteller über das Entstehen der Telchine aus dem Meere oder ihr Walten unter demselben und ihre nahe Beziehung zu Poseidon einig2), wie über ihre Natur als kunstreiche Schmiede, welche von selbst an die Schmiede des Hephaestos in der Tiefe des Meeres erinnert. Die vollständige Sage aber findet sich nur bei Diodor 5, 55. Die Telchinen waren nach ihm Söhne des Meeres welche mit der Kapheira, einer Tochter des Okeanos, den Poseidon großgezogen haben, nachdem Rhea ihnen das Kind anvertraut hatte 3), Sie galten für Erfinder verschiedener Kunstfertigkeiten, namentlich schrieb man ihnen die ältesten Götterbilder zu, daher verschiedene alte Cultusbilder in den drei älteren Hauptstädten der Insel nach ihnen benannt wurden, zu Lindos ein Apollo, zu Ialvsos eine Hera und Nymphen, zu Kameiros eine Hera 4). Doch galten sie auch für Zauberer und Wettermacher, welche Gewölk und Regen, auch Schnee und Schlofsen nach Belieben berbeiziehen könnten; eine Combination die an ein meteorologisches Phänomen auf der vulkanischen Insel der liparaeischen Gruppe erinnert, welches dem Volksglauben an die dortige Herrschaft des Windgottes Aeolos zur Stütze diente. Auch war ihre Gestalt wandelbar nach Art aller Meeresdamonen 5). Endlich hielt man sie für neidisch und boshaft in der Anwendung und Ueberlieferung ihrer Kunst, daher ihnen vorzugsweise solche Werke zugeschrieben wurden die verhängnifsvoll und schädlich waren, die Sichel des Saturn womit er seinen Vater

Ein Erdbeben zur Zeit der Antonine, welches die seköne web prächtige Stadt Rahodo verwästete, beschreibt Artsides 1 p. 503 Jdf. Das letzte war das vom Febr. 1851. Von andern s. Rofs griech. Inseln 3, 81. 115ff. Der Hafen Ofgauchgu ist in der Nibe von Lindos zu saches, Lykophr. 924, Apollod. 2, 5, 11, Steph. B. v. Auch das spite Auftasebe der Insel aus dem Moere (Pind. 0.7, 5.9) deutetauf vulkanischen Ursprusp.

der Insel aus dem Meere (Pind. Ol. 7, 54) deutet auf vulkanischen Ursprung.

2) Bei Kallim. Del. 31 schmieden sie den Dreiznek des Poseidon. Nach
Ovid M. 7, 367 hat Zeus sie wegen ihres bösen Blicks unter dem Meere
verborgen. Als Gefolge des Possidon b. Nonn. 14, 36,

Καφείρα erianert an Καφηρεύς und dio πέτραι Καφηρίδες auf Ruboca, welches Wort durch Riippea, schroff ins Meer vorspringendes Felsennier erklärt wird. Lobeck vergleicht den Namen der Stadt Κάμμφος oder Κάμμοος.

<sup>4)</sup> Strabo 14, 654 πρώτους δ' ξογάσασθαι σίδηρόν τε καὶ χαίκον καὶ δή καὶ τὴν ἄφπην τῷ Κρόνῳ δημιουργήσαι. Also Metallarges. Vgl. oben S. 144.

Eustath. II. p. 771, 63 ἀμφέβιοι καὶ ἔξαλλοι ταῖς μορφαῖς, ὡς ἔμφερεῖς τὰ μὲν δαίμοσι τὰ δὲ ἀνθρώποις τὰ δὲ ἔχθύσι τὰ δὲ ὄφεσι.

castrirte, der Dreizack des Poseidon als Ursache der Erdbeben u. s. w. Poseidon verliebte sich, nachdem er in ihrer Pflege groß geworden, in ihre Schwester Halia d. i. das personificirte Meer (Salacia) und erzeugte mit derselben sechs wilde Söhne und eine Tochter Rhodos, nach welcher die Insel benannt wurde 1). Die östlichen Theile derselben waren nach Diodor um dieselbe Zeit von Giganten bewohnt, welche wahrscheinlich mit den von andern Schriftstellern erwähnten Gneten oder Igneten identisch sind 2). Auch soll damals Zeus mit einer erdgebornen Nymphe Himalia d. h. der Müllerin, einer Göttin des Erndtesegens welcher Zeus in einem Regenerguss beiwohnte, drei Söhne erzeugt haben, Spartaios Kronios und Kytos, das sind vermuthlich der Saer, der Reifer und der Bäcker3). Endlich gehört auch die meergeborne Aphrodite zu diesen mythischen Gestalten der rhodischen Vorzeit. Sie will auf ihrer Fahrt von Kythera nach Cypern einsprechen, wird aber von jenen wilden Söhnen des Poseidon und der Halia daran verhindert, daher Aphrodite dieselben mit Tollheit straft, in welcher sie der eignen Mutter Gewalt anthun und den Bewohnern der Insel vieles Böse zufügen, bis Poseidon sie unter der Erde verbirgt, wo sie seitdem Därnonen des östlichen Gebiets genannt wurden. Halia aber sprang aus Verzweiflung ins Meer und ward unter dem Namen Leukothea zur Meeresgöttin. Einige Zeit darauf merkten die Telchinen die bevorstehende Ueberschwemmung der Insel, nach welcher Helios von derselben Besitz ergriff, und verließen sie deshalb indem sie sich nach verschiedenen Gegenden zerstreuten, nach Lykien 4) Cypern Kreta und wo man sonst noch von

 Steph. B. Γνής, Hesych Ίγνητες, Simmias v. Rhodos bei Clem. Str. 5, 674.

4) Namentlich soll einer der Telchinen, Lykos, damals nach Lykien

<sup>1)</sup> Bei Pindar ist Rhodos oder Rhode eine T. der Aphrodite, b. Apollod. 1, 4, 6 der Amphitrite.

Str. 3, 044.

3) Aulser Dindor s. Cleia. Ro. Houil. 5, 13 u. b. lul. Firm. ed. Bars. p. 54. Junita 147. 3 ind die von den Midchen heim Wasserseibijfen aus Brunnen auf bei der Anhelia ind der Handmilde gesungenen Lieder, fuzelige dafator vir fragidisch george röpt die trieb, auch Norros und Erivorros granna, eige mitset her treiber gestelle der Berteile der Berteile gestelle der Grannen bei der Berteile gestelle der Berteile der Grannen der Berteile der Grannen der Berteile der Grannen der Berteile der Grannen der Berteile der Grannen der Berteile der Grannen der Berteile der Grannen der Berteile der Grannen der Berteile der Grannen der Berteile der Grannen der Berteile der Grannen der Berteile der Grannen der Berteile der Grannen der Berteile der Grannen der Berteile der Grannen der Berteile der Grannen der Berteile der Grannen der Grannen der Grannen der Grannen der Grannen der Grannen der Grannen der Grannen der Grannen der Grannen der Grannen der Grannen der Grannen der Grannen der Grannen der Grannen der Grannen der Grannen der Grannen der Grannen der Grannen der Grannen der Grannen der Grannen der Grannen der Grannen der Grannen der Grannen der Grannen der Grannen der Grannen der Grannen der Grannen der Grannen der Grannen der Grannen der Grannen der Grannen der Grannen der Grannen der Grannen der Grannen der Grannen der Grannen der Grannen der Grannen der Grannen der Grannen der Grannen der Grannen der Grannen der Grannen der Grannen der Grannen der Grannen der Grannen der Grannen der Grannen der Grannen der Grannen der Grannen der Grannen der Grannen der Grannen der Grannen der Grannen der Grannen der Grannen der Grannen der Grannen der Grannen der Grannen der Grannen der Grannen der Grannen der Grannen der Grannen der Grannen der Grannen der Grannen der Grannen der Grannen der Grannen der Grannen der Grannen der Grannen der Grannen der Grannen der Grannen der Grannen der Grannen der Grannen der Grannen der Grannen der Grannen der Grannen der Grannen der Grannen der Grannen der Grannen der Grannen der Gr

ihnen erzählte. So weit Diodor, dessen Nachrichten von andern Seiten bestätigt oder vervollständigt werden; obwohl gewöhnlich ihre bösartige dämonische Natur noch mehr hervorgehoben wird, daher sie allgemein für βάσκανοι und φθονεροί galten 1). Namentlich heifst es daß sie aus Neid oder Haß die Felder der Insel mit dem Wasser der Styx besprengt hätten, zum größten Schaden der Vegetation und des Viehstandes 2), wobei vermuthlich wieder vulkanische Wirkungen zu Grunde liegen. Dahingegen die von Diodor gerühmten nützlichen Erfindungen außer der Metallurgie vorzüglich in der der Mühlen bestanden haben mögen, welche wenigstens in den Ueberlieferungen der Stadt Kameiros auf einen Telchinen zurückgeführt wurde, den Milag d. h. den Müller, von welchem man auch ein Heiligthum der θεοί μυλάντιοι in Kameiros 3) und den Namen des benachbarten Vorgebirges Mylantia ableitete. Der Glaube an diese submarinen Zaubergeister hat sich übrigens mit der Zeit nicht allein ziemlich weit verbreitet, sondern auch sehr lange behauptet. Man erzählte nehmlich von ihnen auch auf Kreta wo sie den Kureten gleichgesetzt wurden, auf Cypern 4) wo die mythischen Erinnerungen der Metallurgie natürliche Anknüpfungspunkte darboten, auch hin und wieder in Griechenland z. B. in Sikvon, obwohl hier nur eine Aehnlichkeit alter Namen zu Grunde zu liegen scheint. Ein Merkmal späteren Volksglaubens ist die Beschreibung der Telchinen bei Eustathios p. 771, 64, wo sie nach Art anderer fabelhafter Seegeschöpfe geschildert werden 5). Noch bei

gegangen sein und den T. des lykischen Apoll im Xanthosthale gegründet haben, vgl. oben S. 195, 1) S. die Stellen b. Lob. 1193 v. Daher der böse Blick der Telchinen

b. Ovid I. c. oculos ipso vitiantes omnia visu.

<sup>2)</sup> Str. 14, 554, Zecob. 5, 41, Nonn. 14, 41 ff., we sie von den Heisen veriget und deshald so bössarlig werden. Nech Auders wurden die tollen Hunde des Aktacon io Telchieoo verwandelt, Eust. 771, 59. Vgl. Lacan 6, 51817, von der thessalischen Hexe Erichtho, die in der Nacht zu des Grübern berrorknume nocturange finnina captat. Semina ferosder segetis calcata perussit et noe teliffera spirando perthilit aurac.

Das sind vermethlich Zeus, Himalia und die drei Söhne. Zebs Moλebs Lykophr. 425. Eine 3ebs προμυλαία d. h. ίδηυμένη ξυ τοῖς μύλωσι kennt Hesych.

<sup>4)</sup> Str. 10, 472; 14, 654, Nicol. Damasc. fr. 116 (Histor. Gr. 3), Paus. 9, 19, 1. Auch Sikyoo soll eiost Τελχννία geheißen haben, daher die Telchinen anch dahin verlegt wurden, Lob. 1195.

Obne Arme und Beine und mit Schwimmhäuteo zwischen den Fingern, debei γλαυχωποί und μελανόφουες.

Paulus Silentiarius in dem Gedichte auf die h. Sophia in Constantinopel v. 60 wird der Einsturz der Kuppel in Folge eines Erdbebens der Arglist der Telchinen zugeschrieben.

#### 9. Proteus.

Er ist vorzüglich aus der Menelaossage bekannt, s. Od. 4, 351 ff. und die Nachalimung bei Virgil Ge. 4, 386 ff. Ein kundiger und weißsagerischer Meeresgreis wie Nereus (γέρων άλιος νημεστής), der die Tiefen des ganzen Meeres kennt wie Atlas und dabei verschlagenen Gemüths (ολοφώια είδώς) und wandelbar ist wie alle Damonen der See. Seine Tochter heifst Εἰδοθέα d. i. die Vielgestaltige oder Θεονόη d. i. göttliche Einsicht, also mit Beziehung auf die beiden hervorragenden Eigenschaften aller Meeresgötter, wie der Name Πρωτεύς vielleicht auf das Uranfängliche der Fluth hindeutet!). Doch wird er in der Erzählung Homers ein Untergebener des Poseidon genannt (Ποσειδάωνος ὑποδιμώς) und zwar ist er der Hirte über die Seethiere welche die Heerden des Poseidon und der Amphitrite bilden. Sein eigentlicher Aufenthalt ist die Tiefe des Meeres, doch lieben es alle diese Dämonen der Fluth sich am Strande zu sonnen und in der heißen Mittagsstunde in kühler Grotte, wo die Wellen sanft anplätschern, sich dem Schlummer zu überlassen. Proteus ruht dann mitten in der Schaar der Seerobben, den Kindern der schönen Δλοσύδνη d. h. der Meereskönigin welche ihm diese Heerde anvertraut hat 2). Und zwar pflegte er so auf der Insel Pharos zu thun, die nach der Odyssee eine Tagereise weit von dem großen Aegyptosstrome liegt, daher ihn dasselbe Gedicht einen Aegyptier nennt und die spätere Sage ihn vollends immer weiter mit der aegyptischen Sage zu verflechten wußte 3). Indessen erzählte man sich auch in der Gegend von Pallene und Torone vom Proteus und er ist in dieser Gegend durch seine Tochter Kabeiro auch in die lemnische Hephaestossage, durch seine beiden Söhne in die Heraklessage der Insel Thasos verflochten worden4). Menelaos aber beschleicht den Proteus auf jener Insel

<sup>1)</sup> Pott Ztschr. f. vgl. Sprachf. 6, 115, Welcker Gr. G. 1, 648. Elδοθέα d. i. πολύμορφος biels abgekürzt Είδώ. Der Name Πρωτεύς erinnert an die Nereide Ποωτώ.

<sup>2)</sup> Bei Virgil. Gc. 4, 394 Poseidon, immania euius armenta et turpes pascit sub gurgite phocas. Ueber Aλοσύδνη s. S. 432.

Herod. 2, 112, 118, Euripides in der Helena, Diod. 1, 62.
 Lykophr. Al. 115, Virg. Ge. 4, 387, Apollod. 2, 5, 9, Steph. B. v.

Pharos, da er in die Nähe Aegyptens verschlagen war. Wie er der Fluth entstiegen und mitten unter seiner Heerde eutschläfen war, mußte er ihn greifen und trotz aller Verwandlungen festhalten, denn alle Meeresgötter pflegen nur gezwungen ihre Kennifs von verborgenen und zukünftigen Dingen zu offenbaren. Proteus verwandelt sich dann in alle möglichen Gestalten von wilden Thieren und in Wasser und Feuer, in einen Löwen, eine Schlange, einen Panther, eine ungeheure Sau, in schlüpfriges Wasser und ein einen riesigen Baum. Aher Menelaos läfst nicht los und so muß er sich zuletzt ergeben und weifsagt nun urtüglich: wodurch zugleich die verwandten Abenteuer anderer Helden mit anderen Seegöttern geschlüdert werden, namentlich die des Herakles mit dem Nereus und des Peleus mit der Nereide Theis.

#### 10. Glaukos Pontios.

Glaukos d. i. der Mercesgott, nach der schimmernden Farbe des Merers, wenn der Glauz des Himmels sich in dem rubigen wiederspiegelt, daher dieses selbst bei Hesiod Glauke genant wird<sup>1</sup>). Eine sehr volksthömliche Gestalt, von welcher sich das Volk der Schiffer und Fischer viele Märchen erzählte, besonders am beootischen Strande des Euripos, wo der lebhafte Fischerort Anthedon sich des Glaukos als seines chemaligen Mitbürgers und seines Stammvaters rühnnte<sup>2</sup>). Pindar und Aeschylos balten diese boetische Sage verherrlicht, letzterer in einem Drama in welchem Glaukos zum Unterschiede vom Potnieus der Ponties d. h. Meerglaukos genannt wurde<sup>2</sup>). Später haben die alexandrinschen und römischen Dichter sich viel mit ihm beschäftigt und immer mehr Geschichten über ihn gesammelt, wie sie hin und wieder auf den Inseln und an den Küsten in Munde des Volks

Καβειρία und Τορώνη. Schon Pherekydes kannte diese Καβειρώ Πρωτέως Straho 10, 472.

<sup>1)</sup> th. 440 von den Pischern of L'auwip drontingslor hypritorius, Vgl. II. 6, 3 γλανης δ et extre s'hlavan, Soph. 1: 341 Πασειόν δε Αλγανία με δια είττε s'hlavan, Soph. 1: 341 Πασειόν δε Αλγανία μόλις πορίνικ ἢ γλανης μόλις εδυνέμων Αίμνας ἐφ' υὐμηλία στλιάδιστα ποταμών. Ευτή » III. 1457 γλανικά Πόντου δγαγία p Ελώνικα. Elie Nereide Glauke II. 18, 39, Heshot th. 244 Γαλέρη τε Γλανητί. 21 γλαν. 22, 6, Strabo \$4, 405, γκ]. Dikaserths Schildereng Hist Gr.

<sup>3)</sup> G. Hermann de Aeschyli Glaucis, op. 2.59 sqq., v. Leutsch in d. Hall.

Encyclop. v. Glaucus.

erzählt wurden 1). Doch ist die Sage von Anthedon immer die populärste geblieben, daß er ein schöner Fischer gewesen der von einem Wunderkraute gegessen habe und darauf ins Meer gesprungen und zum weißagerischen Meeresdamon geworden sei, halb Fisch und halb Mensch, eine abenteuerliche Gestalt, wie ihn namentlich Aeschylos beschrieben hatte 2). Im Volke galt er für einen Schutzpatron aller Fischer und Taucher, auch der Schiffer denen er im Sturme zu Hülfe komme wie Ino und Palaemon. Nereus und die Nereiden, endlich für einen untrüglichen Propheten 3). Jährlich mache er eine große Rundreise im mittelländischen Meere und den anstofsenden Gewässern, wo sich die Schiffer viel von seinen Weißagungen erzählten, meist mit dem besten Vertrauen, obwohl Andre seine Erscheinung für einen Vorboten des Sturms und ihn selbst für einen seiner Unsterblichkeit, die ihn nicht vor dem Alter schützte, überdrüssigen Unglückspropheten hielten 4). Oder man erzählte von seinen verliebten Neigungen, da alle diese Meeresgötter männlichen Geschlechts etwas Faunisches in ihrer Natur haben, von welcher die Nereiden nicht weniger zu leiden hatten als auf dem festen Lande die Nymphen von den Satyrn. Bald ist es Ariadne auf Naxos die seine Lust reizt, bald die schöne Syme auf Rhodos welche Glaukos nach der Insel ihres Namens entführt, bald Skylla für welche er viele schöne Geschenke aus dem Meeresgrunde hervorgeholt und um welche er viele Thränen vergossen haben soll, bald der liebliche Melikertes 5). Oder man verflocht ihn in die

Suid. v. Καλλίμαχος nennt einen Glaukus vnn diesem, vgl. Nikander u. A. b. Athen. 7, 47, 48, Ovid M. 13, 904 ff., Stat. Silv. 3, 2, 36, Theb. 7, 335; 9, 328. Anch Cieera hatte in jüngeren Jahren einen Γλαθλος Πόντιος gedichtet. Plut. Cie. 2.

<sup>2)</sup> Plate Polit. 10 p. 611 D ώστης οι τον σπάστιον Γλαϊκου όρως τος ούε δε τις βράθος αύτοι θίσεις την όρως την όρως της το το τό το τε παλαιά τοῦ σωματος μέρη τό με νε εκκελάσσει το λέ συντετρίησω αν πάστος λέωρβσθαι νότ ότω νομάτος. Αλλα δι προσπερικένται, όστης ότ τε καὶ ηυτάς καὶ πέτρας, ώστε παντί μάλλον δηρίψε έτεικέναι ή σιος ής ψόσει. Υξ. Philant. Imag. 2, 15, Vel. Pt. 2, 2, 5.

<sup>3)</sup> Eurip. Or. 362 έχ δε χυμάτων ὁ ναὐτίλοισι μάντις εξήγγειλέ μοι Νομόςω προψήτης Γλαϋχος, ἀψευδης θεός. Vgl. Virg. Ge. 1, 436, Anth. Pal. 6, 164.

Sehol. Plat. I. e., Hesych, Suid. Εξω Γλαϋχε. Die Andeutung von seinem lebenssatten Alter auch b. Schol. Apallon. 1, 1310 u. Schol. Eur. Or. 352. An der spanischen Küste nannte man ihn den Alten, Schol. Apollon. 2, 767.

<sup>5)</sup> Athen. I. c., Prapert. 2, 26, 13.

Sage der Argonauten 1) oder in die von den Zügen des Bacchus, welchem dieser Dämon sich um so leichter anschloß da die bachischen und neptunischen Schaaren ohnehin viel Walhierwandtes hatten und durch die Kunst und Dichtung einander immer mehr genähert wurden. Seine Gestalt sieht man hin und wieder auf Minzen und andern Bildwerken 2).

In andern Gegenden kannte man andre Gestalten verwandter Art. So wußste man auf der Insel Lesbos von einem Junglinge Englos d. h. im Meere, welcher aus Liebe einem der Amphitrite geonferten Mädchen nachgesprungen sei und später wiederkehrend erzählt habe daß seine Geliebte unter den Nereiden lebe, er selbst aber warte der Rosse Poseidons. Auch soll er einmal von einer Woge ans Land gespült mit einem Becher von so kostbarem Golde erschienen sein, daß das gewöhnliche sich daneben wie Kupfer ausgenommen habe 3). Desgleichen ist Sapur d. i. der Jäger, von welchem der Saronische Meerbusen seinen Namen bekommen hatte, eine dem Glaukos verwandte Gestalt 1). nur daß dieser Dämon für einen Liebling der Artemis gehalten wurde, die ja aber auch sonst als eine Göttin der See und der Gewässer bekannt ist (S. 231). Die Sage von Troezen nannte ihn einen alten König des Landes, welcher der Artemis Σαρωνίς am Strande einer Meeresbucht, welche auch die der Phoibe (Ooiβαία λίμνη) genannt wurde, einen Tempel erbaut habe. Als eifriger Jäger habe er einst einen Hirsch bis ins Meer verfolgt und sei darüber in demselben umgekommen, sein Leichnam aber in jenem Heiligthume der Artemis Saronis, welcher man auch ein Fest Σαρώνια feierte, bestattet worden 5). Eine Fabel welche sehr an die vom Hippolytos erinnert, welcher gleichfalls vom Meere verschlungen wird und wie Saron den Morgenstern neben der Mondgöttin bedeuten möchte.

Apollon, J. 1310, Biod. 2, 48, Nonnos 35, 73; 39, 99 und 43 passim.
 E. Vinet sur le mythe de Glaucus et Scylla, Ann. d. 1' Inst. 15 (1843), 144 — 205, Mon. d. Inst. 3, 52, 53, vgt. E. Braun zu Mon. d. 1. 6, 35 und über das Mossik von S. Hustice B. Stark Frankr. S. 608, Neuerdings R. Gaedechens Hall, Encyclop, v. Glaucus.

<sup>3)</sup> Athen. 11, 15, Pint. Sap. conv. 20, de sol. an. 36.

<sup>4)</sup> Artside 2 p. 214 Md. old? Twe ray navra yodrov rhy Balantwa chadra, singap old Plankov quant hy Majdovov f ray Lagona to's Endovator rearrange of Plankov quant hy Majdovov f ray Lagona to's Endovator rearrange rayes. Nel Hespesh sind against ray in 24 Majdovov f ray Lagona control rayes. Nel Hespesh sind against ray ray ray perceits' from Des Sensisket Meerh, ist zunichst der bei Troezen, s. 'Ahreas Philol. 1859. Suppl. S. 500ff.

<sup>5)</sup> Paus. 2, 30, 7; 32, 8.

#### 11. Die Sirenen.

Die Musen der See, aber verlockend und verfänglich, verführerisch und tückisch, ein bildlicher Ausdruck der glatten Spiegelfläche des Meeres, unter welcher sich die Klippe oder die Sanddune, also Schiffbruch und Tod verbirgt, blanda pericla maris, terror quoque gratus in undis, wie sich Claudian Epigr. 100 ausdrückt. Allgemein bekannt sind die Sirenen der Odyssee (12. 39 ff.), nach welchem Abenteuer später ähnliche der Argonautensage gedichtet wurden (Apollon, 4, 803). Sie erscheinen in diesen Gedichten durchaus als dämonische Wesen der See und zwar als Gefahren der Schifffahrt im fernen Westen, wo alle diese Märchen zu spielen pflegen. Als Seegötter wissen sie auch von allen Dingen 1), ihr Gesang aber ist so wunderbar schön und bezaubernd, daß der Schiffer darüber die liebe Heimath und Weib und Kind vergifst. So verlocken sie ihn auf ihre Iusel, wo sie auf feuchter Wiese süfse Gesänge singen, aber vor ihnen ist der ganze Strand voll bleichender Gebeine und faulender Leichname, Bei Homer sind ihrer nur zwei, in den späteren Sagen meist drei. die mit verschiedenen Namen benannt werden 2). Als jene Abenteuer der Odyssee an den Küsten Italiens und Siciliens localisirt wurden, pflegte man sich Circe auf Circeii bei Terracina zu denken, die Sirenen also weiter südlich, bald in den reizenden Umgebungen von Neapel und Sorrent, bald beim Vorgebirge Poseidion zwischen Paestum und Elea, oder endlich am Eingange der sicilischen Meeresenge beim Vorgebirge Pelorum, wo nun ihre Felsen und Klippen und allerlei Denkmäler von ihnen gezeigt wurden 3). Aber auch an der Küste von Kreta erzählte man von den Sirenen, namentlich in der Gegend von Antera, wo man von

1) Od. 12, 189 Ιδμεν γάρ τοι πάτθ' ὅσ' ἐνὶ Τροίη εὐρείη ᾿Αργεῖοι Τροῶές τε θεῶν Ιότητι μόγησαν, Ιδμεν δ' ὅσσα γένηται ἔπὶ γβονὶ πουλυβοτείρη. Im Mittelalter nante man die Nixen gewöhnlich Sirenen.

<sup>2)</sup> Die beiden Homerischen hießen nach Eustath. Δγλεοσρίμη und Θελξείστεια. Die dreis alm er Risste Hallens verehreten beisen gewöhnlich Παρβινόπη (die Sirene Neapels), Δέγεια und Δείκασοία. Noch andre Namen sind Θελξέστη oder Θελξέστη, δεία Θελξίστη, δεία Θελξίστη, δεία Θελξίστη, δεία Θελξίστη, δεία Θελξίστη, δεία Θελξίστη, δεία Δία Επικά. Από 103 (110), Schol. Appllon., 4, 592, Tætt. Lykoph. 7.12—16.

<sup>3)</sup> Siraho I, 2247, 5, 246B, 232, 235, Virg. A. 5, 564, vgl. Gromat. vt. p. 235 Nopolis — Agre eins Sircene Parthenopa a Ginesci est in ingerbins addignatus. Ib. p. 237 mons Sirceninas and dem Gebiete von Sorrent. Der Parthenope wurde in Neapel ein gymnischer Agon gefelert, bei dem auch ein Fackellauf herkömmlich war, Straho 5, 246, Timacos b. Tzetz. Lykophr. 732 — 371.

Preller, griech. Mythologie I. 2. Ausl.

einem Wettkampfe zwischen den Musen und Sirenen wußte, in welchem diese von jenen besiegt und ihrer Federn beraubt wurden, die fortan den Musen zum Kopfputz dienten; ein Wettkampf den man auf alten Kunstdenkmälern abgebildet sieht 1). Endlich wurden die Sirenen in einer gewissen Version der Sage vom Raube der Persephone genannt, wie sie mit dem Demeterkinde auf den Wiesen des Acheloos gespielt und Blumen gepflückt und nach dem Raube die liebe Gespielin über die ganze Erde, ja beflügelt auch über das Meer gesucht hätten, worauf sie sich zuletzt an der Küste von Sicilien niederließen und dort bis zur Ankunft des Odysseus ihre verlockenden Lieder sangen; in welcher Fabel sie Töchter des Acheloos und der Mnemosyne oder Terpsichore oder Kalliope, also nahe Verwandte der Musen genannt werden 2), da sie sonst für Töchter des Phorkys galten. Also tritt schon in diesen Dichtungen ihre später ziemlich allgemeine Bedeutung hervor, vermöge welcher sie für Sängerinnen der Todtenklage galten, in welchem Sinne Sophokles fr. 776 sie Töchter des Phorkys nennt welche die Weisen des Hades ertonen lassen, und Euripides Hel. 167 geflügelte Jungfrauen und Töchter der Erde, welche Persephone sendet damit sie mit ihrer trauernden Musik die Klagenden unterstützen; wie ihre Bilder denn auch oft als Schmuck von Gräbern angebracht wurden. Oder sie bedeuten anziehenden Reiz und bezaubernde Ueberredung, entweder der Schönheit und der Liebe oder die der Sprache und des Gesanges, daher ihre Bilder sowohl auf den Gräbern schöner Frauen und Mädchen als auf denen von Dichtern und Rednern gesehen wurden, z. B. auf dem von Sophokles und Isokrates 2). Oder sie bleiben in ihrem ursprünglichen Character, indem sie die verführerischen aber herzlosen Künste der Buhlerei bedeuten. Ihre gewöhnliche Bildung war die von

3μμότασα genannt und threm Gesange eine die Winde beschwichtigesde Kreft zugeschrieben hatte, s. Apollon. 4, 892 Schol., Eust. 1710, 40. Vgl. Apollod. 1, 3, 4, Ovid M. 5, 551 ff., Hygin f. 141, Mythogr. 1, 1, 186; 2, 101. Verschiedene Sagen und Combinationen b. Eustath. 1709, 25-55. 3) Pans. 1, 21, 2, Plut. ornt. 4, 25, vgl. Anthol. Pal. 7, 491. 710, L.

Steph. B. Μπτερα, Paus. 9, 34, 2, Pashley Crete 1, 50 ff.
 Von diesen Acheloiden hatte Hesiod gesangea, der ihre Iusel Δνθεμός ασα geaannt und ihrem Gesange eine die Winde heschwichtigende

<sup>-</sup> Friedländer d. op. aaagl. in mon. sepuler. gr. p. 32, C. I. Gr. n. 6083, 5261. 6268 n. A. Sueton ill. gramm. 11 Cato grammaticas Latiaa Siren, qui selus legit ac facit poëtas. Von verführerischen Reden Eurip, Androm. 936, von schönem Gesange Alkman fr. 7 å Mögur xéxhyy' å klysta Zeigiy.

Vögeln mit weiblichen Köpfen, doch wurde mit der Zeit die weibliche Gestalt immer mehr zur Hauptsache 1).

### 12. Skylla.

Der personificirte Meeresstrudel bei gefährlichen Klippen und Abgründen. Die Odyssee 12, 73 ff. beschreibt zwei Klippen, die eine himmelhoch, mit schroffen Wänden und scharfer Spitze bis in die Wolken ragend, die in dichten Nebeln immer darüber lagern: darin eine dunkle Höhle gegen Norden. Dies ist die Wohnung der Skylla, bei ihm eine Tochter der Krataeis, welche ein bildlicher Ausdruck für die ungeheure Gewalt der Meereswogen zu sein scheint 2). Skylla selbst ist ein schreckliches Ungeheuer mit greller Stimme, wie die eines jungen Hundes, mit zwölf Vorderbeinen und sechs langen Hälsen, an jedem ein gräßliches Haupt mit drei dichten Reihen scharfer Schneidezähne die mit sicherem Tode drohn. Der Leib steckt in der finstern Höhle, die Köpfe ragen hervor mit dem schrecklichen Schlunde. So jagt sie nach Delphinen, Seehunden und größeren Meeresgeschöpfen. Wehe dem Schiffe das in ihre Nähe kommt! Der andere Fels ist niedriger, einen Pfeilschufs von jenem entfernt. Darauf wächst ein mächtiger wilder Feigenbaum, unter welchem Charybdis das dunkle Gewässer der Meeressluth einschlürft und wieder ausspeit, dreimal an jedem Tage, in furchtbarem Strudel, gegen den selbst die Hülfe Poseidons nichts vermag 5). Bekanntlich haben die Alten beide Strudel später in die Sicilische Meeresenge verlegt (Virg. A. 3, 420 ff.), obwobl die Gefahren der dortigen Durchfahrt jener Beschreibung nur wenig entsprechen. Doch erzählte auch die Heraklessage hier von der Skylla, und zwar in der Gervonis 4). Wie Herakles die Rinder des Gervon

Gerhard A. Vasenb. 1, 98 ff., Müller Handb. § 393, 4, D. A. K. 2, 750 — 758.

Das Wort kommt außerdem nur Od. 11, 597 vor und zwar von dem Felsen des Sisyphos, τότ' ἀποστρέψασκε κραταιίς.

<sup>3)</sup> Etymologisch ist Zwille die Zetrauserin, von awillen, Xdonadie er wirhelnde Schlund und Algrand, Pott Zischer. I. vgl. Spr. 3, 244, beide von Natur an Klippen und Vorgebirgen zu Hanse, wie man noch jetzt in den griechischen Gew\u00fcrsten unter \u00e4inlichen setz\u00e4hlt, z. Conze Reise a. d. Ins. d. thruk. M. S. 48. Nicht ohno Bedeutung ist der wide Feigenbum, deproés, auf dem Felsen der Charybdis. Der Name erinnerte an Egnr\u00fcr und wird deshalb wiederholt in Verbindung mit dem M\u00e4kich en Todes genannt.

<sup>4)</sup> Lykophr. Al. 44, Schol. Od. 12, 85, Eustath. 1714, 30 u. A.

in dieser Gegend vorbeitreibt, entrafft ihm Skylla eins der Thiere, in dieser Sage eine Tochter des Phorkys und der wegen der Umgebung der Hunde gleichartigen Hekate, auf welche nun auch der Name Krataeis übertragen wird 1): ein so furchtbares Ungeheuer daß sie selbst vor der Persephone keine Scheu hat. Herakles tödtet sie über ihrer Höhle, worauf ihr Vater Phorkys sie wieder ins Leben ruft indem er ihren Leichnam verbrennt. Ferner batte Stesichoros eine Skylla gedichtet, wo er sie eine Tochter der Lamia nannte, eines weiblichen kinderraubenden, schreckhaft häfslichen Gespenstes, von welchem ein libvsches Märchen erzählte. Sie sei eine schöne Königin gewesen, welche vom Zeus geliebt, aber von der Hera aller Kinder beraubt worden sei, worauf sie sich in eine einsame Höhle in dem tiefen Abgrunde düstrer Felsen zurückgezogen habe und dort zum tückischen und gefräfsigen Ungeheuer geworden sei, welches aus Neid und Verzweiflung allen glücklicheren Müttern ihre Kinder raube und tödte; ein Märchen das in dem Munde der Kinderfrauen von Geschlecht zu Geschlecht fortlebte 2) und sich in verschiedenen Gegenden in ähnlichen Erzählungen von kinderraubenden Ungeheuern wiederholte 3). So ist nach der späteren Sage auch Skylla ursprünglich schön und reizend gewesen und erst durch Verwandlung so abscheulich geworden. Bald heißt es dafs Glaukos sie geliebt und Kirke sie aus Eifersucht verwandelt habe, oder Poseidon liebt das schöne Meerfräulein und Amphitrite macht sie zum Ungeheuer, oder auch Triton durch ein Gift das er von der Kirke empfangen, denn auch er bublte mit ihr 4).

Apollon. 4, 825 ff. Schol. Schon Akusilaos, wabrscheinlich auch Hesiod kannten diese Genenlogic. Andre uannten sie eine T. des Triton.

<sup>2)</sup> Biod. 20, 41 welcher aus Euripides die Verse citit: 1ft 7 of viroque in honotiforror photoris oix olid Aquita, r 157 Aufportrag, 2prior; Vgl. Aristoph. Pac. 758, Versp. 1035 Sebol. und Plut. de carios, 2, Suidas v. Aquita, v. Leutsch Parcomingr, 2, 499. Wenn sie sich vollgefreissen, trank sie gewöhnlich über den Bratt und sehlief dann ein, nachdem sie ihre Augen einem Beutel getban, daher sie dann inletz uu fürchten war. Aufun, ist niene Beutel getban, daher sie dann inletz uu fürchten war. Aufun, ist niene Beutel getban, daher sie dann inletz uu freichten war. Aufun, ist niene Beutel getban, daher sie ann in der Verschiedene aus früliches Gründen so genannte Stüdte und Flüsse. Das Wort hängt zusnamen mit launde.

<sup>3)</sup> Ein ähnliches Ungeheure in einer Höhle des Gebirges Kirphis in der Nibe von Krisa b. Antonin Lih. S. And Leabos ein kindernahendes Gespenst Fiziko oder Fizikoi, dessen Sappho gedacht batte, Zenob. 3, 3 vg. Hesych, Suid. vs. Schol. Theokr. 15, 40 Azude. — j. xol. Fiziko kirputtra. Auch tödliche Krankheiten, Fieber, Pest u. dgl. ersebeinen in der Gestalt solcher Gespenster s. oben S. 300, 362.

<sup>4)</sup> Ovid M. 14, 1-74, Serv. u. Prob. z. Virg. Eel. 6, 74, Hygin f. 199.

Dahingegen die attisch-megarische Pandionidensage eine Skylla kannte welche Tochter des Nisos, Königs von Megara gewesen und ihren Vater an den großen kretischen Seekonig Minos schändlich verrathen habe. Nisos hat ein purpurfarbiges Haar mitten auf dem Haupte, das Geheimniss seiner Macht und seines Lebens. Seine eigne Tochter reifst ihm das Haar aus, nach Aeschylos weil sie sich hatte bestechen lassen, nach der jüngeren Tradition aus Liebe zu dem schönen Seekönige. Dieser aber verabscheut solchen Verrath und bindet sie, nachdem er Megara genommen, an das Steuer seines Schiffs, so daß sie hinter demselben durch das Meer geschleift wird, bis sie in das bekannte Ungeheuer verwandelt oder von Seevögeln aufgefressen oder in den mövenartigen Seevogel Ciris verwandelt wurde, welcher von dem Seeadler, in den ihr Vater Nisos verwandelt worden, beständig verfolgt wird. Denn man erzählte auch diese Sage sehr verschieden, wie sie sich im Munde der Küstenbevölkerung des Saronischen Meerbusens mit dem Vorgebirge Skyllaeon bald so bald so gestaltet haben mag 1). Die Gestalt der Skylla ist die bekannte, wie man sie oft auf Münzen, Wand- und Vasengemälden und anderen Denkmälern sieht 2).

# 13. Die Plankten und die Symplegaden.

Beide sind ihrem Namen nach Schlag- oder Prallfelsen <sup>9)</sup>, und gehören eigentlich in die Argonautensage, und zwar erzählt von den Plankten zuerst die Odyssee 12, 59 ff. Sie schildert sie wie ein gewölbtes Felsenthor (πέτραι ἐπτρεφέες), gegen weiehes Amphitrite nit mächtiger Brandung tost und durch welches selbst nicht ein Vogel hindurchzulliegen vermöge, auch nicht die Tauben welche dem Vater Zeus Ambrosia hringen. Immer raffe der Fels eine von ihnen hinweg, die dann der Vater immer von neuem schaffe, s. ohen S. 364. Noch nie sei ein Schiff hindurchzehungen, sondern alle werden dort zertrümmert von den Wogekommen, sondern alle werden dort zertrümmert von den Wo-

Aesch, Choeph. 613ff., Parthenios b. Meineke Anal. Al. p. 270, Apollod. 3, 15, 8, Paus. 2, 34, 7, Ovid M. S., 1—151, Virg. Ecl. 6, 74 Prob., Giris 47 ff., Schol. Eur. Hippol. 1199, Hygin f. 1989. Der Name des Baronischen Meerbusens (S. 459) wurde in diesem Zusammenbange durch σύρεσθα er kläftet.

<sup>2)</sup> Mon. d. Inst. 3, 52. 53, vgl. Ann. 29 t. F. G. p. 220 sqq., Campana op. in plastica pl. 83, El. céram. 3, 36.

 <sup>3)</sup> Von πλάζω πλήσσω, vgl. ἠιόνες παραπληγες Od. 5, 418. 440,
 G. Curtius Philol. 3, 3, Nitzsch z. Od. 12, 59.

gen der See und von feurigem Gluthauche. Nur die viel besungene Argo sei hindurchgeschlüpft, auf der Rückkehr vom Acetes. weil Hera sie aus Liebe zum Iason behütete. Später dichtete man bekanntlich von einem ähnlichen Thore am Eingange zum Pontos, den sogenannten Symplegaden oder Kyaneen, welche auch als furchtbares Felsenthor beschrieben werden, das immer auf und zuklappte und die Fahrt in jenes Meer unmöglich machte, bis die Argonauten mit Hülfe der Hera hindurchkommen. Darauf stehen die Felsen stille und seitdem ist die Fahrt für alle Welt offen. Apollonios läfst seine Argonauten erst durch die Symplegaden in den Pontos, später auf ihrer Fahrt im westlichen Ocean mit Hülfe der Nereiden durch die Plankten schiffen, so daß also zwischen beiden Thoren örtlich unterschieden wurde, wie auch ihre sonstige Beschaffenheit verschieden ist. Oertliche Schrecknisse mögen zu diesem Märchen beigetragen haben; namentlich scheint die Einfahrt in das schwarze Meer erst nach heftigen Naturrevolutionen möglich geworden zu sein. Die eigentliche Bedeutung aber der Plankten war wohl die daß sie das Wunderthor des Okeanos und seiner Götter- und Märchenwelt vorstellen sollten. in welche nur wenigen von den Göttern begünstigten Sterblichen einzudringen vergönnt war. Die Symplegaden, welche spätere Dichter Thore des Phorkos genannt haben (S. 437, 2), scheinen erst nach dem Vorbilde der Plankten erdichtet zu sein.

# 14. Die Giganten, Kyklopen und Phaeaken der Odyssee.

Sie werden in diesem Gedichte alle als Völker des oceanischen Westens geschildert und zwar in so bestimmten Umrissen daß ältere und neuere Forscher der sogenannten mythischen Geographie und Völkerkunde an ihrer Realität nicht gezweifelt haben. Desto größer ist das Verdienstvon Welcker und Nitzsch. 3), welche zuerst das Mirchenhafte an diesen und ähnlichen Erzählungen nachgewiesen haben. Die Deutung aber von solchen Märchen ist natürlich eine überaus schwierige, da die zu Grunde liegende Naturanschauung eben so alt und eigenthümlich ist als die poetische Anwendung der Odyssee eine überwiegend ethische, so daß es unmöglich ist ganz auß Reine zu kommen.

Die Odyssee selbst bezeichnet ihre Giganten, Kyklopen und

Welcker über die Homerischen Phaeaken u. die Inseln der Seligen Rh. Mus. f. Philol. 1832, kl. Schr. 2 S. 1 — 79, Nitzsch Anmerk. z. Odyssee Bd. 3. S. 22 — 32 und zu den betreffenden Stellen.

Phaeaken als gleichartige Wesen. Alle drei sind göttlichen Geschlechts und verkehren mit den Göttern wie mit ihres Gleichen, êrzei agtativ kyytőser einén, sagt der Phaeakenkönig Alkinoos, cöarzeg Kézklozrég ve zai äygta gülza Tryárvav (7,205). Die Phaeaken und die Giganten sind überdies nahe verwandt, denn der Ahnherr und erste König von jenen, Nausithoos, ist ein Sohn des Poseidon und der Periboea, der jüngsten Tochter des Riesenkönigs Eurymedon. Die Kyklopen waren früher die Nachbarn der Phaeaken, die aber so von ihnen geplagt wurden dafs Nausithoos sie von dort nach Scheria übersiedelte.

Der Begriff der Giganten d, h. der Riesen ist seiner Natur nach ein elastischer. Es sind die ungebändigten Naturkräfte der Vorzeit überhaupt, in der Gigantomachie vorzugsweise die des Vulkanismus, dessen Spuren in Griechenland, Kleinasien und Italien so häufig waren; doch finden sich auch unter ihren Riesen einige welche etwas Anderes bedeuten, z. B. Alkyoneus, der Räuber der Sonnenstiere. Andern sind wir in andern Sagenkreisen begegnet, z. B. den Hekatoncheiren, welche die neptunischen Kräfte des Erdbebens bedeuteten und unter denen Aegaeon uns gleich noch einmal beschäftigen wird, in der Titanomachie, Orion unter den siderischen Erscheinungen, obwohl auch dieser vorzugsweise als Meeresriese gedacht wurde 1). So scheinen nun auch die Giganten der Odyssee vorzugsweise dem Gebiete des Neptunismus anzugehören, wie ihre Kyklopen und Phaeaken und die Abenteuer ihres Helden überhaupt; obwohl bei solcher Auffassung, wie sie in diesem Gedichte vorherrscht, die Merkmale der ethischen Characteristik, wodurch diese Völker zu Sinnbildern gewisser Stufen der menschlichen Civilisation oder des irdischen Genusses wurden, durchweg mehr als die der Naturbedeutung hervorgehoben werden. Denn auch diese Giganten sind ein Volk und zwar ein übermüthiges und von ungebändigten Kräften, wodurch sie sich selbst zu Grunde gerichtet haben, sie und ihr König Eurymedon (Od. 7, 58) d. h. der Weitherrschende: bei Pindar ein Beiname des Poseidon, wie ecquaquelor und ähnliche, die ihn als den Herrscher über das wilde gewaltige Meer schildern, dessen Wogen mit Riesen und Bergen verglichen werden 2). Mit der Tochter dieses Eurymedon, der schönen Pe-

2) S. oben S. 453. Doch war von Andern Perseus und Hermes evov-



Auch die Riesen der germanischen und skandinavischen Sage sind Verschiedener Bedentung, Wasserriesen Luftriesen Feuerriesen Erdriesen,
 Weinhold die Riesen des German. Mythus, Wien 1559.

riboea, hat Poseidon den Nausithoos, den König der Phaeaken erzeugt, und es ist lediglich um dieses Zusammenhanges willen

dafs die Odyssee der Giganten gedenkt.

Dahingegen die Kyklopen der Odyssee, namentlich Polyphemos, der unbändige Sohn des Poseidon, schon in ganz andrer Weise an der Handlung des Gedichtes betheiligt worden. Auch sie scheinen wie gesagt neutunische Kräfte zu bedeuten. so daß von den Hesiodischen Kyklopen, den feurigen Rundaugen des Himmels (S. 42) eben nur das Bild von einäugigen Riesen geblieben wäre. Beide haben den riesigen Wuchs, die ungeheure Kraft und das eine große runde Auge auf der Stirn mit einander gemein, sonst sind sie sehr verschieden. Auch sind die Kyklopen der Odyssee zugleich Characterbilder eines wilden und wüsten Lebens vor aller Cultur, in welcher Hinsicht schon Plato und Aristoteles auf diese Schilderung verwiesen haben!). Indessen schimmert die ältere Naturbedeutung in manchen Zügen durch und die Ueberlieferungen der Volkssage und einzelner Culte führen weiter. Nach Od. 9, 106 ff. sind die Kyklopen übermüthig, gewaltsam, riesig, wissen nichts von Rath und Recht und Gastfreundschaft, fürchten nichts, selbst den Zeus und die Götter nicht, denn wir sind viel stärker, sagt Polyphem. Ihr Land ist wie ein Urwald wo sie einzeln im Gebirge wohnen, hoch auf den Gipfeln der Berge in Höhlen, jeder für sich mit den Seinigen. Sie säen nicht und sie erndten nicht, sondern sie verlassen sich auf die Mutter Natur die ihnen Alles in den Mund wachsen läfst. Blos unendliche Schaaren von Ziegen beleben aufser den einäugigen Riesen diese großartige Natureinsamkeit 2). Die Ziegen aber sind das bekannte Bild der zwischen den Klippen und Felsen annrallenden und aufschießenden Wogen und Fluthen des Meeres (S. 444), so dass die ganze Schilderung für die



μάθων geanant worden, s. Hesych, Apollon 4, 1514, Euphorion b. Et. M. παργής, Meinek Anal. Al. 50. Bel Prop. 3, 9, 45 caeloque minantem Coeum et Phlegraeis Eurymedonta iugis huben die Mss. Oromedonta. Bei Theokt. 7, 46 ist mit Alarens zu lesen door δρεία γρουμβού μέρμαξ-δοντος. Also bleibt nur Schol. Il. 14, 295 'Πραν τρείγομένην παρά τοῖς γονείσεν εἰς τοῦν Γγγάντον Εύρμαμβού μέσαμένου ξίγκον Γαλόγαεν, η δι Προμηδέα ξγέντησεν u. s. w. anch Euphorion, Meincke p. 145, wo wahrscheinlich der Gignatenkönig der Odyssee geneint ist.

Plato Leg. 3, 880 B, Aristot. Polit. 1, 1, 7.
 V. 118 εν δ΄ αίγες ἀπειρέσιαι γεγάασιν ἄγοιαι. v. 123 ἀλλ' ή γ΄ ἄσπαρτος καὶ ἀνήροτος ήματα πάντα ἀνδρών χηρεύει, βόσκει δέ τὰ μηκαδας αίγας.

der wüsten Meereseinsamkeit genommen werden kann, wo nicht gesäet und nicht geerndtet wird, einsame Felsen aus der schäumenden Masse emporragen, wilde Ziegen auf den Gipfeln der Wogen hin- und herklettern, und diese Wogen selbst wie Riesen und Ungethüme sind 1), gleich jenen Giganten des Eurymedon. Polyphemos selbst, das nach mythologischer Weise ausgeführte Beispiel der ganzen Gattung, nach seinem Namen der Weitbrüllende, ist ein Sohn der Phorkystochter Θόωσα d. h. der schnell dahinschiefsenden und des Poseidon, riesig wie ein hohes Waldgebirge und von fürchterlicher Stimme (φθόγγος βαρύς). Er frifst die Griechen wie ein Löwe des wilden Gebirges seine Beute, hebt einen Stein mit leichter Mülie, der so groß und schwer ist daß ihn zweiundzwanzig Wagen nicht fortbringen könnten und schleudert ähnliche Felsblöcke weit hinaus ins Meer, Schafe und Ziegen, Felsen und Bäume sind seine ganze Umgebung, das tägliche Aus- und Eintreiben seiner Heerde ist seine ganze Beschäftigung. Die Blendung erinnert sehr an den Meeresriesen Orion in der Sage von Chios (oben S. 352), die dem Dichter von Chios wohl bekannt sein mochte: die Anwendung desselben Märchens und Bildes in den verschiedensten Volkssagen 2) ist einer der merkwürdigsten Beweise für die außerordentliche Popularität, deren sich die griechische Mythologie von jeher erfreute. Uebrigens erinnert Polyphemos nicht allein an Orion, sondern auch an den Riesen Briareos-Aegaeon, welcher sogar diesen seinen zweiten Namen von den aigeg der brandenden Meeressluth bekommen hatte, wie denn auch von ihm außer den Sagen der Titanomachie (S. 42) noch manche andere volksthumliche Traditiouen umgingen. Einige nannten ihn nicht einen Bundesgenossen der Olympischen Götter, sondern der Titanen. Andere einen Feind des Poseidon der ihn im Meere erwürgt habe. Wieder Andere erklärten ihn für ein wildes Meeresungethüm (Φαλάσσιον Θηρίον), noch Andere für einen Riesen der aus Euboea, wo das mythische Aegae und die Ursache der Benennung des Aegaeischen Meeres gesucht wurde (S. 444, 2), nach Phrygien geflüchtet und hier am Flusse Rhyndakos nicht weit vom Meere unter einem Hügel begraben liege, aus welchem wohl an hundert Quellen hervorsprudelten. Endlich noch Andere nannten ihn

Od. 3, 290 χύματά τε τροφόεντα, πελώρια, Ισα ὅρεσσιν.
 W. Grimm die Sage von Polyphem, Berl. 1857, Abh. d. Akad. Doch möchte ich die Unabhängigkeit der Sage am Kaukasos, bei den Persern, im Norden u. s. w. von der griechischen nicht vertreten.

einen mächtigen Herrscher zur See und den Erfinder der Kriegsschiffe, der von Euboea aus alle Inseln unterworfen habe 1). Lauter Nachklänge von örtlichen Sagen die wie gewöhnlich in mythologischer Hinsicht ausgiebiger sind als das Epos, welches sich aus ihnen nur das allgemeine Bild des gewaltigen Meeresriesen angeeignet hatte. Und so hatte sich auch von den Poseidonischen Kyklopen und von ihrer dämonischen Naturbedeutung an mehr als einer Stelle ein Nachklang alter Sage behauptet. Am Isthmos wurden die Kyklopen neben dem Poseidon, dem Palaemon und den übrigen Göttern des Meeres als gleichgeartete Dāmonen mit alterthümlichen Gebräuchen verehrt (Paus. 2, 2, 2) und die attische Sage erzählte von dem Grabe eines Kyklopen Geraestos, an welchem im Minoischen Kriege die Hyakinthiden geopfert wurden (Apollod, 3, 15, 8), offenbar mit Beziehung auf den Cult des Poseidon zu Geraestos auf Euboea (S. 451).

Aber auch die andern Kyklopen der Volkssage, nehmlich die Baumeister der sogenannten kyklopischen Mauern lassen sich auf ungezwungene Weise deuten, sobald man sich dieses Geschlecht als Meeresriesen deukt. Am bekanntesten sind diese bauenden Kyklopen aus der argivischen Sage, nach welcher sie aus Lykien zum Proetos nach Tirvnth kamen, sieben an der Zahl, γαστερόχειρες genannt d. h. auch am Bauche waren ihnen Hände angewachsen, was an die Hekatoncheiren der Theogonie erinnert 2). Wie die Riesen und die Giganten denn auch sonst in Volkssagen oft in gleicher Bedeutung vorkommen, als Riesenbaumeister, die gewaltige Felsenmassen zusammenschleppen und daraus Hafendämme, Mauern u. s. w. zusammenfügen. Es sind die bewegenden Kräfte der Natur. sowohl die vulkanischen als die neptunischen, und sie sind Baumeister in demselben Sinne wie Poseidon zugleich der Erderschütterer ist

2) Eurip. Iph. A. 1500 πόλισμα Περσέως, Κυκλωπίων πόνον χερών, vgl. Hesych v. Κυπλώπων έδος und Τιούνθιον πλίνθευμα. Strabo 8,372 erklärt das Wort γαστερόχειρες pragmatisirend, als oh sie von ihrer Kunst gelebt hätten.



<sup>1)</sup> Schol. Apollon. 1, 1165, Eustath. II. p. 123, 33, Plin. 7, 207. Nach Hesych v. Tiravida galt die Insel Euboca bin und wieder für eine Tochter des Briarcos, nach Paus. 2, 1, 6; 4, 7 war Briarcos der Schiedsrichter zwischen Helios und Poseidon, der diesem den Isthmos, jenem die Burg von Korinth zuerkannte, nach Eustath. z. Dionys. P. 64 hießen die Säulen des Herakles auch Säulen des Briarcos. Aegacon auf Wallfischen Ovid M. 2, 10, für das Aegaeische Meer Stat. Theb. 5, 288. Vgl. E. Vinet expl. d'une pierre grav, représ, le dieu marin Aegaeon, Rev. Archeol, 10,

und der Erdbaumeister, neben Apollo speciell der Baumeister welcher wie die Kyklopen gewaltige Blöcke aus dem Meeresgrunde herbeischafft, während Apollo, der musische Gott, für ihre zierliche Fügung sorgt 1).

Endlich die späteren Vorstellungen von den Kyklopen sind auf eigenthümliche Weise zugleich von der Dichtung der Odyssee und von dem alten Bilde der Hesiodischen Feuerdämonen bestimmt worden, nur dass diese jetzt auf vulkanische Gegenden der Erde übertragen werden, wo sie fortan als Schmiede des Hephaestos arbeiten. So besonders in der Gegend am Aetna in Sicilien, welche die auffallendsten Merkmale sowohl von Poseidonischen als von vulkanischen Naturrevolutionen aufzuweisen hatte und wo die Schmiede des Hephaestos und der Kyklopen gewöhnlich auf eine der Liparaeischen Inseln verlegt wurde 2), aber auch auf der alten Hephaestosinsel Lemnos 3). Dahingegen Polypliemos der Odyssee zu Liebe auch fernerhin in der Dichtung und Volkssage seine besondre Rolle spielte, der ungeschlachte Riese und garstige Waldmensch die eines sentimentalen Liebhabers der reizenden und schalkhaften Nereide Galatea: eine Sage welche der Dithyrambiker Philoxenos und nach seinem Vorgange Kallimachos, Theokrit und Ovid durch anmuthige Gedichte verherrlicht haben 4).

Endlich die Phaeaken, bei denen von Welcker das Märchenhafte der Homerischen Schilderung schon dergestalt hervorgehoben, die geographische Bezielung auf die Insel Kerkyra so bindig widerlegt ist, dafs wir uns um so mehr auf das Wesentliche beschränken können. Auch sie sind göttlichen Geschlechtes und auch sie wohnen einsam, fern von allen Sterblichen, weit im Westen, nahe beim Okeanos: ganz und gar ein See- und Schie fervolk, das vom Poseidon stammt und in allen seinen Stiten,

ό μεν την πέτραν παρασχών έκ τοῦ βυθοῦ τῆς θαλάττης καὶ ἄια ποιήσας δυνατήν είναι κομισθήναι, ὁ ὁ ὅσπερ εἰκὸς οἰκιστήν βουληθείς τῆν έαυτοῦ πόλιν κοσμῆσαι προσθήκη τηλικαύτη, Aristid.
 1 p. 390 ed. Ddf. vom troischen Manerban. Vgl. ohen S. 455.

S. oben S. 143. Bei Kallim, Dian. 66ff, spielen die Kyklopen zugleich die Rolle von Kobolden, mit denen die Götterkinder geschreckt werden.

Serv. V. A. 10, 763. Bei römischen Dichtern sind die Telehinen und die Kyklopen gleichartige Wesen, Stat. Silv. 4, 6, 47, Theb. 2, 274.
 Die Bruchstücke des Philoxenos b. Bergk poet. lyr. p. 993 sqq.

Vgl. Theokr. id. 6 und 11, Ovid M. 13, 738—897, we Galatea die Geliebte des Flufsgottes Akis ist, Philostr. imag. 2, 18, O. Jahn Archäol. Beitr. 411 ff.

seinen Namen, mit seinem ganzen Treiben der See angehört. Außer diesem Grundzuge der Schilderung wird besonders das Genufsreiche und Wohllebige ihrer Einrichtungen hervorgehoben. wie das Leben der Phaeaken, die Pracht des Hauses und der Gärten des Alkinoos denn in dieser Hinsicht sprichwörtlich geworden war 1). Anfangs wohnten sie in der Nachbarschaft der Kvklopen im geräumigen Oberlande (ἐν εὐρυχόρφ Ὑπερείη), von wo sie Nausithoos nach Scheria geführt (Σχερία), welcher Name einfach das feste Land bedeutet. Auch hier sind sie entfernt von allen Menschen und nur einzelne auf der See Verschlagene gelangen zu ihnen. Nur mit einer Sorge sind sie beschäftigt welche die Folge ihres schönen und göttlichen Berufes ist, zu sein die πομποι απήμονες «απάντων d. h. die gefahrlosen Geleiter und Heimführer von Allen. Das bewirken sie auf geisterhaft schnelle Art mit ihren wunderbar ausgerüsteten Schiffen, die ohne Steuer und Steuerruder von selbst die Wünsche und Gedanken aller Menschen und ihre Heimath kennen und das Meer schneller als der schnellste Vogel durchschneiden, gehüllt in Wolken und Nobel, ohne dafs sie jemals Untergang oder Beschädigung zu fürchten brauchen (Od. 8, 557). Deshalb zürnt ihnen Poseidon, dessen Meeresherrschaft dadurch beeinträchtigt wird, daher er ihnen längst gerne etwas anhaben möchte, wovon die Phaeaken durch eine alte Weifsagung unterrichtet sind, Einmal hahen sie den Rhadamanthys nach Euboea gebracht, dem entlegensten Lande des Ostens das ihre Leute besucht haben, die dennoch ohne Mühe an demselben Tage hin- und zurückfuhren. Und so bringen sie nun auch den Odysseus in der Nacht und auf übernatürlich schnelle und geisterhafte Weise nach seinem lange entbehrten Ithaka, während welcher Fahrt der Held in einem tiefen Schlafe liegt (13, 79), der schon den Alten aufgefallen ist. Eben dieser Umstand und iene Nebelhülle der Schiffe hat Welcker zu seiner Erklärung angeleitet daß bei dieser Dichtung eine nordische Sage zu Grunde liege, der Glaube an Fährmänner des Todes, welche die Geister der Verstorbenen übers Meer auf die nordische Todteninsel bringen. Aber abgesehen davon daß den Griechen iene Sage in so alter Zeit schwerlich bekannt sein konnte 2), wie reimt sich das Wollleben der Phaeaken, der hei-

2) Erst ganz späte Schriftsteller berichten davon, Tzetzes z. Hesiod



Od. 8, 246 ff., vgl. Horat. Ep. 1, 2. 25. Alcinoique in cute curanda plus acquo operata iuventus, cui pulchrum fuit in medios dormire dies et ad strepitum citharae cessatum ducere curam. Ib. 15, 24.

tere Glanz und alle die Instigen und fröhlichen Gewöhnungen ihres Daseins mit solchen Geschäften des Todes, da die Alten doch allen Tod und allen Verkehr mit dem Tode nie anders als mit den düstersten Farben zu malen pflegen? Dazu kommt dafs die Phaeaken der Odyssee durchaus nicht mit Verstorbenen, sondern nur mit Lebendigen und mit den wirklichen Menschen verkehren, die sie nicht kennen, welche aber von den Phaeaken auf ihren wunderbaren Schiffen wie von unsichtbar wohlwollenden Schutzgeistern des Meeres umschwebt werden. Auch ist die Nebelhülle doch nur der gewöhnliche Schleier, unter welchem das Dämonische und Göttliche in dem realen Leben des Enos immer wirkt und auftritt!), und selbst der Schlaf des Odysseus scheint nur die wunderbare Wirkung der dämonischen Schiffe der Phaeaken zu sein, wodurch sich das Wunder von selbst der Beobachtung entzieht 2). Die Phaeaken erinnern bei solcher Auffassung zunächst an die Dämonen des goldnen Geschlechtes bei Hesiod W. T. 109-126, welche das menschliche Geschlecht auch wie gute Geister umschweben und zwar gleichfalls in derselben Nebelhülle (ή έρα έσσάμενοι πάντη φοιτώντες έπ' αίαν, vgl. v. 255), nur dafs diese Geister der Erde und nicht dem Meere angehören. Auf dem Meere aber könnte am ersten das Bild der hülfreichen Winde (ουροι), wie sie von den Alten so oft gepriesen und als gute Freunde und Retter in der Noth geschildert werden, zu einer Schilderung wie der von den Phaeaken geführt haben, wohei freilich vorauszusetzen ist daß die Griechen dieses Märchen wie viele andere von der früheren Bevölkerung des mittelländischen Meeres überkommen und dann in ihrem Sinne, das Epos in dem der epischen Mythologie, weiter ausgebildet haben, Es ist die größte Gunst die dem Schiffer von den Göttern widerfahren kann, wenn solch ein günstiger Fahrwind ihn sanst und leicht in die Heimath geleitet, daher die Dichter ihrer mit

von den Jaseln der Seligen u. z. Lykophr. 1204, Procep, bell. Goth. 4, 20, Vgl. die nordischen Sagen und Gebräuche von der Todtenfahrt auf Schiffen und den Schiffsbegrähnissen b. Grimm D. M. 790 — 793 u. Liebrecht z. Gervas. otia imp. 149, wo die Sage vom fliegenden Holländer sinnreich durch dieselben Gebrüuche erklitt wird.

<sup>1)</sup> Nitzsch z. Odyss. 7, 14-20, vgl. Grimm D. M. 431.

<sup>2)</sup> Aehnlich erklären die Scholien z. Od. 7, 318 u. 13, 79. Uieberdies its ein tief diehteriesber Gedanke dafs Odysseus, nachdem er so lange allen Witz und Muth aufgeboten und so oft nächtens mit wachen Augen anch den Sternbildern gesehen und gestuert hat, jetzt wie ein Rind und in Schlafeszem in die Heimath gelaugt.

vielen bildlichen Uebertragungen und unter verschiedenen Personificationen gedenken. Vorzüglich werden sie von Zeus gesendet, der deshalb an den Küsten als ovolog verehrt wurde!). und nicht selten heißen sie gute Kameraden und Geleitsmänner der segelnden Schiffe 2), ja die Odyssee nennt sie gelegentlich (4, 36) geradezu νηῶν πομπῆες, und erinnert dadurch selbst an den göttlichen Beruf der Phaeaken die πομποί ἀπήμονες άπάντων zu sein. Auch besitzen wir in der Sage vom Palinuros, dem aus Virgils Aeneide wohlbekannten Steuermann, welcher an der Küste von Italien in der Gegend von Elea und an der Küste von Libyen und der von Kyrene ein Denkmal hatte 3), das beste Beispiel eines zum Schiffer gewordenen Fahrwinds, denn sein Name bedeutet eigentlich den günstigen Rückwind, zunächst wie es scheint für die Fahrt zwischen Libyen und Italien. So wird das Wort ovooc oft von einem treuen zuverlässigen Freunde und Aufseher gebraucht 1), aber auch von jeder reichen Strömung des Glücks, der Fülle und des Gelingens 5). Natürlich müssen diese freundlichen Geister und Segler des Meeres da zu Hause sein wo sonst Seligkeit Fülle und Genufs zu Hause ist, im fernen Westen wo das Elysion und die Inseln der Seligen liegen 6), und eben so natürlich ist es dass die so viel Glück und

S. oben S. 93, 3. 122. Doch sendet sie auch Athena und andere Götter. So ist auch die Richtung der obon antürlich verschieden, doch wird besonders oft der Zephyr genannt, Od. 2, 420; 10, 25, H. in Ap. P. 255, Apollon. 2, 900; 4, 768.

<sup>2)</sup> Od. 12, 149 ούρον πλησίστιον ἐσθλὸν ἔταῖρον, Pind. P. 1, 33 ναυσιφορήτοις δ' ἀνθράσι πρώτα χάρις ἐς πλόον ἀρχομένοις πομπαίον ἐλλεῖν οὐρον. Hesych σωτήριος, ὁ ούριος ἀνμος. Die Redesarten ούριοδοριεῖν, ἐξ οὐράς πλείν zunächst von Schiffen die mit güsstigen Winden segein, dann übertragen.

stigen Winden segeln, dann übertragen.
3) Virg. A. 337 ff. 378 Serv., Lucan 9, 42. Auch in der Gegend von Ephesos gab es einen Hafen oder ein Vorgeb. Palinuros, Liv. 37, 11.

<sup>4)</sup> Nestor οὖρος Δχαιών II. 8, 80; 11, 840, Minos Κρήτης ἐπίουρος II. 13, 450, Achill οὐρος Λίακτάῦν Pinal. 1, 55. Vgl. Od. 15, 85 wa Telemach sagt or mūsse zurūk, οὐ γὰο ὅπισθον οὐρον Γῶν κατέλεπον δία πετάτεσου ἐμοῖσιν. Das Wort in dieser Bedeutung wird gewöhnlich να ὁσκα abecleita.

<sup>5)</sup> Pind. Ol. 13, 27 Ζεῦ πάτερ — Ξενοφῶντος εὕθυνε δαίμονος οὐρον. P. 4, 3 οὐρον ϋμνων. N. 6, 32 ἐπέων οὐρον. Τheog. 826 γάς δ' οὐρος (die Blüthe des Landes) φαίνεται ἐξ ἀγροῆς.

<sup>6)</sup> Deshalb haben einige ältere Ausleger das Land der Phaenken und dat Elysion in derzeiben Gegerf agesucht, besonders od die Phaenken mit Rhdamant zu verkehren sebe...en, s. Schol. u. Enstath. z. Od. 7, 327 u. 324. Schol. Eur. Hippol. 745. Anet stimmt die Beschreibung vom Biysion and die von den Gärten des Alkinoos in manchen Punkten überein, vgl. 04. 4, 565 mit 7, 114.

Freude Spendenden selbst immer fröhlich und guter Dinge sind und im Schoofse des Glücks und eines genufsreichen Daseins leben. Dafs sie bei Nacht fahren und den Odysseus gerade in der Zeit heimführen wo der Morgenstern am schönsten glänzt, erkärt sich darzus dafs die Winde sich in der Nacht und um die Zeit des Zwielichtes zu erheben pflegen 1). Ja selbst der Name der Phaeaken (von quac's d. i. schummrig) scheint auf diese Thätigkeit im Zwielichte des ersten Morgens zurückzuweisch

Die Uebertragung Scherias auf Kerkyra ist eine alte und zwar hängt sie wahrscheinlich mit der Argonautensage zusammen, wie diese seit den Hesiodischen Eoeen und dem Naupaktischen Gedichte gewöhnlich erzählt wurde. Natürlich hatte diese Uebertragung manche neue Erdichtungen und Genealogieen zur Folge, z. B. die nach welcher die Phaeaken wie die Giganten aus dem Blute des entmannten Uranos entsprungen sein sollen, weil man nehmlich die Gestalt der Insel mit einer Sichel verglich und addurch auf die des Kronos geführt wurde 2). Noch jetzt zeigt nan auf Corfu sowohl die Bucht der Nausikaa als das auf der Rückkehr vor dem Hafen versteinerte Schiff, und kein Patriot wird sich die Ueberzeugung rauben lassen dafs Homer mit seinem Scheria dieses schöne und blüchende Insel gemeint habe.

## 15. Die Insel des Aeolos.

Auch diese Dichtung (Od. 10 z. A.) ist ein ächtes Scemärchen und zugleich eine gute Parallele und Stütze für das von den Phaeaken. Die Insel selbst heifst Alohin, ihr König Aeolos Hippotades, wo sich schon in den Namen das flüchtige Wesen der Winde und das galoppirende Wogen des Meeres ausdrückt. Denn Zeus hat diesen König zum Außeher über die Winde gesetzt (xanidag årétuor), sie zu beruhigen oder zu erregen. Sein Herrschaft ist eine steile Felseninsel, hoch ummauert, darin der

<sup>1) 04. 12, 286</sup> Le vurtūv d' ünguo galenot, plajiment nyūv, pir proprat, wo neu zufilig von blese und verderbilchen Winden die Rede ist, nehmlich weil ehen blese Jahreszeit ist. 04. 13, 93 wo das Schilf der Pheaeken in Ikhaka landet vir darig brigeoge genárvaro, for sa úlatera Zegetau dnyfllow gáno: Holo; pipysvelag. Das ist chen die Gebutsstande der Winde, o. oben 5.313. Der Name drauf wurde dann zum mythischen Schilfer- und Steuermannsamen, daher die Heroen der attischen Schilffart in Pahertschen Halen, Navadfoog und 4vate, Plat. Thes. 17.

<sup>2)</sup> Schol. Apollon. 4, 983. 992. Schon der Dichter Alkaeos und der Mythograph Akusilaos kannten diese Genealogie. Andere nannten die Phaeaken Antochthonen von Kerkyra.

Palast we Aeolos mit seinen zwölf Kindern stets herrlich und in Freuden lebt, immer beim Schmause zu dem rauschende Musik ertont 1), denn die Winde leben immer in Saus und Braus. Seine Frau heifst Amphithea, die sechs Söhne bedeuten die stärkeren Winde, die sechs Töchter die sansteren Lüste (avoar), beide sind paarweise ehelich verbunden. Odysseus bleibt einen ganzen Monat dort und hat es sehr gut bei diesen luftigen und lustigen Gesellen. Endlich sorgt Acolos für die Rückkehr (τεῦχε δὲ πομπήν), indem er das Schiff mit einem tüchtigen Zephyr auf die hohe See schiebt und ihm zugleich den bekannten Windschlauch mit auf die Reise giebt. Aber die Leute des Odysseus öffnen diesen Schlauch und das Schiff mufs zurück. Aeolos ist wie immer beim Schmause, ist aber klüger wie der Phaeakenkönig; er will nichts mehr wissen von dem Abenteurer den die Götter hassen. Natürlich wurde auch diese Insel später in einer bestimmten Gegend untergebracht, nach der gewöhnlichen Meinung in der Gruppe der Liparaeischen Inseln, welche deswegen auch die acolischen heißen, wo auffallende atmosphärische Erscheinungen, aus denen die Schiffer den Zug der Winde für die nächsten Tage vorhersagten, diesem Glauben entgegenkamen?); doch suchten sie Einige lieber in den tyrrhenischen Gewässern. Die eheliche Verbindung der Söhne und Töchter wurde später anstöfsig und dadurch entstand der tragische Liebes- und Familienroman von Makareus und Kanake, in welchem Sinne namentlich Euripides in seinem Aeolos die alte Naturfabel überarbeitet hatte 3). Zugleich wurde dieser Aeolos und der thessalische, der Sohn des Hellen, in genealogische Verbindung gebracht, oder man ließ Arne in Metapont die Mutter des Aeolos und Boeotos werden, von denen jener die aeolischen Inseln, dieser Boeotien in Besitz genommen habe; daher man in Rhegion von einem Acoliden Iokastos, dem Gründer der Stadt erzählte, welchem zu Liebe Poseidon Sicilien von Italien getrennt habe 4).

Od. 10, 10 m. d. A. v. Nitzsch und oben S. 369. Bei Virg. Aen. 1,
 wo Acolia d.h. die Acolosinsel schon die Liparacische Insel ist, bat sich das Bild derselben schr verändert.
 Plin 3. 34 tertig Stroczyke, in que regnavit Acolus, que a Lipara

Plin. 3, 94 tertia Stroogyle, in qua regnavit Acolus, qune a Lipara liquidiore tantum flumma differt; e cuius fumo quinam sint venti in triduo praedicere incolae traduntur, undo ventos Acolo puruisse existimatum. Vgl. Abich in d. Zeitschr. d. D. Geolog, Ges. 9, 392 ff.

Welcker Gr. Trug. S. 860 ff. Nach Euripides erzählt Ovid Heroid.
 ygl. Plut. Parall. Gr. 28, Stob. Flor. 64, 35.

<sup>4)</sup> Diod. 4, 67, Schol. Dionys. P. 461. 476.

# C. Erde, Erdeleben und Unterwelt.

Die Erde ist in allen Naturreligionen vorzugsweise das Gebiet der Veränderungen und der unversöhnlichen Gegensätze, Wie ihre Producte kommen und gehen, wachsen blühn und dann wieder dahingenommen werden durch Sonnengluth Erndte und Winter, so ist sie selbst ein lebendiges Bild sowohl alles Ursurungs als alles Untergangs der Dinge, der mütterliche Schoofs und das immer offene Grab. Und diese Betrachtung lag dem Menschen um so näher, da er sich ja auch als einen Sohn der Erde und ein Gewächs der Erde wufste, das wie die andern geboren wird um zu sterben und zur Erde zurückzukehren, vielleicht um mit seiner Seele unter jenen dämonischen Kräften der Erde fortzudauern, welche unablässig neues Leben aus der Tiefe schaffen. Daher in diesem Kreise ganz besonders diejenige Art von religiöser Anschauung zu Hause ist, welche mit der Zeit zu den sogenannten Mysterien führte, wie diese denn auch meistens die Culte der Gottheiten der Erde und des Erdelebens zu ihrem Mittelpunkte haben 1). Das Characteristische an ihnen ist das Sentimentale Ekstatische Mystische, eine Stimmung welche mit heftiger Gemüthserregung und jähem Wechsel von Lust und Schmerz, mit wildem Orgiasmus, nächtlicher Feier und vielen asketischen Gebräuchen verbunden, aber dafür auch der andeutenden Naturoffenbarung in hohem Grade zugänglich war. Das Göttliche wurde überwiegend als Geheimnifs und Wunder aufgefafst, das man schweigend hinnehmen müsse und nur in leisen symbolischen Andeutungen vergegenwärtigen könne. Doch waren diese Symbole für den Gläubigen sehr inhaltsreich, grossentheils Allegorieen aus diesem Naturgebiete, indem die schaffenden und zerstörenden Kräfte und Thätigkeiten des Erdelebens mit denen des menschlichen Lebens und Sterbens, seines Geschlechtslebens, seines sittlichen Lebens und seines Seelenlebens zusammensielen oder in bedeutungsvollen Analogieen auf sie hinwiesen. Und diese Culte wurden um so wichtiger, da sie bei zunehmendem Verfall des populären Polytheismus und seiner durch das Epos und die bildende Kunst entwickelten mythologischen Formen mit der Zeit immer mehr in den Vordergrund traten und den gänzlichen Verfall des Heidenthums wirklich einige Zeit aufhielten.

Die Götter, mit denen wir es in diesem Abschnitte zu thun

<sup>1)</sup> S. meinen Artikel Mysteria in der Stuttg. R. Encyclopädie. Preller, griech, Mylhologie I. 2, Aust. 32

haben, treten uns in zwei größeren Gruppen entgegen. Die eine betrifft das Naturleben in Bergen und Wäldern, das quellende reifende Leben der Bäume und Früchte, den ganzen Jubel des irdischen Frühlings und die ganze Verzweiflung des irdischen Winters: wie sich dieses im Culte der Rhea Kybele und vorzüglich in dem des Dionysos und der ihn umgebenden Götter und Dämonen in einer reichen Fülle von Bildern und bildlichen Gebräuchen ausdrückte. Die andere ist die der chthonischen Götter im engeren Sinne des Wortes d. h. der Demeter und Persephone und des Pluton, deren Naturgebiet vorzugsweise das der Wiesen und der fruchtbaren Ackergründe ist, wo die Blumen blühen und die Saaten keimen und reifen und dann wieder verschwinden. Es sind die fruchtbaren Götter der tiefen Erde (γθών), welche in ihren verborgenen Kammern zugleich das Leben schaffen, aber auch die Todten bergen, wodurch sie zugleich unaufhörlich auf die entgegengesetzte Seite von allem creatürlichen und irdischen Leben, auf die Unterwelt und das Reich der Todten zurückweisen. Die ganze Mythologie der Unterwelt ist nichts weiter als eine bildliche und dichterische Ausführung des einfachen Grundgedankens, daß die Todten beim Pluton und der Persephone d. h. bei den herrschenden Mächten der tiefen Erde sind.

Was den Ursprung, das Alter und die Ausbreitung dieser Culte betrifft so befindet man sich bei diesen Fragen in einer eigenthümlichen Stellung zum Enos, welches nur selten und beiläufig von ihnen redet. Sollen wir diese Götter deshalb für innger als die des Himmels oder des feuchten Elementes halten? Doch wohl nicht, da die Erde eben so wesentlich zur Welt und zur Natur der Dinge gehört als Himmel und Meer, und da es zweitens im Character des Epos liegt mehr von den Göttern des Krieges, des Muthes und der Weltregierung zu reden als von denen des Ackerbaues und der Weinberge, welche den Frieden und das gemeine Volk mit seinen elementaren Naturempfindungen und seinen einfachen Gewohnheiten angehen. Dennoch ist auch hier das Aeltere und das Jüngere, das Ausländische und das Hellenische wohl zu unterscheiden. Die Religion der Rhea Kybele gehört eben so entschieden nach Kleinasien, namentlich Lydien und Phrygien, als die der Aphrodite nach Cypern und Phoenicien. Die des Dionysos ist wenigstens großentheils gleichfalls ausländischen Ursprungs und ist da, wo sie die eigentlichen griechischen Culturstaaten, die wahren Pflanzstätten der griechischen Geistesbildung berührt, offenbar immer einfacher, edler, mit feiner Kunst und Sitte verträglicher geblieben als es in den roberen

GAEA. 499

Gebirgsgegenden von Griechenland der Fall war, deren Gultusformen denn des thrakischen und kleinasitäschen Dionysos am nächsten verwandt waren. Endlich die Religion jener chthonischen Götter war ohne Zweifel die älteste unter den verschiedenen Formen dieses Kreises und seit unvordenklicher Zeit in Griechenland einheimisch, was man gewöhnlich pelasgisch nennt. Doch war auch sis früher einfacher als später, wo die in älterer Zeit strenger geschiedenen Vorstellungen von Tod und Unterwelt und von segenspendender Erdiele mehr und mehr mit einander ausgeglichen wurden und eben dadurch das von Natur in diesen Gulten angelegte Element des Mystischen und Allegorischen immer mehr zur Hauptsache wurde und zwar auf Unkosten der mytholozischen Deutlichkeit und Einzehnleit.

Im Allgemeinen ist die Abstufung von Homer zu Hesiod und von Hesiod zu den Orphischen Gedichten in diesem Kreise von Mythen besonders wichtig und lehrreich. Bei Homer werden diese Götter wohl genannt, aber sie werden verschmälit und dem Volke überlassen, weil weder diese Culte noch diese religiösen Empfindungen zur hoch- und volltönenden Laute des epischen Aoeden stimmen wollten. Hesiod ist hier wie in allen Dingen volksthümlicher und ein Spiegel des hellenischen Lebens in seinen realen Verhältnissen; so sind auch alle Elemente dieser Culte und Sagen bei ihm angedeutet. Die Orphischen Gedichte endlich zeugen am vollständigsten sowohl von der schnellen und außerordentlichen Verbreitung, welche diese Religionen und die Mysterien überhaupt in Griechenland gewannen, als von der sich an sie heftenden Religionsmengerei und mythologischen Willkur, welche mit der Zeit immer weiter um sich gegriffen und zuletzt den wahren Grund aller poetischen Schönheit der griechischen Mythen, ihre einfache Wahrheit und Natürlichkeit gänzlich zerstort hat.

#### 1. Gaca.

Gaea ist die Erde in ihrer allgemeinsten Bedeutung und auffassung, gewissermaßen die Indifferenz dessen was in den Culten der übrigen Erdgottheiten unter verschiedenen Bedingungen weiter ausgeführt ist. Sie ist weiblich, weil die Erde fast in allen Sprachen und Mythologieen weiblich und im Gegensatz zu dem schöpferischen Himmel eine gebärende und fruchttragende Muter ist; daher in diesem Kreise die männlichen Götter überhaupt den weiblichen untergeordnet sind. Sie jat in der Hesio-

dischen Theogonie die gute Mutter aller Götter und aller Lebendigen, auch galt sie nach Aeschylos für identisch mit der Themis. der Mutter der Horen und dem Principe aller natürlichen und sittlichen Ordnung 1). Doch sind unter ihren Kindern auch die Titanen und die Giganten und andre Unholde; ja Gaea lehnt sich selbst mit ihren Kindern wider die himmlischen Mächte auf und wird nicht mude das Ungeheure zu gebären?); ein Vorspiel des vielen Wilden und Ungeheuren, auf welches wir in den folgenden Gottesdiensten überhaupt, insbesondre in dem der Rhea Kybele, des Dionysos, des Gottes der Unterwelt treffen werden. So wurde Gaea zwar immer vorzugsweise als Allmutter verehrt (πάντων μήτης, παμμήτειςα), welche alle ihre Geschöpfe nährt und speist und ihre Freunde mit reichem Segen auf dem Felde, in den Ställen und im häuslichen Kreise der Familie überschüttet. wie dieses in einem der kleineren Hymnen Homers (30) lebendig ausgeführt wird 3). Aber sie ist auch eine Göttin des Todes und der Unterwelt, welche in ihrem Schoofse das ewige Dunkel des Grabes birgt und alle Geschöpfe, wie sie ihnen das Leben gegeben, unerbittlich wieder zurückfordert, daher sie neben den übrigen Göttern der Unterwelt als chthonische Göttin verehrt zu werden pflegte 4). Im attischen Cultus wurde sie vorzugsweise als Kurotrophos d. h. als eine Göttin des Kindersegens angebetet, neben der Demeter Chloe d. h. der die Saat wachsen lassenden. und zwar mit besonderer Hinweisung auf Erichthonios, den attischen Urmenschen, welcher selbst für einen Sohn der Erde und für den Stifter dieses Gottesdienstes galt 5). Wie die Erde denn

<sup>1)</sup> S. oben S. 373. Gaea und die Horen Pind. P. 9, 60.

<sup>2)</sup> Auch Tityos ist γαιήτος υίος Od. 7, 324, nach Aesch. Suppl. 305 από Argos Panoptes. Schol. Apollon. 1, 761 οἱ ποιηταλ τούς τερατάδεις απὰ τὸ σώμα γῆς εἶναί φασιν, οὕτω γὰς απὶ Καλλίμαχος τὰ δειτὰ τῶν θηρίου γῆς εἶναι ἔξιη.

<sup>3)</sup> Vgl. Hesiod O. D. 563 und den Dodonacischen Hymnus h. Pans. 10, 2, 5 γ α παρπούς ἀνίει, διὰ κλήξετε ματέρα γαϊαν. Daher πανδώρα Arist. Αν. 971, ἀνησιδώρα ο, oben S. 75, 2.

<sup>4)</sup> Assch. Pers. 220 δαίτερον δΙ χού χούς γή τι καὶ φρέτειζε γέσα. 628 διάλι γόνοιν ο διαίονες έγονοι, Γ΄ τι κ καὶ Γοριά βασιλεί τ ἐνδρον. Βατίρ, Αλλ. 47 ἀπάξομαι γε τέρτεζου ένα γούνα. Das Wort Σόλον bedeute immer vorzugeweiss den freuchbarne Bedgrand und die Erdüle, daher die δεοί χθόνεοι oder οί κατά χθονός θεοί, α. Demet. v. Pers. 187ff.

<sup>5)</sup> Paus. 1, 22, 3, Aristoph. Thesm. 300 Schol., Hes. Suid. v. κυιφοτρόφος, Et. M. v. κορεσθήναι. Vgl. Hom. H. 30, 5 ἐκ πόε δ² εὕπαὐδς τε κεὶ εὕκαρποι τελέθουσεν n. s. w. Solon fr. 42 λιπαφή κουροπρόφος.

überhaupt, namentlich in der über Attika und Arkadien verbreiteten Autochthonensage, für die Mutter auch des menschlichen Geschlechts gehalten wurde, welche in den Zeiten des allgemeinen Ursprungs auch die Menschen aus ihrem Schoofse geboren und als das erste Weib schlechthin auch die erste Schwangerschaft und Geburt bestanden habe (Plato Menex. 238). Doch kannte auch der attische Cultus sie als Todesgöttin, und er feierte sie als solche mit Festen und Gebräuchen, in denen die Ideen des Erdesegens und die des Grabes auf eigenthümliche Weise gemischt waren 1). In andern Fällen wurde sie als Urprophetin (πρωτόμαντις) verehrt, weil die Höhlen und die aufsteigenden Dampfe der Erde oft die Ursache weißagender Ekstase waren. Namentlich war dieses der Fall zu Delphi und zu Olympia, auch in der Gegend von Helike und Aegae an der Küste von Achaia. wo die Priesterin den Geist der Weißsagung einer Höhle verdankte in die sie hinabstieg2), die Erde selbst aber als breitbrüstige verehrt wurde, vermuthlich mit Beziehung auf iene furchtbaren Erschütterungen und Zerstörungen, von welchen diese Küste so hart betroffen wurde 3). Oder Gaea ist auch wohl nach Art der Rhea die Göttermutter, namentlich die Mutter des Zeus, dem sie selbst durch ihre Weißsagungen zum Olympos verholfen und neben welchern sie auf dem Olympos thront, daher auch sie den Namen der Olympischen führte 4). Obwohl sie in andern, ja den meisten Fällen der populären Vorstellung und der Poesie und Kunst die allgemeinere Bedeutung des Erdkörners und des ruhenden Erdgrundes behalten hat, auf welchem sich Götter und Menschen und die übrigen Naturerscheinungen bewegen und welcher mit dem Himmel und seinen lichten Erscheinungen und den strömenden Gewässern auf und neben ihr zusammen genommen das Weltganze bildet, von dem sie selbst zugleich die dunkle Schatten-

<sup>1)</sup> Hesyeh v. γενότια έορτή πένθιμος Αθηναίοις, οί δὲ τὰ νεκύσια ακὰ ἐν ἡ ἡμέρα τῆ Γη θύουσι und Υροιια νεκύσια, Σορια θύενν, τελετή τις ἐν ἡ τῶν ἀραϊον ἀπατογια (aller relien Früchte der Erde) ἐγνόντο ἀπαργια. Erichthonios scheint auch für den Stifter dieses Festes gegolten

zu haben, s. oben S. 418, 3. 4. 2) Plin. 28, 147, vgl. Paus. 7, 25, 8, von Delphi Aesch. Eum. 2, P. 10, 5, 3, Plut. d. Pyth. or. 17, von Olympia Str. 8, 353, P. 5, 14, 8.

<sup>3)</sup> Γη ευρώστερνος s. oben S. 34, ηυθεμεθλος Hom. H. 30, bei Erdbeben neben Poseidon angerufen Philostr. v. Apollon. 6 p. 129.

So namentlich in Athen, Thuk. 2, 15, Plut. Thes. 27, Paus. 1, 18,
 Daher μήτηρ μεγίστη, δαιμόνων Όλυμπίων ἄριστα b. Solon fr. 36, μεγάλη θεός P. 1, 31, 2.

seite darstellt <sup>1</sup>). Nur der attische Cultus der Kurotrophos hatte zu bildlichen Darstellungen mit bestimmterer Characteristik Veranlassung gegeben. Gaea erscheint dann als götige Mutter und Pflegerin der Menschenkinder, solche an der Seite oder auf dem Arme <sup>2</sup>), in demselhen Sinne wie Demeter die Mutter der lieblichen Kore oder die Pflegerin des eleusinischen Königssohnes oder des mytsischen faccho sit.

### 2. Rhea Kybele.

Der Name  $P\ell\alpha$  scheint gleichfalls die Göttin Erde zu bedeuten, sei es daß er nur eine Nehenform für  $\gamma\ell\alpha$  d $\ell\alpha$  ist, oder wie er sonst zu erklären sein mag ³). Wenigstens gebrauchen die attischen Dichter beide Namen in gleicher Bedeutung ¹). Nur daß Rhea immer rorzugsweise für die Mutter Erde in der hesondern Beziehung auf die Geburt des Zeus gegolten hat, wie dieselbe in den kretischen Cullen und Legenden gefeiert wurde und weiter für die Mutter aller drei Kronidenbrüder, also des gesammten Götterstaates neuerer Ordnung; daher sie gewöhnlich die Götternutter schlechtlin  $(9 \times 6 \omega^2)$   $\nu_1 \nu_2 \nu_3 \nu_3$  genannt wird. Kennt doch schon die llias die Rhea in dieser Bedeutung ³), während die Hesiodische Theogonie zuerst eine genaue Kenntnifs des idaeischen Zeusdienstes auf Kreta und seiner Legende, wie sie in Lyklos erzählt wurde, verräth ³), in welcher zugleich eine Andeutung über die wahre Herkunft und Bedeutung dieser Verehrung der

II. 3, 104, 277π; 15, 36; 19, 239, 0d. 5, 154. Achalich in den grewhählichen Bulldiene Darstellungen D. A. R. 2, 795 — 797 und dem Relief la Florens, wo die Erde als xαρποφέορε und xουροτρέφος swischen zwei alleperischen Fjuuren sitzt, von denen die eine das Meer, die andere die Luft darzustellen scheint, O. Jahn b. Gerhard D. u. F. 1558 t. 119. 120 S. 241.

<sup>2)</sup> Vgl. die in Athen gefunden Gruppe einer weiblichen Figur mit eiem Knaben b. Schöll Archäol. Mitth. t. 4. 7 S. 63 ff. und O. Jaho in des Leipz. Berichten 1851 t. 1 S. 129 ff. Anch die s. g. Leukothen in München ist vermathlich eine Ge Kurotrophos s. Friedrichs b. Gerhard D. u. F. 1859 t. 121. 122, n. 121—123.

Ueber die Vertauschung von γ und σ s. unten hei der Demeter.
 Die von σ nad φ wiederholt sich in πηψύπειον cadaccus, meridies medidies u. dgl. Andre erklären 'Péα durch Lautverschiehung von ἔφα.
 'Péας κόλπος vom ionischen Meer b. Aesch. Pr. 887, 'Péας πόντος

Pέας κόλπος vom ionischen Meer b. Aesch, Pr. 837, Pέας ποντος entweder der Bosporos oder das adriatische Meer Phot. Γὰς παὶ Ζεῦ Aesch. Suppl. 592. 901.

II. 15, 187, vgl. 14, 203, Hom. H. in Ap. Del. 93, in Cer. 442. 459.
 Hesiod tb. 453. 477 ff., vgl. oben S. 102.

Erdgöttin gegeben ist. Es ist dieses nehmlich nicht die gewöhnliche Erde der fruchtbaren Thäler und Ackergründe, sondern sie ist wesentlich Gebirgsgöttin, die in der geheimnisvollen Zurückgezogenheit des Waldgebirges thronende und als solche in mystischen und orgiastischen Gottesdiensten verherrlichte Mutter Natur, deren Leib den mächtigsten Gott der Welt geboren und an deren Brüsten er das erste Leben getrunken hat; ja sie nimmt ihn auch zeitweilig in ihrem Schoofse als Verstorbenen auf, denn auch hier sind die Ideen der Geburt und die des Grabes auf das innigste in dem Begriffe der Mutter Erde verschlungen, und dieser kretische Zeus stand dem Dionysos der Mysterien näher als dem Olympischen Zeus des gewöhnlichen griechischen Götterglaubens. Rhea aber wurde eben deswegen ausdrücklich die Bergmutter (μήτηρ ὀρεία) genannt und Große Idaeische Mutter, welcher Name dasselbe aussagt, denn ίδη ίδα ist Waldgebirge, speciell das in Kreta und in Kleinasien, wo man die Geburt des Zeus und Rhea als seine Mutter feierte. In dem eigentlichen Griechenland treffen wir auf solche Sagen und Gottesdienste erst in späterer Zeit, wo man unter gleichartigen Bedingungen den Cultus des kretischen Zeus verpflanzt hatte, namentlich in Arkadien und zwar in derselben Gegend wo man von der Geburt des Zeus und der Entstehung des ersten Menschen erzählte!). Dahingegen Kleinasien neben Kreta die eigentliche Heimath dieser Religion ist, obwohl die Formen des Gottesdienstes und die Legenden in manchen wesentlichen Punkten von der kretischen abwichen und erst allmälig eine Ausgleichung dieser Unterschiede eingetreten ist, in Folge deren auch die mythologischen und ritualen Umgebungen der Göttermutter immer mehr zu einer und derselben Masse verschmolzen. Man begegnet ihr dort in der weitesten Ausdehnung, sowohl in den vorderen Gegenden, wo namentlich die sagenberühmten Gebirge des troischen Ida, des mysischen Sipylos und des lydischen Tmolos eben so viele Mittelpunkte von alten Diensten dieser Göttin waren, als in den innern Hochlanden von Lydien und Phrygien, Bithynien und Galatien, wo die höheren Gipfel der Gehirge, an denen die Ströme der Halbinsel entsprangen und welche als ehrwürdige Häupter einer unvordenklichen Vorzeit auf das Culturleben in den Thälern hinabblickten, meist derselben Großen Mutter geweiht waren. Ja man gewinnt erst durch die Sagen und

<sup>1)</sup> Paus. 8, 36, 2; 38, 2. Eine von der Rhea begeisterte Prophetin in Arkadien b. Dio Chrys. 1 p. 12 Emper.

Ueberlieferungen dieser Gegenden einen deutlichen Begriff von den wesentlichen Eigenthümlichkeiten dieser merkwürdigen Religion, welche von dort über Griechenland und Italien sich verbreitend unter den verschiedenen Formen und Systemen des Heidenthums mit am länzeten ausgedauert hat.

Als die Mutter schlechthin nannte man sie in diesen Gegenden Μα und Δμμάς 1), als Bergmutter bewährt sie sich besonders in jener Heiligung der Berge und ihrer Höhlen und Gipfel. daher sie meist nach Gebirgen benannt wurde z. B. Zenvlyni und Acrovunri nach dem Berge über Pessinus und einem andern an welchem der Hermos entsprang 2). Bepezuvzia nach einer alten Burg am Sangarios, dessen Lauf die eigentliche Heimath der Phryger bezeichnet, welche auch selbst, oder wenigstens ein Stamm von ihnen, den Namen der Berekynter geführt haben sollen 3). Auch der Name Κυβέλη, woraus in Lydien Kv-Brign geworden ist, deutet auf die Höhlen und höhlenartigen Heiligthümer des Gebirgs von Phrygien 4). Auch ist der ganze Cultus dieser Göttermutter von einer gewissen großartigen Wildheit und Erhabenheit durchdrungen, wie sie sich in der Natur jener Waldgebirge Kleinasiens den-in ihrem Schoofse oder in ihrer Umgebung angesiedelten Menschen darstellte. Wie die Höhlen und das wilde Geklüft der Felsen ihre Heiligthümer und die Stätte ihrer Geburt und der ihres Kindes waren, so wurden die wilden Thiere des Waldes, die Herrscher des Gebirges. Pardel und Löwen, als die Umgebung ihrer Jugend und ihre dienstwillige Begleitung genannt, vorzüglich der majestätische Löwe, den die Ilias so gerne nach den Natureindrücken von Kleinasien schildert. Auch gehört dahin die in diesem Kreise am meisten ausgebildete Dämonologie der kretischen und phrygischen Gebirge, auf die ich zurückkommen werde, die der Kureten, der Korybanten und

<sup>1)</sup> Hesych s. v., Steph. v. Magravoa, Lob. Agl. 822.

Herod. 1, 80, Strabo 12, 567. Auch der Gipfel hei Kyzikos mit dem H. der angeblich von den Argonauten gestifteten M. M. hiefs Dindymos ib, 575.

<sup>3)</sup> Str. 10, 469, γsl. Serv. V. A. 6, 755, Heaych V. Başrkvirus Φρων τι χύνος, καὶ πρότερου Βερεκυτικία ἡ Φοργήας καὶ αλίδις Βερεκυτος und Βερεκυτικίας διαθές Περεκυτος und Βερεκυτικίας διαθές οιλ. der von Phrygien her webende, so name ann hin is Bione Aristic, p. 373, 24 Bek. V. kyl. Heayeh v. βαρέκυν τὸν Βερέκυς κὰν οι Φρώνς und die Namen der Bekryker und Βεγέκε in Kleinasien und Turakien.

Hesych πύβελα ὅρη Φρυγίας καὶ ἄντρα καὶ Θάλαμοι. Vgl. Steph.
 N. Κυβέλεια, Diod, 3, 58.

der idseischen Daktylen, welche die Natur dieser Gegenden und den Glauben ihrer Bevölkerung in dem Lichte eines eigenthümflichen Aberglaubens und einer wilden Begeisterung widerspiegeln. So ist auch der Ursprung der Dinge, wie er in diesen Culten erzählt wurde, ein der Natur des Waldgebirges entsprechender. Die Kureten, welche zugleich für die ersten Benschen galten, entstehen nach einem reichen Erguls des Regens!) wie Bäume von der Erde emporgetrieben, gleich den Korybanten welche wie jene zugleich als die ersten Geschöpfe und als die ersten Vereherr und Priester der Großen Mutter gedacht wurden und von denen ein altes Gedicht ausdrücklich sagte dafs sie nach Art der Bäume (dzwodowzeie) uns der Erde lervorgewachsen wiren 2).

Im Uebrigen bestimmte sich ihre Natur von selbst durch die Eigenthümlichkeit und Geschichte der kleinasiatischen Bevölkerung, namentlich der großen Nation der Phryger, welche in ihren Bergen zwar vornehmlich ein Volk der Hirten und Jäger geblieben war 3), aber in den höher und tiefer gelegenen Landschaften des Sangarios doch auch dem Ackerbau und Weinbau schon in einer sehr frühen Zeit ergeben war und sich eine Zeitlang in reichen und blühenden Städten einer nicht geringen Macht und Cultur erfreut hatte. Darum ist Rhea zugleich Natur- und Culturgottin: als jene die tellurische Productionskraft der Berge und Wälder, die Mutter Natur in weiblich empfangender und gebärender Gestalt und Bedeutung, daher sie der kyprischen und syrischen Aphrodite sehr nahe stand und namentlich in Lydien und am troischen Ida oft mit ibr verwechselt wurde 4). Als Culturgöttin galt sie für die Urheberin des Weinbaus und Ackerbaus 5) sammt aller andern darauf beruhenden Bildung und Civilisation, daher sie in Lydien und von dorther auch bald in Griechenland allgemein für die Pflegerin des Bacchus galt und eben so häufig der griechischen Demeter gleichgesetzt, also Mutter der Persephone wurde. Ferner ist sie als solche die Begründerin der

<sup>1)</sup> Ovid M. 4, 282 largoque satos Curetas ab imbri.

Das wahrscheinlich aus Pindar stammende Fragm. b. Hippolyt. 5,
 136 οδς πρώτους ήλιος Εφιδε δενδροιωνείς άναβλαστόντας, vgl.
 Nonn. 14, 25.

<sup>3)</sup> Vgl. die Sagen b. Diod. 3, 58.

Daher im Hom. H. auf Aphrodite diese Göttin ganz als idaeische μήτης ὁρεῖα erscheint. Auch hiefs sowohl Aphrodite als Rhea bei den Łydern uad Phrygern Κυβήβη, Hesych u. Phot. s. v.

Lucr. 2, 612 primum ex illis finibus edunt per terrarum orbem fruges coepisse creari. Vgl. Herod. 2, 2.

Städte und Burgen, deren Mauern sie wie Kronen des Gebirges auf dem Haupte trägt; daher der gewöhnliche Beiname mater turrita oder turrigera 1). Nur dass sowohl in der Sage als im Gottesdienste eine besondere Wildheit und phantastische Aufgeregtheit diesem Dienste immer eigen und das characteristische Merkmal derselben geblieben ist: eine Folge so wohl des heftigen und schwermüthigen Naturells jener Bevölkerung als jener eigenthümlichen Auffassung, zu welcher die Phänomenologie des irdischen Naturlebens von selbst anleitete, eines beständigen Schwankens zwischen großer Lust und großem Schmerze, zwischen der Geburt der schönen und dem Absterben der verzehrenden Jahreszeit; wie es von der Rhea selber heifst daß sie als Gattin des Kronos eine sehr fruchtbare, aber auch eine sehr unglückliche Mutter gewesen sei, die ihre Kinder von dem eignen Vater mußte verzehren sehen und zu klagen nicht aufhörte 2). Daher jene Umgebung von Priestern und religiösen Verehrern, welche mit wildem Geschrei, mit tobender Musik von Cymbeln und Pauken, Pfeifen und Hörnern und mit lodernden Fackeln Wald und Gebirge durchschwärmten 3) und sich in ihrem orgiastischen Taumel verstümmelten oder wechselseitig verwundeten; die bekannten Metragyrten und Kybeben, welche als gottbegeisterte Diener und Propheten der großen Mutter von Ort zu Ort zogen und im jetzigen Orient unter Derwischen und Fakirn ihre getreuen Ebenbilder finden.

Die eigentliche Heimath dieser Religion war die Gegend von Pessinus im phrygischen Oberlande des Flusses Sangarios, Hier erhob sich mit hohem Scheitel der Berg Dindymon, auf welchem man einen heiligen Felsen zeigte, den man in der Landessprache Agdos nannte und nach dem die Göttin selbst Agdistis genannt zu werden pflegte 1). Auf demselben Berge befand sich das höhlenartige Heiligthum (κύβελα) der Göttin, das älteste von allen 5): in diesem ihr ältestes Bild, ein Meteorstein wie

Virg. A. 7, 785, Ovid F. 4, 219 u. A.
 Ovid F. 4, 201 saepe Rhea questa est, totiens fecunda nec amquam mater et indoluit fertilitate sua.

<sup>3)</sup> Pindar Dithyr. 57 σοι μέν κατάρχειν, μάτερ μεγάλα, πάρα δόμβοι χυμβάλων, έν δε χεχλάδειν χρόταλ', αίθομένα δε δάς ὑπὸ ξανθαίσι πεύχαις. Nikander Alexiph. 217 ατε χερνοφόρος ζάχορος βωμίστοια Ρείης u. s. w. Κύβηβοι war der griechische Name für die späteren Galli, Phot. s. v.

<sup>4)</sup> Arnob. 5, 5, Paus. 1, 4, 5, Straho 12, 567. Inschriften aus Phrygien schreihen den Namen "Apydioric, s. Keil im Philol. 1852 p. 198. 5) Bei Arnob. 5, 7 trägt Cybele die beilige Fichte in antrum suum.

es scheint der später nach Rom kam 1), und das Grab des geliebten Attis. Die ganze Gegend und besonders der heilige Ort Pessinus war als Stammsitz dieser weit und breit verehrten Heilighthümer auch in spätern Zeiten, wo der Glanz der phrygischen Nation längst verblichen war, ein sehr angesehener. Den ersten Tempel in Pessinus hatte König Midas gebaut. In späterer Zeit sorgten die Könige des Pergamenischen Reicbs und die Römer für eine kostbare Ausstattung. Ehedem hatte die Priesterschaft der Großen Mutter das Regiment gehabt und aus vielen Einkünfen des Bodens und der Religion große Reichthümer bezogen. Später war wenigstens der Handelsverkehr und Markt an dem vielbesuchten Orte noch immer bedeutend 2).

Ehemals hatte sich das phrygische Nationalleben in diesen Thälern und Bergen des Sangarios mit reicher Blüthe der Cultur bewegt, aus welchen Zeiten sich in alten Ortsnamen und halbverklungenen Sagen manches Andenken erhalten hatte. Namentlich erzählte man von großer Macht und Herrlichkeit unter den Königen Gordias und Midas, deren Gedächtnifs auch von der Religion der Kybele ganz durchwachsen ist. Beide Namen pflegen in solchen Traditionen wie Vater und Sohn zu wechseln (Herod. 1, 14, 35), doch hiefs Gordias speciell der erste König und Pffüger des Landes und der Gründer von Gordium mit der alten Königsburg, wo sich der bekannte Wagen mit dem Gordischen Knoten, eine Erinnerung an seinen früheren Stand und ein Symbol der königlichen Würde befand 3); dahingegen Midas für den Sohn der Großen Mutter und des Gordias und für dessen Nachfolger gilt, wie für den Gründer des kostbaren Tempels und Gottesdienstes in Pessinus 4). Beide werden als Lieblinge der Großen Göttin

Von einer ähnlichen Höble der Großen Göttin Paus. 10, 32, 3. Felsenkammern, natürliche und künstliche, waren in Phrygien die gewöhnlichen Wohnungen und Gräber.

<sup>1)</sup> Marm. Par. ep. 10, Araob. 7, 49 wo dieses Bild beschrichen wird als lapia quidam non nagung, ferri manu bemilais sie ulla impressione qui als lapia quidam non nagung, ferri manu bemilais sie ulla impressione qui amones hodie ipso lifo videma in signo (sc. Matrix Magnae) oria loco positum, indolatum et asperom et simulaero faciem minus expressam simulatione prachente in.

Strabo 12, 567, Herodian 1, 11, vgl. Polyb. 22, 20, Plut. Mar. 31,
 Val. Max. 1, 1, 1, Ammian. Marc. 22, 9, 5 und zur Orientirung über die Gegend C. Ritter Asien 9, 1, 576 ff. 587 ff.

Arrian Anab. 2, 3, Plut. Alex. 18, Iustin 11, 7, Schol. Eur. Hippol. 666, Ritter a. a. O. 561 ff.

Diod. 3, 59, Plnt. Caes. 9, wo Midas in den italisehen Faunus übersetzt wird.

mit fabelhaftem Glück und Reichthum überschüttet, gerade wie iene Lieblinge der Göttin von Paphos und Amathus 1). Andere Sagen erzählten von einer großen Fluth und von den Erfindungen des Weinbaus und Ackerbaus, von der Heiligkeit des Pflugstiers und von den Anfängen aller Cultur und Herrschaft. Besonders steht Midas immer in der engsten Beziehung zum phrygischen Dionysos und zu seiner schwärmenden und weißsagenden Umgebung der Silene, welche in der asiatischen Fabel Dämone des befruchtenden und begeisternden Gewässers in Flüssen und Ouellen sind. Midas wird dann gewöhnlich als König, Silen als sein Prophet, Marsyas als der begeisterte Sänger und Flötenbläser im Dienste der Großen Göttin geschildert. Midas fängt den Silen dadurch daß er Wein in die Quelle mischte, wie man in Phrygien erzählte (Paus, 1, 4, 5), aber auch in den sogenannten Rosengärten des Midas am Bermios in Makedonien, denn bis dahin hatte sich die phrygische Bevölkerung und die phrygische Sage schon in sehr früher Zeit verbreitet (Herod. 8, 138). Weiter wurde von einem Wettkampfe des Marsvas mit dem Apoll gefabelt und wie verkehrt Midas entschieden habe, so dass der König darüber seine berühmten Eselsohren bekommt 2), welche ihn nach der einheimischen Bildersprache, wo der Esel das Attribut des Silen und nach orientalischer Ansicht ein achtbares Thier war, wohl eigentlich nur als silenartig oder vom Silen begeistert characterisiren sollten 3). Auch wird Midas ausdrücklich nicht blos der erste Priester der Kybele, sondern auch der des Orphischen Dionysos genannt 4) d. h. des am Olympos und am thrakischen Hebros gefeierten Dionysos, dessen Dienst dem der lydischen und phrygischen Bergmutter nahe verwandt war.

Andere Sagen erzählten die traurige Geschichte des Attis oder Attes, den die Phryger und Lyder als den frühverstorbenet Liebling der Rhea verehrten und der wie Adonis in der Religion der Aphrodite ein Symbol der ganzen Schönheit, aber auch der

S. oben S. 280,1 und Cie. d. Divin. 1, 36, Val. Max. 1, 6, ext. 2, Aelian V. H. 12, 45. Die Phryger waren wie alle Kleinasiaten reich au Liedern und Märchen und Midas eine Lieblingsfigur derzelben.

Philostr. Im. 1, 22, Panofka Arch. Ztg. 1844 n.24 t.24. Vgl. Welcker z. Müllers Handb. § 386, 4.

Philostr. v. Apollon. 6, 27 p. 124 μετείχε τοῦ τῶν Σατύρων γένους ὁ Μίθας, ὡς ἐθῆλου τὰ ὼτα. Auch auf den Münzen kleinasiatischer Städte erscheint Midas mit Eselsohren.

<sup>4)</sup> Ovid M. 11, 92, Iustin l. c.

ganzen Hinfälligkeit des natürlichen Lebens mit seinem ewigen Hin- und Herschwanken zwischen Frühling und Winter, Lust und Schmerz, Geburt und Grab war. Pausanias 7, 17, 5 und Arnobius adv. nat. 5, 5-7 haben uns diese Sage erhalten wie sie zu Pessinus erzählt wurde. Zeus d.i. der Gott des Himmels in einer den Phrygern eigenthümlichen Auffassung 1) befruchtet die auf dem heiligen Gipfel Agdos ruhende Erdgöttin mit seinem Samen d. h. durch Regen. Sie gebiert ein doppelgeschlechtiges Wesen, welches die Götter entmannen weil es ihnen sonst zu mächtig geworden wäre 2). Aus den abgeschnittenen Schaamtheilen entsteht ein Mandelbaum 3), dessen Frucht die Tochter des Flusses Sangarios befruchtet. Sie gebiert einen Knaben der unter den Ziegen des Waldes heranwächst und darauf als Hirte unter den Hirten lebt. Seine wunderbare Schönheit gewinnt ihm das ganze Herz der Agdistis d. h. der Großen Mutter des Gebirgs. Aber auch die Königstochter von Pessinus liebt den schönen Jüngling und er soll ihr vermählt werden, schon wird die Hochzeit gefeiert; da tritt Agdistis unter die Gäste und erfüllt sie mit panischem Schrecken und mit Geistesverwirrung. Attis rennt nun in wilder Hast ins Gebirge und entmannt sich unter einer Fichte in welche sein Geist entweicht 4), während aus seinem Blute Veilchen entsprießen die den ganzen Baum bekränzend umschlingen: die volksthümliche und deshalb in vielen Liedern und Sagen ausgesprochene Vorstellung von dem Fortleben abgeschiedener Seelen in Pflanzen und Blumen, wie sie uns schon in der Sage vom Adonis begegnet ist. Agdistis fleht zum Zeus daß er ihr den Geliebten wiedergebe. Aber Zeus kann ihr nur gewäliren dafs sein Leib nie verwese, sein Haar immer wachse, der kleine Finger allein lebe und sich immer bewege: eine Umschreibung der Fichte die als Symbol des Winters und der Trauer den

<sup>1)</sup> Z. Φρύγιος C. I. n. 5866c. Vol. 3 p. 1260. Es ist der Z. βροντών, aber auch ΰψιστος, Σωτής und 'Ολύμπιος s. ib. p. 1051 ff. 1061 und 1103.

<sup>2)</sup> Auch dieses Wesen heifst Agdistis sowohl b. Pansanias als b. Arnobius, bei dem es ein wilder Riese ist. Δλχ b. Diod. 5, 49 ist vielleicht aur eine Uebersetzung des phrygischen Namens.

Auf diesen Ursprung deutet auch der Gesang auf Attis b. Hippolyt. ref. baer. 5,9 p. 168 in den Worten: δν πολύκασπος ξεικτεν αμύγθαλος άνξοα συρικτάν. Arnobius neunt statt des Mandelbaums einen Granathaum.

<sup>4)</sup> Ovid M. 10, 104 siquidem Cybeleïus Attis exuit bac bominem trunceque induruit illo. Derselbe erzählt F. 4, 223 ff. mit verschiedenen Abweiebungen dieselbe Fabel. Die Veilebenbekränzung der Fichte wiederholte sich bei der Festfeier. Vgl. Koberstein verm. Aufs. S. 31—62.

erstorbenen Attis bedeutete, wie die Veilchen und seine hoffnungsvolle Schönheit den Frühling. Ueberall wurde die Fichte in diesem Cultus besonders heilig gehalten 1). Agleits trägt sie in ihre Höhle und überläfst sich bei ihr dem wildesten Schmerze.

Von Phrygien hatte sich diese Religion über Lydien verbreitet, dessen Hauptstadt Sardes einen Tempel der Kybebe hatte, der durch sein Schicksal in der Geschichte des Aufstandes der ionischen Griechen gegen die Perser berühmt wurde 2). Rhea wurde hier als Mutter des Zeus und Pflegerin des Bacchus verehrt, vorzüglich auf dem Gebirge Tmolos und an dem von dort in die Ebene bei Sardes und in den Hermos fliefsenden Paktolos 3), aber auch an den Bergen und Nebenflüssen des benachbarten Maeanderthales, wo Lyder und Karer sich in dieser Religion begegneten 4). In den dortigen Traditionen vom Attis wiederholen sich die wesentlichen Züge der Sage, nur daß er mehr als der begeisterte Bote und Märtyrer der Großen Göttin erscheint, der ihre Weihen in Lydien verkündete und darüber den Tod litt: also als erster Metragyrt und mythischer Kybebe, wie er auch sonst häufig geschildert wird, besonders von den lateinischen Dichtern 5). Die Lydier nannten ihn deshalb Κορύβας, als ersten Korybanten und mit Beziehung auf die wilden korybantischen Tänze, die gellende und tobende Musik und die anderen im höchsten Grade fanatischen Gebräuche der von ihm verbreiteten Kvbelefeier. Wieder anders erzählt Diod. 3,58. 59, wo lydische und phrygische Sagen vermengt und beide nach euhemeristischer Weise überarbeitet sind. Namentlich erscheint hier Marsvas als der treueste Freund und Diener der Kybele, der die von ihr erfundene Musik vervollkommt und mit ihr klagend in den Wäldern und Bergen umherirrt; wie die von Hvagnis und Marsyas erfun-

Daber die Fabel von den Schiffen des Aceaes, die von den beiliegen Fichten des 1ds gezimmert sind und deshab spiter, nachdem sie ihren Dienst gethan, in Neroiden verwandelt werden, Virg. A. 9, 77—121; 10, 220—231, 0vid M. 14, 535 f. Auch die schwermithige Cypresse war der Großen Mutter heilig, Prob. Virg. Ge. 2, 84.
 Herod. 5, 102, Plut. Them. 31.

<sup>3)</sup> Soph. Phil. 391 ὀρεστέρα παμβώτι Γά, μάτερ αὐτοῦ Διές, ἃ τὸν μέγαν Πακτολὸν εὐγρυσον νέμεις u. s. w. Eur. Bacch. 55 ff., Lukian Podagr. v. 30 ff., Schoemann Op. 2, 256. Der lydische Zeus nnd der lydische Bacchus standen einander schr nahe.

Steph. B. v. Μάσταυρα, woraus man sieht daße Rhea in diesen Gegenden Μα genannt wurde, nehmlich als τροφός des Bacchus, der bei den Karern Μάσσης hiels.

Vgl. Catnll 63, Schneidewin im Philol, 1848 S. 255 u. die Characteristik des Attis b. Lukian de den Syria 15.

denen, vom Olympos weiter ausgebildeten Weisen der asiatischen Flötenmusik denn vornehmlich den Cultus und die Leiden der Großen Mutter und des Attis verherrlichten.

In diesem Cultus erschien Attis ganz wie Osiris, Adonis, Dionysos und ähnliche Gottheiten als ein Verschwundener, Verstorbener, wie eine grune Aehre d. h. vor der Reife Abgeschnittener, immer mit dem dieser Religion eigenthümlichen Bilde der Selbstentmannung seiner blühendsten Jugend, was die Gewalt, die sich die Natur selbst in den Jahreszeiten ihres Hinsterbens anzuthun scheint, sinnbildlich ausdrücken sollte. Doch kehrt Attis mit der besseren Jahreszeit zurück, wird dann neu belebt, zur Gottheit erhöht und als Harac d. h. als Herr und Vater verehrt, in demselben Sinne wie man Adonis einen Herrn nannte und Zeus bei den Phrygern, Bithynen und selbst bei den Skythen gleichfalls als Hanas oder Hanasos verehrt wurde 1). Beim Anbruche des Frühlings wurde auch das Hauptfest gefeiert. Zuerst wurde im Walde eine Fichte gefällt und mit Veilchen bekränzt und mit Binden umwickelt in das Heiligthum der Großen Göttin getragen, ein Symbol des verstorbenen Attis. Dann wurde er mit wilder Raserei und mit tobender Musik in den Bergen gesucht und beklagt. Darauf folgte auf die Tage der Verzweifelung ein ebem so großer Jubel, denn Attis wurde endlich wiedergefunden, der Frühling brachte ihn is wieder. Und so blieb nach diesem jähen Wechsel von Schmerz und Freude zuletzt nur noch übrig das Gemüth zu beruhigen und das Bild der Großen Göttin durch ein Bad von der Berührung des Todes zu reinigen 2).

Die Griechen sind mit diesem Gottesdienste ohne Zweifel früh bekannt geworden und zwar durch Vermittelung der saistischen Colonieen. So war außer dem Tmolos auch der Sipylos mit seinen Sagen von Tantalos, Niobe und Pelops einer der ältesten Mittelpunkte des Rheadienstes, daher Kybele in Magnesia und Smyrna seit unvordenklicher Zeit die angesehenste Göttin war<sup>3</sup>). Dals sie auch in Milet und Ephesos früh verehrt wurde

Hippolyt a. a. O. xel of Φρόγγε ἄλλοτε μέν Πάπαν, ποτὰ δὲ νέκεν ἢ 3 ενο ἤ το γ ἄκαρπον ἢ αἰπόλον ἢ χλοερὸν στάχνι Φικα.
 a. s. w. C. I. n. 3St7 aus Phrygien: Πεπίς Δὶ Σωπῆρι εὐχὴν καὶ Πρακλῆ ἀνκιρίγον.
 Vgl. Hered. 4, 59, Diod. 3, 58, Αντίαι ἐν Εὐθννιακοῖς ἑ. Ests. z. Il. p. 565, 4.

<sup>2)</sup> So namentlich im kaiserlichen Rom, wo das Fest der M. M. d. 22— 27 März gefeiert wurde, Röm. Myth. 736. Nach Nikander Alexiph. 218 war der 9 Tag des Mts. der Idaeischen Mutter heilig, nach seinem Scholiasten auch der 20.

<sup>3)</sup> Paus. 3, 22, 4; 5, 13, 4, Aristot. Mirab. 162, Plin. 14, 54, Aristid.

versteht sich bei der Lage und den Handelsverbindungen dieser Städte von selbst 1). Ferner war Rhea am Hellespont und an der Propontis die Hauptgöttin, daher Lampsakos und Kyzikos sich ihrer ältesten Dienste rühmten, besonders das letztere, welches sie unter drei verschiedenen Namen, als Dindymene Lobrine und Plakiane verehrte 2). Aus Asien drang diese Religion dann weiter nach Griechenland, wie Julian behauptet3) zuerst nach Athen, wo sie eine so gute Aufnahme faud dass man ihr ein eignes Μητρώον baute, welches in der Nähe des Rathhauses lag, als Staatsarchiv diente und durch Phidias oder seinen Schüler Agorakritos mit einem Meisterbilde der Großen Göttin geschmückt wurde. Leider ist keine nähere Zeitbestimmung gegeben, daher man sich gewöhnlich begnügt die Einführung dieses Gottesdienstes in die Periode zwischen den Perserkriegen und Perikles zu setzen. Indessen darf man, wenn man die enge Verbindung Athens mit den asiatischen Ionen bedenkt, gewiß bis zur Zeit der Pisistratiden hinaufgehen, wo so manches Fremdartige und Gleichartige in Athen Eingang fand und auch auf die religiöse und mythologische Dichtung einzuwirken begann. Jedenfalls ist auch die Verschmelzung des eleusinischen Demeterdienstes und des lydischen Rheadienstes eine ziemlich alte (Hymn, Cer. 441) und selbst Euripides Helen. 1301 ff. würde nicht Rhea und Demeter so völlig gleichsetzen, wenn man sich an diese Gleichartigkeit nicht längst gewöhnt gehabt hätte. Ueberdies wissen wir daß Pindar in Theben ein eifriger Verehrer der Kybele war, welcher Göttin er sogar vor der Thure seines Hauses ein Heiligthum stiftete 1):

<sup>1</sup> p. 372. 375 Ddf. ναών ὁ κάλλιστος τῆς εἰληχυίας θεοῦ τῆν πόλιν, C.I. n. 3137 p. 700 u. A. Ia Magnesia galt Broteas d. i. der Blutige, ein Verwandter des Tantalos nad Pelops, für den ersten Priester der Rhea, Paus. 2, 22, 4; 3, 22, 4.

<sup>1)</sup> Vgl. Heraklit ep. 8 h. Lob. Agl. 308, Nicol. Damasc. fr. 54, Hist. Gr. 3 p. 389.

<sup>2)</sup> Herod. 4, 76, Nikand. Alexiph. 7, Marquardt Cyz. S. 93 ff. Δοβφίνη hiefs sie nach Schol Nik. v. 8 nach einem andern Berge b. Kyzikos, Πλα-κιανή nach einer am Hellespont gelegenen Stadt. Von Lampsakos s. Strabo 13, 559.

Or. 5 z. A., Suid. u. Phot. v. μητραγύρτης. Vgl. Paus. 1, 3, 4, Poll.
 3, 11, Phot. Harpokr. v. μητρῶρι, Lobeck Agl. p. 659 sqq., Schoeman op.
 3, 435. Auch in Olympia gab es ein Μητρῷρι, angeblich eine Stiftung des Pelops, Paus. 5, 20. 5.

<sup>4)</sup> P. 3, 78, Paus. 9, 25, 3. Nach Schol. P. 3, 137 gab ein Meteorstein Veranlassung zu dieser Stiftung. Vgl. 1sthm. 6, 3, wo Demeter und Rhea gleichgesetzt werden.

ein Dichter von so tiefer Frömmigkeit und so umfassender Bildung daß dieser Cultus doch wohl eine besondere religiöse Kraft und Bedeutung gehabt haben mufs. Auch sonst war er in Griechenland und im Peloponnes verbreitet, vorzüglich in solchen Gegenden wo man von der Geburt des Zeus erzählte oder alte Steine, die Kronos dann immer ausgespieen haben sollte, verehrt wurden 1). Doch muß man diesen älteren und allgemein verbreiteten Rheadienst wohl unterscheiden von den separatistischen und aus verschiedenen Religionskreisen gemischten Formen desselben Dienstes, welche sich mit der Zeit und namenttich durch die Orphiker als Winkelmysterien des Bacchus und der Rhea ausarbeiteten. In Athen hatten sie sich besonders seit den bedrängten Zeiten des peloponnesischen Krieges festgesetzt. Die Anspielungen der Komiker und Tragiker lehren sie uns näher kennen, auch die des Plato und Demosthenes, welche mit nicht geringer Verachtung davon zu sprechen pflegen 2). Dessenungeachtet scheinen sie wesentlich dazu beigetragen zu haben die Verehrung der Großen Mutter in den Privatkreisen zu befördern. sowohl in der Stadt als im Piraeeus, wo neuerdings auch die Spuren eines Tempels und eines religiösen Vereins der Mutter entdeckt worden sind.

Zur Symbolik des Rheadienstes gehörte seit alter Zeit das Tympanon, die dumpflönende asiatische Handpauke welcher sich dieser wilde Orgiasmus zu bedienen pflegte 3). Ferner die Umgebung der Löwen, welche bald nehen dem sitzenden Bilde der Göttin standen bald dieselbe trugen oder ihren Wagen zogen: ein Bild der Obmacht über alles Wilde und Umbändige, namentlich über zerstörende Fluthen, von denen man in Kleinssien viel erzählte; daher auch bier das Symbol des Löwen der den Stier bezwingt 4). Endlich die Mauerkrone, von welcher die phrygi-

Ein alterthümlicher Dienst zu Akrine an der Inkonischen Küste, Pnus. 3, 22, 4. Außerdem in Sparta, in Arkadien, in Olympin, zu Dyme in Achaju u. s. w.

<sup>2)</sup> Lobeck Agl. p. 625—659. Ueber den Calt im Piraeeus s. K. F. Hermann im Philol. 10, 293 ff. u. Arch. Aoz. 1855 S. 83\*. Sie heißt in den dort gefundenen Inschriften Μήτηο Θεών εὐάντητος und læτρίνη. Die ärztlichen Künste betrafen besonders die Kinder Diod. 3, 58.

Daher τυμπανίζειν, τυμπανισμός, τυμπανίστρια vom Dienst der Kybele, Lobeck p. 630. 652.

<sup>4)</sup> Soph. Phil. 394 ο μάχαιρα ταυροχτόνων λεόντων ἔξιφοξοε. Der Stier bedeutete zugleich Fluth und Winter. Vom Löwen vgl. Varro b. Non. Marc. p. 483 Non vidisti simulnerum leonis ad Idam eo loco, ubi

sche Sage bei Arnob. 5. 7 erzählt, der König dessen Tochter dem Attis vermählt werden sollte habe seine Burg gegen jede Störung verschlossen, Rhea aber habe die Mauern der Burg mit ihren Haupte emporgehoben. Außer den Heilightimmern zu Pessiansthumte sich der Sipylos und der Dindymos bei Kyzikos des instenden Muttergöttin, die zwischen ihren beiden Löwen sals und das Tympanon in der Hand, die Mauerkrone auf dem Hauptergütt, die zwischen ihren beiden Löwen sals und das Tympanon in der Hand, die Mauerkrone auf dem Haupterg 1). Dieses war auch die Gestalt des Bildes zu Athen, von welchem kleine Abbilder noch jetzt nicht selten gefunden werden, die thronende Figur, auf dem Kopfe ein Modius, in der einen Hand ein Tympanon, in der andern eine Schaale, neben ihr oder auf ihrem Schoolsg der Löwe oder ein Löwenpara?). Attis blieb von Gestalt und Costüm immer eine orientalische Figur, die als solche in Griechenland wenig Aufnahme fand.

## 3. Die Kureten, Korybauten und idaeischen Daktylen.

Alle diese dämonischen Wesen gehören zu dem Geisterstaate der Bleen oder Kybele, wie die Satyrn und Silene zu dem des Dionysos, die Telchinen zu dem des Poseidon u. s. w. Auch waren sie ursprünglich verschieden, sowohl durch örtliche Tridition als durch wesentliche Eigenthümlichkeiten. Bis eine spätere Zeit, vorzüglich die der alexandrünischen und römischen Bidung, diese und andre Gestalten, namentlich die Kabiren, als gleichartige behandelle und dadurch auch die Untersuchung sterschwert hat, nachdem die Unterschiede des örtlichen Gottedienstes sich verschilften hatten und die immer mehr um sich greifende Vorliehe für das Orgiastische und Mysteriöse alles Derartige ohne historischen Sinn und genauere Bestimmung verbrauchen lehrte 3).

Von den Kureten ist bereits oben S.103 bemerkt worden

quondam subito eum cum vidissent quadrupedem Galli tympanis adeo fecerunt mansuem, ut tractarent manibas? Nach der späteren Legende sind diese Löwen ursprünglich Kureten gewesen, Oppian Kyneg, 3, 12 ff.

1) Van dem Bilde zu Pessinus Diod. 3, 59 van denen in Kyzikas Mar-

<sup>1)</sup> Von dem Bilde zu Pessinus Diod. 3, 50, von denen in Kyzikos Marquardt S. 96, von dem des Phidias Arrian Peripl. 9.

<sup>2)</sup> Stephani d. ausrub. Herakl. S. 69 ff. Ein \(\text{inholicher}\) variotxog \(\text{austrub}\) ausrub. Herakl. S. 69 ff. Ein \(\text{disholicher}\) variotxog \(\text{austrub}\) and \(\text{bull}\) braun \(\text{K}\). M. t. 36. Andre Bildwerke in \(\text{den}\) D. A. K. 2, 905—917.

Vgl. den Excurs b. Strabo 10, 468-474 und Lobeck Aglaoph. 1111-1202.

dafs sie wesentlich zur Umgebung des kretischen Zeus gehören, dessen Schutzwache sie bildeten so lange seine Jugend die Nachstellungen des Kronos zu fürchten hatte und dem sie auch später als priesterliche Diener zugethan blieben. Vorzüglich ist es immer der Waffentanz (ἐνόπλιος ὄρχησις), der an ihnen hervorgehoben wird, doch galten sie nach kretischer Ueberlieferung auch für prophetische Geister 1); ja in verschiedenen urkundlich erhaltenen Eidesformeln aus Kreta bilden die Kureten mit den Nymphen der Insel den dämonischen Hintergrund des einheimischen Götterglaubens überhaupt 2), wie sonst die Quellen und die Flüsse, die Heroen und die Heroinen. Und so erscheinen sie auch in der ältesten mythologischen Ueberlieferung d. h. in einem Bruchstücke Hesiods als nahe Verwandte der Nymphen des Gebirgs und der Satyrn und als lustige Tänzer, während ein andres altes Gedicht, die Phoronis, sie Phryger und Flötenbläser nannte 3), die erste Spur der später allgemeinen Gewohnheit die Kureten und die Korybanten als gleichartige Wesen mit einander zu verwechseln. Andre nennen sie ausdrücklich idaeische Kureten und Erdgeborne und mit ehernen Schilden Bewaffnete (γαλχάσπιδες), welches immer das characteristische Merkmal bleibt, während über die Art ihrer Entstehung verschiedene Erzählungen im Umlauf waren 1). Nach Diod. 5, 65 waren ihrer neun (als orchestischer Chor zu denken) und ihre Wohnung das Gebirge, wo sie in Wäldern und Schluchten seit Urbeginn gehaust haben sollen, ein kluges und friedliches Geschlecht welches zuerst Schafzucht und Bienenzucht getrieben, auch gute Jäger und

<sup>1)</sup> Zenob. 4, 61, Diogen. 5, 60, Hes. v. Κουρήτων στόμα.

<sup>2)</sup> C. I. n. 2554, 2555.

<sup>3)</sup> Strabe 411. Hafedog uhr yhō Emertom mi trg. Dogontím. 30nytope stres priedras Organica grafty, 8 o'v ölgenen Nivaga steal [8] pydrovro mi ydrog o'vidania' Zaviojan mi drugavologian, Kopgifit et 3-04 glutantaylorge örgyttiges. Pit das verdorben Emertogan schligt Meineke vindic. Strab. 173 vor & Kargóns. In der Vormussetung daß Hermes zu verstehen dachte ich S. 450 Ausg. In a Yazarfra. Es wäre aber auch möglich daße ein Satyr oder der erste Satyr im Gegensztz u dem Geselbeit der Satyra als Vater gedacht wurde, wie Silen und das Geselbecht der Satyra als Vater gedacht wurde, wie Silen und das Geselbecht der Satyra delem Falle zu sehrrieben wäre & Zerfojov.

<sup>4)</sup> In dem lyr. Fragm. von den Autochthonen werden nuch sie als solche genanut: εἰτε Κουφητες ἡσεν Ἰθαῖο, ἐῦτο γένος. Nach Diod. 1. c. galten sie hel Andern für Abhömmlinge der idacischen Daktylen. Noch Andre lassen sie aus den Thränen des Zeus oder aus seinem Regen entstehn. s. Ş. Θου.

Schützen, aber vorzugsweise doch auch hier Erfinder des Waffenschmucks (also Metallurgen) und die ersten Pyrrhichisten. Von Kreta ist der Glaube an diese Dämonen mit dem kretischen Zeusdienste oder in Folge ihrer Verwechslung mit den Korybanten weiter verbreitet worden, z. B. nach Messenien und Arkadien, wo eine natürliche Verbindung mit Kreta bestand und wo man sich später die Formen und Legenden des kretischen Zeusdienstes geslissentlich aneignete 1), und auf der andern Seite nach Kleinasien d. h. nach Knidos, Ephesos, Magnesia und Smyrna, wo die Kureten gleichfalls zunächst die Untgebung der Großen Mutter und des Zeuskindes bildeten, dann aber auch auf eigenthümliche Weise in die örtliche Sage eingeschoben wurden 2). Dahingegen sie in den phrygischen Legenden erst in Folge ihrer Gleichsetzung mit den Korybanten genannt wurden, namentlich von römischen Dichtern. Noch andre Combinationen verschafften ihnen die Ehre auch in der Sagengeschichte von Euboea und in der Orphischen Theogonie eine Rolle zu spielen 3).

Die Korybanten verhielten sich zu den Kureten wie die phrygische Kybele zur kretischen Rhea, d. h. sie waren einander sehr nahe verwandt, aber doch auch wieder wesentlich verschieden. Namentlich gehören sie ursprünglich nicht nach Kreta und zu dem dortigen Zeusdienste, auch nicht nach Samothrake, we sie gleichfalls früh genannt wurden, sondern nach Lydien und Phrygien 1), we sie die rituale Umgebung der Kybele und des Attis bildeten, entweder ὁ Κορύβας d. i. das mythische Haupt der Koryhanten und ihr Stifter, welcher hin und wieder auch dem Attis gleichgesetzt wurde, oder der ganze Chor der Korvhanten 5). Auch sind sie keine Pyrrhichisten wie die Kureten, sondern fanatische Tänzer nach Art der türkischen und persischen Derwische, mit wirbelnden Bewegungen des Hauptes und der Glieder, von denen Betäubung und ekstatische Aufregung die Folge war, welchen Zustand man κορυβαντιάν nannte. Auch scheint damit der Name der Korybanten zusammenzuhängen, welcher etymologisch eben diese wirhelnden und taumelnden Bewegun-

<sup>1)</sup> Paus. 4, 33, 1; 8, 37, 8; 38, 2.

<sup>2)</sup> Aristid. 1 p. 372. 425. 440, vgl. Diod. 5, 60, Strabo 14, 640.

<sup>3)</sup> Lob. 541. 1131.

<sup>4)</sup> Lukian d. saltat. 8 πρώτον δέ φασι Ένειν ή αθείσαν τή τέχνη έν Φρυγία μέν τους Κορύβαντας, έν Κρήτη δέ τους Κουρήτας δοχείσθαι κελευσαι.

<sup>5)</sup> Diod. 5, 49, Paus. 7, 17, 5 vgl. 6, 25, 5, Julian or. 5, 167 b. Lob. 1151.

gen ihrer Tänze ausdrückt 1), die sie mit grellen Blasinstrumenten und dem Lärm der dumpftönenden Handpauke (τύμπανον) begleiteten, deren Erfindung déshalb den Korybanten zugeschrieben wurde 2). Ohne Zweifel hatten diese Tänze eine gottesdienstliche Bedeutung wie die der Derwische, doch ist darüber nicht mehr aufs Klare zu kommen. Wohl aber wissen wir daß man ihnen eine heiligende und reinigende Krast zuschrieb, wie die Weihe der Korybanten denn auch immer wesentlich zu der der Großen Mutter gehörte und namentlich gewisse Acte derselben mit ihren orgiastischen Tänzen und Aufregungen begleitete3). Auch ist von Weißagungen der Korybanten und von ihren Heilmitteln die Rede, da in solchen mystischen und ekstatischen Gottesdiensten immer ein Aberglaube den andern hervorzurufen pflegte. In der Mythologie folgen die Korybanten demselben Strome der Vermischung des Gleichartigen wie die übrigen Dämonen, d. h. sie werden mit den Kureten, den Kabiren u. s. w. identificirt und darüber auch in die diesen eigenthümlich zukommenden Gottesdienste und Sagen mit hineingezogen, in die von Kreta schon bei Euripides. Und so scheint auch die Verwechslung mit den Kabiren auf Samothrake, in Kleinasien und Makedonien eine alte zu sein, namentlich auf jener geheimnifsvollen Insel wo sich die Orgien der chthonischen Götter auf eigenthümliche Weise mit denen der Rhea und der Hekate vermischt hatten. Endlich haben natürlich die Orphiker auch von diesen mysteriösen Wesen zu ihrem Zwecke einer systematisch betriebenen Religionsmengerei Gebrauch gemacht.

Auch die idaeischen Daktylen gehörten zur Umgebung der Großen Mutter, und zwar muls für ihre Heimath das asiatische Idagebirge gelten, obgleich sie mit der Zeit gleichfalls von

<sup>1)</sup> Pott Z. f. vgl. Spr. 7, 4, 241 ff.

<sup>2)</sup> Eurip, Bach, 123 Fyθα τοικόνουθες εντροις βιορούτονου κέκλου το τόθε του Κουβέσιτες είφον, we τοικόρυθες von der Kophedeckung ciner hohen Mütze zu verstehen ist, Lob. z. Soph. Al. S47, Agl. 1144 c. Vgl. Horat. Od. 1, 16, 7 non acuta sie geninant Corybantes aera, und über das Tyupanum Schoene pers. in Eur. Bacch. 126. Auch die diegenden Haare und die Selbstverwundung fehlten nicht bei dem Korybantentanze, Lukian D. D. 12.

<sup>3)</sup> Plate Euthyd. 277 D, Dionys. H. de v. d. in Demosth. 22 und die Stellen b. Loh. 641. 1153. Es ist ein Orgisams wie der des Pan, der Hekate u. s. w., Eur. Hippel. 141 συ γιὰς Ενθυος ω κούρα, εΙτ' & ΕΓΚΕΥΘ 54" Εκάτες β΄ σμινών Κουρθάντων β΄ Μητος όραίας φυτάς. Aristid. 2 p. 521 των ἐκ Κουρβάντων ἣ΄ τινος ἄἰλου δαίμονος θερμού κατεχομένων.

dort nach Kreta und in den dortigen Ida versetzt worden sind1). Der Name Daktylen d. h. Finger wird verschieden erklärt, am wahrscheinlichsten von der Kunstfertigkeit dieser metallurgischen Geister des Waldgebirgs2), denn das ist ihre wahre Natur. obwohl sie deshalb keineswegs für Zwerge im Sinne unserer deutschen Mythologie gehalten werden dürfen 3). Man zählte fünf oder zehn oder noch mehr, immer nach Anleitung der Finger an einer oder an beiden Händen, auch rechte und linke, die man als mannliche und weibliche Daktylen unterschied 4); oder man fabelte zur Erklärung des Namens weiter daß sie durch den Eindruck der Hände der sie gebärenden Mutter, entweder der Rhea oder einer Nymphe des Idagebirges, als sie während der Wehen krampfhaft in die Erde griff, oder dass sie aus dem Staube entstanden wären, den die Ammen des idaeischen Zeus hinter sich durch die Finger geworfen hätten 5). Doch blieb ihre metallurgische Kunstfertigkeit immer die Hauptsache; auch scheinen dahin die drei Namen zu deuten, mit welchen die Phoronis die idaeischen Daktylen Kleinasiens benennt, Kelmis Damnameneus und Akmon 6), d. i. wahrscheinlich der Heizer, der Schmied und der Ambos. Also ein damonisches Geschlecht wie die Kyklopen und die Telchinen, nur daß sie im Dienste der idaeischen Mutter standen, welche als Große Göttin des Gebirgs natürlich auch über die metallischen Kräfte und Geister ihres Reiches gebot. Es versteht sich von selbst daß die Daktylen zugleich für Zauberer und geheimer Naturkraft Kundige galten 7), doch hielt

Str. 473, Diod. 5, 64; 17, 7.
 Poll. 2, 156 τους 'Ιδαίους Δακτύλους κεκλήσθαι λέγουσιν οί μέν κατά τὸν ἀριθμὸν ὅτι πέντε, οἱ δὲ κατά τὸ τῆ Ῥέα πάνθ' ὑπουργείν, ότι και οι τῆς χειρός δάκτυλοι τεχνίται τε και πάντων ξργάται.

<sup>3)</sup> Io den Versen der Phoronis b. Schol. Apollon. 1, 1129 heifst der eine Daktyl μέγας, der andre ὑπέοβιος. 4) Str. 473 Σοφοκλής δε οίεται πέντε τους ποώτους αρσενας γε-

νέσθαι, οι σίδηρον τε Εξεύρον και ειργάσαντο πρώτοι και άλλα πολλά των πρὸς τὸν βίον χρησίμων, πέντε δε και τὰς ἀδελφὰς τούτων. Vgl. Sonh, fr. 336.

Apollon. 1, 1129 Schol., Et. M. v. 'Ιδαΐοι.

<sup>6)</sup> Κέλμις vgl. πελμάς θέρμη Hes., Δαμναμενεύς von δαμνάω d. i. δαμάζω. Enr. Alk. 980 τον έν Χαλύβοις δαμάζεις σύ βία σίδαρον. Cornut. 19 τη του πυρός δυνάμει ὁ σίδηρος καὶ ὁ χαλκὸς δαμάζετα, Ακμων d. i. Ambos. Sie sind nach jenem Gedichte b. Schol. Apollon. l. εὐπάλαμοι θεράποντες ὀρείης Αδραστείης, οἱ πρώτοι τέγνην πολυμήτιος Ήφαίστοιο εύρον εν ούρείησι νάπαις, ίδεντα σίδηρον ές πύο τ' ήνεγκαν καὶ ἀριπρεπές ἔργον ἔδειξαν.
7) Str. 473, Plut. Num. 15, Pherekydes u. Hellanikos b. Schol. Apol-

lon, l. c., Plut, d. prof. in virt. 15.

man sie auch für Erfinder von allerlei nützlichen Künsten, unter anderen für die des musikalischen Klangs und des Taktes, wozu die Kunst der Schmiede von selbst Anleitung gab, daher die Daktylen für die Lehrer des Paris in der Musik galten, wie Chiron für den des Achill 1). Obwohl der Aberglaube auch in diesem Kreise je länger je mehr überwog, vollends seitdem auch sie in die allgemeine Confusion der Mysterien und Sagen von Kreta und Samothrake und in die der Orphischen Theologie verstrickt worden waren <sup>3</sup>). Nur auf Kypern, wo man gleichfalls von ihnen erzählte, meinte man wohl noch die dämonischen Metallurgen.

## 4. Dienysos.

Ein Gott von sehr umfassender Bedeutung, dessen wesentliche Natur aber doch das Erdeleben betrifft und zwar vorzugsweise das der vegetativen Schöpfungen, sofern sie saftige Frucht und feurige Wirkung zeigen. Doch ist der Weinstock und seine Traube nur die köstlichste seiner Gaben, keineswegs die einzige. Viehnehr bedeutet er den Saft und die Kraft des Erdelebens überhaupt, wie es sich in Busch und Wald, in quellenden Bergen, fruchttragenden Bäumen, feuchten Gründen offenbart, und der Weinstock ist wohl nur deshalb das Gewächs des Dionysos schlechthin, weil sich die eigenthümliche Verschmelzung von Flüssigkeit und Feuer, von Erdfeuchte und Sonnenwärme, in ethischer Uebertragung von Weichheit und Muth, Ueppigkeit und Kraft, die das ganze Wesen dieses Gottes durchdringt, in diesem Gewächs am sichtbarsten darstellte. Auf das Naturlehen in seinen jährlichen Bewegungen und Gegensätzen übertragen ist Dionysos aller Jubel und aller Schmerz dieses vegetativen Erdelebens, im Frühlinge alles Jubels, wie es aus dem Feuchten heraus ins Grüne treibt, in Blüthen und Früchten schwelgt, in den Strahlen der Sonne reift bis es von ihr verzehrt wird, um im Winter dann wieder zu zergehen und in kalter Fluth und finsterem Dunkel begraben das Aeufserste selbst zu leiden und in der menschlichen Brust die verwandte Stimmung hervorzurufen. Es ist kein anderer Cultus, wo der durch die ganze Naturreligion ausgebreitete Pantheismus und Hylozoismus auf so vielseitige Weise und in gleich lebhaften und treffenden Zügen zu Tage träte. Dafür ist dieser Dienst aber auch bilderreicher, begeisterter, beseelter

2) Diod. 5, 64, Clem. Strom. 1 p. 362 P.

<sup>1)</sup> Plut. d. mus. 5, Schol. II. 22, 391, Lob. Agl. 1162.

als irgend ein anderer. Man sehe sich um in der überschwenglichen Fülle von Dichtungen und bildlichen Schöpfungen, welche ihm ihren Ursprung verdanken, und man wird voll Bewunderung verzichten das Alles in einer kurzen Skizze zusammenzufassen. In der Poesie ist der Dithyrambos, die Komödie, die Tragödie mit dem Satyrdrama ganz oder zum größten Theil aus den Antrieben des Dionysosdienstes hervorgegangen. Die bewegtere Musik und die gleichartige Darstellung idealer Geschichten in bildlichen Tänzen und Chören hat sich gleichfalls am weitesten in seinem Kreise ausgebildet. Und wer von dem Reichthum an Motiven den die bildende Kunst von diesem Dienste empfangen einen Begriff haben will, der durchlaufe irgend ein Museum, irgend eine Sammlung von Abbildungen antiker Sculpturen oder Vasenbilder oder sonstiger Bildwerke. Ueberall und immer unter neuen und unverhofften Gestalten und in einer gleich überschwenglichen Fülle und Mannichfaltigkeit von Stimmungen und Gruppen wird ihm Dionysos und seine begeisterte Umgebung entgegentreten.

Dass dieser Dienst rein griechischen Ursprungs sei wird sich schwer behaupten lassen. Doch ist wohl zu unterscheiden zwischen den einfacheren und populären Formen der Weinlese und des Frühlings, wie wir sie besonders aus Attika kennen, und den ekstatischen und mystischen der trieterischen Dionysosfeier. Jene ist aufs engste mit der Praxis des Weinbaus verbunden und in ihren idealen Elementen mit aller feineren griechischen Bildung so verträglich, ja ein so wesentliches Moment derselben, daß dieser Dionysos gewiß für wesentlich und ursprünglich griechisch gelten darf. Die winterliche Feier des leidenden Dionysos findet dagegen ihre Analogieen durchaus mehr in den thrakischen lydischen und phrygischen Religionssystemen und scheint sich wirklich, obgleich sehr früh, erst aus ienen Gegenden über Griechenland verbreitet zu liaben. Auch blieb sie hier immer vorzugsweise auf die rauheren Gebirgsdistricte des Landes und die weiblichen Theile der Bevölkerung beschränkt, so dafs sich z. B. das ältere Attika frei davon gehalten und nur etwa in seine eleusinischen Mysterien einige Elemente davon aufgenommen hatte, auch diese durch Verschmelzung mit dem Demeterdienste veredelnd. Jedenfalls war die trieterische Dionysosfeier die Seite dieser Religion, bei welcher immer der ausländische Aberglaube vorzüglich anknüpfte, besonders die Orphische Mystik, deren eigentliches Element dieser bacchische Orgiasmus des winterlichen und leidenden Dionysos war.

In Griechenland galt gewöhnlich Theben für den Stammsitz des Gottes, wenigstens war die Sage daß er hier geboren worden die am meisten verbreitete. Semele hieß seine Mutter, eine der berühmten Töchter des Kadmos; eine Personification des im Anhauche des Frühlings von Fruchtbarkeit schwellenden Erdbodens, wie es scheint 1). Semele wird geliebt vom Zeus, dem befruchtenden Regengotte des Frühlings, läfst sich aber durch die eifersüchtige Hera verleiten, eine Erscheinung des Gottes in der vollen Majestät seiner Würde d. h. mit Donner und Blitz zu fordern. Das darüber entsetzte, von den Flammen ergriffene Weib gebiert nun sterbend die unreife Frucht (daher πυριγενής), welche auch von der Gluth verzehrt worden wäre, wenn die Erde nicht kühlenden Enheu aus den Säulen des Saales hätte wachsen lassen, so daß das Knäblein dadurch geborgen wurde2). Darauf nimmt es Zeus und näht es in seinen Schenkel ein (daher μηροφραφής, εἰραφιώτης) und gebiert es aus diesem von neuem, nachdem die Stunde seiner Reife gekommen. Die Fabel ist der von der Geburt des Asklepios ähnlich, wo auch die sterbliche Mutter vom Feuer verzehrt wird. Nur daß Dionysos, der Gott der Traube, noch in einem ganz anderen Sinne avolveric ist, wie unser Dichter sagt: "Die Sonne hat ihn sich erkoren, daß sie mit Flammen ihn durchdringt." Der Blitz des Zeus ist das Merkmal dieser flammenden Himmelsgluth, sein Schenkel d.i. seine zeugende Kraft bedeutet die kühlende und netzende Wolke. welche die von beschattendem Epheu geborgene Frucht vollends reifen läfst. Das ist das Gedicht von der Doppelgeburt des Gottes, der Dithyrambos, wie auch Dionysos selbst deswegen di 9 vοαμβος d. i. der Gott der zwei Ausgänge und διμήτωρ, δισσότοχος u. s. w., d. h. der zweimal geborene heifst 3). Die Sage selbst wird sehr oft wiederholt und ist auch in Bildwerken häufig

<sup>1)</sup> Der Name wird verschieden erkliet, von Apollodor h. Io. Lyd. d. mens. 4, 38 u. Weleker G. G. [1, 456 durch δρεμέλ gl. d. der feste Grund der Erde, woraus Σεμέλη geworden sei, von Diodor 3, 62 und Schoemann Dp. 2, 155 durch Σεμέλη, d. l. die Erhrwürlige, σεξέλη σεμέλη 13 is Nebenform zu σεμέλ. Da sie als Göttin Θεούτη biefs und die Dodonacische Diome eine verwander Söttin war, so wurden von einigen Dichtera Gewäny und Δεώτη gleichgesetzt, daher Dionysos auch ein Sohn der letzteren heißt, s. Bötch Soph, Andig. S. 177.

Burip. Phoen. 649 m. d. Schol., nach welchen Dionysos deshalh in Theben περικιόντος hiefs.

<sup>3)</sup> Andre Deutungen und analoge Dichtungen b. Diod. 3, 62, Pott Z. f. vgl. Spr. 6, 361, Kuhn Herabh. d. Feuers 167 ff.

ausgedrückt worden 1). Von den localen Denkmälern Thebens erzählt Euripides in den Bacchen und Pausanias 9, 12, 3; 16, 4.

Zeus übergiebt den Knaben dem Hermes, der ihn den Nymphen von Nysa zur Auferziebung überbringt2). Eine alte Episode ist dass anfänglich Ino die Meeresgöttin, die Schwester seiner Mutter, des Kindes gewartet habe (S. 471); der Grund derselbe wie wenn Dionysos nachmals vor der Verfolgung des Lykurgos ins Meer d. h. ins Wasser springt und aus demselben im Frühling auf die Erde zurückkehrt. Als Gott des Saftes und der Feuchtigkeit ist auch die Fluth sein Element, wie dieses in verschiedenen Gebräuchen seines Gottesdienstes und in dem Beinamen der Semele "Yn, wie in seinem eignen "Yng ausgedrückt wurde 3). Eben deshalb wird er von den Nymphen groß gezogen, nach Pherekydes von den Dodonaeischen Nymphen d. h. den Hyaden oder Regennymphen, welche zum Lohne dafür später an den Himmel versetzt werden (S. 367). Gewöhnlich wurden aber Nysa oder die Nysaeischen Nymphen als seine Pflegerinnen genannt, von dem quellenreichen Waldgebirge Nysa, welches ursprünglich wohl nur ein Ort der Phantasie war, wo man sich das Bacchuskind in kühler Berggrotte und unter Rebengewinden, wie man es hin und wieder abgebildet sieht 4), heranwachsend dachte, wie das Zeuskind der kretischen Legende in der Höhle des dortigen Idagebirgs. Nachmals, als die verschiedensten Gegenden in und außerhalb Griechenlands darauf Anspruch machten daß der Gott bei ihnen so wunderbar gediehen sei, wurden auch der Nysas eine ganze Menge genannt, unter denen das zu Thrakien sich auf das älteste Zeugnifs berufen konnte (Il. 6, 133) und

Soph, Antig. 1115 ff., Eurip, Baech. 6—12, 85 ff., Hom. H. 26, A. pollod. 3, 43, 50 hod. 3, 64; 42, 20 vid. M. 3, 253—315, Lankin D. D. 9, Hygin f. 179 u. A. Ein Gemälde des lahalts schildert Philostr. 1, 14. Vgl. Willer Hands, § 334, 2. D. At. C. 23 ulf. Ein sehr alterhämliches Vasenbild aus Korinth mit der Schenkelgeburt und andern Acten b. R. Rochette Peint. d. Pomp. p. 73. 76, 77.

Welcker Z. f. A. Kunst S. 500 — 522. Mercurius Liberum Patrem in infantia nutriens in Erz. Plin. 34, 87. Anch zum Himmel trägt Hermes das Bacchuskind empor, Paus. 3, 18, 7.

Et. M. Phot, Suid. v., Plut. Is. Osir. 34, Euphorion b. Meineke Anal. Al. 48.

<sup>4)</sup> S. die Terracotte b. v. Stackelberg Griber t. 49. Auch der alte Dionysos wurde & ἄτερο χατακείμερος abgebildet, Paus. 5, 19, 1. Νῦσα hiefs die Amme bei Terpander nach lo. Lyd. d. mens. 4, 38, γgl. ihre Figur im bacchischen Festzuge zu Alexandria b. Athen. 5, 28. Gewöhnlich sind der Ammen mehrere, 1b. 6, 122 Δinopiñozo 176 pirac.

auch aus andern Gründen wahrscheinlich das älteste und ursprungliche ist. Andere gab es in Makedonien, Thessalien. auf Euboea, in Boeotien, am Parnafs, auf Naxos, in Karien, Lydien und Kilikien, in Arabien und Aethiopien, Indien und Libyen 1). Der Name scheint einen feuchten, saftig fruchtbaren Ort zu bedeuten wie ienes Leibethron am makedonischen Olymp, wo Dionysos und Orpheus seit alter Zeit in der Umgebung der Musen verehrt wurden (S. 381). Und auch der Name ALÓNYGOG oder ALÓNYGOG wird am besten durch eben dieses Thal, den Ort seiner Jugend und seines verborgenen Heranwachsens erklärt, so daß er also eigentlich der Zeus von Nysa wäre 2), der Zeus einer thrakischen und asiatischen, dem kretischen Zeusdienste verwandten Religion, welcher als Personification des jährlichen Naturlebens geboren wird und stirbt, zu einem eignen Gotte und dem Sohne des hellenischen Zeus geworden unter örtlichen Umgebungen und in Folge von mythologischen Dichtungen, über welche wir nicht mehr ins Klare kommen können.

Als Dionysos groß geworden pflanzt er den Weinstock, berauscht sich und seine Anmen und die Dämonen des Waldes und was sich sonst zu ihm gesellt mit dem neuen Erdennektar und beginnt in rauschenden Zügen undherzuschwärmen, voll süfser Lust und Trunkenheit, weichlichen Ansehens und in weiblischer Tracht (Δηλέαμοργος, ἀρασεόθηλες) und doch von unwiderstehlicher Krält. Der Gott selbst führt von diesen selwärmenden Umzigen und ihrer tohenden Lust den Names Beβάμιος, Βάαχος, Τάαχος, Είνος, Τυγγής, Τόβαχος, Βάχος, Καλέας u. s. w., wie er denn überhaupt reicher an Beinamen ist als irgend ein andrer 3). Bei diesen Schwärmereien künpfen zu-

<sup>1)</sup> Steph. B., Hesych v. Nöra, Soph. Antig. 1130 xcd σε Novaclov object statistics (yō qu. λοίου στ' από πολυπτάριλος πέμπεν, wo wahrscheinlich an das Nyas bei Acçae auf Euboea zu denken ist. Soph. b. Str. 16, 951 την βεραντρουείνην βοροιτοία κλεινήν Νόσαν, ῆν ὁ βουκερους "Ιακρος αὐτοῦ μαϊαν ἡθίστην τέμει. Hom. H. in Cer. 17 (wahrscheinlich verdorben); 26, 5 Νόσης έν γονλώς. Επίτη, Βασελ. 350 πόση πίνασα ἄρα τὰς ὁ ηροστρόμου Θυραυφουξίς Θιάσους ὁ Λιόννου ἡ πορυφοράς Κουζωτας; γκ. Herod. 2, 146; 3, 97. 111 μ. A.

Aristid. 1 p. 49 ήδη δε τινων ήχουσα και ετερον λόγον ύπερ τούτων ὅτι αὐτὸς ὁ Ζεὺς εἔη ὁ Διόνυσος.

<sup>3)</sup> Ovid M. 4, 11 Bacchunque vocant Bromiumque Lyneumque Ignigenamque satumque iterum solumque bimatrem. Additur his Nyseus indetonsusque Thyoneus et cum Lenaco genialis consitor uvac, Nyeteliusque Eleleusque parens et lacchas et Evan et quae praeterea per Graias plurima gentes nomia Liber habes. Für Ecogs, welches aus évôs entstantes.

gleich alle Sagen von seinen Freunden und Feinden an, von denen jene mit der edlen Gabe des Weins belohnt, diese mit wilder Raserei und einem entsetzlichen Ausgang bestraft werden, indem sich zugleich der Umkreis dieser Züge immer weiter, zuletzt bis an die Enden der Welt ausdehnt. Eigentlich sind sie nichts weiter als ein bildlicher Ausdruck von den natürlichen Folgen und Freuden des ersten Weingenusses und der ersten Weinlese, deren Mitfeier sich eben deshalb zunächst auf die Dämonen des Waldes und der Flur, auf die Götter der Lust und des Frühlings, unter den Menschen etwa auf die Hirten und Bauern beschränkt, wie Nysa der erste, von den religiösen Gefühlen des Mythus verklärte Weinberg ist. Daher die einfache Erzählung (Hom. H. 26, 7) auch nur im Allgemeinen von Bergen und Wäldern spricht. "Und als die Göttinnen ihn den Vielgepriesenen grofsgezogen hatten, siehe da schwärmte er umher in den bewaldeten Schluchten und Thälern, mit Epheu und Lorbeer dicht bekränzt. Es folgten ihm die Nymphen, er aber eilte voran und schallendes Toben (βρόμος) erfüllte den weiten Wald." Immer sind die Berge und entlegenen Waldthäler das eigentliche Revier dieses Gottes (δρειφοίτης, οὐρεσιφοίτης) und hier sind auch alle die bekannten Gestalten seiner Umgebung zu Hause, die Satvrn, die Silene, die Pane, die Kentauren, die Maenaden, das sind zunächst die Nymphen welche seiner Jugend gepflegt haben (Atoνύσου τιθήναι, τροφοί), sammt anderen Berg- und Waldnymphen 1). Hier begleitet ihn Liebe und Lust, hier lehrt er die Nymphen und Satyrn, die Hirten und die Weinbauern. So schildern ihn meistens die Lyriker, wie Pratinas in dem Gedichte bei Athen, 14, 8 "wie er durch die Berge rauscht mit den Najaden," Anakreon bei Dio Chrys. or. 2 p. 35 "Großer Herr, mit dem der gebieterische Eros scherzt und die dunkelblickenden Nymphen und die strahlende Aphrodite. Du aber eilst über die hohen Gipfel der Berge." Vgl. Sophokles O. C. 678, Aristoph. Thesm. 987 ff., Horaz Od. 2, 19 u. A.

Zwei Gegenden waren es auf dem griechischen Festlande welche sich einer ersten Mittheilung des Weinstocks rühmten, Actolien und Attika. Dort war Dionysos bei dem Weinmanne Oeneus eingekehrt und hatte dessen Weib Althaea d. i. die Nähr-

sagte man in verschiedenen Dialecten εὕσιος Et. M., vgl. Loh. Agl. 1041. Ἰυγγίης von τυγή τυγμός τύζειν d. i. juchen.

Fest. p. 182 Oreos (d. i. ὄορειος) Liber Pater et Oreades (ὀορειάδες)
 Nymphae appellantur quod in montibus frequenter apparent.

mutter geliebt 1). Hier rühmten sich Ikaria und Eleutherae der ersten Gabe des Gottes, zwei an den nördlichen Grenzen gelegene Ortschaften. Ikaria in einer äußerst fruchtbaren Gegend unweit Marathon, Eleutherae an den südlichen Abhängen des Kithaeron, wo Dionysos unter dem Beinamen έλεύθερος verehrt wurde 2). Doch hatte dieser letztere Ort ursprünglich nicht zu Attika gehört, daher der eigentlich attische und ländliche Dionysos immer der von Ikaria blieb, dessen Sage von der Ersindung des Weines und seiner Verbreitung im ganzen Lande auch die gewöhnliche war 3). Ein einfaches Naturmärchen, wie die älteren attischen Sagen es meistens sind, wo der erste Weinstock im Demos Ikaria mit seinem Pflanzer als "Ικαρος oder 'Ικάοιος. Inagiar personificirt wird 4), die fruchtbringende Rebe aber seine Tochter und 'Holyon d. h. die Lenzgeborne heifst, der den Weinstock durch seine Gluth treibende und die Frucht zeitigende Hundsstern sein Hund 5). Ikaros erhält vom Dionysos den Wein, weil er ihn freundlich aufgenommen. Um die köstliche Gabe zu verbreiten, fährt er mit gefüllten Schläuchen im Lande umher und läst Hirten und Bauern kosten. Diese werden berauscht, halten sich für vergiftet, tödten den Ikaros und stürzen ihn in einen Brunnen ohne Wasser, oder sie begraben ihn unter einem Baum, wie in einem lokrischen Märchen der König Orestheus d. h. der vom Berge ein von seinem Hunde zur Welt gebrachtes Stück Holz eingräbt und siehe im Frühling schiefst daraus eine Weinrebe hervor 6). Die Tochter des Ikaros, Erigone,

Apollod. 1, 8, 1, Hygin f. 129, wo Dejanira die Tochter des Dionysos ist, dieselbe die vom Herakles den Hyllos gebar, deo Stammvater der dorischen Herakliden, doher sich die spätereo Descendenteo derselben z. B. die Ptolemaeer von Herakles und Dionysos ableiteten.

<sup>2)</sup> Hes. "Elvistros Arivvaros for Normars and to "Elvistrosous, vgl. de lasche, a. d. Gegend v, Plataeo Arch. Anz. 1559 S. 149. Bleutherne wurde erst um die Zeit der Heraklidenrückkehr attisch, daher die Soge dafs sein Weierenfoder Pegasso d. i. der Quellemann oseh Alten gewandert und dort mit seiseo Heiligthimero vom Kösig Amphiktyon freundlich aufgenommen sei, Paus. 1, 2, 41, 20, 2, 38, 8.

Osann über die erste Aopfinozuog und Verbreitung des Weinstocks in Attika, Verh. d. 6 Vers. D. Scholm. u. Philol. Cassel 1543 S. 15ff. Derselbe de Eratosthenis Erigono, Gott. 1846, Th. Bergk Anal. Alexandrioa, Marb. 1846.

<sup>4)</sup> Es verdieot Beachtuog dofs hebr. אָבֶּהְ den Pflüger, Landmaon bedeutet.

 <sup>5)</sup> Poll. 5, 42 εἰ χρή τι πιστεύειν τοῖς ποιηταῖς, οὖτός ἐστιν ὁ Σείειος. Vgl. Schol. Apollon. 2, 517, Schol. Il. 22, 29.
 6) Paus. 10, 38, 1. Der wooderbare Huod ist wieder der Sirios.

auch Αλήτις genannt d. i. die suchend und bittend Umherirrende, findet als solche zuletzt sein Grab, geleitet von dem treuen Hunde Maera d.h. der Strahlenden, dem Sirios in weiblicher Gestalt (S. 359). In ihrer Verzweiflung erhängt sie sich an dem Baume, unter welchem ihr Vater begraben war 1). Zuletzt werden alle unter die Gestirne versetzt (S. 368). Ueber die Undankbaren, welche seinen Freund getödtet, verhängt Dionysos Pest oder Raserei der Jungfrauen, so daß sich alle wie Erigone erhenken. Das Orakel verheifst Abhülfe sobald man den Leichnam finde und das Verbrechen sühne. Man fand die Todten nicht, stiftete aber der Erigone zum Andenken die Feier der αἰώρα oder ἐώρα. wo allerlei kleine Bildwerke, Masken und Figuren, an Bäumen in der Schwebe aufgehängt und geschaukelt wurden. Dazu wurde im Volke von ihnen gesungen und erzählt und beide, Vater und Tochter, wurden mit ländlichen Opfern verehrt 2). Auch den Schlauchtanz (ἀσχωλιασμός), eine der beliebtesten und volksthümlichsten Lustbarkeiten der Weinlese, wo Weinschläuche aufgeblasen und mit Oel bestrichen und darauf gesprungen und getanzt wurde, führte man auf die Zeiten des Ikaros zurück welcher aus dem Felle eines Bockes, der seine Reben beschädigt, zuerst einen Schlauch gemacht und darauf in der Lust der ersten Weinlese getanzt habe 3).

Die attischen Dionysien geben wie diese Sage den besten Begriff von dem Character des einfacheren griechischen Dionysosdienstes, wobei zugleich zu beachten ist daß sie größtentheils attisch-ionische Nationalfeste waren, die also nicht bloß in Athen, sondern auch bei den Stammverwandten auf den Inseln und in Asien gefeiert wurden 1). Es sind theils die Erndtefeste des Winters theils die Frühlingsfeste des kommenden und utelzt in seiner vollen Lust und Herrlichkeit eintretenden Früh-

Vgl. die kyprische Fabel von dem schönen Jünglinge Melos (Apfel), der sieb an einem Apfelbaum erhenkt, Serv. V. Ecl. 8, 37.

Jene schwebenden Figuren hießen in Italien oscilla s. Osann a. a.
 O. S. 20, O. Jahn Archäol. Beitr. S. 324. Der Gesang von der Erigone hieß auch άλῆτις, Athen. 14, 10, Poll. 4, 55, das Fest αἰώρα auch ἐὖδει-πνος, Εt. M. v. αἰώρα.

v. Röbler deser. d'un camée ant. 1810, Ges. Schr. Bd. 5, O. Jahn Arch. Zt. 1847 n. 9 t. 9.

<sup>4)</sup> Vgl. über diese Feste mit besondrer Beziebung auf das attische Theater Böckh in den Abh. d. Berl. Ak. v. J. 1516/17 B. 1519 u, mit Rücksicht auf übren ritualen Character meinen Artikel Dionysia in der Stutg. R. Encyclopädie. Ueber die Authesterien insb. Gerhard Abh. d. Berl. Ak. v. J. 1558.

lings. Das eigentliche Fest der Weinlese waren die kleinen oder die ländlichen Dionysien (Διονύσια τὰ κατ' άγρούς, τὰ μικρά, auch Θεοίνια), welche man im Wintermonate Poseideon (December) auf dem Lande feierte, wo immer Wein gebaut und geerndtet wurde. Ein lebendiges Bild der Lust, die dann jedes Dorf beseelte, giebt Aristophanes in den Acharnern. Es wurde gesungen und gesprungen, der Phallos mit dem üblichen Phallosliede herumgetragen, des Ikarios und der Erigone gedacht und allerlei Mummenschanz getrieben, wie die Freuden der Weinlese und südliche Lebendigkeit dergleichen von selbst an die Hand gaben. Das sind die Kreise in denen das attische Theater seine erste Jugend feierte, die ganz ländlich und volksthumlich war, als Thespis noch mit seinem Karren von Ort zu Ort zog. Und auch später pflegten ambulante Schauspieler aus der Stadt diese ländlichen Freuden zu verherrlichen, wie namentlich Aeschines sich in seiner Jugend so von Ort zu Ort herumgetrieben hatte 1). Es folgten um die Zeit des kürzesten Tages die Lenaeen (Δήναια, Διονύσια ἐπὶ Δηναίω) im Monate Gamelion (Januar), welcher früher von diesem Feste Lenaeon geheißen hatte und bei den ionischen Stammverwandten noch immer so hiefs. Eine städtische Nachfeier und festlicher Abschluß der ländlichen Weinlese bei dem sogenannten Lenaeon. d. i. Kelterstätte, dem ältesten und angesehensten Heiligthume des Dionysos in Athen, welches im Stadtquartiere Limnae gleich unter dem großen Theater lag 2). Die attischen Frauen zogen um dieselbe Zeit auf den Parnaß, um dort mit anderen Frauen die nächtlichen Orgien des trieterischen Bacchus zu feiern. Aber

<sup>1)</sup> Unter den in den verschiedenen Demen mit verschiedener Ausstatung gefeireten infiditiehen Diovysien ist besondere zu erwihnen eine pentaeterische Dionysosfeier zu Brauron mit ausgelassener Lust und einem Opfer, bei welchem sich Athen durch die zehn Igeogravio hetheiligte, Arist. Pene. S74ff. Schol., Poll. S, 107, Suid. v. Baucopaiv. Vermutblich fanden auch die Vorträge der Rhapsoden b. Hesych v. Bauvouwfor; an diesem Feste statt.

<sup>2)</sup> Heaveh êm Αγγαθο βίνόν form le τη διατει Αίγαιον πειβλούν γρον μέγαν και το αίναι να τισθούν ανών το το το το κάγαιον ελευδούν οι διγάνιος 2/3 γραθούν πολύν το δεθατρου ολευδούν ηδίγαι. Vgl. Ελ. Μ. und Thuk. 2, 15, Denosth. c. Neser, 75. Daher D. Αγγαδού ανα Διγιατός ο οθει δεν Διμινος Ατίκι. Ran. 216, Planodem. b. Athen. 11, 13. Ελ hefned sich in jearen Peribolos xwi. Fampel und sweit Bilder des Biburysos, und der des älteren attischen, Paus. 1, 20, 2. Επλέγινος δοχητις der Hirten und Bauern auf dem Lande, Longus 2, 36.

die Lenaeen waren vornehmlich Kelterfest (ληνός Kelter), wo man des zuerst abfließenden süßen Mostes, den man Ambrosia nannte, geniefsend opferte und schmauste, sich und die Heiligthümer mit Epheu bekränzte, beim Lenacon eine große Procession hielt, bei welcher die bei Erndtefesten der Demeter und des Dionysos üblichen Neckereien von den Wagen herunter (¿É άμαξών) getrieben wurden, und endlich auch des Theaters sich erfreute. Nun folgten die Frühlingsfeste, das erste mit einer Lust die noch zwischen den Gefühlen und Genüssen des Winters und denen des Frühlings getheilt war. Es fiel in den Monat Anthesterion (Februar) und hiefs selbst das Fest der Anthesterien, unter welchem Namen es auch auf den Inseln und in Asien gefeiert wurde, bei allen ionischen Stammgenossen am 12 des Monats, in Athen vom 12 bis 13. Der erste Tag hiefs der der Faſsōffnung (τὰ Πιθοίγια), weil man an ihm zuerst vom heurigen Weine genofs, alle mit einander, Herren und Sklaven, denn die Dionysosfeier machte Alles gleich. Der zweite Tag war der der Choen, ein großer öffentlicher Schmaus, wo jeder Gast seinen youc (Plural youc) auserlesenen Weins bekam und unter Trompetenschall förmliche Wettkämpfe im Trinken angestellt wurden. Dazu bekränzte man sich mit den ersten Blumen des Frühlings, welche zuletzt in ienes alte Heiligthum getragen und dort dem Gotte der Frühlingslust geweiht wurden. Die Kinder batten ihr eigenes Fest, bei dem sie von den dreijährigen aufwärts gleichfalls bekränzt wurden, ein liebliches Bild des sich verjüngenden Jahres. Glaubte man doch daß um diese Zeit auch das Demeterkind aus der Erde wieder ans Licht komme und sich mit der Mutter und mit Dionysos vereinige. Doch wurden solche Gedanken nur in einigen geheimnifsvollen Bildern angedeutet, besonders bei einem feierlichen Opfer, welches in dem nur an diesem Tage geöffneten Heiligthum von der Gemahlin des Archon Basileus und vierzehn edlen Frauen der Stadt. den sogenannten γεραραίς d. h. den Ehrwürdigen dargebracht wurde. Damit war der Gebrauch verbunden daß die Gemahlin ienes Archon, die wie ihr Gemahl bei feierlichen gottesdienstlichen Handlungen das Land und die Stadt zu vertreten pflegte, dem Dionysos förmlich vermählt wurde 1), ohne Zweifel um da-



Εξεδόθη τῷ Διονύσῳ γυνή, Demosth. c. Neaer. 73, vgl. Hes. v. Διονόσου γάμος, τῆς τοῦ βασίλεως γυναικός και θεοῦ γίνεται γάμος. Die 14 Geraeren entsprachen den 14 Altären des Dionysos, Hes. Et. M. v. γεραφαί, Poll. 8, 108. Bei Philostr. v. Apollon. 4, 21 p. 73 K. ist überdies

durch die neue Vereinigung des großen Gottes alles vegetativen Segens mit dem Lande und der Stadt, welche man sich von dem Frühlinge versprach, sinnbildlich auszudrücken 1). Der letzte Tag des Festes war der der Chytren, so genannt von einem in Töpfen (χύτροις) dargebrachten Opfer an den chthonischen Hermes und die Geister der Verstorbenen, nach der gewöhnlichen Ueberlieferung für die in der Deukalionischen Fluth Umgekommenen (S. 315); doch ist diese nur das mythologische Bild für die winterliche Fluth welche sich eben jetzt zu verlaufen anfing. Winter aber ist Tod und der Frühling neues Leben, daher man mit den jetzt sich von neuem aus der Erde hervordrängenden Keimen auch der Persephone und der Verstorbenen überhaupt gedachte, die nun auch mit iener auf die Oberwelt zu kommen und von ihren Angehörigen die Gaben der Liebe zu empfangen schienen. Endlich die großen oder die städtischen Dionvsien (Διονύσια μεγάλα, τὰ ἐν ἄστει, τὰ ἀστιχά, auch Διονύσια schlechthin), welche im Monate Elaphebolion (März) etwa vom 9 bis 15 geseiert wurden, das eigentliche Frühlingssest. Ein Fest des Dionysos έλεύθερος und λύσιος d. h. des Befreiers von der Noth des Winters und von allen Müllen und Sorgen. daher man selbst den Gefangenen die Theilnahme vergönnte, Zugleich das Fest wo der attische Staat und seine reicheren Bürger die bedeutendsten Anstrengungen machten um Lustbarkeiten und Kunstgenüsse zu schaffen, die zu dem Auserlesensten gehörten was in Griechenland möglich war. So pflegten dann auch die Landbewohner, Bündner und Colonisten sammt vielen Fremden nach Athen zu eilen, um die Stadt des feinsten Geschmacks in ihrem höchsten Glanze zu sehen, der noch jetzt auf gewisse Weise strahlt und nachwirkt, denn wir verdanken diesem Feste auch die schönsten Früchte des attischen Theaters. Zuerst gab es eine feierliche Procession, wo sich namentlich die Ritter von Athen zu zeigen pflegten. Ihre religiöse Bedeutung war die dass man das alte von Eleutherae nach Athen gebrachte Holzbild des Dionysos in der Umgebung von Satyrgestalten von

von Gesängen mythologischen Inhalts und begleitenden Tänzen von Horen Nymphen und Bacchen am Feste der Authesterien die Rede, in einer Inschr. b. Rofs Demen v. Athen 55. 29 auch von einer Lampas.

Zn vergleichen ist die Hochzeitsfeier des Dionysos nud der Ariadne Areta nud Naxos und das römische Märchen von der Buhlschaft des Hercules mit der Flora oder Fanna oder Acca Larentia, s. Röm. Myth. 422, auch die jährliche Vermählung des Dogen von Venedig mit dem Meere.

Preller, griech. Mythologie I. 2. Aufl.

ienem Heiligthum im Ouartier Limnae durch den Kerameikos (den Corso von Athen) zu einem andern, in der fruchtbaren Gegend der Akademie gelegenen Heiligthum geleitete 1). Dann wurden kyklische Knabenchöre aufgeführt und ein Dionysischer Festzug mit Gesängen und Masken (κῶμος), deren lustige Gestalten aus attischen Vasenbildern bekannt sind 2), Alles in der prächtigsten und buntesten Ausstattung. Namentlich schallte aus diesem Festzuge der Dithyrambos hervor und die berühmtesten Dichter pflegten dabei mit ihren Gedichten und musikalischen Compositionen zu wetteifern. Von Pindar ist ein sehr schönes Bruchstück aus einem solchen für Athen gedichteten Dithyrambos erhalten, wo alle Olympier aufgerufen werden sich zu kränzen mit Veilchenkränzen und die Spenden des Frühlings zu empfangen und mit dem jubelnden Chore den epheubekränzten Gott des Tages zu feiern. "Den Bromios rufen wir an, den Gott des Jubels, das Kind des höchsten Vaters und der Kadmeischen Jungfrau. Jetzt ist die Zeit, ja ist die Zeit, wo man duftende Veilchensträufse auf die neuverjüngte Erde wirft, Rosen ins Haar flicht 3), und es tonen die Klänge der Lieder zur Flote, es tonen die Chöre von der Semele, der reich geschmückten." Dennoch begann der höchste Glanz des Festes erst mit der Aufführung der Komödien, Tragödien und Satyrspiele, wahrscheinlich an zwei hinter einander folgenden Tagen, mit besonderem Aufwande und mit neuen d. h. eigens zu diesem Feste bei früherer Concurrenz der Dichter ausgewählten Stücken. Da war die Lust so groß, das Fest so herrlich, der Andrang von Bürgern und von Fremden so lebhaft, daß dieser Tag zugleich der gewöhnliche Ehrentag für bürgerliche Belohnungen war, wie bei der Verkündigung des in der Geschichte des Demosthenes so merkwürdigen Kranzes.

Auch die Inseln und Küsten des aegaeischen Meeres, gröfstentheils dem Weinbau aufserordentlich günstig, feierten neben Zeus und Apollon am meisten den Dionysos, namentlich die größeren Inseln, Euboea Andros Keos Naxos Kreta Rhodos Ikaros Chios Lesbos Lemnos und Thasos. wo die Sacen und eewöhn-

<sup>1)</sup> Paus. 1, 99, 2, Philostr. v. Soph. 2, 3.

<sup>2)</sup> Jacobs z. Philostr. Imag. p. 202 sqq., Miiller Handb. § 390, 3. 5—8, Welcker Nachtr. z. Tril. 220 ff., Denkm. 3, 125 ff. über ein Bild wo auch der Διθύραμβος selbst als Charactermaske auftritt.

<sup>3)</sup> Die Rose war dem Dionysos ehen so heilig wie der Aphrodite, s. Welcker Nachtr. 189 u. Anakreont. 57 (53) τι τερπνόν θειλιας τε και φαπέζαις Λιονυσίαις τ' ξορταίς δίχα τοῦ βόθου γένοιτ' ἄν;

lich auch die Münzen noch jetzt in lebhaften Bildern von dem ehemaligen Segen, wie von dem dankbaren Eifer der Verehrung zeugen. Auf Euboea gab es ein in alter Zeit berühmtes Nysa. welches in der Gegend von Aegae am Euripos lag. Das Bacchuskind war hier der Sage nach in der Pflege des Aristacos (S. 357) und seiner Tochter Makris oder Nysa unter den Nymphen der Insel aufgewachsen, wofür der Gott den Ort seiner Jugend mit einer wunderbaren Triebkrast des Weinstockes segnete 1). Unter den Kykladen war es vorzüglich Naxos, die fruchtbarste von allen, von welcher Dionysos ganz Besitz ergriffen hatte 2), doch feierten ihn auch die übrigen, selbst die heilige Delos, deren Sage die Segnungen des Apollo und des Dionysos erfinderisch auf ein und dasselbe Haupt zu vereinigen wußte. Staphylos, so erzählte man, also der personificirte Weinstock, ein Sohn des Dionysos, habe eine Tochter gehabt Namens Rhoeo d. i, die Granate (δοιά). Diese gebiert vom Apoll den Anios, welcher durch seinen Vater Prophet wird, als Abkömmling des Dionysos aber mit der Nymphe Dorippe die wunderbaren, aus dem Gedicht der Kyprien bekannten Schutzgöttinnen der Kelter (τὰς οἰνοτρόπους) erzeugt, Oino Spermo und Elais, welche vom Dionysos die Gabe batten Alles beliebig in Wein Korn oder Oel zu verwandein 3). Unter den Sporaden machte Ikaros gleichfalls auf die Geburt des Gottes Anspruch 4), in Ionien waren Chios Teos und Lebedos alte Mittelpunkte der Dionysosverebrung, namentlich die fruchtbare Insel Chios, deren Wein für den besten griechischen galt 5) und welche den Segen seiner Weinpflanzungen und die Lust der Weinlese auf eine so anmuthige Weise in der Sage von Oenopion und dem Riesen Orion verherrlicht hat (S. 352). Wei-

Vorzäglich der vom Districte Arinsia, Str. 14, 645, Plin. 14, 73,
 Virg. Ecl. 5, 71 Serv., Sil. Ital. 7, 210.

<sup>1)</sup> Soph. Thyest. fr. 235 b. Schol. Eur. Phoen. 227, Apollon. 4, 1131 fr. Oppian Kyneg. 4, 265 fl. Diod. 3, 69, vgt. Schol. B. 13, 21, Schol. Soph. Actig. 1133, Stepb. B. v. Noraz. Dionysien in Eretria s. die Inschr. im Philal. 1353 S. 301 u. h. Bangadê 2, 689. Das Nysa and dem Paranfs mit demselben Wunder scheint eine spätere Uehertragung des enboeischen 2u sein.

Man erzählte von seiner Gehurt, zeigte ein Nysa und eine heilige Höhle des Dionysos, woßste von seinem Kampf mit Hephaestos und Poseidon u. s. w., s. Diod. 3, 66; 5, 52, Pophyr cattr. nymph. 20, oben S. 139.
 Tzetz. Lykophr. 570-583, Steph. B. v. Apdoos.

<sup>3) 12</sup>ct2. Dykopir. 30-353, depth. D. v. Apolos.
4) Das Vorgeb. Drakanon galt für den Ort der Schenkelgeburt des
Zeus, Diod. 3, 65, Theokr. 26, 33, Nonnos 9, 16, Straho 14, 639, Meineke
An. Al. 163.

ter hinauf verehrte Lesbos den Gott nach seinem Dialecte unter dem Namen Zórrvogo oder Zórrvegos, sowohl in Mytilene 1) als in Methymna, welches letztere sogar seinen Namen der trunknen Fülle seines Dionysos zu verdanken scheint; während das benachbarte Lemnos seinen Dionysos mit Kabiren umgab und den König Thoas seinen Sohn, den aus der Ilias bekannten Euneos, welcher die Griechen vor Troja mit Wein versorgt, seinen Enkel nannte 2). Thas os das Lob seines Weins und seines Gottes mit älteren und jüngeren Münzbildern verkündigt. Endlich im Süden ist Kreta die Insel, welche wie in so vielen anderen Punkten, so auch durch ihren Dionysosdienst und die daraus entstandene Sage von der Ariadne das griechische Inselleben dauernd bestimmt hat, zunächst die Sage und den Cultus von Naxos, aber auch im weiteren Umfange bis nach Athen Ikaros Rhodos und Cypern, ja bis Italien. Ariadne ist i. q. Αριάγνη d. h. die Hochheilige 3), eine Personification des fruchtbaren Erdbodens wie Semele, nur daß Ariadne in den Gottesdiensten und Sagen dieser Gegenden nicht für die Mutter des Dionysos galt, sondern für seine Geliebte, seine Gattin 4), mit welcher er sich in der Festfeier des Landes jährlich von neuem vereinigte. Es scheint daß dieses Fest unter dem Namen der Θεοδαίσια gefeiert wurde, ein weit verbreiteter Name, welcher die Feier eines von einem Gotte gespendeten Schmauses, vermuthlich eines Hochzeitsschmauses ausdrückt 5). Schon die Ilias 18, 591 kennt die schöngelockte

<sup>1)</sup> C. I. n. 2167, vgl. Plnt. Syng. 3, 2 Διόννασς — 65 γε τον άπος τον άπτιχος κεθν των μεθυνεπίον αιδτό από τον άπιχος κεθν των μεθυνεπίον αιδτό από τον άπιχος κεθν ποτόν μεθν, τὸν δὲ τοῦτο δοφησάμενον διόν μεθνιματών από λειόν και θήτον προσηγόρειον. Ονίθ Α. Λαπτί, 15 Τως ματα αραι seçetes, quot habet Methyman racemos. Auch der Name Μεθνίγη wurde von μεθν υβερίνειε, πολύστονς γιός δτατ. Steph. Β.

II. 7, 467. Vgl. die Descr. Orb. a. d. Zt. des K. Constantius b. Bode Scr. Rer. Myth. 2 p. 19 Lemnns — vinaun plurimum ferens Mace-doniae mititi et Tbraciae regioni. Ueber Tbasos s. Aclian V. H. 12, 31,

Lukian Am. 27, Theophr. d. odor. 51 u. A.

<sup>3)</sup> Hesych άθνου άγγου Κοβτες. Die Form Λομάγνη findet sich auf einer Vase. Vel, Meinete s. Theoker, 4, 17, 0. Jaha Einl. in d. Vasset. 205. Anfserdem finden sich die Formen Λομάθνη und Δημήθνη, M. Schmittes. 1 p. 279, auf einer sicil. Vass anch Λομήθα und auf einem ett. Spifegel Arcatha.

4) Hesiod th. 948 ἄνουτες, Eur. Hippol. 339 Λουθφου δέμικο.

Auf Kreta ein Mt. Θεοδαίσιος und das entsprechende Feat, C.I. n. 2554. Der Mt. findet sieh auch sou ficos and Rhodos, das Fest auf Andro, plin. 2, 231. Andro in insula templo Liheri Patris fontem Nonis Inanariis semper vini saporem fluere Mucianus ter consul credit, dies Θεοδαίσια

Ariadne, für welche Daedalos in Knosos mit kunstreicher Hand einen Tanzplatz eingerichtet habe, wahrscheinlich mit Beziehung auf die Tänze, mit denen man sie und Dionysos auf Kreta zu feiern pflegte 1). Die Odyssee 11, 321-325 nennt sie die Tochter des grimmen Minos und gedenkt auch ihrer Entführung durch Theseus mit dem auffallenden Zusatze, ehe Ariadne nach Athen gekommen sei habe Artemis sie auf der Insel Dia (bei Knosos) getodtet, und zwar in Uebereinstimmung mit Dionysos 2), was wahrscheinlich so zu verstehen ist wie der gleichartige Tod der Koronis, nehmlich weil sie wie diese dem Gotte aus Liebe zu einem Sterblichen untreu geworden war. Auch wußte man vom Tode der Ariadne durch Dionysos gleichfalls in Argos 3), so daß also neben der gewöhnlichen Version von der freudenreichen Hochzeit des Dionysos und der Ariadne, welche man auf Kreta 4) und auf Naxos feierte, seit alter Zeit jene andre von ihrer Entfremdung und von ihrem Tode bestanden haben muß: wie man denn auch den Dionysos nicht allein als den triumphirend wiederkehrenden Gott des höchsten Naturjubels, sondern auch als den in böser Jahreszeit unterliegenden oder getödteten kannte, auch auf Kreta. Oder man feierte beide, Dionysos und Ariadne, sowohl auf Kreta als auf Naxos, als Verschwundene, Entführte, und dann wieder in der besseren Jahreszeit als Zurückgekehrte, von neuem offenbar Gewordene, daher Ariadne auf Kreta auch Δοιδήλα genannt wurde 5). Obwohl die gewöhnliche Auffassung, wenigstens auf Naxos, die der schlafend verlassenen Ariadne war, welche

vocatur, vgl. Philostr. Im. 1, 25, Hero d. autom. p. 256, 599, Vgl. Hes, eVoddatos, Δτάνσος u. Sudi. Δταντβούμαν – Θεοάσαταιο Δοτή, θε γ̄ Ετίμον Λόννσον καὶ τὸς Νύμφος, wie es scheint in Libyen. Der Name ist nach der Annolge von Θεοέγαν und daten, γάμον, γαμοδιαίσια, παναδιαίσια τα urekliren. Der Zeit nach scheint der Θεοάσατος etwa dem Anthesterion entsprochen zu nahens, s. h. Gerhard D. u. P. 1855 s. den

Soph. Åi. 694 the he Heiv Heiv, — δπος μοι Νόσια Κνώσι' δρχήματ' ἀντοθαϊς ξινών heligy. Vgl. Hime or. 1, 5 άκου δε λαι δν. Πάνα θεδν τοῦτον τὸν νόμον μείζον ξιπνεῦσαι τἢ σύριγγι, δτε τὴν Δημάθνην Λιόννασς ἐν Κοητικοῖς ἀντροις ἐνύμιςτων.
 Δηξ εν ἀμηφοίτη Απονίσου μαρτοέρσιν. Ες πρό verschiedene

Inseln Namens Dia, darunter Naxos, s. Schol. Theokr. 2, 45, Diod. 3, 51.
3) Paus. 2, 23, 8 vom T. des Dionysos Kresios, Κρησίου δὲ ὕστερον
ώνομάσθη, διότι Αριάδνην ἀποθανούσαν έθαιμαν ένταδθα.

<sup>4)</sup> Vgl. noch Hygin P. A. 2, 5, Schol. German. Arat. 69, Lactant. 1, 10. 9.

<sup>5)</sup> Hes. Δριδήλαν την Δριάθνην Κρητες, vgl. ἀριθηλος d. i. ἔχθη-λος, φανερός und Diod. 5, 51 von Naxos: καὶ ἐν ἀρχή μὲν ἡφανισθη ὁ θεός, μετὰ δὲ ταῦτα καὶ ἡ Δριάθνη ἄφαντος ἐγενηθη.

durch die Ankunft des Gottes der Freude und seines lustigen Thiasos geweckt und durch seine Liebe beseeligt wird, nach der bekannten, seit Hesiod und Pherekydes 1) von vielen Dichtern wiederholten Sage; ein liebliches Bild der schlummernden Triebe des Erdbodens, welche durch die Macht des befruchtenden Lenzes von neuem geweckt werden. Als sie der Verzweiflung nahe ist, erscheint Dionysos und ihre Verzweiflung verwandelt sich in Gläck und alle Götter feiern mit ihnen diese Hochzeit, auf welcher Dionysos seiner Geliebten die berühmte Krone schenkt, deren funkelnden Glanz man später am Himmel zu sehen glaubte 2); neben welchem Feste es auch hier ein Trauer- und Todesfest der Arjadne gab, welches man mit jenem dithyrambischen Jubel und den Hochzeitsgesängen des Frühlings so wenig zu vereinigen wufste, daß man gewöhnlich zwei verschiedene Ariadnen unterschied 3). In Athen gedachte man des Dionysos und der Ariadne bei dem Feste der Oschophorien 4) und bei andern volksthümlichen und festlichen Gelegenheiten. Auf Ikaros erzählte man von ihrer Liebe, auf Chios galten Oenopion und sein Bruder Staphylos gewöhnlich für ihre und des Dionysos Söhne 5), obwohl einige Dichter den Theseus als Vater nannten. Auf Cvpern, wohin diese Sage wohl erst von Athen gekommen war, kannte man Ariadne als eine in den Wehen Verstorbene, zeigte

<sup>1)</sup> Plut. Thes. 20, Schol. Od. 11, 321. Vgl. Catall 64, 124ff., Ovid Her. 10, A. Amat. 1, 527 ff., Nonn. 47, 265 ff. 2) Nach Andern war sie ein Geschenk der Aphrodite und der Hores,

s. Pherekydes h. Schol. Od. l. c., Ovid F. 3, 460 ff., Hygin l. c., Schol. Arat. Phaen. 71, Eratosth. catast. 5.

Plut. I. c. τη μέν γὰο ήδομένους καὶ παίζοντας ἐορτάζειν, τὰς δὲ ταύτη δρωμένας θυσίας εἶναι πένθει τινὶ καὶ στυγνότητι μεμιγμένας. Vgl. Schol. Pind. Ol. 13, 25 ο Πίνδαρος έν μέν τοῖς ὑπορχήμασιν ξη Νάξω φησίν εύρεθηναι πρώτον διθύραμβον, ξη δέ τῷ πρώτω τών διθυράμβων έν Θήβαις, ένταυθα δὲ έν Κορίνθω. Serv. V. Ecl. 8, 30 Hymenaeus fertur in onptiis Ariadnes et Liberi Patris vocem perdidisse cantando. Andre erzählten Achnliches von der Hochzeit des Dionysos und der Althaea, Serv. V. A. 4, 127.

<sup>4)</sup> S. ohen S. 165. Keramos, der Eponym des Kerameikos, galt für einen Sohn des D. u. der Ariadne, Pans, 1, 3, 1, was zu verstehen ist wie wenn Pithos ein Diener, Stamnios Vater des D. genannt wird, Arist. Ran. 22, Nonn. 19, 37. Minische Darstellung der Vermählung des D. and der Ariadne h. Xenoph. Symp. 9. 5) Theopomp b. Athen. 1, 47, Diod. 5, 79, Apollod. 1, 9, 16 n. A., vgl. Plut. Thes. 20. Von Ikaros Ptol. Heph. 5. Anch and Rhodos heschäftigte

sich die Sage mit ihnen, hier wie auf den ührigen Inseln bei der von Kretz anknüpfend, Steph. B. v. Aoyougía.

ihr Grab bei Amathus 1) und feierte ihren Tod in dem Schnittermonate Gorpiaeos, also in der heißen Jahreszeit, in welche gewöhnlich solche allegorische Todesfälle verlegt wurden. In Italien übersetzte man sie in die einheimische Libera und schilderte sie, ohne Zweifel nach dem Vorgange griechischer Gedichte und Kunstwerke, als die unzertrennliche Gefährtin des Bacchus, als die Chorführerin seiner Reigen und die Theilnehmerin seiner Triumphe, welche zuletzt mit ihm in den Himmel einfährt und dort seine unsterbliche Gattin ist 2), wie Hebe die des Herakles, Die Lieder, welche einst von dieser schönen und ansprechenden Gestalt gesungen worden, sind meist verklungen. Wohl aber sind sehr viele Bilder von ihr und von ihren wechselnden Zuständen erhalten, sowohl von ihrem Schlafe und der freudenreichen Ankunft des Gottes und seines Thiasos 3), als von ihren Genüssen und Triumphen an der Seite des Gottes dessen Liebe sie mit allen Gaben des Ueberflusses überhäufte, während seine läppischen Gesellen das glückliche Paar in geschäftiger Mitfreude umgeben 4). Immer ist sie ein Bild der Jugend und des Genusses, wie jene Ganymeda zu Phlius, ein weiblicher Bacchus, bekränzt mit Eppich und Weinlaub.

Auch das schöne Gedicht von dem Triumphe des Gottes über die räuherischen Tyrrhener geht vorzüglich Naxos und die Inseln an. Die älteste Erzählung davon ist die eines Homerischen Hymnus. Dionysos ist im Begriff von Ikaros nach Naxos zu fahren, ein schöner Jüngling, dunkel umlockten Hauptes und mit purpurnen Mantel. Da greifen ihn tyrrhenische Seeräuber, schleppen ihn mit sich fort und binden ihn. Aber die Bande fällen ab, um die Segel spinnt sich die Weinrehe, Eppich

Plut. I. c. Man nannte sie Ἀριάθτη Ἀφροδίτη. Auch in Alexandrian wurde Ariadne neben Dionysos verehrt, Meineke Anal. Al. p. 347.
 Horat. Od. 2, 19, 13, Ovid F. 3, 512, Prop. 2, 3, 18; 3, 17, 8. Die

Horat. Od. 2, 19, 13, Ovid F. 3, 512, Prop. 2, 3, 18; 3, 17, 8. Die apulischen Vasen beschi
ßtigen sich oft mit diesem Paare. Vgl. Soph. Antig. 1117 πλυτάν δε ἀμφέπεις Ιταλίαν.

<sup>3)</sup> Im Dionysost, zu Athen unter andere Gemülden Agriddny zosteidrowa zu in Opprie, drayoigutere zu Arichvous gizmet 8 rig. 2 diagethyr, trycipracyip, Paus. 1, 20, 2, vgl. Philostrat 1, 15. Auch die s. g. Ricepatra des Vatiena gröffetz zu einer alchen Gruppe, F. Jarobs vern. Schr. 5, 403. Müller Handb. § 384, 3, D. A. K. 2, 417—432, R. Rechette peint. de Pomp. pl. 3, 5 p. 27—58. 73—59. Auch als Rinder vereinigte man sie,

de Pomp. 1). 3. 5, 27-58. 73-89. Auch als Kinder vereinigte man sie, plin. 36, 29 Satyri quatuor, ex quibus unus Liberum Palrem palla velatum uluis prafert, alter Liberum similiter, tertius ploratum infantis cobibet, quartus cratere alterius sitim sedat, aus der Schule des Praxiteles und Skopas.

umrankt den Mastbaum, die Banke bekranzen sich, Dionysos wird zum Löwen, die Schiffer stürzen sich sinnlos ins Meer und werden zu Delplinen 1). Die Verzierungen des schönen choregischen Denkmals des Lysikrates in Athen, der Rest einer gleichartigen Einfassung der Strasse zum Theater mit choregischen Tripoden, die durch tempelartige Gebäude erhöht waren, geben eine anschauliche Vorstellung von diesem Vorgange 2), auf den auch Euripides in seinem Satyrspiele vom Kyklopen deutet. Dieses Gottes Macht ist gleich groß auf dem Meere und auf dem Lande (Horat. Od. 2, 19, 17), wie er nach einer boeotischen Sage auch den ungethümen Triton überwand, als dieser an der Küste seine Weihe stören wollte (Paus. 9, 20, 4). Ja er beherrscht auch das Feuer und seinen Gott Hephaestos, nach der schon früher erwähnten Dichtung, daß es unter allen Göttern nur dem Dionysos gelingen wollte, den durch seinen Sturz vom Himmel erzürnten Gott des Feuers durch Wein zu besänstigen und in der Trunkenheit zum Himmel zurück und eine Versöhnung mit Hera herbeizuführen 3).

So erfüllte Dionysos die ganze Welt mit seinen Triumphen, indem er unter wechselnden Gestalten hald hier bald dort erscheint, nicht selten als Löwe, wie nach Horat. Od. 2, 19, 21 auch bei dem Kampfe der Götter und Giganten, wo Dionysos und Herakles am meisten zum Siege halfen (S. 58, 4). Ueberhaupt wurde er oft mit diesem in eine Rethie gestellt und seine Geschichte nach dem Vorbilde der Laußahn des Herakles immer weiter ausgeführt, bis er zuletzt gleichfalls als verklärter Held und Sieger auf dem Olympos eingeht '). Daan holt er die Seinigen nach, die nun auch verklärte Olympier werden, seine Mutter Semele und seine Ariadne. Der Semele gedenkt in diesem Sinne schon Hesiod th. 940, dann besonders Pindar, der sie als eine der berühmtesten Heroinen seiner Vaterstadt gerne verherricht 's), nach ihm viele Heroinen seiner Vaterstadt gerne verherricht 's).

<sup>1)</sup> Hom. H. 7, Apollod. 3, 5, 3, Ovid M. 3, 582-700, Hygin f. 134, Serv. V. A. 1, 67. Die Erzählung wird mit der Zeit immer ausführlicher und abenteuerlicher.

<sup>2)</sup> Vgl. Philostr. Imag. 1, 19 u. d. Vasenbild h. Gerhard A. V. t. 49.
3) S. oben S. 139 u. Aristid. 1 p. 49 και κήν και την "Hour λέγουσιν ώς μόνος θεών τῷ υἰεὶ διάλλαξε κοιμίας τὸν "Hquaστον ἀκοντα εξε τὸν οὐμανὸν καὶ τατία γε ἀναθεξ όνος.
4) Horat. Od. 3, 3, 13, Ερεία. 2, 1, 5.

<sup>5)</sup> Pind. 01. 2, 25 ζωει μέν 'Ολυμπίοις αποθαγοΐσα βρόμφ κεραννοῦ τανυέθειρα Σεμέλα, φιλεῖ δέ μιν Παλλάς αλεί καὶ Ζεύς πατηφ μάλα, φιλεῖ δὲ παῖς ὁ κισσοφόρος. P. 11, 1 Σεμέλα 'Ολυμπιάδων

andere Dichter und schöne Kunstwerke. Semele heifst nun Θυούρτ, die verkläte göttliche Maenade (von "ν̄των"), wie bionysos selbst hin und wieder als Θτωνείς oder Θυωνίδας verehrt wurde z. B. in Rhodos 1). Sie ist als solche eine beständige Gefährtin ihres Sohnes, sowohl seiner Mysterien als seiner rauschenden Umzüge und seiner Trüumphe, wie Leto die des Apollo und der Artemis. Geheimnifsvolle Legenden, wie sie in den lernaeischen Mysterien zu Argos und in Delphi erzählt wurden, machten daraus einen Trüumph des Gottes auch über die Unterwelt, indem er wie Herakles bis in die Tiefen der Erde dringt und seine Mutter von dortz ud en Himmilschen emporführt 2).

Ein ganz anderer Ton und Geist aber herrscht in den Dichtungen, die von den Leiden des Dionysos im Winter berichten, besonders wenn wir die ihnen entsprechenden religiösen Gebräuche mit ins Auge fassen. Dionysos ist dann wie der kretische Zeus ein verfolgter, gequälter, getödteter Gott, eine Allegorie der Wandelbarkeit des irdischen Naturlebens, daher er wie das Kind der Demeter sowohl der Oberwelt als der Unterwelt angehört und in dieser Auffassung auch ausdrücklich neben die beiden Göttlinen gestellt wurde, besonders unter dem Namen Zagreus, welcher von dem thebanischen Dionysos, dem Sohne des Zeus und der Demeter oder der Persephone 3) oder auch des gleichfüls Zagreus genannten Gottes der Unterwelt genannt wurde. In Delphi, wo dieser Dionysos mit nicht geringerem Eier als Apollo verehrt wurde 4), zeigte man im Allerheiligsten des

άγυνατις. Vgl. Epigr. Cyzic. 1 (Anthol. Gr. 1 p. 57), Weleker A.D. 3, 136, Gerhard etr. Sp. 1, 83 und D. u. F. 1859 n. 130—132. Nach Andern wurde Semele gleieh nach ihrem Tode dureh Zeus erhöht, Aristid. 1 p. 47.

1) Hes. Θυωγίδας ὁ Λιόγυσος παρά Ροδίοις, wo Dionysos und die

Dionysien sich gleichfalls eines großen Anschas erfreuten, Biod. 13, 45; 20, 54, Strabo 14, 652, Plin. 33, 155 u. A. Θέω Θυαίς Θυωίη mit der Grundhedeutung des aufgrengeten Stürmens und Brusens, Adher ein haechisches Fest Θυᾶ in Elis. Σχχώ η Σεμελη nach Hesych, da die Thyladen den Thyrsos auch als Lanze gebrauchten

Yel. Horat. 2, 19, 29 to vidit insons Cerberus auree corou decorum. Vgl. Apollod. 3, 5, 3, Paus. 2, 31, 2; 37, 5, Plut. d. ser. vind. 22, Schol. Ar. Isan. 330. In Delphi ein ennaeterischer Gebrauch der Thyladen Namess House, die Herauffbrung der Semele aus der Unterweit darstellend, Plut. Qu. Gr. 12. Vgl. oben S. 220, 2.

<sup>3)</sup> Diod. 1, 62. 64, Hes. Et. M. v. Ζωγοεύς, vgl. Heraklit b. Clem. Pr. p. 30 P. ωὐτὸς δὲ Δίθης καὶ Δήόνυσος ὀτέω μαίνονται καὶ ληναίζουσιν. Mehr davon bei den Eleusinien ugd beim Pluton.

<sup>4)</sup> Plnt. d. El ap. Delph. 9 φ των Δελφων οὐδεν ήττον ή τφ Απόλ-

Tempels neben dem Dreifußes und einem goldnen Bilde des Apold as Grab des Dionysos, an welchem die Vorsteher der Priesteschaft um die Zeit des kürzesten Tages geheime Opfer brachen). Und zwar geschah dieses in denselhen Tagen des wieder zunehmenden Lichtes, in denen die Thyäaden auf dem Gipfel des Parnafs den Liknies erweckten, denn man dachte sich daß dieser Dionysos, nachdem er die mittlere Zeit in der Unterwelt zugebracht, immer ein Jahr um das andere von neuem geboren werde, worauf sich der Beiname des trieterischen und des Liknites d. h. des neugebornen Kindes bezog<sup>2</sup>). Oter man dachte sich in als einen Getfichten aber Wiederkehrenden, oder als einen Zerrissenen aber Wiederhelbeten, und wie diese bildlichen Anschauungen um Gebrünche sonst wechselten, dem zie waren bei der Einheit des Grundgedankens doch in den einzelnen Gegenden sehr verschieden.

Die älteste Sage, die auf eine solche Naturanschauung und die entsprechenden Gebräuche deutet, ist die von dem thrakischen Könige Lykurgos, die schon die Ilias 6, 130 berührt und die später von Aeschylos in einer seiner Trilogieen und von anderen Dichtern weiter ausgeführt wurde, auch durch verschiedene Bildwerke bekannt ist <sup>2</sup>). Dionysos tobt mit seinen Ammen, den

λουν μέτστικ. Weiterbia beilst es von diesem den Wandel des vegetaiven Lebens darstellenden Goltte. Λότοσου δε ταλ Ιαντίκου και Νεπίκου και Ισοδαίτην αὐτόν δνομάζουσι και φθοράς τινας και ἀφαριστορίας και τας παρλιγενείας ολείτε ταξε εξορμένας με παρλικές επλημένες με τα τράθοιξε επλημένες με το τερδαίς επλημένες και το Lebphi zeigten in dem einen Giebelfelde Apollo und die Muse, in dem andern Dionysou und die Thysiaden, Paus 10, § 3.

<sup>1)</sup> Plut, Is, Os. 58 xed Atkpol ra või Anovisooi kelipeava nag estos naga või gagaringova Anosvisõus vasilkoous xed Sõvoura või Tõusa Suudava andogariov kr või legi või Vanõhkovoç örav at Guudõis kydema või Aravirin. Vij. liide et dieses Grab des Dionysos Lykopha. 208 Tzetz, Philochor. fr. p. 21 ed. Sieb. (liist. Gr. 1 p. 387, 385) uud ander Polgerunga in ba bar nicht. Ubrilen kana, nu wenigsten dafi diese feliquies des Zagreus sich in dem Dreifinfse des Appli befanden. Ueber das goldes Bild des Apoll Pans. 10, 24, 4.

<sup>2)</sup> Orph. Η. 53 ἀμωτετῆ καλίω Βάκχον, γθόνιον Διόνυσον, ἐγφωτενο κυύραις ἄμα νύμφαις εὐπλοκάμοισην, ὅς παρὰ Περστερόνης ἰεροϊσ ὁδιμοισην ἰκώνον κοιμίζει τριετῆρα χρόνον βακχήμον ἀγγόν u.s.w. Δ. λικγίτης ist das Koöblein in der Getreideschwinge (λίκνον) d. h. is der Wiece.

<sup>3)</sup> Šoph. Antig. 955 ff., Apollod. 3, 5, 1, Hygin f. 132, vgl. Zoëga Abb. 1—31, 353 ff. u. t. 1.2, Welcker A. D. 2, 94 ff., Wieseler D. A. K. 2, 439 ff., Röhler Nonn. v. Panop. S. 76.

Nymphen von Nysa. Da tritt ihnen Lykurgos, der Sohn des Dryas d. h. des Waldgebirges wo die Wölfe hausen, mit geschwungener Geißel und mordlustiger Wuth entgegen, so daß die Maenaden sich in größter Angst zerstreuen. Dionysos aber rettet sich durch einen Sprung ins Meer, wo ihn Thetis schützend aufnimmt. Lykurgos wird darauf vom Zeus geblendet und muß bald sterben, denn er war allen Göttern verhafst geworden. Nach anderen Erzählungen wurde er toll und tödtete seinen eignen Sohn mit dem Beile, in dem Wahn es mit einem Weinstock zu thun zu haben, oder er haut sich in demselben Wahne selbst das Bein ab. oder er wird von der verfolgten Maenade Ambrosia, welche die Götter in eine Weinrebe verwandeln, unlösbar umschlungen, oder er wird von wilden Pferden zerrissen. Immer scheint er ein Bild des Winters zu sein, wie er aus dem Gebirge in wilden Stürmen und Wettern daherfährt und allen Naturiubel des Jahres mit grimmiger Wuth stört, um dann bald selbst eines elendiglichen Todes zu sterben1). Eben deshalb ist er ein Thraker, wie Ares und Boreas, und zwar wurde er gewöhnlich als König der Edonen und in den Gebirgen des Strymon heimisch gedacht. Dieselben Musen und Musenjünger, welche den Dionysos am Olymp und an der Rhodope verherrlichten, werden auch diese Sage zuerst gesungen haben.

Aber auch im eigentlichen Griechenland war diese schwärmerische Dionysosiere des Winters außerordentlich verbreitet,
besonders in Boeotien und Phokis und zwar in der ganzen Umgegend des Kithaeron 1) und Parnafs. In der boeotischen Sage ist,
Pentheus d. i. der Mann der Trauer dasselbe was in jener nördlicheren Lykurgos, für die Mythologie ein König von Thehen und
Sohn des Sparten Echion und der Kadmostochter Agaue, ein
wilder und ungeheurer Mensch. ziganteartig 1). Auch diese Sage

So wird in deutschen Liedern, welche den Kampf zwischen Sommen und Winter ansmalen, der letztere geschildert als der überwondene, in den Koth geworfene, in Bande gelegte, mit Stüben geschlagene, g eb le nd et e, ausgetriehene, als Halbgott und Riese u. s. w., Grimm D. M. 725.

<sup>2)</sup> Citheron mons est Boentine, ubi ercans Liberi Patris saera eclerantur tertlo quaque anan, quae tricterica dicantur, Prob. V. G. 2, 43. Nach Lacan 6, 355 ff. spielte die Sage vom Pentheus anch b. Theben in der Phiblotis, yel. den Dionysos III-Exer; zu Pagasse b. Schol. Il. 24, 429 von dem in diesem Guttaedinest veilgebrauchten Opferbeile, mit dem Mensehen und Thiere getroffen wurden, daber Simonides b. Athen. 10, 84 dieses Beil neant. Invivision i Navaros fouvdyors 9 pegintorne.

Έχιων von ἔχις Otter, Natter, Αγαυή die im düstern Sinne Ehrwürdige, wie ἀγαυή Περσεφόνεια. Vgl. die Schilderung b. Eurip. Bacch.

hatte Aeschylos für die Bühne bearbeitet; für uns sind die Bacchen des Euripides besonders wichtig, welche zugleich sehr lebendige Schilderungen der Maenadenfeier auf dem Kithaeron enthalten 1). Dionysos kommt auf seinem Zuge durch die Welt von Lydien nach Theben, üppig und wohlgemuth. Die Weiber schwärmen in seiner Feier zwischen den Felsen und Bäumen des Kithaeron. Aber Pentheus ist sein Feind, der ihn greift und seine schwärmenden Chöre stört, weshalb er ein furchtbares Ende nimmt. Wie er die geheime Feier der Maenaden belauscht, zu welchem Zwecke er auf eine Fichte steigt (ein alter und bedeutungsvoller Zug der Sage), wird er von seiner eignen Mutter gesehen und für ein wildes Thier gehalten. Nun machen die rasenden Weiber Jagd auf ihn und zerreißen ihn: ein Zug der sich auch sonst in den Dichtungen wiederholt, welche die tödtlichen Wirkungen des Winters schildern, wie daran auch die Fichte erinnert, man vergleiche die Sage vom Melikertes und die vom Attis.

Für das westliche Boeotien war das Gebirge Laphystion die Stätte einer gleichen Feier (Lykophr, 1237 c. Schol.), die in Orchomenos unter dem Namen der Agrionien hegangen wurde und ihren wilden Character in der Sage von den drei Töchtern des Minvas wiederspiegelt 2). Diese wollen trotz aller Ermahnungen und Wunder des Dionysos an solchem Gottesdienste nicht theilnehmen, während die übrigen Frauen und Mädchen von Orchomenos im Gebirge schwärmen, und werden dafür mit Wahnsinn und Verwandlung in düstre Nachtvögel bestraft. Ja es bestand bei dem jährlichen Feste der Agrionien der Brauch daß der Priester des Dionysos die Frauen aus dem Geschlechte des Minyas mit gezücktem Schwerdte verfolgte und wenn er sie erreichen konnte tödtete (Plut. Ou. Gr. 38), was wie der Name des Festes auf alte Sühn- und Menschenopfer deutet. Weiterhin war der Parnafs ein neuer Mittelpunkt für dieselbe Maenadenfeier, nicht blos für alle umliegenden Ortschaften von Delphi bis Daulis, Tithorea und zu den Ozolischen Lokrern, sondern selbst die atti-

<sup>539</sup> έχφύς τε δράχοντός ποτε Πενθεύς, δν Έχζων έφύτευσε χθόνιος, άγριωπὸν τέρας, οὺ φῶτα βρότειον, φόνιον δ' ώστε γίγαντ' ἀντίπαλον δεοίς.

1) Vel. Theokr. Id. 26. Ovid M. 3. 513 ft. Nonnos 44—46 und übet

Vgl. Theokr. Id. 26, Ovid M. 3, 513 ff., Nonnos 44—46 und über die Bildwerke O. Jahn Pentheus u. d. Maenaden, Kiel 1841.

Antonin Lib. 10, Ovid M. 4, 390 ff. Auch in Theben gab es ein Fest άγριώνια oder άγριάνια, Hesych. In Orchomenos war der Dienst des Dionysos mit dem der Chariten und Musen eug verbunden, oben S. 377, 351.

schen Frauen zogen zu dieser Feier nach Delphi um mit den einheimischen die nächtlichen Orgien zu feiern 1). Und zwar geschah dieses oben auf dem ganz mit Schnee bedeckten Gipfel des Gebirges, wo sie in strengeren Jahren sogar Gefahr litten. Daher das Gemüth der Umwohner mit gleich abergläubischer Furcht auf diesen Gipfel schaute, wo man von Zeit zu Zeit bacchische Gestalten zu sehen und einen wilden Lärm zu hören glaubte, wie die Anwohner unseres Harzes auf den Blocksberg, ja noch jetzt nennen die Hirten des Parnass ienen Gipfel des Teufels Tenne. Aber auch der Peloponnes, selbst die dorischen Staaten waren diesem Cultus sehr ergeben. Fast überall trifft man auf den nächtlichen Dionysos, den schwärmenden lärmenden, und nur nach dem Grade der Bildung war diese Feier bald eine feinere, zu Kunst und Poesie anregende, bald eine rohere, wie z. B. außer Theben und Naxos auch Korinth auf den Ursprung des Dithyrambos, Megara Sikvon und Phlius auf den gewisser dramatischer Spiele Anspruch erheben dursten. Die mystische Seite des Dienstes dagegen war besonders in der Gegend von Argos ausgebildet worden, wo Melampus für den ersten Dionysospriester und den Stifter eigenthümlicher Fest- und Sühnungsgebräuche galt, an denen die spätere Zeit Manches veränderte, bis die lernaeischen Mysterien daraus entstanden, eine Nachbildung der eleusinischen, nur dafs die mystische Symbolik hier einen sehr obscönen Character angenommen hatte2). Daneben gab es auch in Argos Agrionien, welche mit Sühnungen und Todtendienst verbunden waren, wobei die Legende an die Geschichte der Proetiden anknüpfte und von rasenden Weibern erzählte welche vom Fleische ihrer eignen Kinder gegessen hätten 3), und eine lärmende Festfeier die man τύρβη nannte. Ferner blühte der Dionysosdienst, meist

Aesch. Enm. 24, Soph. Antig. 1126, Eur. Iph. T. 1243, Paus. 10,4,
 Ulrichs R. u. F. 119ff.

<sup>2)</sup> Herod. 2, 49, Paus. 2, 37, Dem. v. Pers. 210 π. Auch dieses h. Plut. 1s. 0s. 35 gehört dahin: Αργείοις δὲ βουγενής Λιόννσος Επέκλην ἔστιν, ἀνακαλούνται δ' αὐτον ὑτο σαλπίγγων ἔξ ὑδατος ἔμβάλλοντες ἐξ; τὴ ἄβυσσον (des alkyonischen Sees P. 2, 37, 5) ἄρνα τῷ πυλαύχῳ d. h. dem Pluto.

Jaypollod. 2, 2, 2; 3, 5, 2, vgl. Hes. hygina bop's be Hagys be's wift for Highest Shyridgens us hypidan seventee state and the Hagy and Mt. Appairace in Kos und Rhodos, we are washedeinked eine lannar estsprech. Von deer rijogh, welche wie jenes Fest auf Kreta (S. Sal) dem Disnysos u. dem Pan geneinschaftlich galt, Paus. 2, 24, 7. Also betraf sie vielleicht den D. Kresios.

der orgiastische, längs der ganzen Küste von Achaja, wo der Weinund jetzt auch der Korinthenbau so vorzüglich gedeiht. In Elis treffen wir wieder auf ein Stammland des Gottes, da man sich auch hier seiner Geburt rühmte (Hom. H. 34). Auch waren Arkadien und Messenien von derselben Religion durchdrungen, vorzüglich aber bildete der Taygetos, dessen Weinpflanzungen berühmt waren (Theogn. 879 ff.), wieder einen Mittelpunkt der nächtlichen Orgienfeier, die vor vielen andern besucht war. Selbst im nüchternen Sparta schwärmten die Mädchen und Frauen dem wilden Gotte, sowohl in den Umgebungen des Eurotas als auf dem Taygetos 1). Unter den Inseln waren Kreta Chios Lesbos und Tenedos wegen ihrer wild orgiastischen Dionysosseier berüchtigt, wie z.B. auf Kreta ein lebendiger Stier von den Maenaden mit den Zähnen zerrissen, auf Chios Lesbos und Tenedos diesem Dionysos, den man bald αγοιώνιος d. h. den wilden, bald ώμηστης oder ωμάδιος und άνθρωποροαίστης d. h. den rob essenden, würgenden nannte, sogar Menschenopfer dargebracht wurden 2).

In allen diesen Gegenden ziemlich dieselben Gebräuche, obwohl der Orgiasmus in einigen ein wilderer in anderen milder war. Der Zeit nach war die Feier eine trieterische d.h. sie wurde in Uebereinstimmung mit einem alterthümlichen Schaltcyclus<sup>3</sup>) alle zwei Jahre zu Anfang des dritten begangen. Die Jahreszeit war die des kürzesten Tages (Ovid F. 1, 393) d. h. des kritischen Wendepunkts wo das Dunkel über das Licht gesiegt zu haben scheint, aber nun doch wieder den zunehmenden Tagen und einer besseren Jahreszeit Raum geben muß, daher dieser Tag von ieher für alle Religionen ein höchst bedeutungsvoller gewesen ist. Immer fand sie auf und zwischen den Bergen statt, die heiligsten Acte während

<sup>1)</sup> Arist. Lys. 1312, Virg. Ge. 2, 487 u. dazu Philarg.: Bacchi enim orgia in montibus celebrari solebant a furiosis Bacchis, quae a Spartanis, quorum mons erat Taygeta, δύσμαιναι appellabantar. Vgl. Hes. v. Διονυσιάδες u. Δύσμαιναι und Meineke Anal. Al. 360, z. Theokr. 18, 22 n. 39. Auch das Fragm. des Alkman b. Athen, 11, 99 wird am natürlichstea and die Dionysosfeier im Taygetos bezogen, s. Aristid. 1 p. 49 ωσπεο καλ λεόντων γάλα αμέλγειν ανέθηκε τις αυτώ Λακωνικός ποιητής. 2) Von Kreta Inl. Firm. p. 9, von Chios und Tenedos Porph. d. abstin.

<sup>2, 55</sup> έθυον δὲ καὶ ἐν Χίφ τῷ ώμαδίφ Διονύσφ ἄνθρωπον διασπώντες και εν Τενέδω, vgl. das Opfer des D. ανθρωπορραίστης auf Tenedos b. Aelian N. A. 12, 34 und von Lesbos Clem. Pr. p. 36, Aelian V. H. 13, 2. Autonius nennt sich D. χαριδότης u. μειλίχιος, ist aber in Wahrheit ώμηστής u. αγοιώνιος Plnt. Anton. 24.
3) Herod. 2, 4, Censorin. 18.

der Nacht beim Fackelglanz 1). Ausschließlich Frauen und Mädchen nahmen an derselben Antheil, Μαινάδες Θυιάδες Βάχχαι, auch Αηναι genannt, wie sie vorzüglich von Euripides in den Bacchen geschildert werden und sich durch ganz Griechenland dem Orgiasmus dieser trieterischen Nachtfeier, zu welcher sie sich in gewissen Gruppen (Thiasoi) vereinigten, rücksichtslos überlassen durften, allerdings mit Ausschlufs aller Theilnahme von Männern 2). Denn die Gebräuche dieser Feier waren durchaus fanatisch und ekstatisch. Thyrsosstäbe und Fackeln schwingend, Schlangen in den fliegenden Haaren und in den Händen, mit der Musik dumpfschallender Handpauken und gellender Flöten versammelten sich diese Maenaden in den Wäldern und Bergen, jubelten und tobten, tanzten und schwärmten in verrenkten Stellungen 3). Die Art dieser Bewegungen und das gewöhnliche Costum veranschaulichen die häufigen, zum Theil ausgezeichnet schönen Bilder solcher Maenaden, denn die Künstler der Leidenschaft und des Pathos, Skopas und Praxiteles sammt ihrer Schule, wußten auch die heftigste Erregung des Körpers in schwebenden Stellungen mit pulsirender Belebung wiederzugeben, sodafs daraus für das aesthetische Auge ein eben so anziehender Eindruck entstand als diese Gebräuche in der Wirklichkeit roh und gewaltsau gewesen sein mögen. Allerlei Thiere des Waldes, Hirschkälber 4),

Daher Soph. Aatig. 1146 λώ πῦς πνεόντων χόρας' ἄστρων, νυχίων φθεγμάτων ἐπίσκοπε. D. νυκτέλιος Plat. l. c., Paus. 1, 40, 5.

<sup>2)</sup> Diod 4, 3, Plut de El ap. Delph, 9 τῷ δὲ μικιγμέτην τινὰ παθη κῶ θῶρα κῶ diogu κῶ da πουθῷ κῶ μινὰ μησοφοριτες ἀνωμαθικε τέων ο ορτιγύν κι κα ματιγωξέταις Λιόνυσον κῦνθοντα τιμαῖς κῶταλούσον. Υξι. Εστ. Bach. 650π, Sobene de pers. in Eur. Bach hab, seco. p. 67 τqq. O. Jahn Peatheus 10 ft., Welcker A. D. 1, 158, Panoſka Diosyvos u. d. Thyiaden, Berl. Akad. 1852.

<sup>3)</sup> Hom. H. in Cer. 385 § dt Moirae η<sub>E</sub> γίνεε μανικέ δρος κετά σόσειον Γλη. Horat. Od. 3, 15, 10 pulso Thysis uti concita typapano. Virg. A. 4, 301 barchstur qualis commotis excits ascris Thysis, uti sudict studiest irriterios Raccho origin nocturausque vocat clamore Chitherton. Standard original contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrates and contrate

Phot. νεβρίζειν η νεβροῦ δέρμα φορεῖν η διασπὰν νεβροὺς κατὰ μίμησιν τοῦ περὶ Διόνυσον πάθους, s. Lobeck Agl. p. 653, Schoene p.

junge Wölfe, Böcke u. s. w. wurden erst gehegt und genflegt. dann zerrissen, zur Andeutung der Leiden welche die schöpferische Natur des Waldgebirges in derselben Jahreszeit auszustehen hatte. Von Dionysos selbst hiefs es er sei verschwunden, habe sich ins Meer oder zu den Nymphen oder zu den Musen gerettet1). daher man ihn im Gebete anrief im Frühlinge von dort wieder zurückzukehren. So beteten namentlich in Elis die Frauen: "Komm o Herr in deinen Tempel zu Elis, komm mit den Chariten in deinen heiligen Tempel, tobend mit dem Stierfuße"2), denn Dionysos wurde in diesem orgiastischen Culte oft als Stier oder nach Art eines solchen gestaltet (ταυρόμορφος) gedacht, daher das entsprechende Opfer eines Stiers, welcher mit der Axt erschlagen und darauf zerrissen und in rohen Stücken verzehrt wurde, immer in dem Sinne wie jene anderen Thiere und wie in der thrakischen Sage Orpheus zerrissen wird, nehmlich um das Hinsterben der Natur und aller ihrer Kraft und Lust unter den Qualen des Winters auszudrücken. Mußten doch, wie wir gesehen, in älterer Zeit selbst Menschen die Stelle eines so wild und grausam zerfleischten Opfers vertreten, daher vor der Schlacht bei Salamis drei gefangene junge Perser von edler Abkunft auf Geheifs eines Sehers dem Dionysos wungtic als Opfer dargebracht wurden 3). Von dem düstern, schauerlichen Totaleffect der ganzen Feier geben die Dichter oft lebendige Schilderungen, außer Euripides besonders Aeschylos in einem Fragmente seiner Edonen bei Strabo 10, 470 und Ovid in der Fabel vom Orpheus Met. 11 z. A. Es war der tiefste Erden - und Naturschmerz. die wildeste Verzweiflung des von den Agonieen des Winters beängstigten Gemüths, obwohl durchleuchtet von dem Hoffnungsschimmer des Frühlings, daß er doch wiederkommen müsse und mit ihm der Gott der Jugend, der Lust, der ewig schaffenden und quellenden Naturkraft. Schon jene Auferweckung des Dio-

3) Plut. Them. 13, Aristid. 9.

Auf Bildwerken haben die Maenaden oft solche Stücke von zerrissenen Hirschkälhern in den Händen.
 So in Orchomenos hei den Agrionien, Plut. Symp. 8 pr.

<sup>2)</sup> Plet, Is, Oa, 35, Op, Gr. 38, der die Worte dieses Gebets erkslær hat: £∂eir göng Λάννες £λευν ἐς νολν ἀγνὸν οὐν Χαρίσταστ Է γενία τῷ βοξφ ποῦ. 30μγ, ἄξες ποῦς. Wobei zu vergleichen der von « Küter mitgetheilte Camen, ges. Sohr. 5 t. 3 n. Wieseler a. n. 0. n. 353, vo die Carrieta u. die Plejaden auf die Wiederchein im Frhiling deaten. Das Fett der Wiederchein war das der Θυϊα, welches dem der Theodoseies auf Arden von deutschapen, S. Plan. 5, Öld, 1 γgt. 5, Die, 5, Plat. d. mu. lvirt. 15.

nysos Liknites auf dem Parnafs deutet darauf hin, wie denn auch die Legende nicht blos von der Zerreifsung des Zagreus durch die Titanen berichtete, worüber der Weinstock und alle Natur eine Zeitlang in die tiefste Trauer versenkt worden sei, sondern auch von seiner Wiedererweckung durch Zeus und der Verjagung der Titanen1). Noch entschiedener aber machte diese Lust und Stimmung des Frühlings sich im weiteren Verlaufe der drei zu Delphi dem Dionysos geweiheten Wintermonate geltend, welche man zusammengenommen die Zeit des Mangels nannte, im Gegensatze zu den neun Monaten der Sättigung, wo der Paean zu Ehren des Apollo zu erschallen pflegte 2). Wenigstens wissen wir daß gewisse Acte dieses ekstatischen Gottesdienstes noch gegen Ausgang des Frühlings gefeiert wurden und daß man wenigstens in späterer Zeit die Rückkehr des Dionysos von den Indern wie in Lydien so auch am Parnass im Frühlinge mit Blumen und heiteren Gesängen begrüfste 3).

Eine neue Reihe von eigenthümlichen Gestalten des Dionysosdienstes begegnet uns in Makedonien. Thrakien und Kleinasien, wo die einheimischen Sagen und Götterdienste mit den griechischen verschmolzen waren und Thrakien und Makedonien sich durch Wildheit, Kleinasien durch lüsterne Weichlichkeit auszeichnet. Denn auch in jenen nördlichen Gegenden war die Cultur des Weins und eine entsprechende Religion seit alter Zeit verbreitet, obwohl zwischen der Bevölkerung des mythischen Thrakiens, welche den Griechen näher verwandt gewesen zu sein scheint, und der des historischen, von welchem Herodot erzählt, wohl zu unterscheiden ist. Doch bekannte sich auch dieses mit fanatischem Eifer zu den Orgien des Bacchus und den Weihen des Orpheus 4), wie das benachbarte Makedonien, dessen Klodonen und Mimallonen, so nannte man in der Landessprache die schwärmenden Maenaden, unter ihnen Olympias, die leidenschaftliche Mutter Alexanders d. Gr., an Fanatismus und Aber-

<sup>1)</sup> Himer er. 9, 4, vgl. Lob. Agl. 569.

Plut. de El ap. Delph. 9. Es werden die Monate vom kürzesten Tage bis zum Frühlinge sein, also Januar Februar und März.

<sup>3)</sup> Himer or. 13, 7, vgl. Galen d. antid. 1, 8, die beste Zeit zum Fange der Vipern sei nach Andromachos (O. Schneider Philol. 1558), ήναα οξ τῷ Διοννοφ βαχγέοντες εἰώθαιο ἐασαᾶν τὰς ἐχίδνας, παυομένου τοῦ ἦρος, οὖπω δ΄ ἦργμένου θέρους.

Pomp. Mela 2, 2 montes interior attollit Haemon et Rhodopen et Orbelon, sacris Liberi Patris et coetu Maenadum Orpheo primum initiante celebratos. Vgl. Lob. Agl. 259 sqs.

Preller, griech, Mythologie 1. 2. Aufl.

glauben mit den thrakischen Frauen wetteiferten 1). In Kleinasien kam die allgemein verbreitete Religion der Großen Mutter dem bacchischen Orgiasmus mit einem gleichartigen Geist und Inhalt entgegen. Daher die Erscheinung daß der griechische Dionysosdienst, dessen populären und mystischen Formen die asiatischen Griechen aller Stämme eifrig ergeben waren 2), sich in diesen Gegenden mit dem Glauben an die lydische und phrygische Göttermutter sehr bald dergestalt vermischte, daß sowehl die heilige Sage als das gottesdienstliche Ritual beider Kreise ie länger desto mehr in einander aufgingen, was für den Dienst des Dionysos auch in Griechenland die wichtigsten Folgen gehabt hat. Erzählte man doch seitdem selbst in Theben daß Dionyses zwar dort geboren sei, aber gegen die Nachstellungen der Hera oder von ihr verfolgt und mit Raserei gestraft bei der Rhea am lydischen Tmolos oder bei der Kybele von Pessinus Schutz und heilende Pflege gefunden habe, worauf er in den Wäldern und Bergen von Lydien und Phrygien umherschweifend und wilde Thiere bändigend zum Helden herangewachsen und erst als Ueberwinder von ganz Asien in seine griechische Heimath zurückgekehrt sei. Schon bei Pindar ist diese Verschmelzung der verwandten Orgien entschieden 3), und vollends bei Euripides in den Bacchen ist Dionysos mehr in Asien als in Griechenland zu Hause. Namentlich galt der lydische Tmolos mit seinen Rebengehängen und den Wiesen und Gebüschen des Paktolos in dieser späteren Zeit für die Wiege seiner Jugend und seiner Weihe +), welche sich von dort durch die Welt verbreitet habe, daher die bacchischen Feste dieser Gegend, die lydischen Maenaden und eine Frühlingsfeier am Tmolos, wo man des Gottes triumphirende Rückkehr von den Indern feierte, auch sonst oft erwähnt werden 5). In demselben Sinne mögen namentlich Ephe-

Plut. Alex. 2, Polyaen 4, 1, Lukian Alex. 6, Athen. 5, 28, Pers. 1,
 Κλώθωνες νου κλώξειν d. i. lärmend schreien, Μιμαλλόνες ist wahrscheinlich zu erklären wie Μίμας s. oben S. 59, 4.

<sup>2)</sup> Auf deur ionischen Festlande bes. die Gegend von Teos und Lebedos, wo man auch von der Geburt des Dionysos und von andern Wundern erzüblte und wo of περί τον Διόνυσον τεχνίται in Kleinasien ihren sie.

hatten, Diod. 3, 66, Strabo 14, 641, Vitruv. 3, 3; 7 praef., C. I. n. 3046f.
3) Pind. 1. 6, 3 χαλχοχρότου πάρεδρον Λαμάτερος άνίκ εθρυχαίτε πο κιτειλας Λιόνυσον (Thehen). In den Dithyramben b. Str. 10, 469 σοι μέν κατάσχειν, Μάτερ Μεγάλα, πάρα βόμβοι κυμβάλον u. s. w.

<sup>4)</sup> Eurip. Bacch. 13 ff. 55 ff. 64 ff., vgl. Apollod. 3, 5, 1, Athen. 5, 33. D. vom Zeus am Sangarios geboren, Arrian b. Eustath. Dion. P. 939.

<sup>5)</sup> Himer ecl. 36, 1, or. 3, 6; 13, 7; 14, 7, vgl. Lukian d. salt. 3, Athen.

sos Milet Smyrna Pergamum Nicaea 1) und andre Hauptstädte des hellenistischen und römischen Zeitalters ihre Dionysien gefeiert haben, obwohl auch der troische Ida2) und andre Gebirge, in denen die Große Mutter heimisch war, nun in gleicher Weise dem Dionysos wie dem Attis und andern verwandten Halbgöttern des asiatischen Glaubens geheiligt wurden. Denn überall ist eine durchgängige Verschmelzung beider Religionskreise das Characteristische dieser asiatischen Dionysosfeier, deren zugleich höchst weichlicher und höchst orgiastischer Geist den Stimmungen dieses Zeitalters auch in weiteren Kreisen am meisten zusagte. Daher die wilde Musik der Cymbeln und die Umgebung der Kabiren und Korybanten jetzt eben so wesentlich zum Dionysos gehörte als zur Rhea, desgleichen der nun oft dem Dionysos gleichgesetzte Attis und sein Gegenhild im Dienste der syrischen und kyprischen Aphrodite, der schöne Adonis, welcher bald für seinen Liebling galt oder gleichfalls für identisch mit ihm gehalten wurde 3). Natürlich hat auch die Gestalt des Dionysos selbst unter solchen Einflüssen die entsprechenden Farben angenommen. Er wird nun ganz nach Art dieser asiatischen Heroen geschildert und gebildet, von außen zart und weichlich, innerlich voll Muth und Feuer, mit weichen Locken, deren üppiger Reichthum durch eine lydische Mitra aufgebunden ist, einer weiten fliefsenden Kleidung von bunten Stoffen 1), ein Weiberheld mit zarter Hautfarbe und verliebten Blicken 5), bald als zarter Jüngling bald als gereif-

<sup>5, 28</sup> αl χαλούμεναι Μιμαλλόνες και Βασσάραι και Λυδαί, Philostr. v.

Apoll. 3, 32 p. 19 διουνόσμανών καλ λαθζων την στολήν.

1) Von Eppesos yel, Plat. Anton. 24, Plin. 16, 214, von Pergamum
Dio 41, 61, Paus. 10, 18, 5, C. 1. a, 3535, von Milet u. Smyrna, wo unter
andera Pestifickiete eine Triere durch die Statt geführt wurde, zur Erinnernag an einen Sieg über die Chier, K. F. Hermann Gottesd. A. § 66,
9. Aristid. 1. s. 373, 440, 752, 753.

Eurip. Palam. fr. 589 δς άν' "Ιδαν τέρπεται σὺν ματρὶ φίλα τυμπάνων ἰάχρις.

<sup>3)</sup> Pluí. Symp. 4, 5, 2, vgl. die Verse des Komikers Plato b. Athen, 05, 83. Nomos erziblt von einem Besuch des Biosysos auf dem Libanon bei Aphrodite und Adonis, wo er von Liebe zur Beroe ergriffen wird. Der Dionysossilenst war über Cyperu and die ganze Gegend verbreitett. Δερφο-δετη Βέσχοιο πάρεθφος Orph. B. 55, 7. Dionysos Attis s. Schneidewin Philol. 3, 265.

<sup>4)</sup> βασάρα oder βασσάρα, ein langer bnnter Rock der lydischen und thrakischen Maenaden, Poll. 7, 60, Bekk. An. 222, daher Bacchns selbst. Biασακρος und Bασσακρός und seine Maenaden Bασσάραι und Bασσακρίδες gennant werden, Prop. 3, 17, 30, Artemid. 2, 37, Lob. Agt. 293, Scheene L. c. 146.

<sup>5)</sup> Enr. Bacch. 235 ff. 455 ff. Auch ein Held der Knabenliebe und selbst

ter Mann mit üppigem Bartwuchs 1), immer im Stile des Orients. Eine anmuthige Episode der Geschichte dieses lydischen und phrygischen Dionysos ist die vom schönen Jünglinge Ampelos. den er bei seinem Umherschweifen kennen lernt und zärtlich liebt, bis er ihm durch einen Stier entführt und getödtet wird. worauf Zeus um den Schmerz des Dionysos zu stillen aus der Leiche des Jünglings den Weinstock entsprießen läßt; eine Fabel welche nach den einfacheren Umrissen eines thrakischen Märchens durch die spätere Kunst und Poesie weiter ausgebildet wurde 2). Dagegen wird derselbe den weichlichsten Gemüthsstimmungen hingegebene Gott nach asiatischer Weise in anderen Fällen als kühner und streitbarer Held gedacht, welcher bald mit den Amazonen 3), den immer wiederkehrenden Feinden der kleinasiatischen Helden, bald mit Perseus zu thun hat, dessen Kampf mit Dionysos gleichfalls auf asiatischer Sage zu beruhen und erst später nach Argos übertragen zu sein scheint 4).

Abgesehen von dieser Verschmelzung verwandter Religionen batten sich aber auch einige Gestalten dieses thrakischen und phrygischen Orgiasmus in der barbarischen Eigenthümlichkeit ihrer Heimalt über Griechenland verbreitet, namentlich in der frühreren Zeit der Handelsbitute von Athen, Korinth und anderen griechischen Städten, wo ein lebhafter Fremdenverkehr und die gemischte Bevölkerung der unteren Klassen das Eindringen solcher Sacra um so mehr erleichterte, je weniger sich die Polizie in der Regel um sie zu kömmern pflegte. Namentlich gehören dahin die thrakischen Kotyttien und die phrygischen Sabazien, von denen jene durch die Bapten des Eupolis berüchtigt wurden, in denen es auf Alkibädese und seinen Anhang gemünzt war<sup>3</sup>), in denen es auf Alkibädese und seinen Anhang gemünzt war<sup>3</sup>).

pathicus, Iul. Firm. p. 9 effeminatum fuisse et amatorum servisse libidisihus Graecorum gymuasiis decantatur. Vgl. Clem. Homil. 5, 15. 1) So besonders eine Statue im Vatican mit dem eingegrabeueu Names

des Sardanapal, D. A. K. 2, 347.

Vgl. Ovid F. 3, 409 und Nonuos b. Köhler S. 23 ff. Auch die bildende Konst kennt diesen Ampelos, D. A. K. 2, 371. Nonnos erzählt neck soust maoche asiatische Fabel, namentlich die vou der Nicaea, Köhler S. 23 und 74 ff.

Nach ephesischer Sage, s. Tacit. A. 3, 61, Paus. 7, 2, 4, Plut. Qa.
 Gr. 56, vgl. Köhler S. 33, Gerhard Arch. Zt. 1845 a. 30 t. 30, D. A. f. 2, 443.

<sup>4)</sup> Euphorion h. Meincke Anal. Al. p. 50, Paus. 2, 20, 3; 22, 1; 23, 7, Nonn. 47, 475.

<sup>5)</sup> Loh. Agl. 1007 sqq., Meineke fr. Com. Gr. 1, 119—126. Βέπται sind τριχών πλάσται, molles, calamistrati, geschniegelte Lustbuben, s. Syues. eucom. calvit. p. 85 ed. Par. 1612.

diese wiederholt bei Aristophanes erwähnt werden 1). Kotys oder Kotytto scheint eine der phrygischen Großen Mutter verwandte Göttin und ihre Orgien wie bei dieser mit bacchischen Mysterien verbunden gewesen zu sein 2), so weit sich anders nach den spärlichen Nachrichten über diesen Gottesdienst urtheilen läfst, welcher auch in Chios, in Korinth und in Sicilien Anklang gefunden hatte. Was den Dienst des Sabos oder Sabazios betrifft so war derselbe sowohl in Thrakien als in Phrygien zu Hause 3), wie denn auch die Bevölkerung dieser beiden Länder verwandt gewesen sein soll. Auch er wird gewöhnlich für einen Dionysos erklärt, und zwar scheint er dem Zagreus der trieterischen Orgien am nächsten gestanden zu haben; wenn er in verschiedenen Gegenden als Zeus Sabazios angerufen wurde 1), so erklärt sich dieses durch den allgemeineren Gebrauch des Namens Zeus, obwohl allerdings beide Götter, Zeus und Dionysos, sich in Kleinasien wie auf Kreta im Cultus sehr nahe gestanden haben müssen. Auch war der des Sabazios nach phrygischer Weise aufs engste mit dem der Göttermutter verbunden, neben welcher und dem Attis dieser Gott mit dem herkömmlichen Rufe εὐοῖ σαβοῖ angerufen und mit korybantischer Verzückung gefeiert wurde 5). Das ihm eigenthümliche Symbol war die

Arist. Vesp. 9, Av. 875 Schol., Lysistr. 388, Cic. leg. 2, 15, 37.
 Aesch. h. Str. 10, 470, vgl. Bekk. An. 246, 20, Suid. v. Κότυς, Plnt.

<sup>2)</sup> Aesca. B. Str. 10, 4(0), vgl. Bekk. An. 240, 20, Suid. V. Λοτυς, Pint. prov. 1, 78, Synes. I. e. Κότυς, auch als Männername im Gebranch, scheint Würde anszudrücken. Also etwa ἡ Μεγάλη.

<sup>3)</sup> Str. 10, 470, Macrob. S. 1, 15, 11, vgl. Diod. 4, 4, Harpokr. Hesyoh. Der Name kommt in verschiedenen Formen vor Zehöge Zehögicog Zehöd-dog Zehödicog 
<sup>4)</sup> Val. Max. l. e., Orph. H. 48, Orelli laser. n. 1279. Vgl. Zείς Βάχχος in dem Orakel aus Pergamum C. I. Gr. n. 3538. Nach Prokl. in Tim. 4, 251 (h. Loh. Agl. 1047) wurde anch der asiatische Mondgott bei dea Phrygern als Σιρβάζιος und in den Sabazien verberrlicht.

b) Demosth, d. eor. 200 roly xeloby 31/400x f vigor dir ray ddir, to be lett questions in June ddoy and if kilosy, rois Gate, roby. The getter 51/400 rai into the xeloty and to letter to be the edge of the rai into the xeloty and form the daylor, and the xeloty and form the xeloty of the xeloty for the xeloty for the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xeloty of the xe

Schlange 1), als Sinnbild der jährlichen Erneuerung des Naturlebens, in welchem Sinne dasselbe auch in der trieterischen Bacchusfeier, namentlich bei den thrakischen und makedonischen Maenaden herkömmlich war. Daher bei den Mysterien des Sabazios eine goldne Schlange als Symbol des Gottes den Eingeweihten am Busen durch die Kleider gezogen wurde; ein atterthümlicher Ritus der Adoption oder einer neuen Geburt, welcher sowohl bei den Griechen als bei andern Völkern herkömmlich war2). Ein neuerdings bekannt gewordenes Bild von diesem Gotte. welches aus Phrygien stammt, stellt ihn dar als jugendlichen, nach lydischer und phrygischer Weise bekleideten Mann, welcher thronend die Huldigung der Gläubigen entgegen nimmt, während seine Schlange sich neben ihm an einem Baume emporringelt 3). Die Verehrung dieses Gottes scheint sich seit den Zeiten der älteren Komödie nicht allein in Athen festgesetzt, sondern auch sonst ziemlich weit verbreitet und namentlich in den letzten Zeiten des Heidenthums in vielen Kreisen Aufnahme gefunden zu haben, auch in Rom und Italien 4).

Endlich der indische Bacchus d. i. der Eroberer des Orients, von welchem besonders seit den Eroberungszigen des Alexander, aber auch schon vor denselben in verschiedene Sagen erzählt wurde. Er ist das Resultat einerseits einheimischer Traditionen des Orients, welche den griechischen Erzählungen vom Dionysos sinnerwandt entgegen kamen, andrerseits deschon aus Herodot hinlänglich bekannten Neigung der Griechen, die verwandten Götter und Helden des Auslands ins Griechische zu übersetzen und an solchen Thatsachen fortspinnend eine zusämmenhängende Geschichte und Vorzeit der ihnen bekanntet Welt zu erdeichten. So war es seit alter Zeit herkömmlich den aegyptischen Ösiris mit dem griechischen Dionysos zu identiflieren und in Folge davon auch ein Nysa in Aethiopien an der Greuze

δηις παρείας Demosth. l. c., Theophr. char. 16, vgl. Artemid. 2,
 Plut. Alex. 2.

<sup>2)</sup> Daher ὁ đɨα κόλπου 9-ἐφ Clem. Pr. p. 14, γgl. Arnob. 5, 21 aureus culbre in simum dimitture consecratis et extinutur cursus ab inferioribra partibus atque imis u. Iul. Firm. p. 15. Vgl. Diod. 4, 39, Hesych v. δευτεφόπουρος und die verwandten Gebrünche b. Liebrecht z. Gervas. Tilb. 170. 3) Conze Reise a. d. Ind. d. thrak. M. 1, 17, 7, S. 98 ff. Ein Marmer.

relief aus Blaudos in Phrysien m. d. Inschr. Μένανδοος Άθηνοδώρου Ατι Σααξέφ εὐχήν. In der L. hat die Figur einen lanzenartigea Stab (Thyrsos?), in der R. eine Schale.

Demosth. d. cor. 260, d. fals. leg. 281, Theophr. char. 16. 27,
 Val. Max. 1, 3, 2, Orelli n. 1259, Henzen n. 6042.

Aethiopiens anzunehmen 1), während Andre den Sonnengott Arabiens Urotal auf dieselbe Weise übertrugen und auch für ihn ein Nysa in Arabien nachzuweisen wufsten 2). Indessen scheint die Sage von den asiatischen Eroberungszügen des Bacchus nicht von diesen Punkten, sondern von Kleinasien ausgegangen zu sein, dessen Lage und Geschichte es von selbst auf das innere Asien hinwies. Wenigstens ist es bei Euripides speciell der lydische Dionysos, der Zögling des Tmolos, welcher zugleich als Eroberer geschildert wird, obgleich noch nicht in dem späteren Umfange. Dionysos durchzieht nehmlich in seinen Bacchen von Lydien ausgehend Phrygien, Persien, Baktrien, wo die Sage gleichfalls von Nysa und Dionysos erzählte3), Medien, Arabien, um darauf an der Küste von Syrien und Kleinasien nach Griechenland zurückzukehren. Darauf folgten die Eroberungszüge Alexanders des Gr., welche diesen Fabeln einen noch weiteren Schauplatz eröffneten und namentlich die Inder zuerst mit in diese Verkettung von Namen und Abenteuern hineinzogen. Es sollen ihm nehmlich, als er von Baktrien nach Indien vordrang, auch im Oberlande des Indus dieselben Traditionen von einem Nysa griechischen Ursprungs und von den Zügen des Dionysos entgegengetreten und von ihm und seinen Nachfolgern mit Eifer ergriffen worden sein4), welche letzteren überhaupt weit mehr als er selbst zur Verbreitung dieser Fabeln beigetragen haben. Denn Dionysos war nun einmal zum Vorbilde des Eroberers in Asien geworden, des triumphirenden Eroberers 5), dessen Siege durch Berauschung der Feinde und mit Thyrsen und Maenaden, Silenen und Satyrn gewonnen wurden und dessen Triumphe in stolzen Aufzügen mit bezwungenen Völkern. Königen und wilden Thieren und für die Sieger in üppigen Zechgelagen bestanden, wie solche

<sup>1)</sup> Herod. 2, 146; 3, 97.

<sup>2)</sup> Hom. H. und Antimachos b. Diod. 3, 64—66. Antimachos versetzte den König Lykurgos nach Arabien, wie dieses ooch bei Nonnos 20, 143 ff. geschiebt.

<sup>3)</sup> Am Paropamisos oder dem indischen Kaukasos, ao welchen auch b. Steph. B. v. Nöσαz und Himer or. 13, 7 zu denkre ist. Auch in Syrien und Killkien gab es ein Nysa und andre Denkmäler des Dionysos, s. Hesych v. Nöσα, Steph. B. v. Ασμασχός, Plin. 5, 74.

Megasthenes b. Arriao Iod. 5, 4 u. 7 (Hist. Gr. fr. 2, 416 sqq.), vgl. Arrian Anab. 5, 1. 2, Plin. 6, 49. 79, Lassen Ind. Alterth. 2, 133 ff. 731 ff.; 3, 443 ff.

<sup>5)</sup> Daher Θρίαμβος als Beiname des Dionysos und io der Bedeutung der Triumphs, Hes. Diod. 4, 5, Lactant. 1, 10, 8 praeter lovem solus triumphavit. Auch den Lorbeerkraoz der Sieger, die magoa corooa, soll er zuerst getrageo haben, Tertull. d. cor. 7, 12.

schon von Alexander gefeiert sein sollen 1) und später von den baktrischen Königen, den Seleukiden, den Ptolemaeern, den römischen Feldherrn und Kaisern immer mit Erinnerung an den indischen Bacchus gefeiert wurden. Namentlich scheinen die Ptolemaeer in Alexandrien diesem Dionysos eifrig gehuldigt zu haben, wie sie sich denn selbst2) und den in Alexandrien als Ktistes beerdigten und verehrten Alexander d. Gr. von Herakles und Dionysos ableiteten und diesen letzteren nicht allein durch glänzende Feste und Aufzüge 3), sondern auch durch viele örtliche Denkmäler verherrlichten. Daher die allgemeine Verbreitung dieser Fabel in der späteren Tradition, auch in der der örtlichen Feste und Sagen von Griechenland 1), desgleichen der bildenden Kunst und der mythologischen Dichtung, welche sich seit dem hellenistischen und alexandrinischen Zeitalter am liebsten mit der Schilderung und Ausmalung dieses indischen Eroberungszugs des Bacchus und seines Thiasos beschäftigte; zuerst so viel wir wissen der gelehrte Euphorion von Chalkis, später ein gewisser Dionysios unbekannten Zeitalters, dessen Bassarika oft citirt werden, endlich und zuletzt der später christliche Nonnos von Panopolis in Aegypten, dessen weitläuftiges Gedicht das bunte Gemisch von Fabeln und örtlichen Ueberlieferungen, zu welcher die Dionysossage mit der Zeit geworden war, am besten vergegenwärtigt 5). Andre Sagen und Gedichte, welche von ihm weniger berücksichtigt worden, beschäftigten sich mit den Eroberungs- und Civilisationszügen des Bacchus in Libven und in den westlichen Ländern d. h. in Italien, wo jetzt die Tyrrhener als Gegenstücke zu den Indern im Osten genannt wurden 6).

<sup>1)</sup> Arrian Anab. 6, 28, Plnt. Alex. 67.

<sup>2)</sup> Vgl. Theophil. ad. Antol. 2, 7 b. Meineke An. Alex. 346 and das Monum. Adul. in C. I. n. 5127, wo Ptolemaeos Energ, sich neant einen από-ρογος τὰ μεν από πατρὸς 'Πρακλέους τοῦ Διὸς τὰ δὲ ἀπὸ μητὸς Διονύσου τοῦ Διός. Ueber Alexander d. Gr. s. die Verse des Soterichos b. Ps. Kallish. 1. 46.

<sup>3)</sup> Vgl. den b. Athen. 5, 25—33 beschriebenen Festzag und in denselben την έξ 'Ινδών κάνοιδον Διονύσου 31, 32. Dionysos auf einem Elephanten, binter ihm sein Thiasos, viele Thiere, viele Gefangene, Specereion und andre Kostharkeiten und Merkwürdigkeiten des Orients.

<sup>4)</sup> So tanzten die Knaben in Sparta später die Pyrrhiche nach bacchischer Weise mit Thyrsen und Fackeln, δοχούνται τε τὰ περὶ του δ'τονούς, ἔτι δὲ τὰ περὶ τον Πενδα Alben. 14, 28. Vgl. Duris b. Εt. Μ. v. δώραξ, Lukian im Dionysos, Polyaen 1 n. 2, Schol. Apollon. 2, 904 u. A.

<sup>5)</sup> R. Köhler üb. die Dionysiaka des Nonn. v. Panop. Halle 1853.

<sup>6)</sup> Aristid. 1 p. 50. Bei Longus 4, 3 wird unter andern Gemälden

und in Spanien, oder mit den nördlichen Völkern der griechischen und italischen Weltkunde, welche, wenn ihre Berge keinen Wein trugen, nun wenigstens bei ihrem Bier desselben Gottes gedenken lernten 1).

In diesem Gedichte des Nonnos, welches eine letzte Zusammenfassung des ganzen Sagenvorraths des bacchischen Kreises ist, wird auch auf die Orphischen Erzählungen häufig Rücksicht genommen. Diese knupften bei jenen orgiastischen Diensten des nächtlichen und trieterischen Dionysos an, die man gewöhnlich vom Orpheus ableitete, und mögen daher auch den Namen Zagreus und manchen anderen Zug ihrer Mythologie und Symbolik entlehnt haben. Das Wesentliche ihrer Lehren beruht aber auch hier auf einer Vermischung verschiedener Religionskreise und auf der willkürlichen Anwendung der mythologischen Bilder. um auf diese Weise gewisse asketische Lebensansichten und pantheistische Philosopheme, wie sie in den Orphischen Mysterien fortgepflanzt wurden, den Ungebildeten zugänglicher zu machen. Dionysos Zagreus, der leidende wandelbare, zeitliche und ewige, geborne gestorbene und wieder belebte, war der Hauptgott der Orphiker, deren Mysterien deshalb schon von Herodot 2, 81 bacchische genannt werden 2). Er galt ihnen für einen Sohn des Zeus (des Himmels) und der Persephone (der zwischen Leben und Tod wechselnden Erde), welcher der eigne Vater in der Gestalt einer Schlange (δράκων) beiwohnt. Zagreus, der Liebling seines Vaters und zum Weltherrscher bestimmt, wächst in der Verborgenheit heran, wie nach der älteren kretischen Sage das Zeuskind, umgeben von schützenden Kureten, Da schickt die eifersüchtige Hera die Titanen gegen ihn aus, die den Knaben beim Spiele überraschen und auf grausame Weise ermorden. Dann zerstückeln sie ihn, kochen und essen seine Glieder, während Hera das Herz dem Zeus bringt. Dieser giebt es der Semele oder er verschlingt es selbst und so wird hernach

eines Dionysostempels die Metamorphose der Tyrrhener neben dem Siege über die Inder genannt. Nonnos 45, 174; 47, 627 weiß vnn einem Kampfe mit dem riesigen Erdensohne Abrös in Tyrrhenien. Libysche Sagen b. Diod. 3, 67 ff., vgl. Hygin f. 133, P. A. 2, 20, spanische b. Plin. 3, 8, Sil. Ital. 3, 101.

Diod. 4, 2. In Illyrien Dalmatien Pannonien nannte man das Bier Sabaia oder Sabaium, Ammian. M. 26, 8, 2 c. intpp., etwa von Σάβος Σκαβάθος? Bei Apollod. 3, 5, 2 n. Ovid F. 3, 719 zieht Dionysns durch Thrakien und Skythien gegen die Inder.

ὁμολογξουσι δὲ ταῦτα τοῖσι Ὀρφικοῖσι καὶ Βακρικοῖσι, ἐοῦσι δὲ Αἰγυπτίοισι καὶ Πυθαγορείοισι, vgl. Eurip. Hippnl. 952 ff.

ein anderer Zagreus, der jüngere oder der thehanische Dionysos geboren: womit diese mystische Fabel an die gewöhnliche und populäre anknüpfte. Die Titanen aber werden durch den Blitz des Zeus zu Asche verbrannt, aus welcher hernach die Menschen entstehn, welche also zum Theil titanischer, zum Theil Dionysischer Ahkunft sind, da die Titanen den Zagreus verschlungen hatten. Daher der Kampf des Guten und des Bösen im Menschen. denn das Gute in diesem ist Dionysischer Abkunft und Dionysos soll unser Herr und Gott sein, dahingegen das Böse von den Titanen stammt, welche bei den Orphikern nach späterer Auffassung den Giganten gleichbedeutend, also erdgeborne Riesen und der Ursprung alles Rohen und Wüsten sind. Onomakritos hatte schon zur Zeit der Pisistratiden von dieser Fabel gedichtet. Doch gehörte sie immer wesentlich zur Orphischen Secte und zu den Orphischen Mysterien, daher die Profanscribenten und die gewöhnlichen Bildwerke sie nur ausnahmsweise berühren!).

Je weiter nun aber diese Fabeln auseinanderlaufen und Ausländisches und Fremdartiges mit Griechischem vermischt zeigen, desto nothwendiger ist es vorzüglich auf dieses zu achten und die Eigenschaften und bildlichen Attribute, unter welchen Dionysos den Griechen in ihrem eignen Lande und Gottesdienste erschien, ins Auge zu fassen,

So kann man den Kreis des ihm eigenthümlich angehörigen Naturlebens zunächst auf die aus dem Feuchten treibende und im Feuchten schwellende Vegetation der Erde bestimmen, allerdings vorzüglich des Weins und seiner Cultur, auf welche seine Feste und die Sagen und die ihn umgebenden Gestalten des Oeneus, Oenopion, Staphylos 2) u. A. so vernehmlich zurückweisen, im weiteren Sinne aber der Baume und Baumfrüchte überhaupt, daher Dionysos einerseits der Aphrodite, aber auch andrerseits dem Poseidon sehr nahe steht 3). Er wurde deshalb



<sup>1)</sup> Lob. Agl. p. 615 sqq. Enripides deutet im Hippolyt auf solche Fabeln. Später berühren sie Euphorion und Kallimachos, auch Oppian Hal. 5, 6ff. Ein Vasenbild und einige Reliefs, die sich darauf beziehen, bei Gerhard A. V. t. 70, Wieseler D. A. K. 2 n. 412. 413.

<sup>2)</sup> Eine sehr populäre Figur die in vielen Sagen genannt wird, auf Chios als Brnder des Oenopion, in Aetolien als Hirt des Oeneus, Prob. V. Ge. 1, 9, auch in der karischen Sage, Parthen. Erot. 1 und in Alexandrien und bei Nonnos. D. εὐστάφυλος b. Rangabé n. 1219, σταφυλέτης Aelian V. H. -3, 41.

<sup>3)</sup> Plut. Symp. 5, 1 xal Hoseidwil ye quralulo, Awviso de derδρίτη πάντες ώς έπος είπειν Ελληνες θύουσιν. Hes. Προτρύγαια, έοςτη Διονύσου και Ποσειδώνος.

als δενδρίτης und als Gott aller grünenden und blühenden Baumpflanzungen 1) und wie Aphrodite vorzüglich an feuchten Plätzen und solchen die von geiler Fruchtbarkeit waren verehrt. in allen Gärten und Niederungen, daher auch jenes Stadtquartier in Athen, we sein altester Tempel lag, er lluvaic hiefs. Er selbst wurde daher als "Yng, seine Mutter Semele als "Yn angerufen-und die Hyaden oder die Nymphen des feuchten Grundes galten für seine Ammen und die ersten Maenaden 2). Auch waren ihm viele Ouellen heilig oder er und seine Bacchen schlagen mit ihren Thyrsosstäben Quellen von Wein und Wasser, von Milch und Honig aus den Felsen oder dem harten Erdboden, oder sie verwandeln das Wasser der Flüsse in Milch und Honig 3), wie man auf Naxos erzählte daß bei seinem Beilager mit der Ariadne der köstlichste und noch immer fortfließende Nektar aus hartem Gesteine entsprungen sei 4), zu Teos daß bei seiner Geburt eine Quelle des dustendsten Weins der Erde entquollen sei, und von ähnlichen Wundern in andrer Art zu Andros und in Elis 5). Ja um den zweifelnden Minvaden seine Macht zu zeigen läfst Dionysos wie Mephisto selbst aus dem todten Holze ihrer Webstühle Milch und Nektar fliefsen. Auch ist dieser Gott eben deshalb ganz vorzugsweise ein Gott des Frühlings, wo Alles treibt und schwillt, daher seine Beinamen Φλοιός und Φλεύς 6) und Λειβήνος, womit das italische Liber zusammenhängt?), und Bοισαίος, unter welchem Namen man ihn auf Lesbos verehrte 8),

<sup>1)</sup> Plut. Is. Os. 35 ότι δ' οὐ μόνον τοῦ οἴνου Διόνυσον, ἀλλά καλ πάσης ύγρᾶς φύσεως Έλληνες ήγοῦνται πύριον και άρχηγὸν άρκεῖ Πίνπασης τη στος είναι Αέγωνο δενόμενο το δενόμενο Αυθούσες πολυγοθής αυξέκνοι, άγνου 4 έγνος δενόμενος πολυγοθής αυξέκνοι, άγνου 4 έγγος όπώρας.
2) Vgl. oben S. 522 u. Hes. v. Εναστρος ώστε μαινάς u. buoy/dec.
3) Eur. Baech. 704 ff., Plato Ion 534, Horat. Od. 2, 19, 9, Paus. 4, 36,

<sup>5,</sup> Oppian Kyneg. 4, 277, Aristid. 2 p. 24 Ddf.

Prop. 3, 17, 27, Steph. B. v. Νάξος.

<sup>5)</sup> Von Teos Diod. 3, 66, von Elis Paus. 6, 26, 1, Aristot. Mirab. 123, von Andros s. oben S. 532, 4. Vgl. die Erzählung von der Einkehr des Bacchus beim Falernus in Italien b. Sil. Ital. 7, 185 ff.

<sup>6)</sup> Von φλέω φλύω mit dem Grundbegriff der üppigen Fruchtbarkeit, der sprudelnden Ueberfülle, Plut. Symp. 5, 8, 3, Lob. Agl. 402, G. Curtins Grundz. 1, 265. Daher in der Sage von Sikyon und in der von Pblius, welches von der schwellenden Fülle der Vegetation seinen Namen bat, Söhne des Dionysos welche Plac oder Placoc heifsen, Paus, 2, 6, 3; 12. 6. Hygin f. 14.

<sup>7)</sup> Auch λείβω λείβηθρον λειμών λοιβή, daher Loebesus alt für Liber, G. Cartius 1, 332.

<sup>8)</sup> Steph. B. Et. M., Böckh z. C. I. n. 2042, daher Attins Brisaeus b. Pers. 1, 76. Βρίσαι νύμισαι anf Keos, welche den Aristacos Bienenzucht

ferner δασύλλιος und ἀνθεύς oder ἄνθιος und εὐάνθης, auch χλούκαρτος, ἐὐκαρτος u. s. w., wie in seinem Gottesdienste auch alle Arten von Blumen und Kränzen und das heitere Laub der Bäume ein herkömmlicher Schmuck war¹). Obwohl immer vorzugsweise die Baumfrichte (ξυλινοί καρτοί) als seine Gabe gerülmt wurden, neben dem Weine mit besonderer Auszeichnung die Feige, auf Naxos und in anderen Gegenden ²).

Weil der Wein, das Obst und alle Baumfrucht auf die Cultur durch Menschenhand angewiesen ist, so ist Dionysos auch der Urheher dieser Cultur, wie Demeter und Rhea in ihrem Kreise. Er ist daher wie diese Cultur gott, der die Menschen und menschildstite vereidet, den Frieden und Handel und Wandel liebt, Reichthum spendet, ein wohlwollender und milder Gott (μελλ/χορ, nur seinen Feinden (urchthar²). Namenlich werden Demetz und Dionysos und ihre Frucht und seine Frucht und Nahrung (ἔγρὰ προρή und ἔγρὰ προφή) in diesem Sinne sehr oft neben einander genannt, in Attika auch Ikarios und Triptolemos, deren man sich als der ersten Freunde der beiden Culturgötter und als der Urheber des Weins- und Ackerbaues für ihre Heimah und durch diese für alle Welt mit nicht geringem Stolze zu rühmen wußste.

Weit bedeutender ist aber doch die Wirkung des Dionysse auf Leib und Gemüth des Menschen, zunächst die unmittelbare durch seine Gabe des Weins, die stärkende erquickende sorgenbrechende, dann durch die begeisternden Triebe welche von dieser Gabe und von der ganzen Epiphanie des Gottes bei der Erneuerung des Jahres ausgehen, wie sich dieses vorzüglich in jenen atlischen Festen darstellte. Dann ist er Avcaiog und Aforog d. h. der alle Fessele Dásende V., Alles mit seiner Lust

gelehrt, welche Cultur gleichfalls unter dem Schutze des Bacchus stand, Heraklid. P. 9, Et. M., vgl. Ovid f. 3, 735 succis quia dalcibus idem gaudet et a Baccho mella reperta ferunt. Wahrscheinlich bängt das Wort zusammen mit βριτύ, Βριτόμαρτις.

Daher die δενδροφορίαι Str. 10, 468, Artemid. 2, 37. Anch pflegte er bei Festen in einer ans Weinreben, Epheu und Früchten zusammengesetzten Lanbe zu erscheinen, Hes. Phot. v. σχιάς, Athen. 5, 28.
 Athen. 3, 14. Daher D. συκεάτης n. συκίτης.

<sup>3)</sup> D. εὐεργέτης Hea., εὐρουλεύς, ein Beiname anch des Zeus u. Plutos, welcher beim D. später vom guten Rathe, den der Wein eingiebt, verstanden warde, Plut. Symp. 7, 9, 7. Σεμελή "Γακχε πλουτοδοία Schol. Arist. Ran. 479. Emere ac vendere institutt Liber Pater Plin. 7, 191.

<sup>4)</sup> Aristid. 1 p. 49 οὐδέν ἄρα οὕνως βεβαίως δεθήσεται, οὐ τόσφ, οὐχ ὀργῆ, οὐ τύχη οὐδεμιὰ, ὅ μή οἰόν τ' ἐσται λῦσαι τῷ Διονύσκ Vgl. Plut. Symp. 1, 1, 2; 5, ὅ λυκίος καὶ χοφείος, d. αλιολίδι, ira 13 ἄτ μῆ

Durchdringende und Beseelende, ist έλεύθερος oder έλευθέριος und παυσίλυπος, indem er das menschliche Herz von seinen Sorgen und Vorurtheilen befreit und den Geist beflügelt 1). Alle brüderlich stimmt, mit seiner genial durchströmenden Naturkraft alles Widerwärtige wegschwemmt und dafür Lust nnd Freude in ihre Rechte einsetzt. Alles Wilde und Ungeheure muß sich vor ihm demüthigen, Panther und Lowen ziehen willig seinen Wagen und es folgen gehorsam alle Dämonen des Waldes und die wilden Recken und Könige der Sage und kriegerische Nationen, die er mit leichter Hand bandigt. Wo er eintritt, da ist Jubel und Freude und die todten Herzen werden lebendig, die kranken Glieder gesund 2). Aufserordentlich viele schöne Bildwerke malten dieses gewaltsame und berauschte, aber wohlthätige und wohlwollende Treiben ins Einzelne aus und namentlich scheint auch eine oft wiederholte Vorstellung diesen Sinn zu haben, wo Bacchus als bârtiger Mann und in colossaler Große, von Satyrn gestützt und von seinem schwärmenden Thiasos begleitet in eine menschliche Wohnung eintritt, in welcher man bald leidende bald andere Personen sieht, die von Bacchus Heilung oder Begeisterung oder sonst eine Lust und Freude zu erwarten haben 3). Und in gleichem Sinne werden ihn auch iene älteren Lyriker des Weins und seiner Freuden und Segnungen gepriesen haben, ein Alkaeos, ein Anakreon, deren Trinklieder einst so berühmt waren.

Ferner ist Dionysos ein Gott der begeisterten Gemüthseinige altere Mythologen beide Götter ganz identificiern wollten (Macrob. Sat. 1, 18). Haben sie gleich darin fehlgegriffen, so ist doch nicht zu leuzene daße beide Dienste. der Apolinische und

προσγενόμενος ό θυμός ώμηστήν και μαινόλην άντι λυαίου και χορείου ποιήση τόν άκρατον. Daber παις Δήθης und mit der Ύβρις zugleich auf die Welt gekommen, Plot. Symp. 7, 5, 3, Athen. 2, 3.

Daher Dionysos ψελεξ io Amykloe d. b. der Beflügelte, ψελα γέφ καλοῦστο ο Ι Δωρτέξ τὰ πτερά, ἀνθρώπους θὲ οἰνος Επαίρες τε καὶ ἀγακους (ξε: γγώμην, Paus. 3, 19, 6. Eine nicht ungewöhnliche Vorstellung bei welcher die Flügel am Haupte sitzen, s. Brauo Konstvorst. d. geflüg, Dionysos, Münch. 1839.

<sup>2)</sup> Eurip. Bucch. 280 δ παέει τοὺς ταλαιπώρους βροτούς λίπης, όταν πλησθούν ἀμπλου (κόρς, είνον τε λήθην τών καθ' μιβασι κακών δίθωσην οἰθ' ἐστ' ἀλλο ψιάμιακον πόνων ' Duber Λιόννους Ιατοός, αδια das Delphische Orake Iz weben befold, Iden., 14; 12, 2, Plus. Symp., 3, 1, 3, πακώνιος Hes. Iocubationen des Dionysos wie sonst des Asklepios Paus. 10, 33, δ.

<sup>3)</sup> O. Jahn Arch. Beitr. 198 ff., Göttling expl. anagl. Paris. Jen. 1848.

der Bacchische, von entgegengesetzten Ausgängen zu Stimmungen und Wirkungen führten, welche sich vielfach berührten und durchkreuzten, obwohl die Dionysische Gemüthsbewegung durchweg eine gewaltsamere war als die Apollinische. So gleich in der Musik und Poesie, wo Dionysos den Griechen so viele Anregung gegeben, daher sie ihn als einen der wichtigsten unter den musischen Gottheiten und so gut wie Apoll als einen Freund and Führer der Musen und der Dichter und als μελπόμενος verehrten 1). Aher allerdings ist diese Musik und Poesie eine heftig bewegte und leidenschaftliche, die sich zwischen Jubel und Schmerz, scurriler Lustbarkeit und ernster Klage hin und her bewegte und deshalb sowold die Komödie als die Tragödie und mit beiden den wilden zügellosen Dithyrambos gebar, desgleichen eine schallende und lärmende Musik mit Flöten und Pauken, die der lydischen und phrygischen des Kybeledienstes am nächsten verwandt war. Indessen kamen doch bisweilen auch sanstere Weisen in diesem Dienste vor, wie Dionysos und selbst der personificirte Dithyrambos mitunter auch die Laute rührt.

So ist Dionysos auch wie Apoll ein Gott der Wei Isagung und er Reinigung und Sühnung 2), obgleich er sich auch hier auf viel gewallsamere Weise offenbart. Es sind Gemüthshewegungen welche dem Schamanismus und dem Fanatismus der Orients nahe kommen, wie diese lärmenden Schaerne des bacchischen Thiasos, der von Ort zu Ort zieht und die vollkommenste Hingebung mit Leib und Seele fordert oder Wahnsin und tödliche Krankheit bringt, wie den Minyaden und den Proetiden, von selbst an die tobende Wuth der Korybanten, der Kybeben, der Amazonen im Dienste der sästischen Mondgöttin erinnera. Eben deshalb ist Dionysos zugleich ein sehr Friedlicher, aber auch ein sehr Kriegerischer Gött 3), der ganze Heere in die Flucht

Paus. 1, 2, 4, Luer. 1, 923, Plin. 7, 109. Dionysos als scenischer und als Musengott auf Denkmälern O. Jahn b. Gerhard D. u. F. 1855 n. 83. 84. Ueber die Flöte und die Laute im Dienste des Dionysos Welcker A. D. 3, 128.

<sup>2)</sup> Eur. Bacch. 278 f., μάντις δ' ὁ δαίμων ὅδς, τὸ γὰο βασχεύσησον από το μεναίδος ματικτήν πολίβη έχει. Βοποσίατε in Thenkien hing die Wahrsagung wescullich mit dem bacchischen Orginsmus zussammen, Bered, 7,111, Plut. Crass. 8 γυνή ολογούρος το Γαπαρτάκου, ματικτής die πάκτογος το Γς περί Δεύννουον ἀργιασμοίς. Doch galt selbst in Belphi liberayous spiker für den ersten lababer des Orackies, Arg. Pical. P. p. 297.

<sup>3)</sup> Horat. Od. 2, 19, 16 idem pacis eras mediusque belli. Ear. Bacch. 283 ἄθρεώς τε μοῖραν μεταλαβών έχει τινά u. s. w. Plut. Demetr. 2 y και μάλιστα τών θεών ἔζήλου τον Διόγυσον ώς πολέμω τε χρήσθει

treibt ehe er mit ihnen handgemein geworden und mit seinem Thyrsos ehen so gut verwunden kann 1 als Quellen des Ueberflusses eröffnen oder Begeisterung im Gemüth erwecken. Zugleich ist er  $\kappa \alpha \beta d g a v o_0$ , weil alle diese aufregenden Gebräuche und Gemüthssimmungen wesentlich auf Renigung und Sühnung hinausliefen. Das ist die mystische Seite seines Dienstes, die seit alter Zeit in vielen abergläubischen Gebräuchen gepflegt wurde, wie sie im höheren Alterthum besonders der thrakische Orpheus und der argivische Melampus begründet halten.

Zum Theil hingen diese Mysterien auch mit den altherkömmlichen Symbolen des Dionysos zusammen, welche nach Art solcher Bilder die elementaren Eigenschaften dieses Gottes, geile Natur und Triebkraft und sein feuriges und stürmisches Wesen in prägnanten Wahrzeichen auszudrücken suchten. So war in seinem Dienste eben so sehr wie in dem des Hermes das Symbol des Phallos zu Hause, der bei den Mysterien ihn selbst bedeutete, aber auch bei den gewöhnlichen Festen der ländlichen Weinlese oder der städtischen Frühlingsfeier aufgerichtet und mit eignen Liedern umhergetragen wurde, wovon Aristophanes in den Acharnern 241 ff. ein Beispiel giebt 2). Daher Priap für einen guten Kameraden des Bacchus oder auch für seinen Sohn von der Aphrodite galt. Unter den Pflanzen war ihm der Epheu heilig, als Kühlung zu der heißen Gluth in welcher der Weinstock reift und mit welcher der Genuss des Weines erfüllt, daher die Bekränzungen mit Epheu (κιττώσεις, κισσοτόμοι) bei keinem Feste fehlten und Dionysos selbst immer mit Epheu be-

δεινότατον εξοήνην τ' αὐθις έχ πολέμου τρέψαι καὶ πρὸς εὐφροσύνην καὶ χάριν έμμελέστατον.

<sup>1)</sup> Wirklich diente der Thyress auch als Lanze s. den Vers b. Dionys. d. comp. verb. 1,1 T Boβus de Optortopfe t levaits πολεμονελίαν δε Meter. S. 1, 19, 1 Bacchus Σεναίλος ουρασιπίατα. — Colitur etiam apud Laconemoiros simulacrum Liberi Patris basta insigen, onen thyres. Sed cum thyrann tenet, quid aliud quam latens telam gerit, cuins mucro hedera lambente protectiguit? Vgl. Diod., 3, 65 n. Schoene i. c., p. 92.

<sup>2)</sup> Plut. de cap. div. 8 j mérquoc raiv Atorvofou' kopri to malanio réquirer do quorraise su llacogio, éugopoire obrou sul siquette, eltra ropiyor res élxen, élalos logicious équopoir visolosiés xonicos, el malanio el de qualco. Dionyase sulaip Plasa, 10, 19, 2, Lob. Agi, 1986. Phallagogie in Argos Bered. 2, 49, in Rhodos Athen. 10, 63, D. trógygo an Samos Hes. Lyk, 212 Texte, yopogolégie, is likyon Polem. fr., p. 110. Daher die Polemik der Kirchenväter, (Iem. Al. Protr. p. 29 P., Arnob. 5, 9). Nach ciener eneerdings bekannt gewordenen laschrift muttend eie attischen Golonicen zu den großen Dionysien, wo die Bündner ihren Tribut zahlten, einen Pablios einszeden.

kränzt (χισσοχαίτης, χισσοχόμης) gedacht wurde 1), so gut wie Apoll mit dem Lorbeer. Außerdem waren seine gewöhnlichen Attribute, wie namentlich die Vasenbilder ihn vergegenwartigen, eine große Rebe (κληματίς) und ein Trinkhorn (δυτόν, κέρας), welches oft einem Füllhorn nahe kommt, oder auch ein mächtiger Humpen (σκύφος) wie der des Herakles. daher auch bei seinen Festen und Festzügen ein Krater und andre Trinkgefäße nicht leicht fehlten 2). Unter den Thieren schien besonders der Stier, der Panther, der Esel, der Bock und die Ziege dem bacchischen Wesen zu entsprechen. Der Stier aus demselben Grunde wie beim Poseidon und den Flufsgöttern, nehmlich wegen seiner mit wildem und stürmischem Wesen verbundenen Zeugungskraft, dalter dieses Thier nicht allein ein gewöhnliches Opfer des Dionysos war 3), sondern er selbst wurde nicht selten, namentlich bei den mystischen Diensten, als Stier oder in einer stierartigen Bildung (ταυρόμορφος, βουγενής) gedacht und demgemäß angerufen und abgebildet +), entweder in derselben thierischen Gestalt oder mit keimenden Hörnern 5) oder mit einer Stierhaut als Bekleidung. Aus einem ähnlichen Grunde war ihm der Panther und der Löwe heilig, beide nach dem Vorgange Asiens und des Dienstes der Großen Mutter, vorzüglich der Panther mit dem gefleckten Fell und der hitzigen. sprungfertigen und durstigen Natur 6), daher Bacchus ihn auf

Vgl. S. 541, 2; 544, 2.

<sup>1)</sup> Hedera est gratissima Baecho u. s. w. Ovid F. 3, 767, vgl. Alkiphr. 2. 3 u. Schoene I. c. p. 19 und 101. Daneben Fichtenlauh, besonders bei den trieterischen Orgien, ih. 105, und Lorheer, wie umgekehrt auch Apollo, die Musen und Dichter sich mit Epheu hekränzten, Aesch. b. Macr. S. I, 18, 6 δ Κισσεύς Απόλλων δ Βαχχείος, δ μάντις, Hom. H. 26, 9 χισσφ xal δάφνη πεπυκασμένος, Horat. Od. 1, 1, 29, Ovid A. Amat. 3, 41l, Trist. 1, 1, 2, Varro b. Serv. V. Eel. 8, 12. 2) Eur. Bacch. 221, Stat. Theb. 2, 76, Athen. 5, 29.

<sup>3)</sup> Daher ταυροφάγος Soph. fr. 602, vgl. Schol. Ar. Rau. 357 u. die lex. 4) Eur. Bacch. 1017 φάνηθι ταῦρος ή πολύχρανος ίδεῖν δράχων ή πυριφλέγων ὁρᾶσθαι λέων, denn anch als Schlange und als Löwe erscheint Dionysos oft. Ueber die Stierhildung Plut. Is. Os. 35 ταυρόμορησ Διονύσου ποιούσιν άγάλματα πολλοί τῶν Ελλήνων. Athen. 2, 7 und 11, 51 τον Λιόνυσον κερατοφυή πλάττεσθαι, έτι δε ταύρον καλείσθαι υπό πολλών ποιητών. Εν δε Κυζίκω και ταυρόμορικος ίδρυται.

Daher βούκερως, πευρόκερως, χρυσόκερως u. a. Soph. Γr. 871 δ
 βούκερως "Γεκγος. Horat. Od. 2, 19, 30 aureo cornu decorus, Vgl. D. A.
 Κ. 2, 315—353 und Mon. d. Inst. 6, 6, Welcker Ann. 29 p. 146 sqq. 153.

<sup>6)</sup> Philostr. Im. 1, 19, Oppian Kyneg. 3, 78 ff., 4, 230 ff., nach welchem die Panther verwandelte Macnaden sind.

Bildwerken oft mit dem Blute der Reben tränkt und mit seinem Fell bekleidet ist. Der Esel und der Maulesel hat nicht selten die Ehre diesen Gott zu tragen, aus demselben Grunde weswegen er dem Silen und Priapos heilig war, nehmlich wegen seiner priapeischen Natur 1). Ferner wurde Dionysos in manchen Culten als junger Bock gedacht und vorgestellt 2), wie der Bock und die Ziege auch gewöhnliche Opfer des Bacchus waren, man sagte weil diese Thiere dem Weinstock feindlich wären und ihn zu benagen pflegten 3), doch lag der wirkliche Grund wohl auch hier in der stürmischen und üppigen Natur dieser in den Bergen herumkletternden Thiere, welche deshalb auch dem Pan und den Satyrn die Merkmale ihrer Natur geliehen haben. Dazu kamen die gewöhnlichen Attribute der orgiastischen Dionysosfeier, der Thyrsosstah d. i. ein Rohrstab (νάρθηξ) mit aufgesetztem Pinienzapfen oder einer Umschlingung von Epheu, Weinlauh und heiligen Binden, unter welcher oft die Lanzenspitze verborgen war 4), ferner die umgeworfene Nebris und die Schlangen, welche um die Arme und in das Haar geflochten oder sonst beim Gottesdienst verwendet wurden, die mystische Wanne worin das Bacchuskind gewiegt, die mystische Lade worin seine Symbole verhorgen wurden, endlich die Fackeln und Handlichter des nächtlichen Dienstes, die Flöten und Cymheln, die kleinen Glocken am bacchischen Geräth und die Handpauken der tobenden Musik: lauter Andeutungen der rastlosen Aufregung und Unruhe, welche ein characteristisches Merkmal dieses Gottesdienstes waren, wie der schmerzensreichen Palingenesieen und des ewigen Verjungungstriebes der irdischen Natur, welche dessen leitende Ge-

Die hildliche Darstellung des Bacchus war eine außerordentlich verschiedene und mannichfaltige. Bald wurde er als Kind, bald als zarter Jüngling, bald als bärtiger Mann von mäch-

<sup>1)</sup> Vgl. aben S. 58, 4; 536, 3 u. Plia. 24, 2.

ἔριφος παρὰ Δάχωσιν Hes. v. εἰραφιώντης, welches Wort vielled auch so zu deuten ist, Wieseler Philol. 1855 S. 701. Δ. ἐρίφιος παρὰ Μεταποντίνους Steph. B. v. Ακρώρεια. Ἐριφοι bießen speciell die im Frübling geworfenen Zicklein.

<sup>3)</sup> Virg. Ge. 2, 380ff. Eine attische Fabel, durch welche man den Gebrauch der Backshaut zum Weinschlauch und zum Schlauchtanz mativirte. D. alyoßölor Paus. 9, 5, 1, µzlarary/c d. i. im sehwarzen Ziegenfell, ein Gatt von finstrer Bedeutung, Plut. Symp. 6, 7, 2, Schal. Ar. Achara. 146, Paus. 2, 35, 1.

<sup>4)</sup> Schoene I. c. p. 88 sqq., Braun Gr. Götterl. § 533.

tigem und ragendem Wuchse gedacht, bald von zärtlichem und schmachtendem, bald von heftig bewegtem und gewaltsamem Ausdruck, bald trinkend, bald auf wilden Thieren reitend oder mit ihnen fahrend, in der rauschenden Umgebung seines Thiasos und begleitet von seiner Ariadne; wie es eben die besondere Veranlassung des Cultus oder der bildlichen Ausführung mit sich brachte. Die ältesten und elementaren Formen, wie sie sich namentlich auf dem Lande und in den Heiligthümern behaupteten, waren sehr einfach, ein bloßes Stück Holz oder eine Maske oder sonst alterthümliche Bilder, denen man wie gewöhnlich am meisten Wirkung auf Geist und Gemüth zuschrieb!). Oder man gefiel sich in einer seltsamen Verschmelzung des vegetativen Lebens mit dem animalischen, indem man bärtige Dionysosmasken auf einen knorrigen Baumstamm setzte oder umgekehrt die Gesichtstheile aus dem Holz der Rebe oder eines Feigenbaums bildete 2): eine sinnreiche Umschreibung dieser mit den vegetativen Naturtrieben mehr wie eine andre verschlungenen und in ihr gleichsam verhafteten Gottesmacht. Ueberhaupt blieben die säulenartigen Holzbilder mit einer sehr reichen, bunten und schleppenden Bekleidung besonders beliebt. Dahingegen die gewöhnlichen Bilder in menschlicher Gestalt theils durch die Praxis des Theaters theils durch die der jüngeren attischen Kunstschule des Skopas und Praxiteles bestimmt wurden, welcher überhaupt die pathetischen und orgiastischen Gottheiten am meisten zusagten und welche deshalb auch die idealen Bilder aus dem Kreise der Aphrodite und des Eros, der Demeter und der Persephone geschaffen haben. Namentlich hat Praxiteles den Gott selbst und seine nächste Umgebung in den verschiedensten Auffassungen und Gruppen dargestellt, welche für die folgenden Künstler und Kunstschulen in ihrer Art eben so vor-

Max. Tyr. 8, 1 ofree df τις ποιμένων τον Πένας τημβ Μέσης από ψόνηθης ξέλλμενος διαγουρ Βαθύ, ποι γεωρος Απόνωνο τιμάθα πηθεστες δε δοράτος απόσουδς πρόεποι, άγγοσικούν άγαλμαι. Vgl. Past 9, 12, 3 von dem Michael Bildern in Thebra, wohin auch der D. περακότος που ποιοκορία το προσφαία το προσφαία το πρόεποι το ποιοκορία το 202 ποιακόντα ποσός στέλον τόλου 9000, value-chinicia auch D. διδικδρος δε Ποιοκτής Hesych.

<sup>2)</sup> Athen. 3, 14, vgl. Brann Ant. Marmorw. 2, 2 (D. A. K. 2, 341) s. Gr. Götterl. § 497, Minervini Mon. ined. t. 7 u. 12 p. 34, 63, Böttlere Baumeultus S. 103 ff. fig. 42—44 u. S. 229. Ueber die Bekleidung des Dionysos u. seiner Bilder Schoene t. c. p. 22 sqq. Die Bilder pflegten noch volta angestrichen zu werden, Polem. fr. p. 110, Hesych kleigte schovfowe.

bildlich blieben als es die Bilder des Phidias und des Polyklet in den Kreisen des Zeus, der Hera und der Athena waren. Auf diese Meister wird man also mit dem Ideale des Dionysos zurückgehen können, wie es sich in den besten Statuen und Büsten noch jetzt ausspricht. Das gewöhnlichste ist das des jugendlichen Bacchus, des ewig jugendlichen und wunderschönen, wie Euripides, Ovid und andre Dichter und Redner ihn heschreiben 1), eine merkwärdige Mischung von weichlichem Reiz und schwärmender Hoheit, bei welcher das in langen, gewöhnlich blonden Locken herabfallende und durch eine Mitra aufgebundene Haupthaar und die Uppigste Blütthe der Jugend characteristisch war. Obwohl sich daneben auch der bärtige Bacchus immer behauptete, sowohl in den Werken der Kunst als im Cultus, besonders in gewissen Formen 2), bis diese Darstellungsweise zuletzt vorzüglich für den indischen Bacchus beliebt wurde, den

Eine nothwendige Ergänzung dieses Bildes ist der Thiasos des Dionysos, wie der Gott mit diesem auch gewöhnlich aufzutreten pflegte, im wirklichen Leben bei den bacchischen Festen und Schaugeprängen und in der Kunst und Dichtung wie mit seinem unzertrennlichen Gefolge. Eine gedrängte Fülle bunter Gestalten welche die leitenden Gedanken der üppigen Naturkraft, des dämonischen Treibens im Wald und im Gebirge, der gebändigten Wildheit, der Dionysischen Begeisterung, der entfesselten Naturtriebe in höchst characteristischen Figuren ausdrückten. Zum Theil sind es verwandte Geschöpfe des Volksglaubens welche allmälig ganz oder vorzugsweise zu Dienern und begleitenden Umgebungen dieses Gottes geworden sind, die Nymphen, die Satyrn, Silene, Pane, Kentauren u. s. w., zum Theil allegorische Gestalten aus dem bacchischen Sagenkreise, wie besonders die Nymphen und Satyrn gern zu solchen allegorischen Nebenfiguren umgeschaffen und demgemäß mit characteristischen Namen

Ovid M. 4, 17 tibi enim inconsumpta iuventa est, tu puer aeternus, tu formosissimus alto eonspiceris caelo. Vgl. Himer or. 21, 5, Liban 4 p. 189 Rsk., Schoene l. c. p. 11 sqq.
 Macr. S. 1, 18,9 Liberi Patris simulacra partim puerili aetate par-

<sup>2)</sup> Macr. S. I, 18,0 Liberi Fătiris simulacea partim puerili actate partim invenis finguațu, praeterea barbata specie, senili quoque, util Greete cius quem Baratacofee, item quem Baratacofee, item quem Baratacofee desen C.L. n. 5700.5780-b taniel clebraru (Hybere caponamantes. Vit. 1800 edisen C.L. n. 5700.5780-b tanbilid des birtigen Bacchus mit Tbyrsos und Kautharos, Beulé mona. d'Athènes p. 261. 376.

und Attributen versehen wurden, in welcher Hinsicht die Vasenhilder eine reiche Ausbeute geben 1). Da tritt neben der Thyone und Ariadne die personificirte Trunkenheit (Mé9n) als besondere Figur auf, wie Praxiteles sie in einer Gruppe neben dem Bacchus und seinem berühmten Satyr gebildet hatte, oder "Axparoc d. i. der Dämon des ungemischten Trunks, also eines derben Rausches, ferner die personificirte Weihe (Τελετή), oder in gleichartigen Bildern der Κώμος und Διθύραμβος, oder die Κωμφδία und Τραγφδία, oder ein Satyr als 'Ιαχγος und Βρίαχγος, als Κισσός und Αῆνος, als Οἰνοπίων und Τύρβας d. i. lärmender Tänzer, oder eine Nymphe als Marrac und Olvorn u. s. w. Oder es sind die Repräsentanten aus den verwandten Kreisen der Lust und der Liebe und des Gesanges, welche sich dem Geber des Weines gesellen, Eros Pothos und Himeros und der große Haufe der tändelnden Eroten2), oder einzelne Chariten, Horen und Musen, wie wenn Eirene, die besondere Geliebte des Bacchus auf den Frieden. Opora auf die Erndte, Erato und Terusichore auf Liebe und Tanz deutet, oder auch Hebe, die üppige Freundin des schwelgenden Herakles. Doch bedürfen iene Gattungsbegriffe der den Dionysos begleitenden Dämonen noch einer besonderen Beleuchtung, da sie auch ohne ihn und in anderen mythologischen Beziehungen ein an anmuthigen Situationen reiches und dabei selbständiges Naturleben vertreten.

## 5. Die Nymphen.

Aristid. 1 p. 52 ο θε θαυμαστος ανθρωπων τυραννος Ερως !
 Αιονύσου πηγών άρυσάμενος γῆν ἄπασαν ἐπέρχεται προηγήτη Διονύσω χρώμενος.

Welcker z. Philostr. Im. 1, 2 p. 213 sqq., Ann. d. Inst. 1829 p. 398 sqq.,
 A. D. 3, 125 sqq.,
 O. Jahn Vascab. Hbg. 1839 S. 13—30.
 2) Aristid. 1 p. 52 ὁ δὲ δαυμαστός ἀνθοώπων τύραννος Έρως ἐχ

<sup>3)</sup> Auch χόραι Od. 6, 122, Pind. P. 3, 78, Eur. Rhes. 929, Herc. fur. 78 and παρθένοι wie die Hesperiden b. Ibykos fr. 1 and die Tüchter des Erechtbeus in Attiks, die tallischen Virgines. Dagegen das Wort χύμψω meist den Nebenbegriff des Maanbaren und Brüttlichen bat.

seln, überhaupt in der einsamen freien, romantisch oder idvllisch gestimmten Natur, zu deren mythologischer Ausstattung sie eben so wesentlich als die Satyrn gehören. Wohl werden auch sie in aufserordentlichen Fällen zu der Olympischen Götterversammlung aufgeboten (Il. 20, 8), aber ihr eigentliches Gebiet ist doch ienes dämonische Stillleben der Natur in der verborgenen Einsamkeit der Grotten und entlegenen Thäler, wo sie spinnen und weben, bezaubernde Lieder singen und baden, bei nächtlicher Weile auf dem Grase tanzen und spielen, der ihnen anvertrauten Götterkinder pflegen, mit der Artemis jagen, mit Dionysos schwärmen, mit Apoll und Hermes der Liebe huldigen, mit dem zudringlichen Geschlechte der Satyrn in einem beständigen Kampfe leben. Auch mit den Menschen verkehren sie gern, denn sie sind menschenlieb und walten freundlich über dem Geschick der Sterblichen (Od. 9, 154; 13, 356; 17, 240), mögen sich auch gern der Liebe zu ihnen überlassen, besonders zu tapfern Helden und schönen Jünglingen; auch weiß die Sage von manchen Helden und Königen, die solcher Liebe entsprossen waren (Il. 6, 21: 14, 444 u. a.). Doch bringt das Ungleichartige ihrer Natur und der menschlichen sowohl in den griechischen Märchen als in den unsrigen viele Gefahren und tragische Verwickelungen mit sich. Sie suchen die Helden durch allerlei Zauberkünste bei sich festzuhalten, wie Kirke und Kalypso den Odysseus, oder sie entführen die schönen Jünglinge, wie in der bekannten Sage vom Nymphenraube des Hylas in Mysien und ähnlichen anderer Gegenden, daher diese Vorstellung des Nymphenraubes mit der Zeit zu einem gewöhnlichen Bilde für einen Tod in zarter Jugend geworden ist 1). Untreue aber strafen sie mit herbem Schicksal, wie dieses der schöne Daphnis in Sicilien erfahren, eine Lieblingsfigur des sicilianischen Hirtengesangs, daher er auch von den Dichtern seit Stesichoros und Theokrit oft verherrlicht worden. Der Sohn des Hermes und einer Nymphe, in der schönsten Natur der Insel geboren und unter den Nymphen aufgewachsen, war er der Stolz von Sicilien, ein Freund der Artemis und des Pan. schön und kräftig, reich an Gesang, gesegnet mit üppigen Rinderheerden mit denen er durch Berge und Thäler zog, der glückliche Gatte einer Nymphe, welche den Bund der Liebe für immer mit



<sup>1)</sup> Vgl. die Grabschrift eines Tjühr. Knaben C. I. n. 997 δ) τότε γάρ με δακρυδεις Δίθης σύν Όρειάσιν ήτστωσεν. n. 6201 auf ein 5jühr. Mädeben: παίδα γάρ έσθλην ήταπασαν ώς τεριπήν Ναίδες, οὐ Θάνατος, n. 6293 auf eins von 2 Jahren: Νύμφαι κρηναΐαί με συνήρπασαν έκ βάτσιο.

ihm geschlossen hatte, doch unter der Bedingung einer unverbrüchlichen Treue, Auch blieb Daphnis ihr allein ergeben, so viele Augen auch begehrlich nach ihm blickten, bis es einst doch der Tochter eines Königs gelang ihn durch Wein und Brunst zu verführen. Da mußte er das Licht seiner Augen verlieren, oder, wie Andre dichteten, das Licht seines Lebens, die treue Liebe iener Nymphe, nach welcher er nun vergebens schmachtete, in süssen Liedern seine Sehnsucht bis zu seinem Tode klagend 1). Oder der Einfluss der Nymphen ist ein sinnverwirrender, daher man die ekstatische Begeisterung und Weißagung eines Bakis und andrer Verzückter von ihnen ableitete und solche Verzückte überhaupt vvugólnavou d. h. von den Nymphen Ergriffene nannte 2), wie denn selbst die Sibyllen meist in Höblen oder an Quellen d. h. in der Nähe von Heiligthümern der Nymphen weissagten und die Musen eigentlich zur Gattung der Nymphen gehörten 3). Im genaueren Gebrauche des Worts unterschied man nach den verschiedenen Naturgebieten verschiedene Arten der Nymphen, und zwar vornehmlich zwei Gattungen, die Flufs- oder Bachnymphen und die Wald- oder Bergnymphen, Najaden und Oreaden oder Dryaden 4). Die Najaden (νηιάδες, νηίδες, ναιάδες, wie der Dodonaeische Zeus νάιος) sind überhaupt die Nymphen des flüssigen Elements (πηγαΐαι, κοηνίδες, ἐπιποταμίδες, έλειονόμοι, λειμώνιαι, λιμναΐαι u. s. w., auch άλιαι und πόντιαι), also den Okeaninen sehr nahe verwandt. Doch werden sie bei Homer gewöhnlich zovogt Atoc genannt, weil Zeus als Gott der Wolken und des Regens zugleich der Gott der Befeuchtung überhaupt ist, daher selbst die Flüsse oft dungereig genannt werden. Sie bilden die Umgebung des Zeus, des Poseidon und Diony-

Theokr. 1, 64ff.; 7, 73; 8, 92, vgl. Diod. 4, 84, Aelian V. H. 10,
 N. A. 11, 13, Parthen. 29. Treue Nymphenliebe anch b. Hygin f. 59,
 doch fordert diese auch sonst aussehliefslichen Hesitz, Schol. Apollon. 2,
 In andern Fällen erhebt die Nymphe den Geliebten zu ihres Gleichen,
 Kallim. ep. 2,

Plato Phaedr. 238 D. 241 E., vgl. Paul. p. 120 vulgo autem memoriae proditum est, quicunque speciem quandam e fonte i. e. effigiem Nymphae viderint, furendi non feeisse finem, quos Graeci νυμφολήπτους vocant, Latini lyaphaticos appellant.

<sup>3)</sup> Θούριδες νύμφαι Μουσαι, Μακεδόνες Hes. d.h. die Wilden, die Aufgeregten, vgl. oben S. 381.

<sup>4)</sup> Virg. Gc. 4, 382 Oceannmqne patrem rerum Nymphasque Sorores, centum quae silvas, centum quae finmina servant. Virgil scheint alle Nymphen vom Okeanos abzuleiten, wie die Dryaden auch sonst von den Najaden nicht unterschieden werden, Schoemann op. 2, 129 sqq.

sos, der Aphrodite, der Demeter und Persephone und sind als Wassernymphen vorzugsweise fruchtbar und nährend und reich an Gaben (δμπνιαι, καφποφόροι, έχεδωρίδες), auch heilend 1) und kinderlieb (xovgozgógot), endlich und vor allem bräutlich und Schutzgottheiten der Ehe, weil alles süfse Wasser befruchtend wirkt, daher auch die Bräute und jungen Frauen νέμφαι genannt wurden und eine Begiefsung derselben mit Ouellwasser zu den nothwendigen Hochzeitsgebräuchen gehörte 2). Dagegen das Geschlecht der Oreaden (δρειάδες, δρεστιάδες, δρεσχώσι u. s. w.) und Dryaden oder Hamadryaden (δουάδες, άμαδουάδες) d. h. der Wald- und Baumnymphen, wie sie in den Hainen, Schluchten und Waldthälern lebten (άλσηίδες, ύληωροί, αὐλωνιάδες, ναπαΐαι), speciell dem Erdeleben in Waldungen und Gebirgen angehört; aus welchem Grunde Hesiod th. 129 dichtet daß die Erde sie zugleich mit den ragenden Bergen und den Wäldern erzeugt habe. Sie sind es vorzüglich die mit Apoll und Hermes, mit Pan und den Satyrn spielen und scherzen oder von ihnen geliebt und verfolgt werden, indem sie bald als rüstige Jägerinnen (ἀγριάδες, άγρωστίναι), bald als Hirtinnen von Schafheerden (νόμιαι, αιπολικαί, μηλίδες, ἐπιμηλίδες, περιμηλίδες) geschildert werden. Beide Gattungen werden oft nach einzelnen Gebirgen oder Flufs- und Ouellgebieten benannt, z. B. die Idaeischen Nymphen, die Peliaden vom Gebirge Pelion, die Kithaeronischen vom Kithaeron, auf dem die Sphragitischen Nymphen in einer Höhle hausten, welcher man in alten Zeiten eine begeisternde Wirkung zuschrieb3), ferner die Diktaeischen auf Kreta, die vom Tmolos und Paktolos in Lydien oder die Ismenides, Anigrides, Acheloides, die Leibethrischen Nymphen u. s. w. Oder man nannte sie nach bestimmten Grotten und Höhlen, die gewöhnlich von ihnen bewohnt werden (αντριάδες) z. B. die Korykischen am Parnafs und in anderen Gegenden4), die Sithnides in Megara u. s. w. Ferner erzählte man sich von

Vgl. die νύμη αι τωνίδες oder τωνιάδες b. Paus. 6, 22, 4, Athen.
 31 und Hesych ν. τατροί νύμη αι τινές καλούνται.

<sup>2)</sup> Porph. d. antr. αγωρh. 12 δου καλ τάς γαμουμένως δοςς ώς δυ εξι χένεων συνεξευγμένας τύμησες τε καλείν καὶ λουτροίς καταχείν έκ πηγών ή γαματων ή χοργών ἀενώνν ελλημένως. Vgl. Thuk. 2, 15, Πατροκτ. v. λουτροσόρος, Hes. νυμφικά λουτρά, Schol. Arist. Lysistr. 376 u. obes 5, 430, 3.

<sup>3)</sup> Plut. Aristid. 11, Pans. 9, 3, 5.

Denn χώρυχος ist überhaupt Schlucht, Grotte und ein an solchen reiches Gebirge, daber der Name in verschiedenen Gegenden vorkommt. Ueber die Grotte am Paruaſs, die Pan und den Nymphen heilig war, Str.

beiden und überhaupt von diesen dämonischen Wesen, die einen besonderen Gattungsbegriff der schaffenden Natur ausdrücken, daß sie nicht unsterblich wären wie die Götter, sondern nur sehr lange lebten. Wie Hesiod bei Plut. d. orac. def. 11 eine Najade sagen läfst daß eine Krähe neunmal so lange wie der Mensch, ein Hirsch viermal so lange wie eine Krähe, ein Rabe dreimal so lange wie ein Hirsch, ein Palmbaum neunmal so lange wie ein Rabe, ihr eignes Geschlecht aber zehnmal so lange wie eine Palme lebe. Und so erzählt der H. in Ven. 257 von den Baumnymphen des idaeischen Gebirges von Troja, denen Aphrodite den kleinen Aeneas anvertraut, daß mit ihnen zugleich die hochgewinfelten Fichten und Eichen aus dem Gebirge hervorwachsen, in geweihten Gehegen die Niemand zu verletzen wage. Wenn aber ihre Stunde kommt, dann welken die Blätter, stirbt die Rinde, fallen die Zweige und mit dem Tode des Baumes weicht auch von der Nymphe ihre Seele 1). Ein Glaube welcher neue Märchen und Fabeln erzeugte, wie wenn eine Baumnymphe die Rettung ihres Baumes durch den Genufs ihrer Liebe vergilt, eine andre dessen Zerstörung an dem Freyler durch den Untergang seines ganzen Geschlechtes rächt2); auch hat der Name Hamadryaden wesentlich diese Bedeutung, das sympathetische Leben der Nymphe und ihres Baums auszudrücken. Unter den Naiaden sind aus der argivischen Sage die Danaiden berühmt, unter den Baumnymphen die Meliaden oder die der Eschen, welche in verschiedenen Sagen und Dichtungen ausgezeichnet wurden<sup>3</sup>). Ein Gleiches geschah unter den Bergnymphen der Echo, dem personificirten Widerhall der Berge und Schluchten. Man erzählte von ihr daß Pan sie geliebt habe, sie aber habe einen Satyr vorgezogen, oder dafs Pan sie umsonst zu haschen versuchte, bis er zuletzt in der Leidenschaft den Hirten tolle Wuth einflöfst, so daß sie die Echo zerreißen, deren Glieder seitdem durch alle Welt zerstreut sind 4): oder daß sie den schönen Nar kissos geliebt habe und aus Liebe zu ihm verschmachtend zur bloßen Stimme geworden sei. Er ist ein Bild der eitlen Frühlingsblume

<sup>9, 417,</sup> Paus. 10, 32, 5, Bröndsted im Ausland 1940 n. 124-126, Ulrichs R. u. F. 119.

Pindar bei Plut. Erot. 15 ἐσοδένδρου τέχμας αἰῶνος λαχοῦσα.
 Kallim. Del. 79, Nonnos Dionys. 14, 212; 16, 230. Hes. μαχοόριοι αἰγύμεται. Ρόδιοι.

<sup>2)</sup> Apollon. 2, 476 ff. mit den Schol., Tzetz. Lykophr. 480.

<sup>3)</sup> Schoemann Op. 2, 127 sqq.

<sup>4)</sup> Moschos Id. 6, Longus 3, 23.

am Bach, welche sich in diesem spiegelnd nach kurzer Blüthe verwelkt, daher Echo, das schmachtende Bild der Stimme (pacis imago) und dieses Spiegelbild der Blüthe des Frühlings wohl zusammenpassten. Obwohl verschiedene Sagen auch vom Narkissos Verschiedenes erzählten, indem sie ihn bald als Sinnbild einer eitlen Sprödigkeit gebrauchten bald als das einer schnellen Hinfälligkeit, wie Hyakinthos und ähnliche Personificationen 1). Verehrt wurden die Nymphen fast überall wo man sie selbst waltend und anwesend dachte, in Wäldern und Gebirgen, an Quellen und auf feuchten Wiesen, vorzüglich in Gegenden von fruchtbarer und stiller Ländlichkeit oder bukolischer und idvllischer Gebirgseinsamkeit, wie daran alle Theile von Griechenland, namentlich Thessalien, Arkadien und Elis, auch die Inseln und Kleinasien reich waren, die dann wohl auch den Ursprung ihrer Bewohner und deren älteste Cultur von ihren eingebornen Nymphen abzuleiten pflegten 2). Ferner heiligte man ihnen gewöhnlich die Höhlen und Grotten, wo es tropfte und flofs, wo die Bienen summend aus- und einfliegen und ein still geschäftiger Naturgeist in allerlei seltsamen Formen und Bildungen sein Wesen treibt, wie Griechenlands Küsten und Berge auch an solchen Tropfsteinhöhlen außerordentlich reich sind 3). Doch wurden ihnen auch eigene Heiligthumer gestiftet, sogenannte Nymphaeen, vorzuglich in reich bewässerten Gründen und parkartigen Anlagen. mit der Zeit aber auch in den Städten, wo diese Nymphaeen zuletzt sehr prächtige Gebäude wurden. Geopfert wurde den

<sup>1)</sup> Die gewähnliche Sage ist die von Thespine Ovid M. 3, 339—510, Roono 24, Paus, 9, 31, 6. Auflerdem erzählte man om Narkinssen in der Gegend von Oropos, in Lakonien und am Latmes in Karien. Ein Bild der Eltelkeit ist Anviksson in dem Sprichwert: πολιζίο σε μπάρσουπε νέυ σταντόν φελές, wie die Nyuphen zu ihm gesagt haben sollen, Paroeminge, Gr. 1, 3711; 2, 58. Ein Bild der Vergingichteit und des Todes, wenn man diese Blume γίκεροκπλές nannte und Selbsthespiegelnung im Wasser für eine Vorbedeutung des Todes hielt, Artemül Z. 7, Pluts Nyup, 5, 7, 4, Colum. r. r. 6, 35. Mehr h. Wieseler die Nymphe Echo, Gött. 1854 und Narkisson 1565.

<sup>2)</sup> Εννησιάδες τύμφαι παρά Δεσβίοις Hes. d. h. auf der Insel einnimische. Dagegen άστυ νυμφέων την Σάμον Μυακρέων Επεί ϋστερον
εὐνοδρος Εγένετο Ders., wegen der Wasserleitung. Vgl. die Nymphen auf
Keos u. auf Rhodos S. 358. 475.

<sup>3)</sup> II. 24, 615 ἐν Σιπύλφ, ὅθι φασὶ θεάων ἔμμεναι εὐνὰς Νυμφάων αϊτ 'Αγελώιον ἔροώσαντο. Vgl. Od. 5, 56 ff.; 12, 318, und die berühmte 13, 104 ff. Nymphenhöhle am Hymettos s. Vischer Erianer. a. Gr. S. 59.

Nymphen mit Ziegen Lämmern, Milch Oel, auch mit Wein 1). Ihre körnerliche Bildung dachte man mädchenhaft und von reizender Schönheit, die durch den Schmuck von Kränzen und Frühlingsblumen gehoben wurde (καλλιπλόκαμοι, λοπλόκαμοι, εὐστέφανοι, καλλιστέφανοι). Dazu kommt eine unbezwingliche Liebe zur Musik und Spiel und Tanz, welcher sie in allen schönen Waldgegenden und Thälern, an den Flüssen und Quellen, bei geweihten Steinen und Bäumen huldigen, auch Sterbliche hin und wieder zulassend, nur dürfen sie nicht mit ihnen zu wetteifern wagen oder übermütlig werden 2). Und immer sind sie von schwebender Leichtigkeit, jagend und rennend, daher sie mit gleichartigen Uebungen gefeiert und von den Mädchen beim Spiele in demselben Sinne angerufen wurden 3); oder sie baden sich, strählen ihr Haar, lagern sich im weichen Grase und pflücken Blumen. Auch die gewöhnliche Darstellung der Nymphen war die von Tanzenden, mit blofsen Füßen, blofsen Armen, aufgelöstem Haar, hochaufgegürteten Kleidern, fröhlichen Blicken 1). Sollten die einzelnen Gattungen unterschieden werden, so pflegte man die Najaden Wasser schöpfend oder Wasser in Gefäßen tragend oder Muscheln vor den Schoofs haltend, die Oreaden auf hoher Felsspitze sitzend und ausschauend abzubilden 5).

# 6. Die Satyrn.

Die derberen Elementargeister der Wälder und Berge, ebe deshalb mit einer Andeutung des halbtheirstehen Natutriebes durch körperliche und Gesichtsbildung. Nach Hesiod sind sie desselhen Geschlechts wie die Bergnupphen und die Kureta, die nichtsutzigen, die durchtriebenen Satyrn <sup>6</sup>), wodurch ihr

Od. 13, 350; 17, 240, Theokr. 5, 12. 53. 139, 149, Longus 2, 31.
 Od. 6, 105; 12, 318, die Kyprien b. Athen. 15, 30, vgl. Autonia.
 Lib. 22, 31, 32.

Poll. 9, 127, Eust. zu Od. 24, 340, Aut. Lib. 32.
 Longus 1, 4, vgl. Zoëga hassir. t. 20, 21.

Daher Σκοπιαί b. Philostr. Im. 2, 4, vgl. Stephani Parerga Arch.
 Najaden vgl. Paus. 8, 31, 2, Millin G. M. t, 80, 81, O. Müller Handb. § 403, 4.

<sup>6)</sup> yévoc obredowi Zartópov zed danyavosepyöw s. oben 5.515, 3. Nach einen saitischen Sage war Satyros ein Sohn des Dionyasso und der Nympho Nikaen, die sich ihm im Rausche ergeben hatte, Menn. Herall. I. Das Wort scheint eines Stammes mit adöp adöpav, Zertópov biels ein literat von stimulirender Wirkung, auf einer tarentin. Münze (D. A. K. 1.74) das Attribut eines Satyro.

Character treffend gezeichnet wird. Immer sind sie neckisch und durchtrieben, schelmisch und albern, lüstern nach Wein und Weibern, muthwillig und feige; ein Geschlecht dessen dämonische Begahung einen starken Zusatz von der Bocksnatur bekommen hat 1). Bei kräftigen Gliederformen haben sie stumpfe Nasen, ziegenartige Ohren, mitunter auch Knollen am Halse, borstiges und wie bei den Ziegen emporgesträubtes Haar, endlich das Schwänzchen im Rücken und thierisch gebildete Geschlechtstheile. Ihr eigentliches Leben und Treiben ist im Walde und in den Bergen, wo sie jagen oder Heerden treiben, tanzen und springen und dazu musiciren, den Nymphen auflauern 2), mit Dionysos schwärmen, trinken und allerlei tollen Unsinn treiben. Den ihnen eigenthümlichen Tanz, der aus bocksartigen Sprüngen bestand, nannte man Sikinnis, wie man sie selbst wegen dieser thierischen Unruhe Skirtoi d. h. Hüpfer und Springer nannte 3). Ihre Musik ist die ländliche und die der Hirten, der Syrinx, der Flöte. der Cymbeln und Castagnetten, des Dudelsacks, Den Menschen waren sie nach dem Volksglauben oft feindlich, indem sie in die Heerden einbrachen und das Vieh tödteten, die Weiber mit ihrer Brunst verfolgten, das Volk in der Gestalt von Kobolden schreckten u. dgl. m. 4). Eine höhere Bedeutung aber für Poesie und Kunst verdankten sie den Spielen und Mummereien der Dionysien, wo die Maske der Satyrn immer sehr beliebt war, als das bei solchen Lustbarkeiten unentbehrliche Element der ungebundenen Natürlichkeit und privilegirten Scurrilität. So entstand in Attika das Satvrdrama, eine Art von Compromifs zwischen der ernsten und feierlichen Tragödie und der durchtrieben volksthümlichen Lustbarkeit der Satyrmaske, deren Hauptreiz in der natürlichen Parodie bestand, welcher die Vorgänge aus der epischen und my-

Daher man sie auch τ/τυροι nannte d. h. Böcke. Vgl. Serv. V. Eel. pr. u. Hesyeh v. τ/τυρος u. τράγους Σατύρους διά τὸ τράγουν ώτα Εχειν. Auf älteren Vasenbildern haben sie meist Pferdeschwänze, Pferdehufe und Eselsohren, wodurch sie den Kentauren ähnlicher werden.

Nymphenrauh der Satyrn und andre Merkmale ihrer derben Sinnlichkeit auf Münzen von Thasos und Lete.

Lob. Agl. 1311 sqq. σχιρτητής Σάτυρος Mosch. id. 6, 2. Σίκιννις νου σείεσθαι und χινείσθαι.

<sup>4)</sup> Apollod. 2, 1, 2, Philostr. v. Apollon. 7, 27 p. 123 K. Auch die in deliene fieldichte der Homer. Sammling Κάμνος ἢ Κεραμές und b. Arist. Ες. 634 angerulenen Koholde werden zu der Gattung der Satyrn gehören, Harpokr. κόβαλοι δαίμονές είσι τινες σκληφοί περί τον Διόνυσον, Ιοh. 1320 squ.

thologischen Götter- und Heroenwelt durch die ländliche und immer läppische und neckische Umgebung der Satyrn, die den stehenden Chor bildeten, unterworfen wurden. Natürlich passte nicht jeder Vorgang zu solchem Spiele, doch ist die griechische Götter - und Heldensage in allen Partieen reich genug an halbkomischen oder leicht zu travestirenden Vorgängen, um auch für solche Compositionen eine unerschönfliche Fundgrube zu bilden. Namentlich sind es die Sagen aus dem Kreise des Dionysos und des Herakles, welche dazu benutzt wurden, da vorzüglich dieser Held, allezeit tapfer und gewaltig, aber gefräßig und trunkliebend, wie man ihn sich im Volke dachte, immer von den Satyrn umschwärmt ist, die bald mit ihm essen und trinken, bald seine Waffen stehlen oder durch andere Neckereien ihn in den Harnisch bringen, dann das Hasenpanier ergreifen u. s. w. Ferner wurden die vielen Ungeheuer und Riesen der griechischen Mythologie gern auf diese Weise travestirt, wie davon der Euripideische Kyklop ein Beispiel giebt. Oder es ist die verliebte Lüsternheit der Satvrn welche hervorgehoben wurde, wenn nehmlich Schönheit und blühende Jugend in ihren Bereich kam, oder ihre unergründliche Feigheit. Der Vorgang der Bühne nun regte auch die Künstler an sich in ähnlichen Compositionen aus der mythologischen Figurenwelt zu versuchen, wie in manchen Vasenbildern verschiedene Acte aus der Götter- und Heldensage auf entsprechende Weise überarbeitet vorliegen 1). Aber auch sonst sind die Satvrn als die lebendigsten und volksthümlichsten Characterfiguren des bacchischen Naturlebens und der bacchischen Sagenwelt immer besondre Lieblinge der künstlerischen Phantasie gewesen, durch welche sie sich zugleich immer mehr veredelten. In der älteren Kunst sind sie meist bärtig und alt, oft sogar recht garstig und nicht sehr verschieden von wilden Affen und häfslichen Waldteufeln. Mit der Zeit indessen, besonders in der jüngeren attischen Schule, wurde ihre Erscheinung immer jugendlicher und zarter, und allerlei naives und anmuthiges Spiel und Treiben des Waldes oder der Weinlese und der bacchischen Ausgelassenheit läfst sie auf einem immer ansprechenden Hintergrunde erscheinen. Bald sieht man sie mit musikalischen Uebungen beschäftigt, in welcher Gattung eine oft wiederholte Statue berühmt war, die man gewöhnlich von einem Musterbilde des



O. Jahn in den Leipz. Verhandl. 1846. 47 S. 291 R., E. Curtius Herakles der Satyr u. Dreifusräuber, B. 1852, wo aber niebt an einen verkleideten Herakles, sondera an einen wirklieben Satyr zu denken ist.

Praxiteles ableitet, we ein anmuthiger Satyr schalkhaft sinnend vor sich hinblickt, an einen Baum gelehnt und die Flöte in der Hand 1). Bald warten sie des kleinen Dionysos, bald macht ein auserlesener Satyrjungling den Mundschenk seines Herrn und Meisters, bald sieht man sie mit Maenaden oder Nymphen in bacchantischer Lust tanzen und schweben, wie namentlich die aus Pompeji erhaltenen Wandgemälde ausgezeichnet schöne Gruppen der Art zeigen. Oder man sieht diese dämonischen Geschöpfe den Wein lesen, den Wein keltern 2) und vor allen Dingen den Wein genießen und im seligen Rausche hingegossen ausschlafen. Oder sie jagen und balgen sich mit Bacchautinnen und Hermaphroditen, oder endlich es sind genreartige Stücke aus dem Familienstillleben der Satyrn im Walde, indem bei diesem Geschlechte, wie bei den anderen gleichartigen, zuletzt neben den männlichen auch weibliche Satyrn und deren Kinder auftreten, derbe runde Gestalten, in denen die Natur gleich die gewaltige Potenz im Trinken und in anderen Dingen ankundigt. Auch die Namen der Satyrn, wie deren besonders auf Vasenbildern viele vorkommen. pflegen immer solche Vorzüge auszudrücken. Das sprechende und aufserordentlich treffende Symbol der Satyrn war der Hase, das feige, verliebte, muthwillige Thier des Waldes 3).

#### 7. Silen und die Silene.

Silen gilt gewöhnlich für den Aeltesten unter den Satyrn, deren leichtfertige Schaar er mit väterlicher Sorgfalt anführt und behütet 1), die Silene für ältere Satyrn (Paus, 1, 23, 6). Doch scheint noch ein bedeutenderer Unterschied stattzufinden, sowohl hinsichtlich der Abstammung als des dänonischen Characters,

Ygl. dagegen B. Stark archiöol. Studien, Wetzlar 1852 S. 18 ff. und daselhst S. 26 ff. üher ein gleichfalls sehr herühmtes Gemälde, den ausruhenden Satyr des Protogenes, angelehnt und mit zwei Flöten.

<sup>2)</sup> Athen. 5, 28, Long. 4, 3 πανταχού Σάτυφοι πατούντες, πανταχού Βάκχαι χοριόνουαι. Απατεστου 13 (17) παήςαν ἀμπλοίος μια καὶ βότροιας κατι ἀντών καὶ Μαινάδιας τριγνώσας, ποξια εὐλ ληνόν οίνου, λυγοβάτας πατούντας τους Σατάγους γλάδντας α. s. w. Vgl. Welcker Czech. f. A. K. 523 ff, A. D. 2, 113 ff. Nikander Alexiph. 30 ff. nenut statt der Satyra Silen.

<sup>3</sup> Vgl. Müller Handb. § 355 u. die Auswahl b. Wieseler D. A. K. 2, 454—487. Satyrnamen b. O. Jahn Vasenb. 26 ff., Köhler Nonnos 48, Stephani ausr. Herakl. 218.

So hesonders b. Euripides im Kyklopen n. wahrscheinlich üherhaupt im attischen Satyrdrama. Anch in dem bacchischen Aufzuge in Alexandrien Athen, 5, 28.

Die Silene gehören nehmlich vorzugsweise der kleinasiatischen, namentlich lydischen und phrygischen Sage an, also jenen Formen des Bacchusdienstes die den griechischen zwar verwandt, aber doch in vielen Punkten von ihnen verschieden waren. Und sie waren in diesen Sagen und Religionen vornehmlich Dämonen des fliefsenden, quellenden, nährenden und befruchtenden und begeisternden Wassers, die eben deswegen meist an Quellen, Flüssen und Brunnen, in feuchten Gründen und üppigen Gärten heimisch gedacht wurden 1), dahingegen die Satyrn recht eigentlich Berg- und Waldgeister sind. Die Silene hatten überdies in den kleinasiatischen Sagen neben ihrer scurrilen und lasciven Bedeutung doch eine ernstere, nehmlich die der bacchischen Naturhegeisterung die in musikalischen Erfindungen und prophetischen Aussprüchen sich offenbart, so daß sie erst durch die Griechen und durch die Vermischung mit den Satyrn diesen gleichartig geworden zu sein scheinen. Selbst das Symbol des Esels, welches den Silenen eigenthümlich ist und in der Midassage bedeutungsvoll hervortritt, wird erst durch Misverstand und Parodie der Griechen die einseitig lächerliche und scurrile Bedeutung bekommen haben. In dem ursprünglichen Zusammenhange iener asiatischen Sagen muß dieses Thier neben seiner genreineren Natur eine höhere und edlere, namentlich etwas Prophetisches gezeigt haben, wie in anderen orientalischen Dichtungen. Wie würde es sonst dazu gekommen sein als Opfer des hyperhoreischen Apoll genannt zu werden, wie dieses selbst bei dem ernsten Pindar geschieht 2)? Aber freilich wird die Natur der Silene auch in Kleinasien immer eine gemischte, aus gemeinen und idealen, Scurrilität und Tiefsinn, Humor und Ernst zusammengesetzte gewesen sein, ihr wesentlicher Ausdruck der des cynischen Humors und der Ironie, wie diese nicht selten das characteristische Merkmal der orientalischen Fabel ist.

Welcker Nachtrag S. 214, O. Jahn Ficoron. Gista S. 371. Σειέργος scheint dasselbe Wort zu sein mit dem italischen silanus, welches fietsendes und sprudelindes Wasser bedeutet. Im Innern einer Schale aus Valci: σέκτος τέρπον, ἡθύς ὁ οἰνος, Ο. Jahn Müncha. Vas. n. 331, Eial. CXII. Vinum quane misceri (invent) Staphylus Slicia filias Plin. 7, 199.

<sup>2)</sup> Pind, P. 10, 33. Auch Ballimachos ind Apollodor wufsten von diesen Opferns, S. Schol. Pind. I. c. u. Clem. Prott. p. 25 P. Zum Fbeil erklieren sie sich durch die ohen S. 207, 1 besprochene Natur Apollons als eines Befrachters der Hecrden, des dem Priap und dem lat. Innus verwandete Ap. 360 von 2 n. 40x40 v. 60. Den hist auch hier die mantische Scite wessellich, vgl. das Orikel des Apoll zu Priapos am Bellespont, Tact. 15t. 15t. 15t. 25t. 23.

Die älteste Sage erzählt vom König Midas und seinem Silen, wie jener diesem nachgestellt und ihn endlich durch Vermischung einer Quelle mit Wein (in kleinasiatischen Sagen ein öfter wiederholtes Motiv) gefangen habe, bald in seinen Rosengärten am Bermios bald in Phrygien (S. 508). Der gefangene Silen offenbart dem Könige hohe Weisheit und allerlei verborgene Kunde über die Natur der Dinge und die Zukunft, wovon Aristoteles und Theopomp ausführlicher berichtet hatten 1). Also ein befruchtender und prophetischer Naturgeist des Wassers und der Gärten, der sich durch Wein berücken läfst, aber sonst an jene prophetischen Meeresgreise erinnert, wie an den ihm noch näher verwandten Faunus der italischen Fabel. Eine eigenthümliche Version derselben alten Tradition scheint auch die aus der Odvssee 9, 197 bekannte Sage zu sein, von Maron dem Sohne des Euanthes, eines Priesters des Apoll (vermuthlich wegen seines prophetischen Geistes), der dem Odysseus den wunderstarken, von den späteren Dichtern vielgepriesenen Wein giebt und nachmals gewöhnlich ein Sohn des Dionysos oder ein Pflegling oder Solm des Silen heifst 2). Der Silen selbst, von welchem diese Sagen berichten, wird bald in Nysa geboren bald der erste König von Nysa genannt3), auch der Pflegevater und Erzieher des Dionysos, den er zu allerlei Kunst und Wissenschaft und den Erfindungen des Weinbaus und der Bienenzucht angeleitet habe, wie er ihm nachmals immer als treuer Freund gesellt geblieben sei. Wobei ohne Zweifel an jenes Nysa in Thrakien gedacht werden muß, welches in der gewöhnlichen Dionysossage und zwar von den ältesten Dichtern als Ort der Pflege des kleinen Bacchus genannt wird.

Sonst werden die Silene in den kleinasiatischen Sagen, ganz wie die Satyrn in den griechischen, als Walddamonen und Liebhaber der Nymphen genannt z. B. der idaeischen (Hom. H. in

Aristot. b. Plut. cons. ad Ap. 27, Theopomp b. Aelian V. H. 3,
 Vgl. Virg. Ecl. 6, 13 ff. u. Serv. z. vs. 26, Cic. Tosc. 1, 48, 114 (Bacchylides fr. 2), Himer ecl. 16, 5 u. das Bild b. Philostr. 1, 22.

<sup>2)</sup> Μάρων ist der Silen von Μαρώνεια, dem früheren Ίσμαρος, der Name verwandt mit dem des Μαρσύας, des Silen von Kelaenae, vgl. Weleker Nachtr. 216.

<sup>3)</sup> Nysigenae Sileni Catull 64, 253, Silen Rönig von Nysa Diod. 3, 71. Bei Aclian V. H. 3, 18 ist Silen der Som einer Nymphe, 2001 μεν αφα-ρεστερος την φόσιν, άνθημόπου δε πρεέττον, έπει και άδανατος ήν. Bei Serv. V. Ect. 6, 13 beifst es: quem alli Mercurii Blium, alli Panos et Nymphae, alli ex guttis eruotis Godi natum esse disternat.

Ven. 262), endlich als Erfinder der nationalen Musik, sowohl der volksthümlichen z. B. der Syrinx als der im Cultus der Rhea und des Bacchus gebräuchlichen Flötenmusik, was wieder an die lydischen Nymphen oder Musen erinnert (S. 382). So wurden in den phrygischen und lydischen Sagen Hyagnis Marsyas und Olympos als erste Erfinder und Künstler der durch die Religion der Kybele begeisterten Flötenmusik gepriesen, von welchen Künstlern Marsyas ausdrücklich ein Silen, nach dem später gewöhnlichen Sprachgebrauche ein Satyr genannt wird 2), Hyagnis der Vater des Marsyas, Olympos sein Schüler, so dass also Marsyas immer die Hauptperson bleibt, wie er auch in der Sage vom Konig Midas und von der Kybele als solche hervortritt (S. 508, 510). Seine ursprüngliche Bedeutung war nach sicheren Nachrichten die eines Flufsgottes des gleichnamigen Flusses bei der alten phrygischen Stadt und Königsburg Kelaenae, wo sich sehr bestimmte Sagen und Andenken von ihm erhalten hatten3). Die Natur des Silen erkennt man auch daran, dass er seinem Schüler Olympos gegenüber nach Pindar eine ähnliche Weisheit offenbarte wie der Silen der Midassage diesem Könige gegenüber 4).

nl den abendländischen Sagen hat die bachlische und senril humoristische Natur der Silene jene gestiggeren Eigenschlten der nationalen Sage fast ganz in Vergessenheit gebracht. Doch beweist die Art wie Plato Sokrates mit den Silenen übehaupt und insbesondre mit Marsyas vergeleicht (Symp. p. 215), bei welcher Gelegenheit er namenlich von der Musik des Maryass und seines Schülers Olympos mit großer Bewunderung

Horat. A. P. 239 custos famulusque dei Silenus alumni. Vgl. 0vid F. 3, 737 ff., Syacs. calv. encom. p. 68 u. die Bilder aus Pompeji b. Teraite 3, 3-5. Der makedonisebe Name für die Silene, Σαυαδαι oder Σαυδαι (Hesych) ist wohl i. q. Σαυλοι d. h. die Ueppigen, Anakr. fr. 56 Διονύσου σαυλια. Βασααραβές.

Plato Symp. 215, Plut. Mus. 5. 7, Paus. 10, 30, 5. Von Hyagais s. Marm. Par. ep. 10. Marsyas heißt b. Herod. 7, 26 ausdrücklich ein Siles, bei Plato a. a. O. ein Satyr. Ueber Marsyas u. Olympos s. Philostr. Imag. 1, 20. 21, Müller Handb. § 387, 4.

<sup>3)</sup> Herod. 7, 28, wo der Fl. zaragopizing der Marsyns ist, Xen. Aub. 1, 2, 8, Strabe 12, 578, Paus. 10, 30, 5, Max. Tyr. 8, 8, Liv. 38, 13, Lican 3, 200 u. A. Ein dem Namen Magozius verwandter Pluissane it Matorys oder Mittogry. s. Plut. de mus. 7, C. Müller Hist. Gr. 4, 629. 4) Schol. Arist. Nub. 223 6 yáp 70 u. Hiytőagog örtekytűverv neger.

γων τον Σειληνόν τῷ Όλύμπω τοιούτους αὐτῷ περιέθηκε λόγους ἀ τάλας ἐφάμερε νήπια βάζεις χρήματά μοι διακομπέων.

spricht, dass den Griechen auch die ernstere Seite dieser Gestalten nicht unbekannt war. Auch wurde Silen hin und wieder in Griechenland nach asiatischer Weise als Spender von Quellen und als bacchischer Genius der Fruchtbarkeit verehrt1). desgleichen als Pflegevater des Bacchuskindes, in welcher Eigenschaft er durch schöne Statuen verherrlicht wurde, deren Copieen auch uns einen lieblichen Anblick gewähren 2). Und so würde auch das Bild des Marsyas nicht als Symbol der Freiheit in den Städten aufgerichtet worden sein, wenn er nicht eine ähnliche Bedeutung wie Dionysos λύσιος und έλεύθερος gehabt hätte 3).

Gewöhnlich aber spielte Marsyas auf der attischen Bühne und Silen im bacchischen Thiasos eine ganz andere Rolle, wie eben der Witz des attischen Satyrspieles und die volksthümliche Lust der öffentlichen Aufzüge solche ausländische Figuren zu entstellen pflegte. Marsyas wurde auf der attischen Bühne zum Repräsentanten der ausgearteten, von Apollo als dem Vertreter der Kitharistik hart gezüchtigten Flötenmusik. Nehmlich in der oft erzählten, auch durch schöne Kunstwerke verewigten Fabel wie Athena die Flöte erfunden aber weggeworfen, Marsyas sie darauf an sich genommen und mit solcher Kunst cultivirt habe, dass er sich mit Apoll in einen Wettstreit einzulassen wagte, worüber er selbst geschunden wird und der Schiedsrichter Midas, der dem Marsyas den Sieg zugesprochen, zu seinen Eselsohren kommt 4). Es scheint dabei eine ältere phrygische Sage von Kelaenae zu Grunde zu liegen. Hier sah man nehmlich auf dem Markte der Stadt die Quelle des Marsyas und bei derselben aufgehängt den sogenannten Schlauch des Marsyas, angeblich seine eigne ihm von Apollo abgezogene Haut 5). Zur

<sup>1)</sup> Paus. 3, 25, 2; 6, 24, 6, T. des Silen in Elis (ohne Dionysos). M&3n dè οίνον εν εκπώματι αυτώ δίδωσι. Pausanias sah auch Gräber von Silenen in Palaestina und in Pergamum. Auch kommt Silen an der Seite der Guten Tyche in der Bedeutung des Guten Dämon vor, Gerhard Agathod. 466 u. t. 3.

2) Pindar h. Paus. l. e. δ ζαμενής δ' δ χοροιτύπος, δν Μαλεάγονος

<sup>(</sup>vom Vorgehirge Malea) έθρεψε Ναίδος αχοίτας Σειληνός. Vgl. Müller Handb. § 386, 4 u. Wieseler D. A. K. 2, 406. Vgl. Dens. Samml. d. arch. numism. Instituts d. Univ. Gött. 1859 S. 21.

<sup>3)</sup> Horat. Sat. 1, 6, 120, Röm. Mytb. 443.

<sup>4)</sup> S. die Verse des Melanippides und Telestes b. Athen. 14, 7, Eurip. b. Strahe 13, 616, Böttiger kl. Schr. 1, 3-60, Ad. Michaelis Ann. d. Inst. 30, 298 - 347. Vgl. ohen S. 176, 508.

<sup>5)</sup> τον ύπο Φρυγών λόγος έγει ύπο Απόλλωνος έχδαρέντα άναπρεμασθήναι, Herod. 7, 26, 37

Erlätterung dient der in Kleinasien und auch sonst hei den Alten ziemlich allgemeine Gebruuch, die Silene in ihrer Bedeutung als Quelldämonen an Quellen und Fontänen auf einem Schlauche sitzend oder stehend oder neben ihm lagernd abzubilden, so daß also jener Schlauch des Marsyas ursprünglich gewiß disselbe Bedeutung gehabt hatte. Erst in der Zeit wo das Flütensjele minder angesehen war als früher, wie diese Ansicht vorzüglich von dem jüngeren Athen und im Widerspruch gegen die Kunstübungen der Boeoter vertreten wurde, wird die Wendung hinzugefügt sein daß Apoll den Marsyas wegen seiner Anmaßung in dieser Kunst und bei lebendigem Leibe geschunden habe. Einige setzen noch hinzu daß aus dem dabei herabrinnende Blute des Marsyas oder aus den über ihn vergossenen Thränen der Nymphen der nach ihm benannte Fluß entsprungen sei¹. Der bacchische Silen aber wurde zu dem gemithlich ist-

rilen Trunkenbolde, wie ihn so viele alte Kunstdenkmäler zeigen, entweder allein oder unter den übrigen Figuren des bacchischen Gefolges. Ein kurzer dickwanstiger, am Kopfe mit einer Glatze versehener, am Leibe sehr haariger Alter, der immer Betrunkene Ueberselige, der auf seinem Esel dem Zuge seines Herrn und Meisters folgt und der Stütze der Satyrn, seiner dienstwilligen Umgebung bedarf, sonst würde er jeden Augenblick von dem Esel herunterfallen 2). Oder er mischt sich stehend den bacchischen Trunk, oder er lehnt oder liegt mit seinem Schlauche, der überall wesentlich zu ihm gehört, oder er sitzt mit der Syrinx oder der Flöte in der Hand, wie ihn die attischen Bildhauer in ihren Läden aufzustellen und zur Außewahrung kleinerer Götterbilder von Gold zu benutzen pflegten3). Neben ihm erscheint das ganze Geschlecht der Silene in entsprechenden Situationen, trinkend oder betrunken, den Kordax tanzend, aber auch die Kithar spielend, gewöhnlich alt und zottig. Eine eigenthümliche Nebenart ist die der Papposilene oder Silenopappe, die vollends ganz haarig und thierisch aussehen, von πάππας dem phrygischen Worte 4), auch diese also eine der

Μαρσύας νυμφαγενής Telestes b. Athen. 14, 7, vgl. Ovid M. 6, 352 ff., Paus. 10, 30, 5, Plut. de fluv. 10.
 Lukian dear, cana. 4 δ. κυμαγαλο κέρουν, συμλο πλω έξων. Επί

Lukian deor, conc. 4 ὁ quaxoòς γέρων, σιμὸς τὴν ὅῖνα, ἐπὶ
δτου τὰ πολλὰ ὁγούμενος, Δυδός οῦτος. Vgl. Miller Handb. § 386, D.
Α. Κ. 2, 494—521, Gerhard hyperb. τöm. Stud. 2, 87. 112.

<sup>3)</sup> Plato Symp. I. c., vgl. Panofka b. Gerhard D. u. F. 1853 S. 172.
4) S. oben S. 511. Hier in der volkathümlichen Bedeutung wie Viterchen. Baechus gestützt von einem Silenopappos, soböne Gruppe von

PRIAPOS. 579

phrygischen Dämonologie entlehnte, aber ins Grobkomische übertragene Charactermaske.

### 8. Priapos.

Es ist der thierische Begattungstrieb in seiner unverhüllten Gestalt, obwohl die Alten sich auch hier die Kraft der animalischen Befruchtung nicht ohne vegetativen und andern Segen zu denken wufsten, daher Priapos wesentlich zum bacchischen Gottesdienste gehört, speciell dem kleinasiatischen 1). Besonders war sein Cultus in den am Hellespont und der Propontis gelegenen Städten heimisch, in Lampsakos, Parion, Prianos und Kyzikos, wo eine üppige Fruchtbarkeit des Bodens sich mit der üppigen Phantasie der Bevölkerung vereinigte um diese für uns anstößige, aber bei den Alten populäre Gestalt hervorzurufen. Denn auch über Lydien, Lesbos, Thasos und andere Inseln war dieser Dienst verbreitet2), ferner über Griechenland, wo das in einer fruchtbaren Gegend bei Phlius gelegene Orneae sogar bei Manchen für seine Heimath galt 3), und über Italien. Ueberall galt er für einen Damon der Zeugungskraft und der Fruchtbarkeit, der in feuchten Gründen, Weinpflanzungen und Gärten verehrt wurde, aber auch bei der Ziegen- Schaf- und Bienenzucht und selbst als Gott der Häfen und des Fischfangs 4), endlich in den bacchischen und andern Mysterien als Symbol der unermüdlichen Schöpfungs- und Wiedergeburtskraft des Naturlebens, daher man sein Bild selbst auf Gräbern fand. In Lamnsakos hielt man den Namen Prianos für einen Beinamen des Dionysos 5), obwohl dieser Damon dort gewöhnlich für einen

Marmor Mon. d. Inst. 1854 p. 81, vgl. p. 119 den trunknen Silen auf seinem Esel. Auf der Bühne erschienen die Silene gewöhnlich im s. g. χορταῖος μττών d. h. einer zottigen Bekleidung.

<sup>1)</sup> Diod. 4, 6, Str. 13, 587, Paus. 9, 31, 2, Catull 18, Virg. Ge. 4, 111. Andre nanaten ihn <sup>1</sup>7ούμαλλος und Τύχον d. i. der ithyphallische Glücksdämon, s. oben S. 423, 3. Auch <sup>5</sup>Ορδάνης und Κονίσαλος waren verwandte Gestalten, vgl. Plato com. b. Atben. 10, 58.

Petron Satyr. 133 Nympharum Bacchique comes, quem pulcra Dione divitibus silvis numen dedit, inclyta paret cui Lesbos viridisque Thasos, quem Lydus adorat vestifiuns templumque tuis imponit Hypaepis. Vgl. die Inschr. a. Thera C. I. 2 p. 1085.

Str. 8, 382. Am Helikon Paus. l. c.
 Anthol. Pal. 6, 33, 89; 10, 1, 2.

Sohn des Dionysos und der Aphrodite galt 1), mit welcher er die Gärten und die feuchten Gründe und die Sorge für Häfen und heiteres Wetter auf beruhigtem Meere theilte. In Priapos nannte man ilin einen Sohn des Dionysos von einer Ortsnymphe 2), da er auch sonst oft neben den Nymphen verehrt wurde. Auch dem Eros stand er nahe d. li. dem Eros in physikalischer Bedeutung, wie er vor Alters zu Thespiae und Parion in einer dem Priapos verwandten Gestalt verehrt zu sein scheint (S. 395), wogegen der letztere später gewöhnlich den genreinen sinnlichen Naturtrieb im Gegensatz zu dem geistiger gedachten Eros ausdrückte. Hin und wieder nannte man ihn auch einen Sohn des Hermes, nehmlich des ithyphallischen, und Hermaphroditos. Endlich seine nahe Verwandtschaft mit Silen zeigt sich darin dafs ihm wie diesem der Esel heilig war, dessen priapeische Natur und dessen wüstes Geschrei manchen derben Spafs veranlafste 3).

Die Bildung des Priap war eine doppelte, je nachdem er Gegenstand eines eignen Cultus war oder in den Gärten zum Schutz gegen Diebe und Vögel aufgestellt wurde. Jene ist die eines weichlichen, nach asiatischer Weise bekleideten Alten mit spärlichem Barte, einem Kopfluch und einem bunten Kaftan, welches Gewand vorne aufgehoben einen Schoofs bildet, im welchem der Segen der Früchte mul unter welchem das characteristische Merkmal des unverhältnifsinäfsig großen Gliedes zu sehen ist 4). In den Gärten d. h. als horborum custos stellte er sich so dar wie ihn die Dichter oft im Scherz beschreiben, ein zugehauener Pfahl mit gewaltigem roth angestrichenen Gliede, in der Hand eine Sichel oder eine Keule, auf dem Kopfe ein Robir,

Schol. Lukian p. 61. 172. Man sagte Πρίαπος und Πρίηπος, Meineke z. Theokr. 1, 21.

Díod. Paus. I. c., Steph. B. v. ¾βαονος und Λάμψαχος, Schol. Apollon. 1, 932.

Str. 13, 587, Hesych v. Ποιηπίδος.
 Vgl. die Fabela b. Ovid F. 1, 391 ff.; 6, 313 ff., Lactant. 1, 21, 25,

Hygin P. A. 2, 23.

4) O. Jahn Leipz. Ber. 1855 S. 234ff. v. lbb. d. V. v. A. im Rheial. 27, 45–62 m. 3 Taf. Diese Figur trat bald allein auf, als Symbol des Jahrensen auf des Jahrensen auf des Jahrensen auf des Jahrensen auf des Jahrensen auf des Jahrensen auf des Jahrensen auf des Jahrensen auf des Jahrensen auf des Jahrensen auf des Jahrensen auf des Jahrensen auf des Jahrensen auf des Jahrensen auf des Jahrensen auf des Jahrensen auf des Jahrensen auf des Jahrensen auf des Jahrensen auf des Jahrensen auf des Jahrensen auf des Jahrensen auf des Jahrensen auf des Jahrensen auf des Jahrensen auf des Jahrensen auf des Jahrensen auf des Jahrensen auf des Jahrensen auf des Jahrensen auf des Jahrensen auf des Jahrensen auf des Jahrensen auf des Jahrensen auf des Jahrensen auf des Jahrensen auf des Jahrensen auf des Jahrensen auf des Jahrensen auf des Jahrensen auf des Jahrensen auf des Jahrensen auf des Jahrensen auf des Jahrensen auf des Jahrensen auf des Jahrensen auf des Jahrensen auf des Jahrensen auf des Jahrensen auf des Jahrensen auf des Jahrensen auf des Jahrensen auf des Jahrensen auf des Jahrensen auf des Jahrensen auf des Jahrensen auf des Jahrensen auf des Jahrensen auf des Jahrensen auf des Jahrensen auf des Jahrensen auf des Jahrensen auf des Jahrensen auf des Jahrensen auf des Jahrensen auf des Jahrensen auf des Jahrensen auf des Jahrensen auf des Jahrensen auf des Jahrensen auf des Jahrensen auf des Jahrensen auf des Jahrensen auf des Jahrensen auf des Jahrensen auf des Jahrensen auf des Jahrensen auf des Jahrensen auf des Jahrensen auf des Jahrensen auf des Jahrensen auf des Jahrensen auf des Jahrensen auf des Jahrensen auf des Jahrensen auf des Jahrensen auf des Jahrensen auf des Jahrensen auf des Jahrensen auf des Jahrensen auf des Jahrensen auf des Jahrensen auf des Jahrensen auf des Jahrensen auf des Jahrensen auf des Jahrensen auf des Jahrensen auf des Jahrensen auf des Jahrensen auf des Jahrensen auf des Jahrensen auf des Jahrensen auf des Jahrensen auf des Jahrensen auf des Jahrensen auf de

<sup>27, 45—92</sup> m. 3 Taf. Diese Figur teat bald allein auf, ais Symbol des Jacessegens, ungehen von den Jahreszeiten in Gestalt von Knaben, oder neben Bacchas ephenbekrünzt, mit Thyrass und Früchten, auch weld mit einem Trinkgeschier, auch als Nebenfigur der Aphroitie und des Fres, ytldie Terracotten v. Pantikapaeum Antiq, du Bosph. Cimmer. S. Petersh. 1854 t. 55.

PAN. welches vom Winde hin und herbewegt die Vögel scheuchte 1), während man dem Attribut des zeugenden Gliedes zugleich einen Schutz gegen den bösen Blick des Neides und andern dämonischen Einflufs zuschrieb.

#### 9. Pan.

Dagegen ist Pan wieder ein Gott von rein griechischer Abkunft, der Sohn des arkadischen Albenlandes und der Geist seiner Berge, von denen alle größeren seine Höhlen und Heiligthümer zeigten, das Maenalische Gebirge, das Lykaeische, das Kyllenische, das Parthenion, die Pholoe, wie in den Thälern die Flüsse und die Weideplätze voll von seiner Verehrung waren 2). Ein schönes Gedicht unter den kleineren Homerischen (19) erzählt von seiner Abkunft und von seinem Treiben. Der kyllenische Hermes 3) hütet in der Nähe seines Stammheiligthums die Schafe des Dryops d. h. des Waldmanns, mit dessen schöner Tochter er den Pan zeugt, ein Kind von seltsam gemischter Bildung, ziegenfüßig, mit zwei Hörnern und einem langen Barte, aber wie es lachte und wie es sprang! Die Mutter fürchtet sich vor ihrem Kinde, Hermes aber wickelt es in Hasenfelle und trägt es auf den Olymp, setzt sich neben den Zeus und zeigt den Göttern seinen Jungen, und Alle haben ihre Freude daran, ganz besonders Bacchus. Und sie nennen ihn Pan, weil er eine Lust für Alle war (δτι φρένα πᾶσιν ἔτερψεν). Die richtigere Ableitung seines Namens ist aber die von πάω, δ Πάων d. i. der Weidende 4), denn er ist wesentlich voutoc und ein Gott der Heerden, vornehmlich der Ziegen, weil die griechischen Berge, vollends in Arkadien, immer voll von weidenden Ziegenheerden sind. Auch im Uebrigen beschreibt jenes Gedicht sein ganzes Wesen und Walten außerordentlich lebendig, indem es damit zugleich ein malerisches Bild der arkadischen Natur giebt, wo die schneebedeckten Felsengipfel so kühn und hoch emporstreben, die Quellen so lustig herunterströmen, durch dichtes Gebüsch das überall die Schluchten ausfüllt, und unten in den

<sup>1)</sup> Theokr. ep. 4, Virg. Ge. 4, 110, Horat. S. 1, 8, Ovid F. 1, 400. 415, C. I. n. 5960.

<sup>2)</sup> Paus. 8, 36, 5; 37, 8; 48, 2, Ovid F. 2, 269 ff.

<sup>3)</sup> d. i. der ithyphallische, dessen Symbol der Bock ist.

<sup>4)</sup> Hav von der Wurzel på, welche im Skr. bedeutet tueri, sustentare, griech. πάομαι, wovon ἐπασάμην und πέπαμαι, daher παμα, ποιμήν, Πάν, pa-sco, pa-bulum u. s. w. Röm. Myth. 365.

Thålern die wiesigen Gründe mit den schlängelnden Bächen sich so lieblich dehnen. In solchen schattigen Bergthälern (ava πίση δενδρήεντα) treibt sich Pan herum mit den tanzliebenden Nymphen, welche von den jähen Gipfeln der Felsen heruntereilen (Bergquellen) und den Pan rufen, den Weidegott mit dem stattlichen Haarwuchs (νόμιον θεὸν ἀγλαέθειρον), den struppigen (αὐχμήεντα), der auf allen hohen Bergen zu Hause ist!), wo der Schnee liegt und schwindelnde Felsenpfade führen, wie im Dickicht des Waldes. Bald geht er den Strömungen der rauschenden Quellen nach, dann wieder eilt er die jähen Pfade hinauf bis zum Gipfel und läuft über die schimmernden Höhen dahin, oder er jagt in den Schluchten das Wild, mit scharfem Blicke spähend2). Abends aber zieht er sich in seine Höhle zurück und bläst dann so schön auf seiner Hirtenflöte, kein Frühlingsvogel, der in vollen Büschen singt, kann schöner flöten. Und mit ihm singen und springen die Bergnymphen an der Quelle, und der ganze Berg hallt wieder von dem tonenden Echo, und unten im Thale lauschen andachtsvoll die Menschen 3). Pan aber tanzt hin und wieder springend mit hurtigen Füßen, bald im Reigen bald in der Mitte, wie noch jetzt die griechischen Ilirten tanzen. Und er hat ein zottiges Luchsfell über dem Rücken und sein Herz ist voll von Lust über die Tänze und die schallenden Gesänge auf dem weichen Rasen, wo der Krokos und der duftende Hyakinthos zwischen dem dichten Grase blüht.

Tags die weidenden Heerden, die lustige Jagd des Wildes die strahlenden Gipfel der Berge, Abends die Musik der Pansflöte und der fröhliche Tanz und Gesang der Nymphen, die immer zur Umgebung des Pan gebören, welch ein lebendiges Gemälde! Zur Vervollständigung desselben gehört aber auch der Schlaf des Pan um die heiße Mittagsstunde, wenn die Sonne

Daher ῦπατος und Schntzgott der Brnt der wilden Vögel neben Apoll und Zeus b. Aesch. Agam. 55.

<sup>2)</sup> Sil. Ital. 13, 340 ohtendensque mannu solem inferveseere freui arcet et umkrato perlastrat paenu visu. Auch eine characteristische Eigenthümlichkeit dieser im Gebirge und in der freien Natur heimischen Dimonen, der Pane und Satyra. Man nannte diese Geherde ἀποσκοπέλ, s. Stephani Par. Arch. 14, 526 π.

<sup>3)</sup> Auf dem Lykaeischen Gebirge gab es einen Ort Μέλπεια, wo Pan die Syrinx erfunden hatte. Die Umwohner des Manenalischen Gebirgs glaubten ihn oft flöten zu hören. Vgl. auch die Verse b. Athen. 10, 81, das Skolion b. Athen. 15, 50 u. Platos Epigramm Anthol. 9, 823.

brütet und Alles so heimlich und so stille und so müde ist, kein Hirte wagt dann zu flöten, denn Pan ruht um diese Zeit von der Jagd und ist sehr empfindlich wenn er gestört wird (Theokr. 1, 15). Eben so das gleich ausdrucksvolle Bild von dem Panischen Schrecken, wenn es in den einsamen Bergen ruft und schallt und das menschliche Gemüth dem großen Naturgeiste gegenüber von Furcht und Angst und plötzlicher Muthlosigkeit ergriffen wird. Oder das Klingen und Singen von allerlei Stimmen und Lauten und der Widerhall in den Felsen und Schluchten 1), welches zu dem Märchen von Pans Liebe zur Echo geführt hat, und das liebliche Bild der Schalmei in den Bergen. welche zu der Dichtung von der Syrinx Veranlassung gegeben hat. Denn auch diese galt für eine Geliebte des Pan, obwohl sie eigentlich nur die personificirte Hirtenflöte und seine Erfindung ist 2), wie Andre von seiner Liebe zur Pitys erzählten, der personificirten Fichte, deren Laub gewöhnlich seinen Kopfputz bildete 3). Ueberall ist Pan ein großer Liebhaber der Nymphen und brünstiger Natur, wie sein naher Verwandter, der italische Fannus.

Doch ist Pan auch ein Gott des Lichtes, das ja zuerst die Gipfel der Berge röthet und am längsten auf ihnen verweilt: daher in einigen seiner Heiligthümer ein ewiges Feuer unterhalten (Paus. 8, 37, 8) und er selbst mit einer Fackel in der Hand gebildet und durch Fackelfeste ausgezeichnet wurde. Man erzählte deshalb auch von seiner Liebe zur Luna, welche er durch einen Theil seiner Heerde gewonnen habe, während er auf einem Vasengemälde, welches den Anbruch des Tages darstellt, auf einem Berge stehend zuerst den aufgehenden Helios begrüfst 4). Ferner ist er ein Gott der natürlichen Begeisterung und Wahrsagung, wie die Natur der Berge und Wälder sie von selbst eingiebt, daher es Orakel des Pan gab und in Arkadien die Nymphe Erato, die Geliebte des Arkas, für seine Prophetin galt 5).

<sup>1)</sup> Lucr. 4, 578 ff. Stimmen der Nymphen in den Bergen Od. 6, 122. Vgl. Διόπαν φιλεύηχος C. I. u. 4538 u. nben S. 568.

Ovid M. 1, 690 ff., Longus 2, 34. 37. Eine musikalische Nymphe, sie verbirgt sich vor Pan im Röhricht, er greift nach ihr, fast aber nur das Rnbr, aus dem er die Flüte bildet.

<sup>3)</sup> Lukian D. D. 22, 4, Longus 2, 39 ηράσθη μέν Πίτυος, ηράσθη δε Σύριγγος, παύεται δε οὐδέποτε Δουάσιν ένοχλών και Επιμηλίσι Nύμφαις παρέχων πράγματα. 4) Vgl. S. 340 und 347. Pan und Luna auf einer M. v. Patrae D. A.

K. 2, 174. Heilige Heerde des Pan Longus 4, 4.

<sup>5)</sup> Paus. 8, 37, 9. So ist Pan auch ein Gott der Träume und der Hei-

Auch ist er ein Gott der Wege und Stege und Geleitsgott (ἐνόἀιος, σιοικταῖος), sowohl auf den Bergen als auf dem Meere, dessen Fluthen er mit seiner Flöte von den Bergen herab besänftigt '), ferner ein Schutzgott aller Hirten und Jäger, wie er denn selbst ein eifriger Jäger und als solcher aller Reviere kundig, ist '). Die Berge, die Höhlen, alte und ansehnliche Achen und Fichten, die Schüldkröten waren imh heilig (Paus. S, 54, 4. 5). Und nie ist er ohne Tanz und Gesang, ohne seine Flöte und ohne den Chor der Nympher zu denken. Ja er galt für den göttlichen Vortänzer und Pfeifer schlechtlin und war für die volksthümlichen Lustbarkeiten der Ilitert und Bauern ziemlich dasselbe was Apollo für die vornehmeren Kreise der Musen und der Olympischen Götterfeste war ').

Ucherall liebte Pan die Einsainkeit und die freie Ländlicheit des Gebirgs, sei es dafs er im höheren Oberlande oder daße er an der Küste verehrt wurde 1), z. B. beim Vorgebirge Mate oder in Mackonien oder wo ihm sonst in Griechenland oder auf den Inseln eine Höhle geweiht worden war, ihm und den Nymphen, denn gewöhnlich fanden sich beide zusammen. Ja so sehr war dieser Gott ein Gott der freien Natur in Bergen und Waldern, daß es eines besonderen Anlasses bedurfte um ihn auch in die Stadt einzuführen. Für Athen war ein solcher eine eilige Botschaft, die man nach Sparta sandte, als sich die Persen nachen (Herod. 6, 105). Der Bote glaubte unterwegs beim Parthenischen Gebirge an der argolisch-arkadischen Grenze den

lung durch Träume, P. 2, 32, 5; 10, 2 u. das Epigramm im Bullet. Arch. 1853 p. 137. Selbst Apollo galt für seinen Sebüler in der Mantik, Argum. Pind. Pyth. p. 297.

1) Enrip. Iph. T. 1125, Himer ecl. 12, 8. εἴοδος in Inschriften s.

Keil im Philol. 1853 S. 176.
 Arrian d. venat. 34, Hesych ἀγοεὺς ὁ Πὰν παρὰ Ἀθηναίοις,

<sup>2)</sup> Arrian d. venat. 34, Hesych αγοξύς ο Παν παρα Αθηναίοις. Pans. 8, 42, 2. 3) Aristoph. Rag. 229 ξμέ γαρ ἔστερδαν εύλυροι τε Μούσαι κα

κιροβάτας Πάν ὁ καλαμός θοργία παίζων' προσειατέραται δ' ό φορμετάς Απόλλον Γενκα δύτανος, δι ὑπολόζογο Γενδησο τε Μιστος τρόχος. Soph. Ai. 693 là là Πάν Πάν ἀλπλαγετε Κυλλαγίας γουνκύτουο πετραίας από δειμόδος φάνηδ' δ' θένει γροσποί "σάς. Fiadar anante iha γορευτήν τελειότατον θεών b. Aristidas "I. 1 p. 49 Bd. 4) ἄκτος Τκοκόκ, 51 d. b. Malea ib. 7, 103 nach Meineke za ds. St.

u. Steph. B. p. 43, obgleich Panscult im thessal. Geb. Homole aicht auffallen sollte, da er im benachbarten Makedonien, wie die Münzen der Könige lebren, und seit den Perserkriegea gewiß überbaupt allgemein verbreitet war.

Bürgern dieser Stadt sehr wohl wolle, obschon sie sieh gar nicht um ihn bekümmerten. Nach dem Kriege erinnerte man sich des Panischen Schreckens, der die Feinde bei Marathon und bei Salamis gejagt hatte 1) und stiftete ihm nun die Pansgrotte an der Burg von Athen, wo er seitdem mit großem Eifer verehrt wurde 2), mit jährlichen Opfern und einer Fackelfeier.

Ein andrer Anlass zur Erweiterung seines Gottesdienstes und zur Vermischung seiner Figur mit den Sagen und Bildern verwandter Culte war das Orgiastische seiner Natur, die Neigung zum Lärmen und zur wilden Aufregung, wie sie allen Berggeistern eigenthümlich ist und zum Wesen des Pan nicht weniger gehörte als zu dem des Bacchus und der Großen Mutter und ihrer Korybantischen Umgebung 3). Daher die häufige Verschmelzung seines Dienstes und des Dienstes der Großen Mutter, schon in Pindars Gedichten, wie dieser denn auch bei seiner eignen Stiftung eines Heiligthums der Göttin den Pan mitbedachte, man sprach sogar von einer Erscheinung desselben die der große Dichter gehabt habe 4). Noch weiter ging man natürlich in Kleinasien, daber Pan in lydischen Sagen und späteren Dichtungen geradeswegs mit Marsyas identificirt und anstatt dessen im Wettkampfe mit Apollo und als Lehrer des Olympos genannt wurde 5). Eben so nahe ist aber der Geist dieses Gottesdienstes auch dem bacchischen verwandt, daher Pan nach späterer Auffassung auch eben so nothwendig zum bacchischen Thiasos gehörte 6). Entweder als kriegerischer Geist und Verbreiter des

Das Epigramm des Simonides: τον τραγόπουν εμε Πάνα, τον Αρκάδα, τον κατά Μήδων, τον μετ' Μθηναίον στήσατο Μιλτκάδης. Panshöhle b. Marathon Paus. 1, 32, 6, auf der kleinen Insel Psyttaleia b. Salamis Aesch. Pers. 448, P. 1, 56, 2, b. Anaphlystos Str. 9, 398.

Salamis Aesch. Pers. 448, P. I., 36, 2, b. Anaphlystos Str. 9, 395.

2) Die Höble wird oft erwähnt. Vgl. die anathematischen Bildwerke
b. Müller Handb. § 357, 7, Schöll Archäel. Mitth. S. 95.

Eurip. Hippol. 141 (oben S. 517, 2). Vgl. Plut. Amator. 16, Lob. Agl. 641, Schneidewin Philol. 1848 p. 265.

<sup>4)</sup> Pind. P. 3, 78, vgl. Aristid. T. 2, 231 u. dazu die Scholien. Die prindar a. o. Gibreo aus einem verloren Gedichte auf Pau diese Verse an: ô Har Αρκαθας μεθέων καλ σεμνών δόθτων γείλεξ. Μετός μεγάξια δαπαθί, σεμνών Χαρίτων μέθμαν τεριπόν, α. Arist. Hhet. 2, 24 diese Verse aus denselben Gedichte: ὁ μάπας ὅττε μεγάλας Θεοῦ Χείνει παινοθασίνο καλθοσίο 'Ολέμπιου.'

<sup>5)</sup> Ovid M. 11, 146ff. Pan streitet hier mit Apoll wie soust Marsyas und zwar auf dem lydischen Berge Tmolos, welcher Kampfrichter ist.

<sup>6)</sup> Lukian D. D. 22, 3 καὶ ὁ Λιόννοος οὐδὰν ξιοῦ ἄνευ ποιεῖν δύναται, ἀλλὰ ἐταῖρον καὶ Θιασώτην πεποίηται με καὶ ἡγοῦμαι αὐτῷ τοῦ χοροῦ. Bacchus gestützt auf einen Satyr und Pau, eine mehrfach

Panischen Schreckens, in welcher Eigenschaft er bei dem Zuge gegen die Inder die besten Dienste thut'l und auch sons oft bei kriegerischen Veranlassungen gefeiert wurde. Oder als lästerner und cynischer Lieblaber der Maenaden, der Nymphen und Hermaphroditen, auch als scurriler Springer und Spätmacher, der mit den Satyrn wetteifert, mit seinem Füse den Deckel von der heiligen Lade mit den verborgnen Heiligthümen stößt und überhaupt das Element einer derhen und unbändigen Sinnlichkeit unter gleichartigen Ungebungen wesenlich verstärkte. Daher Pan in dieser späteren Kunst und Dichtung auch für andere erroische Gelegenheiten eine helieber Figur und anhänglicher Begleiter der Aphrodite wurde, wie wenn er bald von der Echo bald von der Peitin für den Vater der Iynx galt, mit Eros zudringlich ringt und gelegentlich gar den Herakles beschleichen will <sup>2</sup>).

Ein so vielgestaltiges Wesen beschäftigte mit der Zeit die kinstelnde Mythologie nicht wenig, wie sich dieses theils in den verschiedenen Genealogienen des Pan zeigt, indem man in habel) theils darin dafs man ihn vermöge seines Namens zu einem Alfott (IZe) undeutette. Für seine Mutter galt bald Kallisto bald die Nymphe Oenoe bald Penelope, letztere offenbar gleichfalls in der Bedeutung einer arkadischen Nymphe, da ter Name Prenlope zunächst nur eine Spinnerin bedeutete 1). Doch wurde diese arkadische Penelope später allgemein für identisch mit der von Ithaka gehalten, woraus mit der Zeit die widerliche Sage entstanden ist dafs Pan ein Sohn der Penelope und aller Freis eis. Wie sich andrerseits das seltsame Märchen vom Tode des großen Pan bei Plut, d. def. orac. '17 von selbst dadurch erfatt dafs wan in dieser Zeit den älteren Berg- und Wald-Pan

wiederholte Gruppe, Braun Ann. d. I. 1846 p. 218-227 t. K., Mon. 4 t. 35, Brunn Mon. d. I. 1856 t. 27 p. 114.

<sup>39,</sup> Brunn Mon, d. 1. 1850 t. 27 p. 114.

1) Polyaen 1, 2, Köhler Nonn. 46. Vgl. Enr. Rhes. 36 Κρονίου Πανός τρομερά μάστιγι μοβεί, Pan στρατιώτης auf Leshos h. Longus 4, 39, sein Kriegsgeschrei h. Valer. Fl. 3, 51 ff.

<sup>2)</sup> Ovid F. 2, 361-357, vgl. Serv. V. Ecl. 2, 31 a poetis fingitur cum Amore Inctatus et ab eo victus u. Welcker Zeitschr. f. A. K. 415ff., L. Friedlünder Mon. d. I. 1856 p. 34, Stark Frankr. 572. Pan et Olympis Inctantes Welcker D. A. K. 1, 318. Pan ueben Aphrodite u. Petitho Stephani Par. Arch. 14, 564.

Herod. 2, 145, Pind. fr. 76, Schol. Eur. Rhes. 36, Schol. Theokr.
 1, 3 u. 123, ed. Ahrens p. 461.

Vgl. πήνη πῆνος πηνίζω, Meineke Anal. Al. p. 158.

des arkadischen Volksglaubens neben dem jüngeren All-Pan der Philosophie für einen sterblichen Dämon nach Art der Nymphen

und der Satyrn zu halten geneigt war.

Pans Bildung war nach dem Volksglauben die des sogsnanten Alylraw d. h. des Bockspan mit Bocksbeinen, gehörntem Kopfe und einer entsprechenden Gesichtsbildung!), obwohl danehen auch eine menschlichere Bildung, his auf das
borstige Haar und die Hörner, in der Kunst herkömmlich war.
Seine gewöhnlichen Attribute sind die Syrinx, ein Hirtenstab,
ein Fichtenkranz oder ein Fichtenzweig in seiner Hand, sammt
andern Merkmalen des im Gebirge hausenden Jägers oder Hirten. Der Ausdruck seines Gesichtis sit je nach den verschiedenen
Stimmungen verschieden, bis zur Verzerrung furchtbar und
schrecklich, wenn der Panische Schrecken ausgedrückt werden
soll. Der Gultus war meist ein ländlicher, indem man ihn neben
eln Nymphen in natürlichen Höhlen und Grotten verehrte oder
sein Bild unter Bäumen aufstellte und mit einfachen Gaben und
Weihersschenken verehrte?

Auch Pan hat sich als Gattungsbegriff vervielfacht. Er selbst wurde zum Familienvater, so dafs neben ihm auch Pansfrauen und Panskinder auftauchen, aus denen dann, wie bei den Satyrn, den Kentauren u. s. w. von den Künstlern genze Familienstücke zur idyllischen Staffirung der Berge und Wälder zusammengesetzt wurden. Aufserdem gab es aber auch noch das besondere dämonische Geschlecht der sogenannten Härse; 2) oder Harviozot, eine gemeine Art von Waldteufeln und bocksartigen Dännonen, welche die Menschen durch koboldartigen Spuk, Alpendrücken und böse Träume plagen 1), im Walde mit

2) Viel Dahingehöriges h. Longus. Panshöhlen auf dem Parnafs (die korykische), auf Paros, Thasos u. s. w., vgl. Alkiphr. p. 80 ed. Meineke. Die Arkader peitschten ihren Pan, wenn er ihnen nicht zu Willen war, Theokr. 7, 106.



n styrκόθης δέκερως Hom. H. 19, 2. 37, τραγόπους Simonides, χροβάτης Ariat. Ran. 230, αέγοπρόσικος καὶ τραγοσιελής Hered. 2, 46, γgl. Longus 2, 41 u die lehendige Schilderung h. Sil. Itat. 13, 321 ff. Nebea dem Αέγέταν kannte man auch einen Ερμόπαν nad auf Kreta einen Sohn des Pan und Pflegehruder des Zeus Αέγοκομος, a Ernstoht. cat. 27. Bilder des Pan D. A. K. 2, 522—556. Besonders zu heachten sind die missen aus Arkadien, Makedonien, Pantikapaeum nnd Pandosis in Italien.

<sup>3)</sup> Πάνες neben den Satyrn kannten schon Acschylos u. Sophokles nach Schol. Theokr. 4,62, vgl. Arist. Eccles. 1089 ὁ Πάνες ὁ Κορυβαντες. 4) Hes. Πανὸς σκότος οίον νεντειρνός φαντασίας, Artenid. 2, 34 Έκατη και Πάν καὶ Ἐρφάλτης. 37 ὁ δὲ Ἐρφάλτης ὁ αὐτὸς τῷ Πανὰ νε-

den Ziegen und Böcken wie mit ihres Gleichen leben, aber auch vertraute Kameraden der Satyrn sind, mit denen sie nach gemeinem Glauben die gewöhnliche Bevölkerung unbekannter Gebirge und Waldungen bildeten. Die anmuthige Gruppe, wo ein gutmüthiger Panisk einem Satyr oder ungsekehrt ein Satyr einem Pan den Dorn aus dem Fußes zieht, gehört zu den schönsten Compositionen aus diesem Kreise.

#### 10. Demeter und Persephone.

Aus diesem üppigen und übermüthigen Treiben auf den löhen der Erde werden uns Demeter und Persephone in die stillere und ernstere Werkstätte der innern Erde und auf leisen Uebergängen bis in die geheimnifsvolle Unterwelt und in das Reich der Todten führen!

Mutter und Tochter bildeten im Cultus und in der Sage ein unzertrennliches Pean, «haber sie gewöhnlich xo.) γεό schlechinin genannt werden d. b. die beiden Göttinnen, bei Euripides Phoen. 657 αὐ διώνμας Θεαί, und wegen des besonderen Ernstes der in ihrem Cultus vorherrschte sonst αἰ Σεμιναί οἰστ Η Πότητα, unch αἰ Δέσποιναι die Herrinnen, zuweilen αἰ μεγαλαι Θεαί. Demeter ist die Mutter Erde²), aber dadurch von der Gaea und Rhea unterschieden dals sie speciell Ackergötin und Thesmophoros ist, die altgriechische Erdgottheit mit der vorherrschenden Beziehung auf nationale Cultur des Erdbens, auf feste Ansiedelung und die Satzungen des eheilichen und bürgerlichen Lebens, auch auf die Unterwelt und insofern mystisch und orgisatisch, aber gehaltener, würdiger und rulieger als die

νόμισται. Έργαλτης ist der Alp, der italische Incubus. Die Allgemeiste des Volksglaubens an solche Geister beweisen die vielen Nomen dafür, Hes. Επαίαχο ὁ Εργαλτης, δυ Αλολέτς Εργάλης, άλλοι Επαίαλην καθ Ευραγίας γεθ. ν. Εργάλης ο ... δυέχης ν. Didynos b. Sehol. Ar. Vesp. 1038 θαθμουν δυ Επαίαλην καθ τίγων καθ εύδιασ καλοδότι. Übet šimliches Volksglauben der Neugriechen Pashko Crete 2, 2020 ς στος δελ

<sup>1)</sup> S. meine Demeter und Persephone, Hamb. 1837.
2) Αμμάτηρο i. α. Τρ μάτηρο. Denn die Eine γλη γέας γαῖτε biefs auch σᾶς wie in dem bei den Tragikern ühlichen Derismus dα, ei dα, elki dα, ei dα, elki dα, ei dα, elki da, elki dα, elki da, elki d

asiatische Rhea. Persephone ist Kôọŋ Δήμητρος, das Kind der Erdmutter, aber zugleich die Gemahlin des Pluton und Königin der Unterwell so lange sie in dieser weilt, dahingegen sie die unzertrennliche Gefährtin ihrer Mutter, die Freundin und in einigen Culten die Schwester des Dionysos, die Gespielin der Nymphen und der himmlischen Göttinnen ist so lange sie der Oberwell angehört: nach welchen entgegengesetzten Beziehungen auch ihr Wesen und ihre Benennung zu wechseln oder verschie-

dentlich aufgefafst und erklärt zu werden pflegt.

Der Cultus dieser beiden Göttinnen und des mit ihnen eng verbundenen Herrschers der Unterwelt gebört zu den ältesten, zu den pelasgischen Formen des griechischen Naturglaubens. Herodot 2, 171 führt seinen Ursprung ausdrücklich auf die pelasgische Bevölkerung zurück und man findet ihn überall, wo diese meist dem Ackerbau ergebenen und durch ihn zu fester Ansiedelung und den Grundbedingungen eines civilisirten Lebens angeleiteten Stämme sich sonst nachweisen lassen, bald in den einfacheren agrarischen Formen, bald in den mystischen und auf die höheren Bedürfnisse des menschlichen Lebens übertragenen der thesmophorischen und chthonischen Demeter. So namentlich in Arkadien, dessen innere Thäler dem Ackerbau und Feldbau immer eine fruchtbare Stätte boten und dessen zahlreiche Dienste der beiden Göttinnen zwar nachmals manche Eigenthümlichkeiten eleusinisch-attischer Sage mit den entsprechenden Gebräuchen aufgenommen hatten, wo sich aber doch viel Ursprüngliches und Alterthümliches erhalten hat, besonders zu Pheneos, zu Tbelpusa und zu Phigalia. Ferner in Messenien, wo die alten Städte Arene und Andania vor den messenischen Kriegen Mittelpunkte einer Weihe gewesen waren, welche das kaukonische Geschlecht der Lykomiden nach Attika übersiedelte, bis sie nach der Wiederherstellung Messeniens durch Epaminondas auch in der Heimath von neuem aufblühte (S. 198, 4). So hatten sich auch in Lakonien, namentlich zu Amyklae und Helos, aus alter Zeit verschiedene Arten des chthonischen Götterdienstes erhalten. Ferner gehörten Demeter und Persephone in den fruchtbaren Thälern und Gründen von Sikvon, Korinth, Phlius und Argos zu den ältesten und heiligsten Gottheiten und in dem benachbarten Hermione, einer Stadt der weitverbreiteten Dryoper, treffen wir von neuem auf eine eigenthümliche Weihe der Demeter Chthonia. Auch Megaras alter Dienst ist bemerkenswerth. schon deshalb weil die Stadt ihren Namen davon bekommen

hatte 1). Aber von ganz vorzüglicher Wichtigkeit in diesem gesammten Religionskreise ist dann das attische Eleusis in der stillen verschwiegenen Bucht von Salamis, welche alljährlich viele Tausende zur Feier der eleusinischen Weihe und des Gedächtnisses der ersten Stiftungen des griechischen Ackerbaues zu versammeln pflegte. Von Eleusis war der dort auf eigenthümliche Weise mit dem Dionysosdienste verschmolzene Cultus zeitig nach Athen, von dort mit den ionischen Colonieen über die laseln und Kleinasien verbreitet worden. Doch gehörten auch in Roeatien die beiden Göttinnen zu den Burggöttern von Theben. welches nach einer häufig wiederkehrenden Sage für ein Brautgeschenk des Zeus an seine Tochter Persephone galt, und in den benachbarten Thälern von Tanagra und Oropos übte die alte Bevölkerung der Gephyraeer einen eigenthümlichen Dienst der Demeter Achaea, der von dort auch in die Umgegend von Athen übergesiedelt worden war. Ferner begegnet man denselben Göttinnen und einer alten agrarischen Cultur in allen fruchtbareren Gegenden von Phokis, Lokris, Thessalien und Epiros: in Lokris vorzüglich in der Gegend von Opus, dem Herrschersitze Deukalions, wie schon der Name dieser Stadt, von reichem Segen des Erdbodens zeugt, ferner in den Thermopylen, wo der Dienst der Demeter Pylaea sich seit alter Zeit für Stammesverbindung der umwohnenden Völkerschaften wirksam erwiesen hatte, in Thessalien in der von Pyrasos, dem schon bei Homer (Il. 2, 695) erwähnten Demeterheiligthume der fruchtbaren krokischen Ebene am pagasetischen Meerbusen 2) und in der des Dotischen Gefildes im Gebiete der alten pelasgischen Bevölkerung Thessaliens, we die bedeutungsvolle Sage vom Triopas oder Erysichthon, dem Frevler am Heiligthume der Demeter zu Hause war.

Unter den Inseln war das in seinen Thälern sehr fruchlbare Kreta einer der ältesten Cultursitze der Ackergöttin, wie dieses die alte Fabel von ihrer Liebe zum Iasion beweist (Od. 5, 125, Hesiod th. 969). Aufserdem verdienen die Culte von Paros und der von diesem abgezweigte auf Thasos, sowie die auf der Inselgruppe Lemnos, Imbros und Samothrake ins Auge ge-

μέγαρα i. q. ἀνάχτορα, speciell die unterirdischen Heiligthümer der chthonischen Gottheiten.
 Ussing Griech, Reisen u. Stud. 107. Ueber das Δώτιον πεδίον,

von Aby d. i. die Gabe, wie Demeter sich in Eleusis neunt Hom. H. in Cer. 122, vgl. Kallim. Cer. 25, Straho 9, 442, Steph. B. s. v.

fasst zu werden, wo die berühmten Kabirmysterien auf einer Verschmelzung der pelasgischen Dienste des Hermes und der chthonischen Götter mit den thrakischen und asiatischen der Hekate und der Großen Mutter beruhten!). Die ionischen Colon ie en zeigen zu Ephesos, Milet und an anderen Punkten sowohl Eleusinien als Thesmophorien, welche Formen des Demeterdienstes durch Milet auch über die Küsten des schwarzen Meeres verbreitet wurden. Die vorherrschende Beziehung auf die Unterwelt hatte dagegen aus localen Gründen zu Herakleia am Pontos Gedeihen gefunden. Im südlichen Kleinasien waren Nysa und das triopische Vorgebirge bei Knidos wichtige Centralpunkte der Sage und Feier der chthonischen Götter. Endlich hatte der Demeterdienst auch in den westlichen Gegenden bei der großen Fruchtbarkeit von Großgriechenland und Sicilien für Getreidebau und Pflege des Bodens fast überall Wurzel geschlagen. Am meisten aber war Sicilien von der Verehrung der Ackergöttin und ihrer Tochter des Demeterkindes durchdrungen, welche ihre Segnungen über diese Insel ja reichlicher als irgendwo ausgeschüttet hatten.

Die heilige Sage bewegt sich vornehmlich um den Raub der Persephone, welche Dichtung sich in der Gestalt, wie wir sie aus dem Homerischen Hymnus auf Demeter kennen, erst sehr allmälig ausgebildet haben kann. Ihre Eigenthümlichkeit besteht nehmlich in der verschmelzenden Ausgleichung gewisser Gegensätze des Naturgefühls, die in dem Wesen des Pluton und der Persephone so tief angelegt sind daß sie für ursprünglich gelten müssen, und die auch in den älteren Sagen und Culten gewifs bestimmter hervorgetreten sind. Denn Persenhone ist bei Homer noch überwiegend die furchtbar ernste Todesgöttin und selbst in den arkadischen Legenden erscheinen sowohl sie selbst als Demeter weit mehr von ihrer finstern als von ihrer freundlichen Seite. Persephone heifst in denselben mit ehrfurchtsvoller Bedeutung Δέσποινα d. i. die Herrin und eine Tochter der Demeter Epivés d. i. der zürnenden und grollenden, mit der eigenthümlichen Wendung dass nicht Zeus, der milde und befruchtende Regengott des Himmels, sondern Poseidon, der stürmische Gott der Fluthen, der Vater des Demeterkindes sei und daß er ihrer Mutter Gewalt angethan habe, weswegen sie eben als grollende Erdgöttin gedacht wurde 2). Und so nann-

<sup>1)</sup> S. den Anhang.

<sup>2)</sup> Paus. 8, 25, 42. Dazu kam die eigenthümliche Wendung der Sage

ten einige Genealogieen die Persephone sogar eine Tochter der Styx (Apollod. 1, 3, 1), ja es hatte sich selbst in Eleusis eine ähnliche Vorstellung von der Persephone behauptet, nach welcher sie Daeira und eine Schwester der Styx genannt wurde (S. 297,3). Dahingegen dieselbe Göttin in der gewöhnlichen Sage und namentlich in iener Dichtung vom Raube immer für das Kind der Demeter vom Zeus gilt 1), lieblich und reizend wie Artemis und Athena und Aphrodite, die mit den Nymphen der Frühlingswiese ihre Gespielinnen sind. Und zwar ist sie das einzige Kind der Demeter, das in zarter Unschuld unter Spielen und Blumen heranwächst (μουνογένεια, καλλιγένεια, περικαλλής), bis der schreckliche Aidoneus sie als Todesgott ihrer Mutter und der Oberwelt entführt. Aber auch dieser Todesgott erscheint von zwei ganz verschiedenen Seiten. Als Todesgott ist er der finstere, den Göttern und Menschen verhafste Fürst der Unterwelt. der in der schrecklichen Heimlichkeit seines unterirdischen Palastes über alle Verstorbenen herrscht. Und doch ist er auch Pluton d. i. der Reichthumsspender und als Zeig y 9 óviog ein wohlthätiger, der Demeter engverbundner Gott der fruchtbaren Erdtiefe, zu dem der Ackersmann bei der Aussaat betet (Hesiod W. T. 465). Und die Verbindung beider Gottheiten, des Pluton und der Persephone, wurde im Cultus jährlich um die Zeit der Erndte und der neuen Aussaat als ein geheimnifsvolles, aber wohlthätiges Naturereigniss geseiert, indem sich die schöpserischen Mächte des Erdbodens von neuem zu befruchten schienen. Ja der Rauh selbst, den jener Mythus wie einen sehr gewaltsamen ausmalt, kann ursprünglich wohl nicht so gemeint gewesen sein, da es im älteren Griechenland allgemeine Sitte war daß die Bräute geraubt wurden.

Vermuthlich war es der eleusinische Cultus, in welchen diese veränderte Auffassung sieh zuerst durchsetzte und zu jenet typischen Bildlichkeit gelangte. Wenigstens war der Mythus in dieser Gestalt die symbolische Grundlage dieses Cultus, der mis seinen tiefsinnigen Andeutungen über die Analogiene des Natur-

dafs zugleich Persephone und das Rofs Areion ans dieser Verbindung bervorgegangen sei, s. oben S. 461. Das von Pausanias beschriebene Bild det Onatas in einer Höhle der Gegend bei Phigalia ist ziemlich apokryphisch Doch kommen Beziehungen auf den Ursprung des Pferdes von der Demeter auch auf noch vorhandenen Bildwerken vor

Auch die Ilias und Odyssee kennen Demeter als Geliebte des Zeus und Persephone als sein Kind, s. Il. 14, 326, Od. 5, 125 ff.; 11, 217.

lebens und des menschlichen Seelenlehens, wie beide immer zwischen Tod und Leben, Schrecknifs und schöner Blüthe schwanken, bei eben iener Auffassung anzuknüpfen pflegte. Doch finden sich die Grundzüge der gewöhnlichen Fabel schon bei Homer 1) und vollends deutlich bei Hesiod th. 912-14. Weiterlin haben sich viele Hymnen und Gedichte mit ihr beschäftigt, unter denen iener homerische Hymnus schon deswegen vom größten Interesse ist, weil er die ältesten Traditionen des eleusinischen Cultus in einer vollständig abgerundeten Abfassung wiedergiebt. Jüngere Ueberlieferungen dieses attischen Cultus finden sich dagegen bei Euripides Helena v. 1301 ff., wo Demeter und Rhea zu einer und derselben Gottheit verschmolzen sind, und in den Bruchstücken einer Orphischen Poesie vom Raube der Persephone, welche den späteren Referenten und namentlich den Kirchenvätern oft als Quelle gedient hat 2). Die Orphische Mythologie hat sich nehmlich mit der Persephone mit nicht geringerer Vorliebe als mit dem Dionysos und der Hekate beschäftigt und dadurch zu der übermystischen Auffassung, in welcher die Vorstellungen des eleusinischen Götterkreises zuletzt verschwimmen, nicht wenig beigetragen. Andere Erzählungen von diesem verhängnifsvollen Vorgange der chthonischen Götterwelt sind die bei Apollodor 1, 5, 1, Ovid Fast. 4, 417-618, Claudian de raptu Proserpinae, Nonnos Dionys. 6, 1-154.

Als Ort des Raubes wird nach alterthümlicher Vorstellung gelegentlich der Okeanos genannt (Schol. Hesiod th. 914), wohin die epischen Sänger mit anderen Vorgängen und Wohnungen der Götterwelt auch die der Unterirdischen verlegt haben. Indessen ist die Vorstellung dass Pluton in der Tiese der Erde. wie Poseidon in der Tiefe des Meeres wohne gewifs noch älter und jedenfalls war sie die gewöhnliche und volksthümliche: daher die vielen localisirenden Erzählungen vom Raube des Demeterkindes. Wo es blumige Auen und ein frisches Wiesengrün gab. da dachte man sich gerne, wenn sonst der örtliche Gottesdienst Veranlassung bot, dass Persephone dort mit ihrer Mutter als zartes Mädchen gelebt und im Kreise ihrer Schwestern und der Nymphen gespielt und Frühlingsblumen gesammelt und sich davon Kränze gewunden und sich mit diesen geschmückt habe; ein gewöhnliches und im Cultus aller Götter des Frühlings begründetes Bild der griechischen Mythologie, um weibliche Jugend

II. 5, 654 Schol.; 11, 445; 16, 625, Et. M. v. κλυτός, Paus. 9, 23, 2.
 Lob. Agl. p. 543 sqq. 591 sqq., Dem. u. Perseph. S. 130—141.
 Preller, grisch. Mythologie L. 2. Auß.

und Anmuth auszumalen 1). Vollends wurde man in solchem Glauben bestärkt, wenn sich in der Nähe Gewässer mit bedenlosem Abgrunde oder zerklüftetes Gebirge mit Höhlen und scheinbaren Eingängen in die dunkle Tiefe der Erde fanden (χάσματα χῆς, στόματα Aιδου), aus welchen die Legende dann den Rimber hervorbrechen oder durch welche sie ihn mit der schönen Beute verschwinden liefs. Im homerischen Hymnus ist der Ort des Raubes leider nicht deutlich bezeichnet 2). Nachmals pflegten im griechischen Mutterlande Eleusis und Hermione, auf Kreta wahrscheinlich die Gegend von Knosos 8), in Asien das karische Nysa und Herakleia am Pontos, in Italien Hipponium, in Sicilien die Gegend von Enna und ein Ort in der Nähe von Syrakus genannt zu werden, in jener eine mit der erregten Phantasie des Glaubens geschilderten Wiese am See Pergus, wo Persephone beim Spiele mit den Blumen gegen Abend vom Fürsten des Todes überrascht und in sein unterirdisches Reich entführt worden sei 4).

Die Dichtung unterscheidet mehrere Acte des Vorgangs, welche auch auf den darstellenden Bildwerken, Vasenbildern, Münzen,

<sup>1)</sup> Athen, 12, 79 φυσκεύν γός θ ή ει το τοὺς οἰομένους είναι καἰούς καὶ ἀραίσεις ἀνθολογείε. ὅδεν αι ἐε τα ἐρι τη Περατφάνην ἀνθολογεί καὶ ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογεί ἐκθολογε

<sup>2)</sup> v. 16 yárs d j yabar elgváryac Nórnor éta nedlov, wehnie sik fragt welches Nyas geneint sei, s. oben S. 523. Ist die Stelle unverdorben, an wäre zanáchst an das thrakische zu denken und eine fleziehung zu den dortigen Blonysoscultaa ausgesprochen. Doch ist Nyas gewählich kein nedlov, also vielleicht µtourror oder setzero da, mellor st. 138. 5. b.

<sup>3)</sup> Aus Kreta wurde Persephone uach Bacchylides entführt, Schol. Hesiod th. 914. Knosos concarrirte nach Solin 11 mit Athen hinsichtlich des ersten Besitzes der Demeterfrucht. Auch schmückte es seine Münzen mit dem Kopfe der Demeter.

<sup>4)</sup> Diod. 3, 3, Aristot. Mirab. 82, Plut. Qu. Nat. 22, Jul. Firm. p. Illic invenies quiequid byacinthi turget in caolem, Illic comam narcissi vid quod aureum rosam desuper pingli, Illic albae hederae per terram molliter scrpant et cum purpareis violis suaviter rubens amarques inventiur net coronam istam alba descrunt lilai: prorsus aptus locus qui gratiu asa padlares animos et invitaret pariter et teneret. Nicht settem werden die Namen Afrryu and Erwe verwechelt, s. Meineke z. Mosch. 3, 123.

Sarkophagzeliefs u. s. w. mehr oder weniger deutlich und vollständig unterschieden werden 1). Zuerst die sogenannte Anthologie, wo die Götterkinder auf der Frühlingswiese Blumen sammeln. Persephone greift nach einem Narkissos, der verhängnisvollen Todesblume, denn man pflegte dieser Blume, namentlich gewissen Arten, wegen ihres betäubenden Geruchs (γαρχάν) und ihrer kalten und starren Schönheit eine nähere Beziehung zur Unterwelt unterzulegen 2). Da öffnet sich die Erde, der Todesgott stürzt hervor und entführt die Jungfrau in sein düstres Reich: wobei vorzüglich die bildlichen Darstellungen, bei denen ein Meisterwerk des Praxiteles zu Grunde zu liegen scheint 3), den Ausdruck des Schreckens, mit welchem der Tod in das blühende Leben hineinbricht, hervorheben. Die beiden Hauptfiguren. Pluton und Persephone, erscheinen auf den besseren Reliefs in den leidenschaftlichsten Stellungen, Pluton ganz als der grausame, erbarmungslose, ungeheure Gott der Unterwelt (duellivoc. άδάμαστος, πελώριος), der mit verworrenem Haar und in trotziger Haltung mit seiner Beute auf dem Wagen steht, die Rosse gegen die Tiefe treibend, während Persephone von seinen Armen gepackt quer vor ihm liegt, ein Bild der hülflosen Schwäche und grausam gebrochener Jugendblüthe, wie der Raub der Persephone denn oft in diesem Sinne bildlich auf den von jungen Mädchen oder Frauen übertragen wurde 4). Unter den Gespielinnen der Persephone werden in den späteren Versionen der Dichtung (Eurip. Hel. 1314) sowie auf den entsprechenden Bildwerken

Welcker Raub der Kore, Z. f. A. Kuast S. 1—95, A. D. 3, 93 ff.
 Vgl. die Nachweisungea b. Müller Haadb. § 358, 1 u. D. A. K. 2,
 102—108.

<sup>2)</sup> Soph, O. C. 652 ὁ παλλ/βοτους πόρχασος, μεγάλων γεαϊν όρατο σταρτώγια. Vgl. die Schol. n. Wieseler Narkissos 114 ff., anch welchem hier eine Lillie gemeiut ist, wie in der Geschichte des Narkissos cheen S. 589 die auch zur Gattung λέησου gezible t Tazette. Die Diebtung von dem Phiicken des Narkissos fand sich auch in einem attischen Hymmus des Pamphos, der dem erhaltenen Homerischen überhaupt seher unde gestanden zu haben scheint, s. Dem. n. Pers. 384 ff. Im Dienste der Demeter Chthonia zu Herminoe flocht man sich Krünze aus einer byacithebeartigen Blume κοσισσάνθαλον, welche dieselbe Bedeutung hatte, Paus. 2, 35, 4. Vgl. auch Hes. δαμάτερου "λόγο δροιον ναραζασαν.

<sup>3)</sup> Plin. 34, 69. Nikomachos malte deu Raub, ib. 35, 108.

<sup>4)</sup> Eur. Inh. A. 460 την δ' αὐ τάλωναν παρόδνον, τί παροξένον, "λίδης νην ώς δυζεν νομαρεύσει τάχα und auf vieleu Grabschriften. Daher so oft auf Sarkophageu aud in der merkwürdigstea Uebertragung anter den Grabgemäldeu des Viuceutius und der Vibia in dea römischeu Katakomben, 8. Garracci myst. de syacr. Phrys., p. 19 sqq.

aufser den Nymphen Athena, Artemis und Aphrodite hervorgehoben, von denen die beiden ersteren sich als jungfräuliche und wehrhafte Göttunnen des Himmels dem Raube widersetzen, Aphrodite dagegen eine gefällige Hölfe des ungestümen Liebbabers ist.

Den zweiten Act bildet das Suchen der Demeter, auf den Bildwerken unmittelbar mit dem Raube verbunden, indem die Mutter dem Gespanne Plutons in gleicher Aufregung nachiagt, in der Dichtung getrennt. Wie sie den letzten Schrei der Tochter hört, ergreift sie heftigster Schmerz, der Schmerz einer Mutter der man ihr einziges vielgeliebtes Kind geraubt hat. Mit zerrissenem Schleier, fliegenden Haaren, verhüllt in das schwarze Gewand der Trauer (daher zu Phigalia Dem. μέλαινα, Paus. 8, 42, 3), eilt sie in fliegender Hast über Land und Meer bis in die äufserste Gegend des Untergangs (Kallim. Cer. 10), mit leuchtender Fackel überall spähend ohne Auskunft zu finden. Neun Tage, erzählt der Hymnus mit Rücksicht auf die Dauer der großen Eleusinien, durchirrte sie alle Länder, ohne Speise, ohne Trank, ohne zu baden. Am zehnten begegnet ihr Hekate, die Mondgöttin. Sie hat den Schrei gehört aber nicht den Räuber gesehn, den Heimlichen, immer in Nebel und Dunkel Gehüllten. Das hat blos Helios der Allsehende, von dem Demeter endlich den Zusammenhang erfährt. So ist sie Deo  $(\Delta r, \omega)$ , wie man sie im eleusinischen Cultus zu nennen pflegte, die suchende, rastlos in der Nachfrage nach dem verlornen Kinde umherirrende Mutter, eine mater dolorosa, wie Kybele da ihr Attis, wie Aphrodite da ihr Adonis, wie Isis da ihr Osiris verloren war. Im Culte der attischen Gephyraeer hiefs sie in demselben Zusammenhange Demeter Αχαιά d. h. die Schmerzensvolle, die Tochter Suchende 1), in Arkadien 'Eouvig, in Rom Ceres deserta (Virg. A. 2, 714). Die bildende Kunst oflegte sie im Costume und in der Bewegung der rastlos Wandernden und

<sup>1)</sup> Arist Achara. 708 Schol, Hen. Et. M. Suid, s. v., Didyn, fr., p. 80 eM. Schmidt, Elnige leieten as Wort ab von gyor Kummer, Ander von gyor, 6 tr μετά κεμβαίων άχοδαν την κόρην Κέγτεν. Nach Plat. He 0.6 θifeterten die Boeoter in Mt. Danatrios, der dem att. Pyanepsion esteppach, ein Trauerfest der D. Achaia, ἐπαγοβ την ἐροτήν ἀγοιμάντεν κο ἀπ την τῆς κόρης κάθοθου θε πέχει της ἐπητρος οἰδης, vgl. Hes. χίνει τημιτηρ νοπ αγοκούαι. Ucher die Gephyraer, velche diese Cult ans der Gegend von Trangra in die von Athen verplanzt batten, s. Herod. 5, 57.61, Et. M. v. Τέγενου π. Γεγινοίζ v. doen 3, 1752. Είπε betra. Ikonium C. 1. a. 6000 huttet ἀρεχικές λέγατάς δέμουν γέραν τό ἐκεκαιζίου τεγιακόρης το ἐκελα ζίναι καλ Δευνίσου. Ucher die Hyperbein λέγειας s. b. Peleos.

Suchenden, mit zwei Fackeln in den Händen und mit dem Ausdrucke des Schmerzes darzustellen 1). Diese Göttin ist darüber zugleich zur Wanderin schlechthin und zur Erfinderin der sogenannten  $\dot{s}\dot{s}\dot{o}\dot{d}$ uz  $\dot{\sigma}\dot{\epsilon}_{1}\dot{g}\dot{o}\dot{k}z$ d. h. der populären Weifsagung aus dem Wiletgange geworden, denn Alles was ihr begegnete wurde ihr zur Andeutung ob sie die Tochter finden werde 2). In ihren Grame und in ihrem Zorne verzweifelt sie an der Welt und an den Göttern und zieht sich in die stillste Einsamkeit und Verborgenheit zurück.

Sie verbirgt sich also in der Einöde des Gebirges, wie man in Arkadien erzählte, oder sie geht unter die Menschen und sucht bei diesen ein verborgnes Unterkommen, wie die gewöhnliche Erzählung war. So wird Zeus gezwungen auf ihre Versöhnung zu denken, denn die Folge ihres Zorns und ihrer Absonderung ist, wie besonders Euripides dieses ausmalt, daß alle Fruchtbarkeit des Erdbodens aufhört und eine allgemeine Hungersnoth die Ordnung der Dinge zu stören droht. Zuletzt wird ein Vertrag zwischen Demeter und dem Räuber ihrer Tochter herbeigeführt, nach welchem die Göttin versöhnt auf den Olymp zurückkehrt und wieder die gütige Spenderin aller Fruchtbarbeit ist, wie früher 3). Durch jenen Vertrag wird das Schicksal der Persephone und die Natur dessen was sie bildlich ausdrückt für alle Zeit bestimmt, das im Wechsel der Jahreszeiten kommende und schwindende vegetative Leben der Erde, in allgemeinerer Uebertragung die ewige Metamorphose des zwischen Tod und Leben schwankenden irdischen Lebens überhaupt. Demeter will nicht eher ἀνησιδώρα oder ἀναξιδώρα (Hes.) sein, nicht eher die Frucht der Erde wieder emporsenden, als nachdem sie ihr Kind wiedergesehen. Persephone aber hatte, wie sich der Mvthus bildlich ausdrückt, in der Unterwelt schon von der Granate des Aidoneus gegessen d. h. sie war schon die Gattin, die eheli-

<sup>1)</sup> Clem. Protr. p. 50 man erkenne τὸν Διόννον ἀπὸ τῆς στολῆς, τον Ἡργαστον ἀπὸ τῆς τέχης, την Δηὰ ἀπὸ τῆς συμφορᾶς. Auf Münzen sieht man die Göttin in der beschriebenen Weise, auch auf Vasenblieben, El. céram. 3, 7, 37 A. Andere Münzen zeigen sie in gleicher Haltung auf ihrem Schlangenwagen.

<sup>2)</sup> Philachar. b. Schal. Pind. Ol. 12, 10, Schal. Ar. Av. 721, Hes. v. ξυμβόλους. Vgl. Dens. v. εὐρυδόεια — ἡ Δημήτης &ν Σκαρφεία u. ἐν-δοριώ Δημήτης &ν Δλικαρνασό, wo neuerdings Fragmente eines T. der Dem. a. Kore gefunden worden.

Auf diese Rückkehr der Demeter auf den Olymp scheint sich das Vasenbild b. Gerhard A. V. 1, 40 zu beziehen.

che Genossin des Gottes der Unsichtbarkeit und des Reiches der Todten geworden 1). Sie kann also nicht völlig zur Mutter zurückkehren, doch muß die Unterwelt sie wenigstens für einen Theil des Jahres wieder ans Licht und in die heitere Umgebung der Olympier entlassen. Mit jedem ersten Frühjahre steigt sie nun empor und mit jedem Herbste, wann der Landmann seine Saat von neuem in den Schools der Erde streute2), steigt sie wieder hinab; in welchem Sinne auch der Cultus die Feste der heiden Göttinnen zu begehen und die Kunst den Aufgang ( arodoc) und Niedergang (κάθοδος) der Persephone zu unterscheiden pflegte. So gab es eine Demeter κατάνουσα des Praxiteles. wo die Göttin also als Versöhnte ihre Tochter friedlich selbst zur Unterwelt hinabführt3), wie denn auch entsprechende Darstellungen des Niederganges der Persephone noch vorhanden sind. Und so wurde auch die Wiederkehr der Persephone zur Mutter und auf die Oberwelt in gleicher Weise gefeiert und in Bildern dargestellt, Kore vom Pluton entlassen, vom Hermes abgeholt. von der Hore des Frühlings begleitet, oder sie selbst hebt sich mit Aebren und Weinlaub bekränzt aus der Erde, um wieder bei Demeter und beim Dionysos zu weilen. Obwohl der Cultus diese beiden Acte, namentlich den Abschied von der Mutter, keineswegs in derselben beruhigten und versöhnlichen Weise auffaßte.



<sup>1)</sup> Die Granate ist wegen der Fülle ihrer Samenkömer ein natürliches Symbol der Fuchbarkeit nut der Ebe, daher sie auch das Attribut der Hera war, vgl. Herod. 4, 143 δσου 1ν τ β σου 3 σου 2ν σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου 3 σου

<sup>2)</sup> Nach Hom. H. in Cer. 398 ft. u. Apollod. 1, 5, 3 bringt Pæsephose jedesmal die dritte Zeit des Jahres d. b. den Winter in der Unterwelt zu, die beiden ährigen bei der Mutter u. den Göttern der Oberwelt, nach der Grün. Ueberlieferang b. Ovid F. 4, 614, M. 5, 56, F. Hygin f. 146 u. A., wetzbe wahrscheinlich der siellimisischen folgte, die Hälfte des Jahres unten und ie andre Hälfte des Der gesten des Aufganges it die der kleinen Etensinien, also des ersten Frühlings. Für die des Niedergangs scheint in Grüchenland die der Santzeit. d. b. der grefese Etensinen u. der Thesnophorien, in Sieillen die der beifsen Jahreszeit und der Erndte gegolten zu haben, Diod. 5, d. O. Willer kt. Schr. 2, 94.

<sup>34. 1916. 34, 69,</sup> vgl. die καταγωγή Κόρης b. Diod. l. c. Achnliche Darstellungen auf Vasenbildera b. Millingen Un. Mon. 16 v. D. A. K. 1, 213, vgl. Müller Handb. § 358, 2. 3 und Gerbard Anthesterien 177.

Vielmehr feierten die Eleusinien und Thesmophorien die Trennung des Kindes von der Mutter immer von neuem als einen Baub, Demeter als die Suchence und Schmerzbeladene, und zwar mit einem Orgiasmus welcher dem der verwandten Gottesdienste der Rhea und des Dionysos an Heftigkeit wenig nachzeit.

Den Menschen aber, bei denen Demeter damals einkehrte, ist dieser Schmerz und diese Versöhnung zum überschwenglichen Segen geworden, sowohl für alles leibliche und bürgerliche Gedeihn als zur Seelenstärkung und tröstenden Beruhigung über Tod und Leben. Denn wo die Göttin damals freundlich aufgenommen wurde, da hat sie Haus und Land als hülfreiche Göttin in jeder Weise gesegnet und als κουφοτφόφος d. h. als pflegende Amme die ihr anvertrauten Kinder zu kräftigen Helden und weisen Königen erzogen, welche blühende Geschlechter und wohlgeordnete Staaten begründeten. Und als sie von den ihr liebgewordenen Menschen Abschied nahm, hat sie zum Dank und Andenken ihre kostbaren Gaben zurückgelassen, die Demeterfrucht mit der Anweisung zum Ackerbau und die heiligende Kraft ihrer Mysterien. Namentlich erzählte man so in Eleusis, dem Orte der Ankunft schlechthin, wo sie sich als Amme in den Dienst des königlichen Hauses begeben, den kleinen Triptolemos oder Demophon gewartet und vor ihrer Rückkehr auf den Olymp ihren Tempel begründet, den Triptolemes mit ihrer Frucht ausgestattet und in alle Welt zur Verbreitung des neuen Segens ausgesendet batte, die edlen Frauen und Männer aber, von denen sich die priesterlichen Geschlechter in Eleusis und in Athen nachmals ableiteten, mit den bildenden und tröstenden Geheimnissen. ibrer Weibe ausrüstele.

Die Dichtung vom Raube der Persephone ist insofera die centrale Thatsache des gesammten Demeterdienstes, an welcher daher auch die Aussagen von ihren besonderen Eigenschaften und Thätigkeiten immer anknüpften.

Zunächst diejenigen wo sie als Ackergottin erscheint, welche die Getreidefrucht (Δημήτριου καρκτού) gregben und ihre Cultur gelehrt hat. Daher heifst sie nach der besondern Art des Getreides, das sie hier oder dort gespendet, hald εξίτεγερς, τη ορηφόρος, ηλόπτρος 1), bald von der Gerste ζείδιορος 3), oder

Außer jenem Πύρασος in Thessalien (S. 590) gab es einen Hain Πυραία mit einem Η. προστασίας Δήμητρος καὶ Κόρης zwischen Sikyon u. Philos, Paus. 2, 11, 3.

Die Gerste galt namentlich in Eleusis für das älteste Kora, auch auf Kreta, wo man sogar den Namen der Demeter dadurch erklärte,παρά

von dem Getreide im Allgemeinen Σιτώ, unter welchem Namen sie die Syrakusaner verehrten (Athen, 3, 73), oder in allgemeinerer Bedeutung die Fruchtbare schlechthin, εξικαρπος, πολύκαρπος, καρποφόρος, unter welchem Namen sie und die Tochter auf Lesbos, zu Tegea u. s. verehrt wurden. In Sikvon rühmte man sich den Mohn aus den Händen der Demeter empfangen zu haben, daher sich die Stadt in älterer Zeit sogar Mnxwn nannte, und der Mohn ist neben dem Achrenbüschel das habituelle Attribut der Ackergöttin, als Symbol der Fruchtbarkeit, wie im Dienste der Aphrodite. Dagegen bei den Pheneaten die Hülsenfrüchte (δσπρια) als ihre unmittelbaren Gaben genannt wurden, bis auf die Bohnen, welche aus mystischen Gründen gewöhnlich vermieden wurden 1). Es versteht sich aber von selbst daß sie auch für das Gedeihen ihrer Frucht auf dem Felde und für die Nutzbarmachung zu menschlichem Gebrauche sorgte. Daher Demeter χλόη, εξχλοος, χλοηφόρος, wie sie in Athen neben der Ge Kurotrophos (S. 500) und Apoll, dem Gotte der Thargelien gefeiert wurde 2). Weiterhin bewährte sie sich als έλήγηρις, καῦστις und ἐρυσίβη d. h. als die Göttin welche durch warme Sonne das Korn reifte und es vor schädlichem Mehlthau bewahrte, auch in dieser Hinsicht dem Apollon eng verbunden. Aber auch die Nymphen der Feuchte wurden oft neben ihr verehrt 3), auch ist Demeter selbst wie die Nymphen ομπνία d. h. eine durch Feuchtigkeit nährende Göttin, daher δμπνια δώρα Δήμητρος, όμπνιος καρπός, διμπνιος σταγύς, die volle strotzende Achre, διμπνιος λειμών von dem mit ihrer Fülle gesegneten Saatfelde. Ferner sorgt sie für milden Regen und günstige Witterung, daher sie ώρηφόρος hiefs, zunächst mit Beziehung auf die Saatzeit, wo der Kranich Regen bringt und zum Pfluge ruft, deshalb ein Bote der

τάς δηάς dialektisch Γür ζειάς, Etym. M. p. 264, 12. Die Identität des Namens bei den verwandten Völkern, skr. yava, zend. yava, lit. javai, beweist das hohe Alterthum dieser Coltur, A. Kuhn Herabk. d. Feuers 98.

<sup>1)</sup> Paus. 1, 37, 3; 8, 15, 1, Lobeck Agl. 251,

<sup>3)</sup> άνευ γάο νυμφων οὕτε Δήμητρος ໂερον τιμάται διά το ταύτας πρώτας χαρηόν άποδείζαι, Schol. Pind. P. 4, 104. Επικρήναια, έορτή Δήμητρος παρά Δάκουση Hes.

Demeter 1), aber eben so sehr mit Hinsicht auf die Erndte, weshalb die Evernoia als eine eigne Personification des Erndtesegens neben ihr verehrt wurde und ein anderer der sie umgebenden Damonen Adost's hiefs d. i. der Reifende. Denn mit der Erndte beginnt ihre rechte Lust, dann ist sie Demeter Earth, die blonde Göttin des reifen Erndtesegens, wie sie so oft genannt wird, oder φοινικόπεζα, wie sie gelegentlich Pindar nennt (Ol. 6, 94), als ob die röthliche Pracht der Kornfelder den Saum zu ihrem Gewande bildete. Dann ist sie die Mutter des Reichthums. wie alte Märchen und neue Lieder sie priesen 2). Auch nimmt sie selbst Theil am Mähen und Garbenbinden, daher Demeter αμαία, αμαλλοφόρος und ἐουλώ, am Dreschen auf der Tenne. daher άλωάς und εὐαλωσία, am Aufspeichern des goldnen Segens in den Getreideböden, daher σωρίτις und πολύσωρος und das Opfer der ἐπικλείδια3), endlich am Mahlen und Brodbacken, daher ιμαλίς in Syrakus, μεγαλόμαζος und μεγάλαρτος in Boeotien, welcher man die Erstlinge von dem frischgebacknen Brode darbrachte +). Natürlich galten auch alle Saat - und Erndtefeste vorzüglich der Demeter, doch traten die einfacheren agrarischen Gebräuche im Cultus gewöhnlich hinter den allegorischen und mystischen Uebertragungen der Geschichte der Persephone zurück. Nur die attischen Haloen (Aλωα) d. i. Tennenfest, anderswo Thalysien genannt, waren vorherrschend ein ländliches Erndtefest, obschon sich allegorische Beziehungen auf Demeter und Kore und Dionysos auch hier einmischten. Denn man feierte dann sowolil die Gabe der Demeter als die des Dionysos und zwar in dem Wintermonate Poseideon, demselben in welchem die ländlichen Dionysien begangen wurden. Theokrit hat in seinem

<sup>1)</sup> Hesiod O. D. 448, Arist. Av. 710, Theokr. 10, 30, Porph. d. abst., 5 τοῖς ἀνόραποις slat πὰριωτες είλλιο ἀλίων θεών, Ατός μέν ἀντός, Απόλλωνος δὶ ἱξορά καὶ κόρεξ, Τέπρας δὶ πλιωργός, Μηπὰς δὶ ανές ἐτ καὶ γλαμάς καὶ Δημιπρος γέρανος καὶ ἀλίων ἄλίωλ. Auch and Vasen neben Demeter, Gerhard A. V. t. 46.
2) Hesiod th. 1989, γκ. das Skolion b. Athen. 15, 50 Πλούτου μητές²

<sup>)</sup> Hesiod th. 903, vgl. das Skotion b. Athen. 15, δ0 Μλουτου μητές. Όλυμπίων ἀείδω Δήμητρω στεμευγρόφους ε' μόρως, οб τε παί λίο. Περσεφόνη. χαίρετον, εὐ δὲ τήνο' ἀμφέπετον πόλεν. Denn Persephone ist dann noch bei der Matter und so gut wie diese Frueht- und Erndtegüttin,

επικλείδια, έορτη Δήμητρος Δθήνησι Hes. Vgl. Dem. u. Pers.
 325 u. Meineke z. Theokr. 7, 155.

D. μεγάλαστος υ. μεγαλόμαζος zn Skelos u. ein Fest der μεγαλάστα zn Delos b. Athen. 3, 74; 10, 9, Eustath. p. 265, 30. ἀστοφόρια Cramer An. Οχοπ. 3, 277, 27.

Gedichte Gezkézte (id. 7. 135 g.) ein anziehendes Bild van der Feier und Jahreszeit dieses Festes gegeben, wie es auf der Insel Kos begangen wurde. Auch in Attika war es sowohl in der Stadt als auf dem Lande eine Veranlassung zu großer Lustbarkeit und vialen Opfern und Schmäusen 1).

Die nahe Verbindung zwischen Demeter und Dionysos zeigt sich auch darin daß jener Göttin ein gewisser Antheil an der Baunzucht zugeschrieben wurde, wenigstens wollten die Phytaliden in Attika von ihr die erste Feige erhalten haben (Paus. 1. 37, 2). Ferner galt sie auch für eine Göttin der Hoerden und Weiden, in Megara besonders der Schafzucht 2), anderswo der Rinderucht (Kallim. Cer. 137), wie sie nicht selten auf einem Stiere sitzend abgebildet wurde, ohne Zweifel mit Beziehung auf den Ackerstier. Denn wie sie die Cultur ihrer Früchte gelehrt hat und zwar im weitersten Umfange das Pflügen, das Säen, das Erndten, so sind auch alle dazu gehörigen Geräthschaften und Verrichtungen ihre Erfindung, der Pflug mit dem Vorspann des Stieres (bildlich zuweilen der Schlangen), der Wagen zum Einfahren, die Tenne zum Dreschen des Korns u. s. w.

Von solchen Stiftungen erzählten ausfährlicher die Ortssagen in Griechenland, wo man sich einer Einkehr der Demeter rühmte, die in dieser Hinsicht eben so bedeutungsvoll war als die des Dionysos. So hatte man in Argos, in Stisyon, in Philuin in Arkadien eigenthümliche Traditionen von ihren Gastfreunden und Lieblingen und pflegte dabei die Gunst ihrer Seguungen durch allerlei bedeutsame Namen und Erzählungen auszudrücken 3). Der bekannteste von allen ist der des Triptole mos geworden, weil dieser der eleusinischen und attischen Sage angehörte, welche hier wie beim Ikarios ihren Helden vor allen übrigen geltend zu machen wufste. Er ist eigentlich der Dreimalgepflügten Brachfelde (veiß ses zeptröken, Od. 5, 125) ruht und in welchem in Attika der is helige Pflüge schallen zu werden underen under

σιον άλασς b. Andania oben S. 198. Daber die zu Delpbi neben dom Hermes verehrte Deuncter ἐρμοῦχος, Atben. 10, 9.
3) Dem. u. Pers. 113. 283. Vgl. die b. Hesych erhaltenen Beinamen

der D. Επίασσα d. i. Επιούσα (Meineke Philol. 13, 541), der D. Επιπολα έν Δακεδαίμου, der Εποικισία έν Κορίνθω, nuch die Ortsnamen Ερετρία d. i. Αροτρία, Αραντία für Phliasia, Άρθη für Patrae.

ten 1). Als eleusinischer Heros wurde er auf dem rarischen Felde dicht bei Eleusis verehrt, durch die jährliche Feier eines der drei heiligen Pflüge (S. 163), ein Denkmal welches man die Tenne des Triptolemos nannte und ein Heiligthum in der Nähe des großen Einweihungsgebäudes und des Tempels der beiden Göttinnen (Paus. 1, 38, 67. Andere Ouellen erzählten von ihm dasselbe was der Homerische Hymnus von Demophon erzählt, daß er ein Sohn des eleusinischen Königs Kelees und der Metaneira gewesen und von Demeter auf wunderbare Weise, mit Ambrosia und durch sanften Anhauch und Läuterung im Feuer wie ein Götterkind genährt und erzogen wurde, so daß er unsterblich geworden ware, wenn die Neugier der Eltern nicht die Göttin gestört hätte. Ein Bild der stärkenden und nährenden Kraft des Ackers und der Beschäftigung mit dem Ackerbau, welches sich in manchen verwandten Bildern und Erzählungen wiederholt 2), namentlich in der Sitte die Getreideschwinge (λίχνον), das Symbol des Demetersegens als Wiege zu gebrauchen oder den Wiegen eine solche Gestalt zu geben 3). Indessen waren die eleusinischen Ueberlieferungen vom Triptolemos sehr verschiedenartig, besonders deswegen weil man ihm seit alter Zeit auch die Bedeutung eines ersten Priesters der Demeter beimaß, bei welchem nun die priesterlichen Geschlechter mit ihren verschiedenen Genealogieen, über deren Willkür Pausanias klagt, anzuknünfen suchten. In dem eleusinischen Cultus muß er zugleich die Bedeutung eines Dämons des agrarischen Segens und aller agrarischen Stiftungen gehabt haben, da viele alterthümliche Vasenbilder ihn auf seinem Wagen sitzend oder in der Luft dahin schwebend zeigen, ein Scepter und Aehren in seiner Hand und anbetende Personen in seiner Umgebung 4). Das Scepter weist

Nerwandte Figuren sind in der peloponnesischen Sage Δισωίλης und Τρισωίλης, ohwohl jener Name von umdeutenden Mythologen auch Δυσωίλης geschrichen wurde, s. Schneidewin Philol. 1946 S. 429 ff.

<sup>2)</sup> Demeter ist insofern xovogorojogo in demselben Sinae wie die Ferd, und Triptolenos in Ezgling in demselben Sinae wie Erichtbolios der der Ge Kurstrophos u. der Athena Polias. Vgl. die Fabel von dem Königssohen ist Sityon hei Paus 2, 5,5,11,2. Auch warde Demeter oder die eleusinischen G\u00e4tier insgesammt nicht selten unter den Heilg\u00f6ttern verecht, Artemid, 2, 30, Dem. n. Pers. 111.

<sup>3)</sup> Hom. H. Mero. 21 οὐχετι ὅηφὸν ἔκειτο μένων ἱεφῷ ἔνὶ λίκνφ. Kallim. Iov. 48 οὐ δὲ κοίμισεν ἰδορηστεια λίκνφ ἔνὶ χομαέφ α. dazu Spanheim. Daher Dionysos λικνέτης (S. 538) und mystica vannus Iacchi b. Virk, Ge. 1, 166.

<sup>4)</sup> Gerhard A. V. t. 41 ff., El. ceram. 3, 48-68. Auch die Schale in

auf solche Ueberlieferungen, die ihn als König und Gesetzgeber von Eleusis dachten, während spätere Fabeln und Bildwerke ihn und die übrigen eleusinischen Heroen und die Autochthonen lieber als einfache Hirten und Bauern schilderten!). Die gewöhnliche Erzählung blieb die daß Demeter den Triptolemos auf einem geflügelten Schlangenwagen in alle Welt gesendet habe 2), um den in Eleusis gestifteten Segen unter allen Völkern und Menschen zu verbreiten, wie sich denn Athen deswegen und mit Beziehung auf den gleichartigen Ikarios in allem Ernste die Vaterstadt aller edlen Frucht (μητρόπολις τῶν καρπῶν) und aller damit verbundenen Civilisation zu nennen pflegte. In diesem Sinne vergegenwärtigen manche Vasenbilder und andere Kunstwerke von vollendeter Schönheit den Triptolemos, wie er als jugendlicher Genius auf seinem Flügelwagen stehend von den eleusinischen Göttinnen, Demeter und Persephone, mit der edlen Gabe und den Instrumenten des Ackerbaus ausgerüstet wird oder segenspendend durch die Lüfte dahinschwebt. Unter den Dichtern aber hatte Sophokles in seinem Triptolemos ein ähnliches Bild auf die Bühne gebracht, wie dieser Heros durch die magische Gewalt seines Schlangenwagens von Ort zu Ort durch die Lüfte getragen trotz mancher Nachstellungen die Frucht der Ceres und die Lehren des Ackerbaues und einer milderen Sitte verbreitete. bis er endlich zurückgekehrt auch in der Heimath mit Nachstellungen zu kämpfen hatte, aber siegreich aus ihnen bervorging und zuletzt die Stadt Eleusis und den dortigen Gottesdienst, namentlich auch die Thesmophorien d. h. Bildung und Sitte begründete 3). Und wirklich wurde der eleusinische Triptolemos als Stifter und Ausbreiter des Ackerbaues und der Demeterfrucht

der Hand des Triptolemos deutet auf göttliche Verehrung, wie bei seiner Tenne in Bleusis ein Altar errichtet war. Wiederholt erscheinen Triptolemos und Dionysos in paralleler Darstellung.

<sup>1)</sup> S. die Terraeotte b. Campana t. 17, Virg. Ge. 1, 165, Ovid F. 4, 507ff., Welcher Zeitschr. f. A. K. S. 96 — 135. Unter den länger bekannten Vaschbidern Stils ist die Vase Poniatowski berühmt. Ein neuerdings bekannt gewordenes, sehönes und merkwürdiges Bild s. im Bullet.

Nap. L 2 n. 6 n. 1853 n. 37 p. 97 app.

2) Himer or 2,53 γ το γ Τελιούτους Τερηβου άρθηναι λέγος πρός
Δήμισμος, Γιαν την νομάδα τραιτίζειν ημέρους άμεθης πυρούς. Ploras
in B. Mas. N. F. 1 p. 305 son alter — sacer tile invenis terras pervolitavit, esil Terra Mate capaces oneraverat fregibus amietus et, esun alite
servente pas invasicat, asil toto orbe peragratis venis sana redire
serpentes.

<sup>3)</sup> Nauck trag. gr. fr. p. 208, Weleker Gr. Trag. 299 ff.

nicht blos in Attika, sondern in verschiedenen Gegenden von Griechenland verehrt, namentlich bei den jonischen Stammverwandten 1). Doch wollten natürlich keineswegs alle Griechen diese Priorität von Attika in befsrer Nahrung und befsrer Sitte anerkennen, daher mit der Zeit von verschiednen Seiten entweder ähnliche Heroen aus alter Sage hervorgezogen und den attischen Ansprüchen gegenüber gellend gemacht wurden, oder man eignete sich den eleusinischen Triptolemos an und verflocht ihn in die einheimischen Genealogieen, wie dieses namentlich in Argos geschah, in dessen Sage Triptolemos als ein Gegenstück zum phoenikischen Kadmos erscheint. Wie dieser die Europa suchend von Osten nach Westen geht und Städte gründet und Bildung verbreitet, so geht der argivische Triptolemos von Westen nach Osten, nehmlich nach Kilikien und Syrien, wo man ihn in hellenistischer Zeit als Stifter griechischer Ansiedelungen und griechischer Cultur nannte 2). Obwohl mit der Zeit d. h. der Alexandrinischen Bildung und den von Aegypten und Libyen ausgehenden Kornsendungen zu Liebe der griechische Ackerbau und seine Segnungen auch wohl umgekehrt aus jenen Gegenden abgeleitet wurde, so daß sich in Folge davon selbst der geflügelte Schlangenwagen des Triptolemos durch deutelude Alterthumsforscher dieser Zeit in ein schnellsegelndes Kornschiff verwandelt hat 3).

Die bei Homer Od. 5, 125 und Hesiod th. 969 so einfache Fabel von Demeter und lasios oder lasion ist dadurch sehr verworren geworden daß dieser Heros in verschiedenen Gegenden,

<sup>1)</sup> So waren die Προηρόσια ein nach der Erndte oder vor der Snat von den Atheniensern im Namen aller Hellenen der Demette dargebruchtes Opfer, wozu die Erstlinge der Erndte von vielen Seiten nach Athen gebracht seis sollen. Namentlich die Panegyriker, Inskrates und Aristides, berufen sieh darauf, s. Dem. u. Pers. 295. Vgl. Cie. d. Rep. 3, 9, 15 Athenienses inzure etiam publies solebant omnen ausm esset terram, quae oleam frugesve ferret, mit Bet. auf die Stiftungen der Athena n. der Demetter, a. Arriah Epit. diss. 1, 43. O Τρηπολεμα pleck zuß depuncie zürzeg die Oppunto inversizanter, für ric, inflower groupte, iphir töluse. Die 1010-15, 4. In Nydien scheint mus den einheimischen Disson Tytos anstatt des Triptolemos genannt zu haben, O. Jahn Leipz. Ber. 1851 S. 133.
2) O. Müller Antie, Antieche, p. 18eq. Dem. n. Pers. 30(1).

<sup>3)</sup> Libyeus campus o. D. Affetora in Argos, Polemo fr. p. 44. Triptemes as Schiff Philoch, fr. 28, gd. Dem. p. Pera 302 o. dis revêç ir diretrogo p. Pind. Ol. 9, 24 samut der gleichertigen Deutung der Flügelferde des Felosp Falaeph. 30. Auch eine Apalische Vass verlegt die Aussendung des Triptelemos nach Aegypten, s. Stephani Parerga 14, 547. Es gab in Alexandrica Thesmephorien. B. Elensinen.

nomentich in Arkadien, auf Kreta und in den Sagen von Samebtrake in allerlei genalogischen Combinationen und in prissterlicher und mystischer Bedeatung genannt wurde 1). Lirasprünglich war er vermuthlich ein Dämon der fruchtbaren Erdtiefe oder des befruchtenden Regens, welcher in der Sage zum ersten Säemann geworden ist, dem Demeter ihre Mysterien anvertrant und dem sie sich in Liebe ergielt, woranf sie den Plutos d. i. den personificirten Reichthum von ihm gebiert. Eben dadurch erweckt er den Neid des Zeus und wird von diesem mit dem Blitz erschlagen, eine Fabel welche an die von den Aloiden erinnert. Als eine in der feuchten Erde ruhende Gottin wurde Demeter auch in Olympia verehrt, unter dem Namen χαμώνη d. τραιαετέχην, χαμείνη, αι der Erde gebetlet 2).

Eine ähnliche Sage scheint die thessalische vom Ervsichthon gewesen zu sein, das ist eigentlich der Erdaufreißer, also der Pflüger, der aber hier nicht als Freund, sondern als Feind und Frevler an der milden Erdgöttin erscheint. Spätere Dichter. Kallimachos in seinem Hymnus auf die Ceres und Ovid M. 8. 739 ff. nennen ihn einen thessalischen Fürsten, der die Bäume eines Hains der Demeter habe fällen lassen, um sich davon einen Saal für seine Gelage zu bauen, weshalb ihn die Göttin mit Heifshunger straft, in welcher Noth ihm auch die Poseidonische Verwandlungsgabe seiner Tochter Mestra nicht zu helfen vermag. Andre nannten ihn Aigwy d. i. der personificirte Heifshunger. das schreckliche Uebel, welches so gut von der Göttin des Ackerbaus verhängt wird wie sie Urheberin der vollen und reichlichen Sättigung ist, der Αδηφαγία, welche in Sicilien neben ihr verehrt wurde3), grade so wie Helios der Allsehende zugleich der Urheber des Lichtes der Augen und der Blindheit ist. Dahingegen seine Tochter Μήσερα d. h. die Beratherin zunächst nichts Anderes bedeutet als die erfindungsreiche Anschlägigkeit, welche zur Abwehr des nimmersatten und täglich sich erneuen-

Der Erklärung des Namens durch léγαι, ανιέναι widerspricht Pott Z. f. vgl. Spr. 6, 341.

<sup>2)</sup> Paus. 6, 20, 6; 21, 1. Wenn das Wort nicht unmittelbar von χαμαι abzuleiten ist, vgl. die lit. Erdgöttin Zemyna, G. Curtius Grundz. 1, 165.

<sup>3)</sup> Athen. 10, 9, Aelian V. H. 1, 27, Suid. v. α1θων, Lysias g. Andok. A. α1θων μ.μός hesiod O. D.363. In Smyran gab es ein Heiligthum der Βούβφωστις d. b. des Hangers in der Gestalt eines bösse Dömon, πας η κατηρώντο τοις πολεμίοις, Eustath. 1364. Vgl. die personificirte Fames b. Ovid M. 8, 784 ff.

den Hungers die mannichfaltigstem Mittel und Wege ausfindig macht und deshalb in die verschiedensten Gestalten sich gleichsam selbst verwandelt 1). In der Gegend von Knidos, welches seine Berölkerung aus dem Dotischen Gefilde in Thessalien erhalten hatte, galt derselbe Erysichthon unter dem Namen Triopas oder sein Sohn dieses Namens für den Urheber der Triopas schen Sacra, in welchen der Dienst des Apoll auf eigenthimfliche Weise mit denen der chthonischen Götter, insbesondere der Demeter und Persephone, verschmölzen war 2). Durch die Auswanderung edler Geschlechter wurde dieser Cultus aus jene Gegend nach Gela und Agrigent verbreitet, in hellenistischer Zeit aber nochmals durch den auf Kos gebornen Ptolemaeos Philalelphos, in fomisischer durch Herodes Atlusus ausgezeichnet.

Eine andere Reihe von Sagen und Gebräuchen knüpft sich an die Bedeutung der Demeter als Θεσμοφόρος d. h. als Urheberin gewisser Satzungen (9εσμοί), welche das menschliche Leben überhaupt, zunächst und vorzüglich das weibliche und eheliche Leben betrafen. Die Thesmonhorien, welche Feier eine durchgeführte Symbolik dieser Ideenverbindung enthielt, waren eigentlich Saatfest und wurden als solches in dem Saatmonate gefeiert, welcher auf Kreta und Sicilien Thesmophorios hiefs, in Boeotien Damatrios, in Attika Pyanepsion (October). Man findet diesen Cultus in den verschiedensten Gegenden von Griechenland und Herodot 2, 171 nennt ihn ausdrücklich einen solchen, der schon bei der pelasgischen Bevölkerung des Peloponnes verbreitet gewesen sei. Aufserdem begegnet man ihm bei allen Ioniern, in Troezen, in Attika, auf Euboea, auf den Inseln Delos, Paros u. s. w., in Milet und Ephesos, bis zu den entfernteren Colonieen in Thrakien und an den Küsten des schwarzen Meeres, auch im Innern von Kleinasien und auf der anderen Seite in Sicilien. Ziemlich Genaues ist von den attischen Thesmophorien bekannt, zum Theil durch die Thesmophoriazusen des Aristophanes 3). Sie wurden vom neunten bis zum dreizehnten Pyanepsion an fünf Festtagen gefeiert und zwar nur von verheiratlieten Frauen, zum Theil in Athen zum Theil

Pott Z. f. vgl. Spr. 6, 357, welcher den Spruch des Persius vergleicht: Magister artis ingenique largitor venter und diesen: λιμός δὲ πολλῶν γίγρεται διδάσκαλος.

S. oben S. 199 u. O. Müller Dor. 1, 400, Prol. 163. Ueber Ptol. Philad. Theokr. 17, 68 Schol.

S. meinen Aufsatz in der Z. f. A. W. 1835 n. 98 u. Dem. u. Pers. 393 ff.

in dem an der benachbarten Küste gelegenen Demos Halimus, wohin man am ersten Tage wallfahrtete, um am folgenden nach der Stadt zurückzukehren. Die beiden Göttinnen wurden von den Frauen mit nächtlichen Orgien, geheimnissvollen Traditionen und strenger Enthaltsamkeit gefeiert, welche ernsten und bedeutungsvollen Gebräuche durch allerlei Scherze und Neckereien derber Art 1) unterbrochen wurden, die im Demeterdienste nicht weniger als in dem des Dionysos beliebt waren und wahrscheinlich auf die alteste Jambendichtung eingewirkt haben. Demeter wurde als die göttliche Mutter des schönen Kindes gefeiert, das in anderen Acten des Festes als ein der Mutter entrissenes mit leidenschaftlichen Aeufserungen des Schmerzes gesucht und beklagt wurde. Aber das Characteristische dieser Mysterien und ihr Unterschied von den Eleusinien bestand darin daß sie speciell das weibliche Geschlecht angingen, gerade wie das Fest der Bona Dea in Rom, wie denn auch die Aphrodite auf dem Vorgebirge Kolias, welche vermutblich bei der Mysterienfeier zu Halimus betheiligt war, speciell die Geheimnisse der Zeugung und der Geburt anging (S. 286). Auch in der Gruppe der von den Thesmophoriazusen gefeierten Gottheiten (Aristophanes v. 295), welche aus Demeter und Kore, Plutos, Kalligeneia 2), der Ge Kurotrophos, Hermes und den Chariten bestand. zeigt sich deutlich die doppelte Beziehung des Festes, zunächst auf die natürlichen Kräfte des durch die Saat befruchteten Erdbodens, dann aber in der übertragenen Bedeutung der Erdgottheiten als Vorbilder von weiblicher Fruchtbarkeit. Geburt und Kinderoflege. Nach der bildlichen Anschauungsweise der Alten

<sup>1)</sup> Kleomedes d. meteor. 2 p. 112 τὰ ὅμοια τοῖς λεγομένοις ἐν τοῖς Λημητρεξοις ὑπὸ τῶν Ͽεσμοφοριαζουσῶν γυναικῶν als Beispiel pöbel-hafter Scherze. Vgl. das Sprichwort: μέγα τὸ στόμα τοῦ ἔνιαυτοῦ d. h. πολλη παρησία εὐθηνίας γιενομένης Diogen. 6, 48.

<sup>2)</sup> Diese wird bald für eine Tochter bald für eine πρόπολος der Dometer erklirt und ist ein Dimon des Kindersegnes, wie Plutos den natürlichen Segen des Ackers, die die Apbrodite auf Kollas umgebenden Generitäte der Geheiminsse der Zeugung und Geburt bedeuteten. Eigentlich Universitäte der Geheiminsse der Zeugung und Geburt bedeuteten. Eigentlich Eurip, Or. 953 få zerin Zöovich vor etgen zu zulätzuge öde von der Persebnen. Nomon 13,189 Δηθα γλασταιε, in Arthaein war mit einem Feste der Demeter ein αγανα κάλλους verbunden, an welchem die Frauen um den Preist der Schönbeit kämpflen, wie sonst an Festen der Hera, Athen. 13, 90, wahrrebeinlich nuch im Dienste der D. Holate, Hes. Holatestödes all 90, wahrrebeinlich unch im Dienste der D. Holate, Hes. Holatestödes all Schliene, Kalkaryeria.

wurden nehmlich Säen und Zeugen, Aufgehen der Saat und Gebären so ganz wie zusammengehörige Vorstellungen aufgefüst!), daß Demeter eben deshalb zugleich eine Gottheit der Befruchtung durch Saat und durch Zeugung sowie des ehelichen Lebens und der Geburt war 2) und insofern der Hera und Aphrodite sehr nahe stand, besonders jener, da Demeter als althellenische Göttin und als Göttin der Givilisation zugleich eine streng sittliche Ehegöttin war. Darauf ganz vornehmlich bezogen sich auch die 3ezquol der Demeter, deren Priesterin eben deshalb hei den Hochzeiten zugegen war um dieselben einzusegnen und den Neuvermählten gewisse Lehren einzuschärfen 3). Auch in der Fabet von den Danaiden und in der vom Hymenaeos werden wir deutliche Beziehungen auf diesen Inhalt der Thesmophorien wiederfinden.

Indessen wurden Demeter und ihre Freunde natürlicher Weise auch als Urheber der Cultur im weiteren Sinne des Wortes angesehen, soweit dieselbe durch Ackerbau bedingt oder gefördert wurde. Waren doch die Alten in allen besseren Zeiten ihres nationalen Lebens viel zu sehr dem Ackerbau ergeben und von seinen wohlthätigen Folgen für das ganze sittliche Dasein der Menschen durchdrungen, als daß es ihnen auch für diese Seite des Demeterdienstes an entsprechenden Bildern und Gebräuchen hätte fehlen können. So wurde bei Hochzeiten und bei den Demetermysterien, Thesmophorien und Eleusinien, in sinnbildlichen Gebräuchen der Gegensatz des menschlichen Lebens, wie es sich vor dem Besitze der Demeterfrucht und seit demselben befunden habe, anschaulich gemacht 4). Ja es haben einige alte Mythologen und Theologen das ganze Geheimniss der Eleusinien auf solche Thatsachen zurückführen und eben dadurch die Namen der Weihe τελετή und initia erklären wollen 5).

D. ἐπιλυσαμένη in Tarent und Syrakus Hesych. Χειρογονία ἡ Περσειγόνη Ders.

<sup>3)</sup> Plut. Coni. Prace. z. A., Virg. A. 4, 58 Serv., Alkipbr. 2, 2 u. A. 4) Diod. 5, 4, Aristides Eleusiu. T. 1 p. 417 Ddf., Zeuob. Proverb. 3. 18 u. A.

<sup>5)</sup> Cic. de legg. 2, 14, 35, Varro d. re rust. 3, 1. Freller, griech. Mythologie I, 2. Aufl.

Auch ist bei einigen Schriftstellern von Gesetzen der Demeter die Bede sowie von ihren beiligen Büchern oder Rollen, welche die Frauen oder Jungfrauen in Procession nach Eleusis getragen hätten 1), auch von alten Königen welche bei der D. Thesmophoros gewohnt und ihr zuerst einen Tempel gestiftet hätten, wie Kadmos in Theben (Paus. 9, 16, 3). Und so galt auch Triptolemos für den Urheber gewisser Gesetze und überhaupt für einen der ältesten Gesetzgeber, gerade wie Buzyges, welcher in den Sagen von Athen, wo eigentlich Athena für die Urheberin der Agricultur gehalten wurde (S. 163), ungefähr dieselbe Bedeutung hatte wie Triptolemos in Eleusis. Obwohl eben das was wir von solchen Gesetzen des Triptolemos wissen 2) auf das deutlichste lehrt, dass diese cerealischen Jeouoù nur aus gewissen allgemeinen Regeln und Grundsätzen bestanden, wie sie die milderen Gewöhnungen des Ackerbaues und die Zustände eines patriarchalischen Lebens von selbst mit sich bringen. Eine nähere Beziehung zu dem bürgerlichen Leben hatte Demeter wohl nur insofern als die Landschaftsversammlungen meist nach der Erndte gebalten wurden und eben deshalh mit Dankopfern an die Göttin des Ackerbaus verbunden waren oder unter ihren Schutz gestellt wurden (Aristot. Eth. Nic. 9, 11). Daher die eleusinischen Göttinnen auch an den Panathenaeen, die in gewisser Hinsicht ein Erndtesest waren, einen vorzüglichen Antheil hatten (Aristides 1 p. 24 Ddf.), die Demeterpriesterin zu Olympia vorzüglicher Ehren genofs (Paus. 6, 20, 6), die achaeischen Nationalversammlungen zu Aegion der panachaeischen Demeter und dem Zeus Homagyrios und die boeotischen Homoloen gleichfalls der Demeter und dem Zeus Homolojos heilig waren. Am deutlichsten tritt dieses ganze Verhältnifs hervor bei den herbstlichen Versammlungen der phokischen Amphiktvonie in den Thermo-

<sup>1)</sup> Calvus b. Serv. V. A. 4, 58 et leges sanctas docuit et cera jugavit corpora connubiis et magaas condidit urbes. Ovid M. 5, 342 prima dedit fruges alimentaque mitia terris, prima dedit leges. Vgl. Schol. Theokr. 4, 25 u. über bildliche Darstellungen der D. Thesmoph. Bröndsted Reisen u. Unters. 2, 240 m.

<sup>2)</sup> Porph. d. abst. 4, 22 και τῶν νόμων αὐτοῦ τρεῖς ἔτε ἄνοκρότης οριδοσορος ἐγθε ἀπαριέταν Ἐλειοῦν τοὐσός - γονεῖς τημέν, θεοὺς καρατός ἀγάλλειν, ζῶν μὴ ἀἰτειθατ. Diogen. 5, 11 ῆν μὴ καθάρος καθόςς, οὐ μὴ ἀργος, ἐτὶ τῶν ἐνο μοζοῦς τὴ ἀπογκαίαν ποιοξιωθέων τοὐρης. ἐτι εἰτ ἐλεμητοια πρός Τριπτολερον ἀπ. in Shweife dione so Spholkes. Vel. Bem. μ. Pers. 301 μ. über das Folgrade S. 366 μ.

pylen, die unter den Schutz der Demeter  $A\mu \varphi \iota x \tau v \sigma v i \varsigma$  oder  $Hv\lambda a i \alpha$  gestellt waren und durch Opfer an dieselbe eröffnet wurden

Die bedeutungsvollsten Beziehungen des Demeterdienstes sind doch aber die auf Tod und Unterwelt, wie sich dieselben in den eleusinischen Mysterien zu einem eignen Systeme gestaltet hatten, in entsprechenden Gebräuchen aber auch in vielen anderen Gegenden nachgewiesen werden können. Demeter heißt in diesem besondern Ideenzusammenhange Χθονία und Persephone, auch sonst immer zur Seite der Mutter und ihrer Ehren theilhaftig, erscheint neben ihr als die gehende und kommende, Andere Glieder der Gruppe waren häufig Pluton als Fürst der Unterwelt, Hermes als Psychopomp, die Erinven als strafende Dämonen der Unterwelt, Dionysos in der mystischen dem Bilde der Persephone verwandten Auffassung. In den örtlichen Culten sind mit diesem Gottesdienste regelmäßig die Sagen vom Raube der Persephone, häufig der Glaube an einen Eingang in die Unterwelt an demselben Orte oder auch ein Todtenorakel, also die Ueberzeugung von einem unmittelbaren Verkehre mit dem Reiche der Todten verbunden. Die einfache Bedeutung dieser Demeter als Gottheit der fruchtbaren Erdtiefe, welcher die Saaten und die Todten anvertraut werden, hält z. B. der Gebrauch in Athen fest die Verstorbenen Δημήτρειοι zu nennen, wie denn auch bei Leichenbestattungen in Athen, Sparta und Rom der Demeter ein Opfer dargebracht zu werden pflegte 1). In reicher sinnbildlicher Entwickelung stellt sich dieselbe Ideenverbindung dagegen in solchen Festen dar, wo der Aufgang und Niedergang der Persephone mit Beziehung auf den Wechsel der Jahreszeit und auf das Geisterleben der Verstorbenen geseiert wurde. Und zwar scheint sich dieser Festcyclus vorzüglich in Sicilien, der von dem Glauben an Demeter und ihr Kind ganz durchdrungenen Insel 2), zu einer reichen und schönen Mannichfaltigkeit ent-

<sup>1)</sup> Plut Lykurg, 27, de facie in o. 1.28. Ueberall war das Begraben der Todeu das ilkere, das Verbrenom das jüngere, Gei. leg. 2, 22 u. 25, 63, wo von der in Attifa seit alter Zeit beitehaltenen Sitte, die Grüber mit Kore zu bestellen, ut sinns et grenium quösi matris mortun tribueretur, solum anatem frugibus explatum ut vivis redderetur. Vgl. Aathol. Pal. 7, 209 und oben S. 501, 1.

<sup>2)</sup> Gic. Verr 4, 48, 106 vetus est baec opinio, quae coustat ex autiquissimis Graecorum literis atque monumentis, insulam Siciliam totam esse Cereri et Liberae consecratam. Plut. Timol. 8, Diod. 5, 2—5. Vgl. Ebert Σικελιών Regiom. 1830, K. F. Hermanu Gottesd. Alterth. § 68, 17—26.

wickelt zu haben, doch waren auch die Dienste der chthonischen Demeter zu Hermione und die Pherephattien in Kyzikos berühmt!). So wurden in Sicilien und zu Hipponium in Italien. aber auch im Peloponnes im Frühlinge Anthesphorien der Kore gefeiert, durch Blumensammeln und Kränzewinden, wie Persephone selbst in dieser Jahreszeit als zartes, mit den Blumen lebendes und neu belebtes Mädchen gedacht wurde 2). Um dieselhe Zeit feierte man aber auch den Todten eine Art von Allerseelenfest, indem man glaubte daß, wenn die Erde wieder zu treiben anfange und sich den Keimen der Vegetation öffne, auch die Seelen der Verstorbenen sich regten und ans Licht drängten (S. 315). Dahingegen die auf den Niedergang der Persenhone bezüglichen Feste entweder in den heifsesten Sommer oder in die Erndtezeit fielen und das schöne Demeterkind als ein geraubtes und verschwundenes beklagten, bis das Gefühl sich an der Versöhnung der Demeter mit den Olympiern und mit der Unterwelt, welcher sie dann ihr Kind selbst zuführte, wieder beruhigte. In diesem Sinne feierte man eine Hochzeit des Pluton und der Persephone, namentlich in den weitverbreiteten Theogamien und Anakalypterien, wo Persephone nach griechischer Sitte als junge Frau am Entschleierungstage (ανακαλυπτήρια) von den übrigen Göttern beschenkt gedacht wurde; hei welcher Vorstellung solche Städte anknüpften, welche sich selbst oder ihre Burg ein Hochzeitsgeschenk des Zeus an seine Tochter nannten, wie Kyzikos, Theben und Agrigent. In Sicilien wurde Persephone bei einem solchen Feste von ihrer Mutter mit Symbolen der reisen Erndte auf einem Gespann mit weißen Rossen, als die Tochter des Lichtes und der Erde herumgeführt 3), bis sich daran zuletzt die Hinabführung der Kore (xaz-

10 Tage lang, Δημήτρια genannt, aber Thesmophorien, Died. 5, 4.

Ueber Hermione s. Paus. 2, 35, 3-7, Aelian N. A. 11, 4, C. I. n. 1193 ff., über Kyzikos Marquardt 119ff.

Poll. 1,37 Κόρης παρά Σικελιώταις Θεογάμια και Ανθεσφόρια vgl. Str. 6, 256, Hes. Phot. Ηροσάνθεια, ανθολογία, έορτη γυναικεία

αγωγή Κόρης) in ihren unterirdischen Wohnsitz anschlofs. aus welchem sie im Frühlinge von neuem emporkam. In Athen bestimmt Plato leg. 8 z. A. den Monat Skirophorion (Juni) für die Opfer und Feste des Pluton und der Unterirdischen, entweder weil er der zwölfte und letzte des attischen Jahres war oder weil er den heißen Sommer und die Skirophorien und Arrhephorien brachte, bei welchen neben den reifenden und benetzenden Mächten des Himmels auch des Raubes der Persephone gedacht wurde (S. 164, 166). In Hermione wurden die Chthonien, in Theben die Thesmophorien gleichfalls im Sommer gefeiert. Ueberall dieselbe schwermüthige Auffassung dieser Jahreszeit, wie wir sie schon durch so viele analoge Bilder und Gebräuche kennen gelernt haben. Die Blüthe des Jahres ist dahin, der Tod beweist seine unwiderstehliche Macht, und wie die zeugende Kraft der Erde verschwindet, so scheinen nun die Mächte des blühenden Erdelebens selbst zu unterliegen, die des Todes und der Zerstörung zu triumphiren. Daher auch um diese Zeit, zur Erndtezeit und während des Winters, wieder des Todes und der Todten viel gedacht wurde 1).

Am allerweitesten aber war diese parallele Symbolik des natürlichen Erdelebens und des Seelenlebens in dem eleus in is chen Gottesdienste gediehen, dessen Eigenthümlichkeit theils darin bestand daß der Dienst des mystischen Dionysos mit dem der beiden Göttinnen verschmolzen war, theils in der systematischen Ausbildung der in solchen Cultuselementen gegebenen Allegorieen zu einem bedeutungsvollen Ganzen von volksthümlichen Festen und geheimnifsvollen Einweihungen, welche sowohl den Ansprüchen der Sinne und der Einbildungskraft genügen als das Gemüth der Nachdenkenden zu höheren Ahnungen erwecken konnten 2). Was iene Verschmelzung des Dionysos- und des Demeterdienstes betrifft so mufste die gleichartige Natur der beiden Götter und ihre verwandte Anlage zur Allegorie und orgiastischen Gemüthsbewegung eine solche von selbst herbeiführen; obgleich wir es hier nicht sowohl mit dem gewöhnlichen attischen Dionysosdienste zu thun haben als vielmehr mit einem eigenthümlichen Zweige jener thrakischen Dionysosreligion, welcher durch Einordnung in den eleusinischen Demeterdienst zu verschiedenen neuen

Dem. u. Pers. 122ff. 230.

Lobeck Aglaoph. 3—228, O. Müller Hall. Encycl. v. Eleusinia u. kt. Schr. 2, 242—311 und meine Artikel Eleusinia u. Mysteria in der Stuttg. Realencyclop.

mythologischen und genealogischen Combinationen Anlass gegeben hatte. Und zwar führte dieser eleusinische Dionysos den eigenthümlichen Namen Lacchos, unter welchem er neben den heiden Göttingen verehrt wurde und an der Eleusinienseier einen vorzüglichen Antheil hatte, namentlich an der der großen Eleusinien, deren festlichster Tag nach ihm benannt wurde<sup>1</sup>). Das Wesentliche desselben war die nächtliche und ekstatische Feier, wodurch lacchos sich von selbst dem trieterischen Zagreus nähert, dem er auch darin geglichen zu haben scheint dafs er in wechselnder Gestalt d. h. bald als Kind bald als Knabe oder als zarter Jüngling gedacht wurde 2); daher man ihn in der späteren Zeit ziemlich allgemein mit diesem Zagreus der trieterischen Feier identificirte und deshalb einen Sohn des Zeus und der Persephone oder auch wohl der Demeter nannte 3), während er in andern Ueberlieferungen nur für deren Pflegling gleich dem Triptolemos oder Demophon gegolten zu haben scheint 4). Die Stiftung aber und rituelle Einrichtung des eleusinischen Gottesdienstes wird in dem Homerischen Hymnus zwar verschiedenen Männern und Frauen, den Ahnen der priesterlichen Geschlechter von Eleusis, aber vorzugsweise immer dem Eumolpos zugeschrieben, welcher gewöhnlich für einen Thraker und für den ersten Hierophan-

<sup>1) &#</sup>x27;Iaxyelov in Athen mit Bildern der Demeter, Persenbone u. des lacchos mit der Fackel, welche Bilder von Praxiteles waren, Paus. 1, 2, 4,

necesso min der recket, weiene diider von Franciers waren, Paus. 1, 2, 4, Plut. Aristid. 27, Akiphr. 3, 59. Ein Γανχαγουγός C. 1. n. 451.
2) C. 1. n. 6303 in einer Grabschrift auf einen in zarten Jahren gestorbenen Knaben: τοίος δ' ην γεγκώς οίος ποι Γεγσεν Γανχος ή Θρασύς Δλαείδης η καλούς Ενδυμίων. Vgl. Arth. Zig. 1845. S. 108.

<sup>3)</sup> Arrian Anab. 2, 16 καθάπες και Αθηναΐοι Διόνυσον τον Διός καὶ Κόρης σέβουσιν, άλλον τοῦτον Διόνυσον, καὶ ὁ Ίακχος ὁ μυστικὸς τούτω τῷ Διονύσω, οὐχὶ τῷ Θηβαίω ἐπάθεται. Lukian d. salt. 39 Ἰάκ-χου σπαραγμόν. Vgl. Biod. 3, 82. θέ, Schol. Pinda. I. 6, 3, Arist. Ran. 324, Eur. Or. 952, Aristid. p. 648 Ddf. Auch b. Hippol. ref. haer. 5, 8 p. 164, der Hierophant habe in der beiligen Nacht zu Elensis gerufen: 1800v έτεκε πότινια χούρον Βριμώ Βριμόν, τουτέστιν Ισχυρά Ισχυρόν kann man sowohl Demeter (Clem. Protr. p. 13 P.) als Persephone verstehn. Da-hingegen b. Cie. N. D. 2, 24 die Worte: quod ex nobis natos liberos appellamns, idcirco Cerere nati nominati sunt Liber et Libera, quod in Libera servant, in Libero non item zom Beweise dienen, daß gewöhnlich nor Persephone für ein Kind der Ceres galt.

<sup>4)</sup> Lacr. 4, 1160 tumida et mammosa (sc. ein solches Mädchen ist für den Verliebten) Ceres est ipsa ab laccho d. h. mammis cum grandibus, vgl. Arnoh. 3, 10; 6, 25. "Ιαχγος Διόνυσος ξπὶ τῷ μαστῷ Phot. Suid. Nonn. 48, 951 ff. weifs von einer phrygischen Nymphe Aura, welche vom Bacchus Zwillinge gebiert, von denen sie den einen zerreifst, der andre gerettet und von der Pallas großgezogen zum lacchos wird.

ten von Eleusis gilt und seinen Namen nach den heiligen Gesängen (εὐ μέλπεσθαι) führt, deren die alten Zeugnisse mit der größten Auszeichnung und als einer Hauptsache der eleusinischen Weihe zu gedenken pflegen. Eumolpos gehört insofern zu jenen thrakischen Sängern und Musikern, welche wie Orpheus in der Sage für Diener des Dionysos und der Musen galten, wie diese am Olympos und längs der thrakischen Küste verehrt wurden, doch ist die Ueberlieferung von ihm, weil man ihn zu einer historischen Person gemacht und weil viele priesterliche Geschlechter sich von ihm ableiteten, eine sehr verworrene geworden. Gewifs ist dafs der Cultus der eleusinischen Gottheiten in der von den Eumolpiden d.h. dem priesterlichen Geschlechte, welches sich vom Eumolpos abzustammen rühmte und die Hierophantie erblich inne hatte, vertretenen Form in Atben frühzeitig Aufnahme fand und schon zur Zeit der ionischen Colonieen von diesen mit nach Asien herübergenommen wurde. So galt auch das zweite der beim eleusinischen Cultus betheiligten Geschlechter, das der Keryken, welches im erblichen Besitze der Daduchie war, nächst der Hierophantie der bedeutendsten priesterlichen Würde, für ein ächt attisches 1). Und auch sonst hatte sich der eleusinische Gottesdienst mit der dazu gehörigen Göttergruppe sehr weit verbreitet, sowohl in Griechenland selhst als in Italien und in der hellenistischen Welt. Indessen blieb Eleusis und die dortige Weihe doch immer die letzte Quelle aller höheren Segnungen, welcher man durch diese Weihe theilhaftig zu werden glaubte; eine der Hauptzierden und wichtigsten Heiligthümer von Attika und wie die der Athena und des Dionysos der Gegenstand der größten Ehrfurcht und des größten Stolzes für jeden attischen Bürger. Auch war diese Weihe für den Wohlstand von Athen und Eleusis, einer nicht unbedeutenden Stadt, von nicht geringer Bedeutung, wegen der aufserordentlichen Menge von Fremden, die sich jährlich zu dieser Feier zu versammeln pflegten. Natürlich befanden sich die wichtigsten und ältesten Heiligthümer in Eleusis

selbst, dem Orte der ersten Einkehr der Demeter und ihrer ersten Stiftungen sowohl des Ackerbaus als der Mysterien. Namentlich zeigte man einen alten Brunnen, Einige nennen ihn Schönreigen- Andere den Blumenbrunnen, sammt einem Steine der Trauer (πέτρα ἀγέλαστος), we Demeter sich in Schmerz versunken zuerst niedergelassen habe, bis die Töchter des Keleos kamen um Wasser zu schöpfen und die Göttin sich durch die Possen einer lustigen Magd, welche bald Iambe bald Baubo genannt wird 1), wieder erheitern und zum Genufs von Speise und Trank bewegen liefs; und an eben jenem alten Brunnen sollen auch die ersten Gesänge und Chöre zur Ehre der Göttin von den elensinischen Frauen aufgeführt worden sein. Dann wurde der Tempel gebaut und die Weihe eingerichtet, bis nach den Perserkriegen das schöne und im Vergleiche mit ähnlichen Anlagen außerordentlich geräumige Einweihungsgebäude von den besten Architecten hergestellt wurde 2), dessen stattliche Grundmauern noch jetzt von der Wichtigkeit dieses Gottesdienstes und von dem lebhaften Andrange zeugen. Aufserdem gab es aber auch zu Athen verschiedene auf den eleusinischen Cultus bezügliche Gebäude und beide Oerter, die Hauptstadt und Eleusis, waren mit einander durch die sogenannte heilige Strafse verbunden, welche gleichfalls an Erinnerungen und Cultusstätten dieses Dienstes reich war. Was die Festfeier selbst betrifft so tritt auch hier iene Duplicität der Demeterfeste hervor, sofern einige im Frühling und als Aufgang der Persephone, andere zur Erndtezeit und im Herbste und zwar als Raub der Persephone gefeiert wurden. In den ersten Frühling, nehmlich in den Monat Anthesterion (Februar) fielen die kleinen Eleusinien (τὰ μιχοὰ μυστήρια, τὰ έν 'Aγρας), die in der Vorstadt Agrae am Ilissos begangen wurden, wenn dieser Bach seine volle Strömung hatte und die ersten Blumen blühten 3). Die Hauptgöttinnen waren Demeter als Mut-

ξασθαι δυνάμενον, Vitrov. praef. 7 p. 178 Schn.
3) Plut. Demetr. 26, Himer or. 3, 4. Demeter wird in diesem Culte schlechthin die Mutter genaant, wie es auch h. Herod. 8, 65 von ihr und

<sup>1)</sup> lambe heifst sie b. Hom. in Cer. 195 u. A. Der Name erinnert von selbstan fuzigo. d. h. die derhen und unzüchtigen Neckereien der Weiber bei der Demeterfeier. Daher lambe hald für eine thrakische Magd half dür eine Tochter des Pan und der Ecko galt. Die orphische Dickang naante statt ihrer die Banho, dereo Scherze gleichfalls sehr cynisch sind, Loh. Agl. 815 son.

 <sup>2)</sup> τελεστήριον, ἀνάκτορον, μέγαφον s. bes. Plut. Perikl. 13, Strabo
 9,375 ό μυστικός σηκός, ὅν κατεσκεύασεν Ἰκτίνος ὄχλον θεάτρου δέκαθως Μυσικός Νίτρας παρά 7. p. 13. Saba το Καρου διακό καθως

ter und das zur Mutter zurückkehrende Demeterkind als Kópn, die sinnbildlichen Darstellungen der Weihe scheinen sich auf die mystische Geschichte des Dionysos hezogen, also zugleich die Rückkehr der Kore aus der Unterwelt und die Palingenesie des Iacchos ausgedrückt zu hahen 1). Auch fehlte es nicht an allegorischen Beziehungen auf Tod und Lehen und an allerlei Sühnungen und Reinigungen, deren sich der Sage nach Herakles zuerst hedient hatte und welche eine Vorbereitung zu dem Hauptfeste der großen Eleusinien hildeten. Diese (τὰ μεγάλα μνστήρια) wurden im Boedromion (September) gefeiert, wahrscheinlich neun Tage lang. Nach mancherlei Vorhereitungen und mehrtägigen Opfern und Sühnungen zog man am 20 jenes Monats gegen Abend in feierlicher Procession nach Eleusis, mit Fackeln und heiteren Scherzen und Tänzen und lärmenden Gesängen, von denen verschiedene Schilderungen ein Bild geben 2). Die ganze Feier hiefs Iacchos, weil das fackeltragende Bild dieses nun zum Jüngling erwachsenen Gottes die Procession führte und er selbst in jenen Gesängen gepriesen wurde, als nächtlicher Stern der die Mysten der hehren Göttinnen zur heiligen Feier an die eleusinische Bucht führe, wo in den folgenden Nächten die Berge von den Gesängen wiederhallten, die Wellen des Meeres von den Fackeln wiederglänzten. Es war die Nachahmung von dem was Demeter selbst in Eleusis erfahren und gelitten hatte. Wie sie erst in Schmerz versunken gewesen war, dann durch die Scherze der Jambe erheitert zum Lahetrunk gegriffen

der Pers, heifst τῆ Μτηρο καὶ τῆ Κούρη, s. Clitodem, b. Bekk. An. 236, wu n. A. tật το kiệpơ το Μτηρου το th' Αγορας u. die von Boech Berl. Misher. 1853 S. 513 hesprocheue Inschrift, wo das H. Μτηρος th' Αγορα erwähnt wird. Der Ausdruck τὰ (μουτήρια) ἐν Άγορα scheint in Athen der gewöhnliche gewesen zu sein.

1) Steph. B. v. Αγορα καὶ Άγορα, χωρίον — πρὸ τῆς πόλεως ἐν δῷ.

<sup>1)</sup> Steph. B. v. Δτρα καὶ Δτρακ, χωρίον — ποὸ τῆς πόλεως ἐν ὰ μιχαὰ μοτήφια ἐπικλείκαι, μέμημα τῶν ποὰ τὸν ἀπόνον τὰ ἐν ἐξόνουν καὶ τὸν Ἰέρακλέα μεμυῆσθαι. Vgl. das merkwürdige Bild einer in der Gegend von Kertabe gehöndenen Vase nach der Beschreibung Stephanis b. Gerhard Archäol. Anz. 1800 n. 134. Als Hampthatsachen des Cleuslinischen Gittsdienstes sind dargystellt die Auszendung des Tripto-General Company of the Archael Stephanis b. Gerhard Archäol. And stephanis chansendung des Tripto-General Company of the Archael Stephanis des Tripto-General Company of the Archael Stephanis des Tripto-General Company of the Archael Stephanis des Archael Combinationen und andre Vasenshilder b. Gerhard th. d. Asthesterien u. d. Verb. des att. Dionysos z. Koradienst 175 ff.
2) Herod. S. 65, Aristoph. Ran. 316 ff. m. d. Schol. u. Hes. Phot. Snid.

Herod. 8, 65, Aristoph. Ran. 316 ff. m. d. Schol. u. Hes. Phot. Snid.
 "Iaxyos, vgl. anch Soph. Antig. 1120, O. C. 1050, Eur. Ion 1074, Str.
 468.

hatte1), so erfuhren nun auch die Mysten diese wechselnden Stimmungen des aufgeregtesten Schmerzes bis zur stilleren Beruhigung. Persephone wurde wie gewölinlich gesucht und beklagt, in schwärmenden Fackelzügen und Chorgesängen, welche die Thäler und Küsten bei Eleusis durchstreiften und alle heiligen Plätze wo Demeter in tiefer Trauer gesessen hatte, wo Persephone entführt und wo sie der Mutter wiedergegeben worden war, wo Triptolemos die edle Gabe von den Göttinnen bekommen hatte durch entsprechende Gebräuche feierten : his die Trauer beendigt, das Fasten aufgehoben, der Labetrunk genossen wurde und das ganze Fest wie alle ähnlichen eine Wendung von der Trauer zur Freude, vom Suchen zum Finden, vom Dunkel zum Lichte nahm. Auch wurde in verschiedenen Gebräuchen auf die Stiftung des Ackerbaus durch Demeter und Triptolemos hingewiesen 2) und ein eleusinischer Agon geseiert d. h. ein Wettkampf in körperlicher Krast und Rüstigkeit, um an die große Kraft und Stärke zu erinnern, die sich durch die Gabe der Demeterfrucht den menschlichen Gliedern mitgetheilt hatte. Den Schlufs des Ganzen bildete eine Wasserspende gegen Aufgang und Niedergang als Todtenopfer, wobei man sich eigenthümlich gebildeter Thongefäße bediente, welche man wie diese Spenden selbst πλημογόας nannte.

Diesen Gebräuchen entsprechend sind aber auch die Uebuneen und Ueberlieferungen der el eus in is chen Weilte zu denken, welche sich von dem gewöhnlichen Gottesdienste, woran Alle theilnahmen, vorzüglich durch strengere Askese und gewissenahft zu beobachtendes Schweigen unterschied, so wie dadurch daß die Einzuweiltenden, unter denen früher die Ausländer, später

Der Lahetrunk war ein Mischtrank, κυκτών, wie er in Griechenland seit alter Zeit aus sehr verschiedenen Zuthaten zum Wein bereitet zu werden pflegte. Die Seene, wie Demeter den Kykeon trinkt, sieht man auf einem Vasenbilde b. Gerh. A. V. t. 74, El. céramogr. 3, 36° u. 42.

<sup>2)</sup> Virg. Ge. 1, 163 tardaque Eleusinae Matris volventia planatra. Daza Probus: ankibebatar hoc vehiculum in sacrii Gerreis arcanae, quae Eleusine appellabatur ab oppida Attione Eleusine, et id ducunt boves. Stierkinghe im Beziehung auf die erste Enjochung des Ackerstieres Artemid. 1, 8, vgl. das Vascobild El. cér. 3,69. Eine βαλλητός d. b. λ/10,60/λ/κ. zar Brinserang an alte Gurshen in Eleusis, wie auch in Sicilien am Feste der Demeter eine μέμησις του άρχητου βίου αυξες führt wurde, Diod. 5, 4, vgl. Hom. H. in Cer. 253, Atken. 9,71 Hes. Der eleusinische Agon, woa als Preis von der heiligen Gerste des Rurischen Ackers bei Eleusis greeben wurde, pl. (Eleusis eleusis eleusis greeben wurde, pl. (Eleusis eleusis) eleusis greeben wurde, pl. (Eleusis eleusis eleusis greeben wurde, pl. (Eleusis eleusis) eleusis greeben wurde, pl. (Eleusis eleusis eleusis eleusis greeben wurde, pl. (Eleusis eleusis eleusis eleusis greeben wurde, pl. (Eleusis eleusis nur die Verbrecher zurückgewiesen wurden, durch verschiedene symbolische Acte wie von einem Grade zum anderen angeleitet wurden, bis ihnen endlich als Abschluß des Ganzen das Letzte und Höchste (τελετή) mitgetheilt werden konnte. Solche Grade der Einweihung wurden namentlich insofern beobachtet als man sich gewöhnlich zuerst in die kleinen, dann und zwar noch in demselben Jahre in die großen Mysterien, endlich jedoch erst nach dem Zwischenraum von wenigstens einem Jahre zur Epoptie einweihen ließ (Plut. Demetr. 26), welcher letztere Act ohne Zweifel wieder zur Zeit der großen Eleusinienfeier stattfand. Unter diesen allmälig fortschreitenden und aufsteigenden Einweihungen waren die kleineren Mysterien wie es scheint nur eine Vorbereitung auf die größeren, durch allerlei Reinigungen und Sühnungen, damit an den Mysten jede Verunreinigung durch den Schmutz des Lebens, der Leidenschaft und des Verbrechens getilgt werde, ehe sie sich den höheren Anschauungen näherten 1). Die grofsen Mysterien führten darauf vermuthlich, denn wir sind über alles Einzelne nur sehr ungenau unterrichtet, in die symbolische und allegorische Bedeutung der heiligen Geschichte von Eleusis weiter ein, müssen aber auch gewisse positive Vertröstungen und Beruhigungsmittel gegen die Schrecknisse des Todes und der Unterwelt gewährt haben. Wenigstens nehmen die in die eleusinischen oder in gleichartige Mysterien Eingeweihten immer besondere Auszeichnungen und Privilegien im Reiche des Pluton und der Persephone d. h. in der Unterwelt in Anspruch 2); auch wird bei Erreichung der Eleusinien gewöhnlich am meisten dieses hervorgehoben, daß sie bessere und süßere Hoffnungen über des Lebens Ende und eine beruhigende Ansicht über das ganze menschliche Dasein gewährt hätten 3). Endlich die Epoptie wird

<sup>1)</sup> Schol. Arist. Plut. 845 μυστήρια δύο τελείται τοῦ ἐνιαυτοῦ Δήμητρι καὶ Κόρη, τὰ μικρὰ καὶ τὰ μιγάλα, καὶ ἔστι τὰ μικρὰ ὁσπερ προκάθασοις καὶ προάγνευσε τοῦν μιγάλων. Deshalb wird Herakles vor seinem Eingange in die Unterwelt in die kleinen Eleosinien eingeweiht, mu von dem Blute seiner Kinder gereinigt zu werden.

Hom. H. in Cer. 480 δίβιος δς τάδ' δπωπεν ἐπιχθονίων ἀνθρώπων' δς δ' ἀτελης Ιερών δς τ' ἄμμορος, οὕποθ' ὁμοίως αἰσαν ἔχει φθίμενός περ ὑπὸ ζόι ψ εἰρώεντί.

rour o attent times to the depotert.

Solution in on the depotert in the application and of the depotert in the first property of the transport of the training and the depotert in the training and the depotert in the training and the depotert in the training and the depotert in the depotert in the depotert in the depotert in the depotert in the depotert in the depotert in the depotert in the depotert in the depotert in the depotert in the depotert in the depotert in the depotert in the depotert in the depotert in the depotert in the depotert in the depotert in the depotert in the depotert in the depotert in the depotert in the depotert in the depotert in the depotert in the depotert in the depotert in the depotert in the depotert in the depotert in the depotert in the depotert in the depotert in the depotert in the depotert in the depotert in the depotert in the depotert in the depotert in the depotert in the depotert in the depotert in the depotert in the depotert in the depotert in the depotert in the depotert in the depotert in the depotert in the depotert in the depotert in the depotert in the depotert in the depotert in the depotert in the depotert in the depotert in the depotert in the depotert in the depotert in the depotert in the depotert in the depotert in the depotert in the depotert in the depotert in the depotert in the depotert in the depotert in the depotert in the depotert in the depotert in the depotert in the depotert in the depotert in the depotert in the depotert in the depotert in the depotert in the depotert in the depotert in the depotert in the depotert in the depotert in the depotert in the depotert in the depotert in the depotert in the depotert in the depotert in the depotert in the depotert in the depotert in the depotert in the depotert in the depotert in the depotert in the depotert in the depotert in the depotert in the depotert in the depotert in the depotert in the depotert in the depotert in the depotert in the depotert in the depotert in the depotert in the depotert in the dep

ähnliche und vielleicht noch sublimere Vorstellungen in so klaren Bildern und Gleichnissen überliefert haben als dieses überhaupt innerhalb der Naturreligion und Mythologie mit ihrem ganz bildlichen und symbolischen Grundcharacter möglich und thunlich war. Denn über diese beiden Bedingungen, die Natur als Object und das Bildliche als formalen Ausdruck, hat sich die Religion der Alten nie erhoben und eben deshalb können dogmatische Heberlieferungen einer deistischen Gotteserkenntnifs, wie man sie oft den Mysterien zugemuthet hat, nicht wohl in ihnen stattgefunden haben. Auch erscheint bei allen vernehmlicheren Andeutungen über die eleusinische Weihe die Ueberlieferungsform derselben immer als eine vorlierrschend ästhetische, auf die Sinne und die Einbildungskraft berechnete, wie es der gesammte Gottesdienst der Alten war. Das Zeigen der Heiligthümer ( @aiver τὰ ἰερά, daher der Hierophant), der melodische Vortrag von heiligen Gesängen oder Liturgieen, wobei die schöne Stimme des Vortragenden gerühmt zu werden pflegt, die plotzliche Enthüllung glänzend beleuchteter Bilder von ausgezeichnetem Kunstwerthe; das waren auch in den Mysterien die vorherrschenden Mittel des Gottesdienstes. Wohl aber ist vorauszusetzen daß sowohl jene Heiligthümer als diese Bilder und Gesänge einen religiösen Sinn hatten und zwar einen so tiefen und bedeutungsvollen, dass selbst in hohem Grade gebildete und ausgezeichnete Männer dadurch befriedigt werden konnten. Sprechen doch auch Pindar, Aeschylos, Sophokles mit tiefer Ehrfurcht von den eleusinischen Mysterien.

Alte Attribute der Demeter und Persephone sind Achren und Mohn, dieser als Sinnbild einer üherschwenglichen Fruchtbarkeit, ferner der Narkissos, bei der Persephone der Granatapfel, beim lacchos während jener Procession nach Eleusis die Myrte 1), wahrscheinlich wie bei der Aphrodite wegen ihres üppigen Wachsthums und der reichlichen Blüthe. Gewöhnliche Opfer waren die fruchtbare und mütterlich nährende Kuh, namentlich im Dienste der chthonischen Demeter zu Hermione (Paus. 2, 35, 4) und die Sau, ohne Zweifel auch dieses Thier wegen seiner strotzenden und üppigen Fruchtbarkeit (S. 367), wozu kam daß man seinem Blute eine besondere Kraft der Retnigung



Aristoph, Ran. 330 πολύχαρπον τινάσσων περὶ χρατὶ σῷ βρύοντα στέφανον μύστων. Vgl. die Scholien u. Istros b. Schol. Soph. O. C. 651, Artemid. 1, 77.

zuschrieb 1). Mystische Beziehungen wurden durch die Schlange als erdbewohnendes Thier und Symbol der Wiederbelebung, die Fackel, den Kalathos welcher mit Blumen gefüllt ein Symbol des Frühlings und der Persephone, mit Aehren ein Symbol des Sommers und der Erndte war, die mystische Lade mit dem Geheimnisse ihres Inhalts ausgedrückt. Viele alterthümliche Thonbilder der Demeter und Persephone, deren Gruppe bisweilen durch das Bild des Iacchos vervollständigt wird, liefern Sicilien Italien und andere Gegenden: Demeter wird bei solchen Darstellungen gewöhnlich durch einen großen Modius als Kopfputz und das Attribut eines Schweinehens. Persenhone, wenn sie als Königin der Unterwelt gemeint ist, durch reicheren Schmuck und das Symbol der Granate ausgezeichnet 2). Dieselbe eleusinische Göttergruppe, Demeter, Iacchos und Persephone, in dem Stile der besten Zeit, sieht man unter den Trümmern des hinteren Giebelfeldes vom Parthenon in Athen 3). Sonst sind sichere Statuen der Demeter selten, da die Attribute meistens abgestofsen sind und das übrige Bild dem von anderen weiblichen und matronalen Gottheiten ähnlich zu sein pflegte. Auf kleineren Bildwerken, namentlich auf Münzen, sind Demeter und Persephone bei der Gleichartigkeit ihrer Attribute schwer zu unterscheiden, nur dass etwa die gröfsere Jugend und ein zarterer Reiz und der Schmuck der Blumen die Tochter, eine kräftigere Bildung und eine ernstere Haltung die Mutter andeutet 4). Im Allgemeinen sind auch die Musterbilder dieses Kreises größtentheils und mit einem die spätere Kunst bestimmenden Einflusse aus den Werkstätten der jungeren attischen Schule, insbesondere des Praxiteles hervorgegangen.

## 11. Pluton und Persephone.

Pluton ist der Zeus der tiesen Erde und der Unterwelt, Ζεθς χθόνιος und καταχθόνιος, die herrschende Macht, der König über alle anderen Mächte der Unterwelt und über die Verstorbe-

 Gerhard ant. Bildw. t. 95-99, Panofka Terrac. t. 51-59, Stephani ausr. Herakl. S. 67, Antiq. d. Bosph. Cimm. t. 70a, 1-4.

4) Müller Handb. § 357, 358, D. A. K. 2, 87—117, Braun K. M. t. 27—32.

Aesch. Eum. 293 καθασμοῖς χοιροκτόνοις, vgl. Hermann Gottesd. Alterth. 23, 23. Eleusinisches Schweineopfer mit den Bildern der heiden Göttinnen nach einem Relief aus Eleusis D. A. R. 2, 96.

Welcker Alte Denkm. 1, 106. Auch manche Vorstellungen der Metopen werden von Bröndsted Reisen u. Unters. Bd. 2 mit Wahrscheinlichkeit auf die attlisch -elensinische Demetersage bezogen.

nen (ĕreçot i. q. inferi). Persephone ist an seiner Seite was Hera im Himmel ist, die Iuno inferna, averna, stygia oder wie sonst die Dichter die Unterwelt umschreiben 1).

Das Wesen dieser Herrschaft ist das Dunkel und die gestaltlose Unsichtbarkeit. Daher heifst es Il. 15, 187 ff. τρίτατος δ' Δίδης ενέροισιν ανάσσων - λάχε ζόφον ήερόεντα, denn Cómos ist eben das dichte Dunkel, zunächst das des Sonnenuntergangs, aber hier gleichbedeutend mit έρεβος. Seine Wohnung in der Tiefe ist deshalb δόμος "Διδος oder "Δίδαο, er selbst Along oder Acoureug, denn nur diese beiden Formen sind gebräuchlich, d. h. der Fürst jener geheimnissvoll unsichtbaren Welt in der tiefen Erde, woher alles Irdische kommt und wohin Alles wieder zurückgenommen wird 2). Ein altes Symbol dieser Unsichtbarkeit ist der sogenannte Helm oder die Kappe des Aides ("Διδος πυνέη), die der Tarn- oder Nebelkappe der nordischen Sage entspricht. Ursprünglich hatte sie die allgemeinere Bedeutung einer bergenden Nebelhülle, daher II, 5, 845 Athena diesen Helm aufsetzt, bei Anderen Hermes, und auch die Heroen Perseus und Herakles bedienen sich ihrer 3). Doch gehört sie vor allem dem im Dunkel und im Nebel einheimischen Fürsten der Unterwelt, dem sie nach Apollodor 1, 2, 1 vor dem Titanenkampfe von den Kyklopen gebracht wurde, wie dem Zeus der Blitz, dem Poseidon der Dreizack.

Uebrigens geräth man hinsichtlich dieses unterirdischen Paares auf sehr verschiedene Vorstellungen, je nachdem man entweder dem Epos oder den im Volke und in den volksthümlichen und mystischen Culten gegebenen Anschauungen folgt.

Dort ist die Vorstellung von dem Dunkel der tiefen Erde zu der von der Unterwelt geworden, mit einem Palaste, mit Gärten und Hainen, mit begrenzenden Flüssen und allerlei Schrecknis-

<sup>1)</sup> Virg. A. 6, 138, Ovid M. 14, 114, Stat. Th. 4, 526.

So hiefs ein Flufs am troischen Ida Διδωνεύς, weil er nehmlieh ins Unsichtbare der tiefen Erde verschwand, Paus. 10, 12, 2.

<sup>3)</sup> Hesiod, se. Here. 22 Eddoc xwyf, purio; Cdopor alrbor Fycowar. Arist. Achers. 390 excordeactorwice/orgot av "Adoc xwyf). Yel, Apolled. 2, 4, 2, Zenob. 1, 41 p. 15 ed. Gott. Sie entspricht im Wessentliches et Nebelkappe unsere Geister, Grimm D. M. 431, und ist das Gegentheil des Nimbus d. b. des interiechen Glauses, der von den Göttern ausgeht, der Vielmeir dessen Megation. Eustalt, p. 613, 24 fort d. 2 arrar broke vielmeir dessen Megation. Eustalt, p. 613, 24 fort d. 2 arrar broke vielmeir dessen Megation. Eustalt, p. 613, 24 fort d. 2 arrar broke vielmeir dessen Megation. Eustalt p. 614 do seu 2 vol des experit diktions y/worvan, de them variors weep? Achou Obran and viro Argoriter by effect yelvfola.

sen, wie davon gleich ausführlicher die Rede sein wird. Darin herrschen und walten Ζεύς τε καταγθόνιος καὶ ἐπαινὴ Περσεφόνεια (Il. 9, 457), ein schreckliches Paar, die unversöhnlichen Feinde alles frischen Lebens, in das sie immer von neuem Tod und Verderben hineinsenden, verhafst den Göttern und Menschen. Der König der Unterwelt ist in dieser Hinsicht der gerade Gegensatz zum Apoll, welcher so licht ist wie jener finster, so heiter wie jener traurig, so reich an Lust und Gesang wie jener verschlossen und schweigsam 1), der ganz unbändige und gewaltsame Gott des Todes, der von keinem Opfer, keiner Spende wissen mag, bei dem kein Gebet gilt und welcher eben deshalb in seiner Bedeutung des Todesgottes auch nur ausnahmsweise von den Menschen verehrt wurde 2). An seiner Seite thront Persephone, in dieser Auffassung furchtbar und ernst wie die altnordische Hel, die Herrin und Führerin der schrecklichen Erinven (II. 9, 569 ff.), die Inhaberin des versteinernden Medusenhauntes (Od. 11, 635), finster und grausam gegen das Leben, an welches sie wohl gar selbst die Hand des Todes legt 3). Und ohne Zweifel sollte dieses auch durch ihren ältesten und eigentlichen Namen Περσεφόνη ausgedrückt werden, welcher wie die ähnlichen Wortbildungen Τισιφόνη, Γοργοφόνη, Θηροφόνη zu erklären ist, also Tod und Verderben aussagt.

<sup>1)</sup> Vgl. die Ausführung dieses Gegenstzen b. Plat, de El sp. Delph. 21. Αγγεται δι φ μίν Απόλιμον δι Πλούνον και φ μίν Αγλιος δι θ΄ Μούνον και φ μίν Αγλιος δι θ΄ Απόνον και φ μίν Αγλιος δι θ΄ Ανδιος και παιξ φ μέν αι Μούσαι αλι ή Μπημασιών, παιξ φ δι ή Αγλην και ή Σευπη, και φ μίν θεθείφεις και Φενανίος δι θ. Νουτός αιθνιάς εξεργλοίο τε Υπνου κοίφενος. και όμι βρουτοία εδου έχ βιστος κάπεινον, πρός δυ θε Πλοσαρος εξεργεν σεν απόριος και επιστρέτη θε θεταιός άγκυναταιος έμεμεν. Εξείντες συν Απόλιων όμι διεγγεντικών πρότερος θε τουτούν δ. Στηρόγος γιαδια του μάλιστα πανημοσύντας φιλέει μολπάς τ' Απόλλον, καθεά δε στοναγές τ' Μαίς Είναγεν.

<sup>2)</sup> In Elis a. Paiss. 6, 25, 3, vgl. Schol. II. 9, 158, Eastath. p. 744, 3, dis sich and cinige Verse des Asserbylos in science Niche hervier: µ0'00 26'00 vgh Griverco où dispour legê, 000 d' av vr. 0'000 vol. 0'00 26'00 vgh Griverco où dispour legê, 000 d' av vr. 0'000 vgh Griver de Auguster vierce, où d'arm paul con vr. 0'000 vgh Griver d'armourer. Gewöhnliche Epithetta sind avryvés, grove, ozdanjös, durés d'armourer. Gewöhnliche Epithetta sind avryvés, dyson, ozdanjös, durés Grirum D.M. Sols, wie im Deutschen der grimmige, der blittere Yog, Grirum D.M. Sols, wie im Deutschen der grimmige, der blittere Yog, driver by Grirum D.M. Sols, wie im Deutschen der grimmige, der blittere Yog, driver de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de Versen de

<sup>3)</sup> Horat. Od. 1, 28, 20; 2, 13, 21, Virg. A. 4, 698. Lykophron Al. 40 kennt eine Persephone Létriung d. i. olov Lettivouca rå adulata at arobynoziorrov, also wie ein Dimon der Verwesung. Ein sehr gewöhn licher Ausdruck für das Grah ist Bälanos Theoretyorg, Kammer der Persephone, vk. Pind. Ol. 14, 20 utknorottyn öluse vhogekoms.

Der gewöhnliche Cultus kannte zwar auch diesen Gott des Todes und der Unterwelt, aber doch mehr aus dem Naturleben. wie wir ihn schon aus der Sage vom Raube der Persephone und aus den Festen ihres Beilagers mit Pluton kennen gelernt haben, also wie er sich im heißen Sommer offenbarte und etwa auch im Winter, der Jahreszeit des Todes, die in einigen Gegenden gleichfalls dem Aidoneus geweiht gewesen zu sein scheint 1). Weit vertrauter aber war das Volk mit der Vorstellung eines in der Erde wohnenden und schöpferisch wirksamen Gottes nach Art des italischen Tellumo, eines Gottes der Befruchtung, wie namentlich Hesiod W. T. 465 dem Landmann empfiehlt beim Pflügen zum Zeus der Erde und zur Demeter zu beten (εξίγεσθαι δε Διὶ χθονίω Δημήτερί 9' άγνη) und des Reichthums, in welchem Sinne er ganz allgemein ΙΙλούτων genannt wurde, der Reichthumsspender, wobei zunächst an Getreidesegen zu denken ist; ein Name der sich zuerst bei den attischen Dichtern findet. also vielleicht aus dem eleusinischen Cultus stammt 2). Daher Empedokles sein Element der Erde gelegentlich durch den bildlichen Ausdruck φερέσβιος Αιδωνεύς umsehreibt und Bildwerke diesen Gott bald wie Dionysos mit einem Füllhorn bald wie Demeter mit einem Zweizack (δίχελλα), dem Instrumente des Ackerbaus, in der Hand darstellen 3). Und natürlich theilte auch Persephone diese Eigenschaften, wie sie ja eben deshalb das Kind der Demeter ist, χαρποποιού παῖς Δήμητρος, wie Euripides Rhes, 964 sie nennt. Sie hiefs also zu Hermione us-

Wenigstens erklärt sich der makedonische Monat Αὐθυναῖος oder Αὐθυναῖος, der dem December und Januar entspricht, am natürlichsten als dialektische Umwandlung für Αιθωναῖος.

als difference unwagatung au previous print. Al. 360, Aristoph, Plut. 22, Asech. Pr. 506, Soph. Audig. 1200, Earip. Alk. 360, Aristoph, Plut. 727. Später lautet der Name gewöhnlich Thoureu's, wie in vielen Graberiften, C. 1. n. 569, 1067. 2555. 3123. 4558. u. A. Vgl. Lukian Tim. 21 δ Πλούτων ἄτε πλουτοσότης και μεγαλόδιαρος ἐων. Οτρ. Η. Η. 18, 5 πλουτοσότα γεγερή βορσίτη καρποίς Εναυτών. Nach Hespelv v. εδπλουτον κανούν verstand man unter πλούτος speciell την ἐχ τών χοι θών και τών πνούν περιουσίαν.

<sup>3)</sup> Pluton mit dem Füllhorn gelagert, hei ihm Perephatta sitzend, Inneshid einer Schale aus Vuici, Mon. d. Inst. 5, 49, and mehr Beispiele b. Welcker A. D. 3, 303. Ber Zweizack auf Vaschhildern und andere Bildwerkern s. Wertcher A. D. 3. 1. 12. S. 94, G. Götterf. I. 300, Bullet. Bildwerkern s. Wertcher M. D. 3. I. 12. S. 94, G. Götterf. I. 300, Bullet. State in Den Schale aus Den Schale aus Den Schale aus Den Schale aus Den Schale aus Den Schale aus Den Schale aus Den Schale aus Den Schale aus Den Schale aus Den Schale aus Den Schale aus Den Schale aus Den Schale aus Den Schale aus Den Schale aus Den Schale aus Den Schale aus Den Schale aus Den Schale aus Den Schale aus Den Schale aus Den Schale aus Den Schale aus Den Schale aus Den Schale aus Den Schale aus Den Schale aus Den Schale aus Den Schale aus Den Schale aus Den Schale aus Den Schale aus Den Schale aus Den Schale aus Den Schale aus Den Schale aus Den Schale aus Den Schale aus Den Schale aus Den Schale aus Den Schale aus Den Schale aus Den Schale aus Den Schale aus Den Schale aus Den Schale aus Den Schale aus Den Schale aus Den Schale aus Den Schale aus Den Schale aus Den Schale aus Den Schale aus Den Schale aus Den Schale aus Den Schale aus Den Schale aus Den Schale aus Den Schale aus Den Schale aus Den Schale aus Den Schale aus Den Schale aus Den Schale aus Den Schale aus Den Schale aus Den Schale aus Den Schale aus Den Schale aus Den Schale aus Den Schale aus Den Schale aus Den Schale aus Den Schale aus Den Schale aus Den Schale aus Den Schale aus Den Schale aus Den Schale aus Den Schale aus Den Schale aus Den Schale aus Den Schale aus Den Schale aus Den Schale aus Den Schale aus Den Schale aus Den Schale aus Den Schale aus Den Schale aus Den Schale aus Den Schale aus Den Schale aus Den Schale aus Den Schale aus Den Schale aus Den Schale aus Den Schale aus Den Schale aus Den Schale aus Den Schale aus Den Schale aus Den Schale aus Den Schale aus Den Schale aus Den Schale aus Den Schale aus Den Schale aus Den Schale aus Den Schale aus Den Schale aus

Es liegt in der Natur der Sache daß so widersprechende Vorstellungen der Mythologie nicht günstig waren. Möglich daß sich die ältere Volkssage hin und wieder mit diesen Göttern im Sinne von befruchtenden Mächten des Erdbodens beschäftigt hat: im weitern Verlaufe der griechischen Culturgeschichte sind sie ganz dem Halbdunkel der Mysterien anheimgefallen, welche die älteren Schilderungen der furchtbaren Götter des Todes mit den milderen Vorstellungen einer jüngeren Zeit durch Umdeutung und Verschleierung soviel als möglich in Uebereinstimmung zu setzen suchten. Daher sich ein Weiteres von ihnen kaum beibringen läßt als eben solche Umdeutungen und euphemistische Verschleierungen des älteren Begriffs, obgleich bei diesen was Pluton betrifft doch offenbar auch noch manche volksthümliche Bilder zu Grunde liegen. Im Allgemeinen ist er jetzt nicht mehr der düstre und furchtbare Gott des älteren Epos, sondern der Ehrwürdige schlechthin (κατεκρίθη δε θνατοίς αγανώτατος έμμεν Pindar), dessen man mit eigenthümlichem Grauen, aber doch mit Zutrauen und Hoffnung gedenkt. Genauer schildern

Λάματοα μέλπω Κόραν τε Κλυμένοιο ἄλοχον μελίβοιαν Athen.
 19, vgl. 10, 82. Πολύβοια θείς τις ὑπ' ἐνίων μὲν Δητεμις, ὑπό δὲ ἄλλων Κόρη Hes. d. i. πολυβότειρα, ein Beiwort der Ge.
 2) Aan. d. Inst. 19 t. F, Bullet. Nap. 5 t. 5, Wieseler D. A. K. 2, 856.

<sup>3</sup> Ann. d. Inst. 19 t. F. Bullet. Nap. 5 t. 5, Wieseler D. A. K. 2, 556.
Vgl. Porph. d. shat. 4, 16 τω άτ νο ἀλεκτρούνα δε ταντη αμεξασασε, ότο καὶ απέγονται οι ταιντης μίσται ὀργίθων Ενοικόδων παραγγέλεται γέα καὶ Ελευσενι ἀπέγεσθαι καὶ κατοικόδων δρίθων καὶ χθύων καὶ καιμων διακε τε καὶ μήλων u. s. w.

<sup>3)</sup> Lucan 6, 700 coelum matremque perosa Persephone.
Preller, griech. Mythologie I. 2. Aufl. 40

ihn viele Namen und Bilder, welche bald diese Empfindung bald die unendliche Zahl der seinem Scepter verfallenen und bei ihm verweilenden Verstorbenen, bald die Sicherheit und Schnelligkeit, mit welcher er seine Beute eriagt, in den Vordergrund stellen. So der Beiname Kligevog d. i. der Erlauchte, den er im Culte zu Hermione führte i), in anderen Eißovlog oder Eißovλεύς d. i. der Wohlwollende, welcher Beiname besonders in den eleusinischen und orphischen Traditionen beliebt war 2). Andere nannten ihn Πολυώνυμος d. i. den in vielen Culten und unter vielen Beinamen Verehrten und Verehrungswürdigen, ein Epithet welches vielen Göttern gemeinsam, aber bei diesem vorzüglich an seiner Stelle war. Oder man nannte ihn mit lebendigerer Färbung des Bildes Πολυδέγμων oder Πολυδέκτης (Hom. H. in Cer. 17. 430) d. i. den großen Wirth, den großen Gastgeber, weil man seinen Saal nach patriarchalischer Weise als Versammlungsort der bei ihm Weilenden dachte und die Verstorbenen euphemistisch τοὺς πολλοὺς oder τοὺς πλείους zu nennen pflegte. Oder man sprach, was dasselbe sagen will, von dem Zeus Toλύξενος der Verstorbenen oder dem Διδης πολύχοινος oder πάγκοινος, oder von dem Αγησίλαος d. i. dem großen Volksversammler, wie Aeschylos gelegentlich den Fürsten der Unterwelt genannt hat 3), oder man nannte ihn Iσοδαίτης d. h. den gleichen Austheiler, oder dachte sich ihn als einen starken Grundbesitzer, welcher die Verstorbenen packt um sie auf seinen Hof zu schleppen 4). Obwohl die gewöhnlichere Vorstellung ihn auf schnellem Wagen mit dunklen Rossen einherfahrend und seine Beute entführend dachte, in welchem Sinne der Raub der

<sup>1)</sup> als angehlicher Bruder der Chthonia d. i. der Demeter.

<sup>2)</sup> Nikaud. Al. 14, Orph. Argon. 24 c. intpp., Cornut. 35 ώς καλώς περί τῶν ἀνθρώπων βουλευόμενον διὰ τὸ παύειν αὐτούς ποτε τῶν πόνων και τῶν φροντίδων. Auch Bacchus führte diese Beinamen (S. 556, 3) und Zeus, dieser vorzüglich in Kyrene, Diod. 5, 72, Hesych.

<sup>3)</sup> b. Athen. 3, 55, vgl. Kallim. lav. Pall. 130, C. I. n. 2599 u. die Inschr. a. Kreta h. Pashley 1, 152. Αγήσανδρος δ. Αίδης Hes.

<sup>4)</sup> Hes, ξιαπεθής γάμορος μάψιψε ½tθης: ξιαπέδον Εξεγον τόν Ζάθης νός Ιππόνος. Ιοπεν Pers scheint cher von Acstelylos zu sein. Ders. v. Ισοδιαίτης, ψτ' ἐνίσν ὁ Πιούταν, ψτό δὶ ἄλλαν ὁ Πιούτανος νός δι Łάρτανος se oben S. 357. Nach Harpok, Sud. ein ξεγακός διαζωνός διαθώς του βιαθώς του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κατά του κ

Persephone gedichtet ist, daber Atloneus in der Ilias wiederholt Akroπολος und bei Pindar γροτήγιος heifst 1). Oder man nannte ihn den großen Jäger Ζαγρεύς, welcher Name sowohl in älteren epischen Gedichten als bei Aeschylos von diesem Gotte gebraucht wurde, von letzterem aber auch für seinen Sohn, den Dionysos Zagreus, der in diesem Zusammenhange also für einen Sohn des Pluton und der Persephone und für eine Ausgeburt der tiefen Erde oder der Unterwelt galt 2). Oder endlich man sellte sich den Hades vor unter dem Bilde eines seine Schaaren weidenden Völkerhirten, der mit seinem Stabe die Verstorhenen in die "hohle Gasse" des Todes treibe, wie ammentlich Pindar Ol. 9, 33 von dem Kample des Herakles bei Pylos dichtet, auch Hades habe mit seinem Stabe dareingeschlagen, βρότεα σύμαδ° ξεατάγει καθαγεί καθαγεί καθαγεί καθαγεί για διαγεί καθαγεί για διαγεί καθαγεί για διαγεί καθαγεί καθ

Weit dämonischer und geisterhafter ist das spätere Bild er Persephone, ohne Zweifel weil die dualistische Natur dieser Göttin und der innere Widerspruch ihres Verhältnisses zur Ober- und zur Unterwelt eine klare Vorstellung hier vollends unmöglich machte. Namentlich brachte sie ihr Kommen und Gehen auf der Oberwelt, wo sie zugleich als schaffende und belebende Macht verehrt wurch, in allerlei mystische und genealogische Beziehungen zur Aphrodite (S. 275), zum Dionysos (S. 614), auch zur Artemis in der Bedeutung einer schaffende Macht des Frühlings, daher diese Göttin schon von Aeschylos eine Tochter der Demeter genannt worden war (Herod. 2, 156), endlich und vollends zur Hekate als der nächtlichen Göttin des

<sup>1)</sup> II. 5, 654; 11, 445; 16, 625, vgl. Paus. 9, 23, 2. Auf den Abbildungen des Palastes des Plutou in der Unterwelt sieht man an den Wänden oft aufgehöngte Räder. Sonst heifst dieser Gott bei Homer  $\pi \epsilon \lambda \delta j o i \sigma$  und  $I \varphi \theta \cdot \mu o i \sigma$ , eer Starke, der Gewaltige, der Riesige.

<sup>2)</sup> Mithin galt Zagreus zugleich für einen Sobu des Zeus und der Persephone nehe Pluton und der Persephone, was auf sein Doppleverhältnis zur Oher- und Unterwelt deutet, wie bei der Persephone das zur Demeter und zum Pluton. Die wiedige Stelle über den Annen Zetzgebe bei Et. M. Gud. u. Cramer An. Oxon. 2p. 443, 8 ist unch Anleitung von G. Hermann Aesch. trag. 1p. 331 son lenen: Zevgeteje deprektige zeigeber der gebei naumeferaret n\u00e4vran, des frig Yelzeus der gebei naumeferaret n\u00fcvran, deptember zugensche gewages igen, rurbe 36 tie dezegeden ubor Adou quafte, sie, Alterpilos bei Zeusquege Zetzgeit vie vie zuch nolut\u00e4ven (gratef) zugest, der des der gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, gebeiden, ge

<sup>3)</sup> La Mort de sa verge le toucha, Grimm D. M. 803.

Natur- und Geisterlebens (S. 246), die zuletzt völlig mit der Persephone identificirt wurde. Vorzüglich waren es immer die Orphiker, die diese bildlichen Wahlverwandtschaften und gegenseitigen Berührungen der verschiedenen Gottheiten und Gottesdienste hervorsuchten und für ihre mystischen und theologischen Zwecke in episch sein sollenden Gedichten pantheistischen Inhaltes weiter ausbeuteten. Wie sehr ihnen aber dabei hinsichtlich der Persephone die populäre Tradition entgegenkam, das beweisen vorzüglich ihre Namen, wie sie auch bei den gewöhnlichen Dichtern bester Zeit und in den volksthümlichen Culten in Gebrauch waren. So nannte man sie zur Zeit des Pindar oder in Theben nicht mehr Persephone, sondern Φερσεφόνη, welcher Name bei jenem Dichter vorherrscht und von den Erklärern auf die doppelten Eigenschaften des Spendens guter Gaben und des Todes gedeutet wird 1). Oder man nannte sie Heoσέφασσα (Aesch. Choeph. 490, Eur. Phoen. 684) und Φερσέφασσα (Soph. Antig. 894, Eurip. Hel. 175) oder Φερσέφαττα (Aristoph, Thesm. 287), daher ein Heiligthum in Athen, welches Φερρεφάττιον hiefs und ein Fest der Φερεφάττια zu Kyzikos2). Ein Name den Einige durch φωσφόρος erklärten, weil nehmlich Persephone zu den fackeltragenden Göttinnen gehörte und eben deshalb mit der Artemis und Hekate oft verwechselt wurde 3). die Meisten aber von φάσσα oder φάττα ableiteten, einer Art von Tauben, die sowohl das Attribut der Persephone als das der Aphrodite waren 1): wie diese beiden Göttinnen denn in dem Zusammenhange der allegorischen Naturanschauung, wie eine und dieselbe göttliche Macht des vegetabilischen Erd- und des Liebestriebes zugleich über Leib und Seele der Menschen regiere und abwechselnd Leben und Tod spende, mit der Zeit von selbst übereinkamen. Noch euphemistischer verfährt ein Wandgemälde

<sup>1)</sup> Hesych ή μέρουσα τὸ ἄμενος τουτέστι τὸν πλοῦτον ἐιὰ τὸν κορπόν, βιάν το του ψέρειν δυγάντ. Nach Plata Krat. 404 C vermied man auch diesen Namea als cinen furchtbaren und sagte lieber depocycerta, klesantes des Rothier h. Plat. 15. 05. 66 erklier τὸ ἀπό τῶν προπών μερώμενον πλεί μουν καὶ φονεύμενον πνείμα. Οτη h. H. 29, 16 Φερσεφόνεια, φέσεις κὰο ἀλί καὶ πάτητα φονείμου.

<sup>2)</sup> Auf Vasenbildern auch Φερέφασσα und Περρέφαττα.

Eurip. Phaeth. fr. 781 p. 479 ed. Nauck σὐ δ ω πυρὸς δέσποινα, Δήμητρος κόρη.

<sup>&</sup>quot;4) Porph. d. abstin. 4, 16 τῆς δὲ Φερρεφάττης παρὰ τὸ φέρβειν τὴν φάταν quaiv οἱ πολλοὶ τοὕνομα τῶν Βεολόγων ἱερὸν γὰρ αὐτῆς ἡ φάτα.

aus den letzten Zeiten des Heidenthums, der Schmuck eines Grabes der römischen Katakomben, wo eine Verstorbene vor das thronende Herrscherpaar der Unterweit geführt wird und darüber die Namen Dispater und Abracurra zu lesen sind d. i.  $d\beta e \alpha$  zwoʻ $q\alpha$  d. h. das zarte Mädehen d. i. das Demeterkind 1

## 12. Die Unterwelt.

Die einfachste Vorstellung von der Unterwelt ist die, daß sie das Reich des Aidoneus und der Persephone und da sei wo diese beiden wohnen, daher das Epos den Tod gewöhnlich umschreibt als ein Eingehn oder Hinabgehn δόμον "Αιδος είσω oder εἰς 'Aίδαο δόμους 2) oder "Αιδόσδε und δῶμα Αίδαο, wobei Aïs oder Aïdes immer als persönlicher Herrscher der Unterwelt, als Aïdoneus zu denken ist. Natürlich malte die Phantasie sich diese Wohnungen weiter aus und zwar mit düsteren und schwermüthigen Bildern, wobei die Vorstellungen von dem ewigen Verschluß des Todes und von dem Finstern und Farblosen der dortigen Existenz die leitenden sind. So ist besonders oft von dem weiten Thore jenes Hauses die Rede (κατ' ευρυπυλές "Διδος δω, Od. 11, 571), weil Hades nehmlich πολύξενος und πολυδέκτης ist. Ja das Thor des Aīdes wurde bisweilen geradezu anstatt des ganzen Palastes, also anstatt der Unterwelt genannt, wie in einer vielbesprochenen Stelle der Heraklessage II. 5. 395 ff., wo Herakles den Fürsten der Unterwelt verwundet ἐν πύλω ἐν νεκύεσσι, bei welchen Worten die Alten früh an eine Stadt Namens Pylos gedacht haben 3). Und doch kommt dieser Ausdruck auch sonst vor, nur mit einer verständlicheren Wendung, z. B. Il. 23, 71 θάπτε με δττι τάχιστα πύλας 'Aίδαο περήσω: daher Hades selbst bisweilen schlechthin der Pförtner heifst, πυλάρτης II. 8, 367, und auf bildlichen Darstellungen durch den Schlüssel in seiner Hand characterisirt wurde (Paus. 5, 20, 1), den er nach der gewöhnlichen Sage später dem Aeakos überlassen hatte. So weit nun aber jene Pforten der Unterwelt sind und so gastlich sie für Jeden offen stehen, bei Tag und bei Nacht, so unmöglich ist es wieder herauszukommen,

Orph. H. 70, 3 Φερσεφόνης ξρατής χούρης χαλλιπλοχάμοιο.
 Bisweilen steht blos Διδος εξσω oder εξε Δίδαο, wobei δόμον

oder δόμους zu ergänzen ist, s. Völcker Hom. Geogr. 135 ff. 3) ἐν πύλφ d. h. im Thore der Unterwelt erklärten Aristarch und Didymos.

wenn man einmal über die Schwelle gegangen ist 1): ein Bild welches durch das vom Kerberos, dem Hunde des Aides noch verstärkt wurde. Nehmlich dieser ist ganz der geeignete Wächter an der Schwelle iener Wohnung, freundlich gegen Alle welche hinein gehen, aber schrecklich und bissig gegen Jeden der wieder hinaus will (Hesiod th. 769, Soph. O. C. 1568), ein scheußliches Ungeheuer mit vielen Köpfen und fürchterlicher Stimme (th. 310). Auf den Vasenbildern und sonstigen Bildwerken, welche die Unterwelt oder einzelne Vorgänge daraus vorstellen, wird er wie ein griechischer Schäferhund bissigster Qualität abgebildet, wie sie noch jetzt der Schrecken der Reisenden sind und hin und wieder sogar Menschen zerreifsen, nur daß Kerberos drei Hälse und Köpfe und nicht selten auch einen Schlangenschwanz hat. Die Wohnung des Aïdes selbst ist finster (εὐρώεις), auf unheimliche Weise weit und geräumig (δόμοι ηχήεντες), voll von dämonischen Schrecknissen (Od. 11, 634). Die ganze Umgebung ist eine im höchsten Grade traurige und düstere (ywoog ατερπής). So werden zwar Haine der Persephone genannt (αλσεα Περσεφονείης), aber sie bestehen aus Weiden und Silberpappeln, traurigen und unfruchtbaren Bäumen. Und von gleicher Beschaffenheit ist die bekannte Asphodeloswiese, auf welcher die Schattenbilder der Verstorbenen hin und her schweben (ασφοδελὸς λειμών), bedeckt von dem wuchernden Unkraute dem man in Griechenland und Italien überall wo die Cultur nicht thätig ist, namentlich auf steinichtem Boden und auf sandigen Uferstrecken begegnet, mit großen Stengeln und Blättern und vielen blafsfarbigen Blüthen, welche keine nährende Frucht tragen. Alles ist dort einformig, finster und unfruchtbar, wie auch das unfruchtbare Rind den Unterirdischen geopfert wurde (Od. 10, 522).

Zur weiteren Ausführung dieses Bildes von der Unterweit haben theils die örtlichen Culte der chthonischen Götter theils die Sagen von solchen Helden beigetragen, welche durch kihnen Muth bis zu dem Reiche des Pluton und der Persephone geführt wurden. Namentlich gehören dahin die alten Dichtungen vom Herakles und vom Orpheus, von denen jener den Kerberos



<sup>1)</sup> Anakreon b. Stob. Floril. 118, 13 λ/dδιω γάρ ἐστι δεινὸς μυχός, ἀργαλέη δ' ἐς αὐτὸν κάθοδος καὶ γὰρ ἔτοῖμον καταβάντι μη ανεβρίγαι. Virg. A. 6, 126 facilis descensas Averno. Noctes atque dies patet atri janua Ditis, sed revocare gradum superasque evadere ad auras, hoc opus hie labor est.

heraufholte dieser seine Eurydike losbitten wollte, ferner die von dem tollkühnen Lapithenkönige Peirithoos, der die Persephone selbst entführen wollte, endlich solche Dichtungen wo ein Held die Geister der Verstorbenen durch Todtenopfer zu beschwören und zu befragen kam, wie in der bekannten Nekvia der Odyssee und in einer ähnlichen Episode der Nosten 1). Die örtlichen Dienste der chthonischen Götter aber waren theils mysteriöser Art, wie die Mysterien denn unverkennbar auf alle die Unterwelt und den Tod betreffenden Bilder und Vorstellungen einen durchgreifenden Einflufs ausgeübt haben, theils waren es sogenannte Todtenorakel (νεχρομαντεΐα, ψυχομαντεΐα) d. h. Stätten wo die Geister der Verstorbenen von den Priestern citirt und zu beliebiger Auskunft an die Lebenden gezwungen wurden, wie es deren namentlich in älterer Zeit in sehr verschiedenen Gegenden gegeben hat 2). Zu Grunde liegt der Glaube einmal an die Möglichkeit eines unmittelbaren Verkehres mit den Verstorbenen, wie dieser sich auch in den vielen Todtenopfern und in den S. 611 ff. berührten Allerseelenfesten ausdrückt, zweitens der an einen örtlichen Zusammenhang der Unterwelt mit der Oberwelt, zu welchem besonders solche Gegenden Anlafs gaben, wo höhlenartige Schluchten, die in die Unterwelt hinabzuführen schienen, Ströme und anderes Gewässer von düsterem Anselm oder bodenloser Tiefe, heiße Quellen, mephitische Ausdünstungen und andere derartige Naturerscheinungen auf den Tod und das Reich der Schatten hinwiesen. Eine der ältesten Stätten dieser Art befand sich in der gesegneten Landschaft am thesprotischen Meerbusen. die durch den Acheron und den Acherusischen See, dem das Alterthum verpestete Ausdünstungen zuschreibt, bewässert und durch die beiden Städte Pandosia und Ephyra (später Kichyros) bevölkert wurde. Sowohl die Heraklessage (Il. 2, 659) als die von Theseus und Peirithoos sammt anderen enischen Gedichten

<sup>1)</sup> Nitzsch de Hist. Hom. Fasc. 2 p. 53-55, z. 0dyss. Bd. 3 S. 179, Segop. 4. Gr. S. 120, über die Nekyi aler Odyssee ind. J. F. Lauer Quaest. Honer. Berol. 1843. Außerdem wird von Pausanias wiederholt ein altes Gedicht unter dem Namen Minyas als wielzige Quelle für die Vorstellungen von der Unterwelt angeführt, dessen inhalt und Alter sich eider nielt genam bestimmen läft, s. Welcker ep. Cycl., 1, 253; 2, 422. Am ersten wäre an eine Episode aus der Argonnatensage und an die zard-Saut. des Cyrobenz zu denken.

<sup>2)</sup> Nitzsch zur Odyssee Bd. 3 S. 154 ff. Auch auf dem Theater waren solche Beschwörungen nicht ungewöhnlich, wie die Perser des Aeschylos lehren u. Cic. Tasc. 1, 16, 37.

knüpften bei den Sagen dieser Gegend und dem dortigen Todtendienste an und es ist seit alter Zeit vermuthet worden, daß schon die Schilderungen der Odvssee durch einige Rücksicht darauf bestimmt worden sind 1). Aber auch in historischer Zeit blieb dieses Todtenorakel sehr angesehn, wie die Geschichte des Periander von Korinth lehrt, s. Herod, 5, 92. Ferner scheint es auch zu Phigalia in Arkadien ein solches Orakel gegeben zu haben (Paus. 3, 17, 8), während man in Hermione wenigstens einen unmittelbaren Zugang zum Hades zu haben behauptete 2), neben welchem aber der beim Vorgebirge Taenaron der weit berühmtere war, da namentlich die Heraklessage und die vom Theseus und Orpheus seit alter Zeit bei ihm anzuknupfen pflegte 3). Endlich gab es für die italischen und asiatischen Griechen zwei gleichartige Gegenden bei Cumae und bei Herakleia am Pontos. Namentlich war die ganz vulkanische und an düsteren Natureindrücken, höhlenartigen Gängen, heißen Quellen, mephitischen Ausdünstungen reiche Gegend bei Cumae, der ältesten griechischen Colonie am tyrrhenischen Meere, durch ihre Verehrung der unterirdischen Götter und ihr Todtenorakel bei den Alten eben so berühmt, wie sie es für uns durch Virgils Schilderungen in der Aeneide geworden ist 4). Und was diese im Westen, das waren im Osten die gleichartigen Oertlichkeiten und Institute von Herakleia, einer Stadt von lebhaftem Verkehr und nicht geringer Bildung, deren Schriftsteller immer besonders bestissen gewesen sind die Alterthümer und Sagen ihrer Vaterstadt zu Ehren zu bringen 5).

Bei so verschiedenen Einflüssen, neben welchen auch der

<sup>1)</sup> Pans. 1, 17, 5, O. Müller Dor. 1 S. 418, Proleg. S. 363 ff.

<sup>2)</sup> Str. 8, 373, Paus. 2, 35, 7. Derselbe nennt solche Stütten, wo bald Herakles bald Dionysos in die Unterwelt geben oder wieder heraufkommen, hald Pluton mit der Persepbone hinabfährt, auch hei Elteusi, 138, 5, Trozen 2, 31, 2, Lernae 2, 36, 7, 37, 5, Koronea 9, 34, 4. Auch die oberne Schwelle b. Kolones war solch ein Ort, Schol. Soph. 0, C. 5.

Str. 5, 244, Skymo. Ch. 249 οὐ Κερβέριόν τι δείκνυται ὑποχθόνιον μαντείον u. A. Vgl. Heyne exc. 2 ad Virg. A. 7 u. Röm. Myth. 462.
 Apollon. 2, 353 ff. 728. 901 Schol., Euphorion b. Meineke Anal. Al. p. 63, Ritter Asien 9, 1, 767.

des Auslandes, hier besonders Aegyptens zu berücksichtigen ist, konnte es nicht fehlen daß die Bilder und Vorstellungen der Griechen von ihrer Unterwelt in verschiedenen Zeiten und Gegenden verschieden waren.

So herrscht gleich über den Ort wo die Unterwelt zu denken sei ein merkwürdiger Zwiespalt, indem derselbe zwar gewöhnlich, namentlich bei allen localen Ueberlieferungen, in das Innere der tiefen Erde versetzt wird, in anderen Sagen und Dichtungen aber diese Zukunst aller Menschen doch mehr wie ein Jenseits gedacht wird, das im fernen fernen Westen auf einer Insel im Okeanos, wo Sonnenuntergang und Nacht sind, zu suchen sei, In der Ilias herrscht die Vorstellung von der Unterwelt in der tiefen Erde vor, s. 9, 568; 22, 482 und besonders 20, 61, wo sich Aidoneus fürchtet dass Poseidon ihm durch sein erderschütterndes Toben die Decke über dem Kopf zerreifsen werde 1). Dahingegen in der Unterweltsdichtung der Odyssee durchaus die andere Vorstellung die leitende ist. Odysseus schifft über den Okeanos bis er an eine niedrige Küste kommt, wo die Haine der Persephone und das Haus des Aides, also doch die ganze und die wirkliche Unterwelt ist, nicht etwa blos ein Eingang in die Unterwelt, wie manche Erklärer vermittelnd angenommen haben 2). Odysseus gräbt dann seine Grube und bringt seine Opfer, worauf die Schatten aus der Tiefe emporsteigen, so daß sie allerdings auch bier im Dunkel und in unterirdischen Räumen schwebend und scheinlebend gedacht werden; aber das Local des Plutonischen Reiches im Ganzen bleibt dabei doch ein anderes als in der Ilias, ein jenseitiges, transokeanisches wie gesagt, wie auch bei Hesiod deutliche Spuren von derselben Ansicht vorliegen 3). Man muß dabei wohl bedenken daß der Okeanos mit seinen idealen Inseln, wie sie hier und dort in der Urfluth liegen, bei den Alten überhaupt eine Welt der Wunder und des Jenseits war (S. 27) und zweitens daß das Wesentliche der Vorstellung bei allen Bildern der griechischen Unterwelt das tiefe Dunkel ist,



Auch das Wort ἔγερος d. i. inferi deutet auf das Innere der Erde,
 Curtius Grundz. d. Et. 1, 273.
 Od. 10, 508 f. άλλ. ὁπότ ἄν δὴ νηὶ δι' Ωχεανοῖο περήσης, ἔνθ'

<sup>2</sup> Ud. 10, 308 B. α.Α. οπος αν ση την οι Δεκεινοιο περησης, εντ ακτή τ' Ελαγεία και άλεια Περοτερογείας, μακραί τ' αλγειροι και Ιτεαι ώλεισκαροι, τημ μέν αυτοῦ κείναιι επ' Ωκεινώ βαθυθίτη, αυτός δ' εἰς Αίδεω Ιέναι δόμον ευρώεντα. Vgl. Nitzsch z. Od. Bd. 3 p. XXXV ud S. 187.

<sup>3)</sup> th. 767ff., we freilich die Bilder des ewigen Dunkels in der Tiefe und die aus den Gegenden des Unterganges und der Nacht sehr bust durch einander gemischt sind, s. oben S. 32.

welches den Alten bald als  $\tilde{c}_{0}g\delta_{0}$  d. h. als Dunkel der Tiefe, bald als  $\tilde{\zeta}_{0}\phi_{0}$  d. h. als Dunkel der Nacht und des Sonnenuntergangs erschien, so dafs Aldoneus und sein Reich sowohl hier als dort gedacht werden konnte ¹). Endlich dafs der Glaube an in Todtenreich im Westen oder im Norden sich bei den verschiedensten Völkern wiederfindet, so natürlich ist es sich den Aufenthalt der Verstorbenen und ihre schattenhafte Existenz in den Gegenden zu denken, wo die Sonne täglich in die Nacht versinkt und diese und das Dunkel zu Hause zu sein scheinen.

Ein eigenthümliches Bild aus dieser Vorstellung von den Wohnungen der Todten im fernen Ocean des nächtlichen Unterganges ist das mythische Volk der Kimmerier (Od. 11, 13 ff.), welches zwar auch für ein bestimmtes geographisches Volk gehalten und demzufolge in verschiedenen Gegenden gesucht wurde, aber ursprünglich offenbar eben so mythisch ist wie die Phaeaken, die Kyklopen und Giganten des Westens. Sie werden beschrieben als ein Volk und eine Stadt (δημός τε πόλις τε), welches in Nebel und Wolken wohne und nie von einem Strahl der Sonne beschienen werde, weder bei ihrem Aufgange noch bei ihrem Untergange, sondern immer sei über diese Armen die böse Nacht ausgebreitet; daher man sie sich später oft als ein Volk im hohen Norden gedacht hat. Doch nennt die Odvssee sie als Bevolkerung derselben Gegend wo ihr Held mit seinem Schiffe anlegt um seine Todtenbeschwörung vorzunehmen, so daß sie doch wohl nur ein mythisches Bild von den Verstorbenen selbst sein können. Auch deutet ihr Name auf Erebos und Unterwelt, da sie auch Keoßéoιoι hießen, welches wahrscheinlich wie der Name des griechischen Höllenhundes Κέρβερος mit έρε-Boc zusammenhängt, während der Name Kunnepiot auf eine andere Form desselben Wortes, nehmlich auf έρεμνος führt 2). Also die Todten selbst als Volk gedacht, daher wir derselben Vorstellung in dem Dienste der Unterirdischen zu Cumae in Italien wieder begegnen, s. Strabo 5, 244. Man glaubte dass die ganz von Höhlen und unterirdischen Gängen durchzogene Umgegend der Stadt und des Averner Sees ehedem von den Kimmeriern bewohnt

Daher Soph. O. T. 179 ἀκτάν πρὸς ἐσπέρου θεοῦ u. Plato Anthol.
 610 Κστήρ πρὶν μέν ἐλαμπες ἐνὶ ζωσῖσιν ἐῷος, νῶν δὲ θανῶν λάμπες. Ἐσπερος ἐν φθιμένοις. Vgl. oben S. 349.
 Verschiedene Versuche den Namen des Kerberos zu erklären b.

Verschiedene Versuche den Namen des Kerberos zu erklären b. Schoemann 2, 197. Vgl. Kuhn Z. f. vgl. Spr. 2, 314, M. Müller ib. 5, 149, Weber ind. Stud. 2, 297.

gewesen sei, welche unter der Erde gewohnt und nach Metall gegraben und die Fremden welche das Todtenorakel zu befragen kamen bei sich aufgenommen hätten, bis ein alter König sie vertigt habe 1).

Wieder andere Bilder treffen wir in dem letzten Gesange der Odyssee 24, 11 ff., wo Hermes als Psychopomp die Seelen der ermordeten Freier in das Todtenreich einführt. Auf finsteren Wegen zieht er voran mit seinem magischen Stabe und sie folgen ihm wie Nachteulen schwirrend; denn man dachte sich die Seelen der Verstorbenen, nachdem sie den Körper verlassen. wie kleine geslügelte Wesen, in welcher Weise sie auch abgebildet werden, selbst noch in der ältesten christlichen Kunst 2). Sie kommen vorbei bei den Strömungen des Okeanos und bei der Δευκάς πέτρη und bei den Pforten des Helios d. h. seines Untergangs und bei dem Volk der Träume, darauf aber gelangen sie gleich zu der Asphodeloswiese, wo die Geister der Verstorbenen in unterirdischen Schluchten wohnen 3). Also eine ganze Reihe von märchenhaften Vorstellungen und Oertlichkeiten der langen Reise, wie auch die Alten vom Tode zu sagen pflegten 4), darunter die räthselhafte Λευκάς πέτρη. Am wahrscheinlichsten hat man sie für einen Felsen der Verwesung erklärt, von den bleichenden Gebeinen (λεύχ' ὀστέα) der Verstorbenen; wie auf dem Gemälde der Unterwelt von Polygnot ein eigner Damon der Verwesung Namens Eurynomos zu sehen war und die Todtengerippe auf den Inseln der Sirenen und auf verschiedenen sepulcralen Gemälden und Reliefs 5) dieselbe Vorstellung verrathen.

Aber wie sich in jenen Gegenden des Okeanos überhaupt die Bilder des Lichtes und des Dunkels, des Lebens und des Todes auß merkwürdigste durchkreuzen, so hatte sich auch der Glaube an eine Zukunft der Menschen in dieser Gegend neben

Heaych Χερβέρου — καὶ τὴν πόλιν οἱ μὶν Κερβερίαν καλοθοίν οἱ δὲ Κιμμερίη, ἀλλοι οἱὲ Κίμμη, wo mit Meineke και lesen ist Κύμην, Vgl. Paul. p. 43 Cimmerii u. Plin. 3, 61. ὁ Κιμμερίων βίος ἀφώτιστος Himer or. 9, 3.
 O. Jahn Arch. Beitr. 128, vgl. Grimm D. M. 789.

ν. 106 τί παθόντες ξοεμνήν γαϊαν ἔδυτε; 204 εἰν 'Λίδαο δόμοις, ὑπὸ χεύθεσι γαίης.

Artemid. 2, 55 οι παλαιοί τοὺς μακράν ἀποδημίαν ἀποδημήσαντας εἰς ἄδου πορεύεσθαι ἔλεγον.

<sup>5)</sup> v. Olfers über ein Grab bei Cumae, mit Rücksicht auf das Vorkommen von Skeleten unter den Antiken, Berl. Akad. 1831.

den dösteren Bildern schon in sehr alter Zeit ein heiteres und seliges geschaffen, durch die schöne Dichtung vom Elysion oder den Inseln der Seligen. Zuerst taucht dieselbe in der Odyssee 4. 561 ff. auf. wo Proteus dem Menelaos weifsagt, er werde nicht in seiner Heimath sterben, sondern die Götter würden ihn geleiten & Ήλύσιον πεδίον καὶ πείρατα γαίης, in das Gefild der Hinkunft an den aufsersten Enden der Erde, wo der blonde Rhadamanthys wohne und wo die Menschen das glückseligste Leben von der Welt führten, denn da gebe es keinen Schnee und keinen Regen, sondern immer gewähre die Fluth des Okeanos sanfthauchende Lüfte des Zephyrs, die Menschen zu kühlen. Also eigentlich kein Land von Verstorbenen, sondern von lebendig Entrückten und eine besondere Bevorzugung Einzelner, die auf diese Weise der Trennung von Leib und Seele durch den Tod üherhohen werden, wie auch Menelaos deshalb dorthin versetzt wird, weil er der Gemahl der Helena, der Tochter des Zeus sei, So scheint sich auch Rhadamanthys aus besonderen Gründen in Elysion zu befinden, der Sohn des Zeus und Bruder des Minos, der Weise, der Gerechte schlechthin 1), wie ihn auch die örtliche Sage von Kreta und die von den Inseln des Mittelmeeres vorzüglich als Richter und Gesetzgeber zu schildern pflegte. Uebrigens kennt auch Hesiod dieses Land der seligen Zukunft, doch nennt er es nicht Elvsion, sondern die Inseln der Seligen, wo Kronos regiere und neben ihm die gelösten Titanen und alle die unsterblichen Helden des alten epischen Gesanges zu finden sind (W. T. 167ff.); fern von Göttern und Menschen, an den Grenzen der Erde, am tiefströmenden Okeanos, wo die Erde dreimal im Jahre grünende Frucht trage. Bei Pindar ist das Leben in dieser seligen Gegend zu einer letzten Belohnung für solche Menschen geworden, welche eine dreimal wiederholte Prüfung durch das Leben gut bestanden haben, Ol. 2, 68 ff., we die Schilderung jener Glückseligkeit vollends in den glänzendsten Farben ausgeführt wird. Immer sind diese Inseln von sansten Lüsten umhaucht. immer glänzen goldne Blumen an den herrlichen Bäumen, von denen die Seligen sich Kränze um Haupt und Arme winden. Und es waltet über sie mit weisem Rathe Rhadamanthys an der Seite

<sup>1)</sup> Theoga, 701 οὐδ' εἰ σωφορούνην μὲν Ιχοις Ῥαθαμάνθυος αὐτος πλείονα δ' εἰδείης Σισφον Λολίδεω. Ρίλοι Ρ. 2, 75 φενών ἔιαχε καρπόν αμώνητον οὐδ' ἀπάταια θυμόν τέρντεται ἔγοδεν. Bei liγκ kas biels er schlechtin ὁ δίκαιος, Athen. 12, 80, vgt. Taeit. A. 6, 6 praestantissimus sajnetulae.

des Vaters Kronos, des Gemahls der Rhea, der zu oberst thront. Peleus und Kadmos leben dort und Achill, den seine Mutter hingeführt, nachdem sie das Herz des Zeus durch ihre Bitten bewegt hatte, sammt vielen anderen Helden und Gerechten der Vorzehineren andere Sagen und Lieder erzählten 1). Andere Ueberlieferungen beschäftigen sich mit der Lage dieser wunderbaren Inseln, welche in immer entlegnerer Ferne bald hier bald dort gesucht wurden, bis sie zuletzt mit den sinnverwandten Märchen und Sagen des keltischen und germanischen Nordens zu einem Bilde zusammengeflossen sind.

Eine andere alte Dichtung von der Unterwelt ist die von den sie umgebenden und von dieser Welt abgrenzenden Flüssen, wie eine solche Vorstellung sich auch bei andern Völkern findet und eine Folge der Ansicht von dem Todtenreiche an den westlichen Enden der Welt zu sein scheint. Bei den Griechen ist der älteste Flufs der Unterwelt die Styx, ursprünglich wohl auch der einzige, Die Ilias gedenkt der Styx in solcher Bedeutung in der Sage vom Herakles, wie dieser den Kerberos heraufgeführt 8, 365 ff.; der Held würde, so heifst es, der heftigen Strömung ohne Athena nicht entkommen sein. Und so wird auch bei dem Flusse, über welchen die Seele des Patroklos muß um zur Ruhe zu gelangen (II. 23, 73), recht wohl an die Styx gedacht werden können, obgleich man gewöhnlich an den Okeanos denkt. Die anderen Flüsse . werden zuerst Od. 10, 513 genannt; der Acheron d. i. der dumpfrauschende Strom des ewigen Wehs 2), der Pyriphlegethon d. i. der Feuerstrom und der Kokytos d. i. der Heulstrom 3), dieser

<sup>1)</sup> Nach lbykos nod Simonides war Achill in Elysion mit der Medes vermiblt, Sebol. Apollon. 4, 815. Andre machten Alkmene zur Gemahlin des Rhadamanthys. Das bekannte Skolion auf Harmodios und Aristogiton b. Athen. 15, 50 weils auch von diesen dals sie nicht gestorben sind, someten auf den Instell der Seligen leben, βτα πιρ ποδιαγκε ζεγέλος; Τοδιά-σλην εξ φαστο ἐσλλον - Λιομηδια.
2) Wenigstens wird der Nume gewöhnlich von σχεα abgeleitet, s. die

W enigatesi wird ater Name gewonstien von ogsåt angettetes, t. ob.
S.tob. Eci. phys. 1, 22 angeführten Verse dem Heinäpildes: zedziraz yég e
h. S.tob. Eci. phys. 1, 22 angeführten Verse dem Heinäpildes: zedziraz yég
negető dezelner Agéton égéner teglesi und: Agétor ágeta Bootota
nogszátós. Plandar D. Plut. des uperst. 6 βangehder mogsbar ny nguyórec Agéportoc u. b. dems. d. and. poet. 2 kögör róv änsigor legivyorta:
ngóror Angelo drogtaga vontro, norajusl.

<sup>3)</sup> Theogn. 244 πολυχωχύτους εξς Δίδιαο δόμους. Bei Lukian de luctu 3 sind der Kokytos und Pyriphlegethon zwei große und furchtbare Ströme, der Acherusische See ein großes Bassin, an welches die Verstorbenen zuerst gelangen.

ein Zweig der Styx, während beide, der Kokytos und der Pyriphlegethon, Nebenströme des Acheron genannt werden. Und in der That erscheint dieser letztere, der Fluss Acheron oder der Acherusische See, in den späteren Dichtungen immer als der eigentliche Haupt- und Grenzstrom der Unterwelt, dessen Name deshalb auch geradezu anstatt der Unterwelt und ihrer Schrecknisse, ja für den Tod schlechthin und alles Verpestete gesetzt wird 1). Uebrigens liegen auch bei diesen Schilderungen ohne Zweifel solche düstere Natureindrücke zu Grunde, wie sie die von den Alten bewohnten Länder in finsteren Gebirgsschlochten und vulkanischen Gegenden so reichlich darboten. Diese verbrannten Felsen, diese siedenden Gewässer in unterirdischen Klüften, diese verpesteten Ausdünstungen mußten von selbst dazu auleiten. So nannte man bei Cumae einen See das Grab der Vögel ("aopvos, Avernus), weil seine Ausdünstungen in alter Zeit die darüber hinfliegenden Vögel tödteten, und eine Schlucht in seiner Nähe nannte man den Eingang in die Unterwelt. In Kleinasien pflegte man dagegen solche Höhlen und Schluchten mit heißen Ausdünstungen und Gewässern Charonien und Plutonien zu nennen, wie besonders Phrygien und Karien an derartigen Naturerscheinungen reich waren 2). Gewöhnlich vereinigten diese Gegenden mit solchen Bildern des Todes und der Zerstörung eine auserle-, sene Fruchtbarkeit, wodurch sie sich nur um so besser zu einer Stätte des chthonischen Götterdienstes eigneten.

Mit der Vorstellung von diesen Scheideströmen zwischen Oberwelt und Unterwelt ist auße engste verbunden die von dem übersetzenden Fährmann, welchen die älteren lüchter noch nicht kennen <sup>3</sup>). Denn bei Homer gehen die Seelen gewöhnlich von selbst in den Hades, nur in dem letzten (jüngeren) Gesange der Odyssee werden sie vom Hermes Psychopompos geführt. Den

Eurip. b. Bekk. An. 343 θεοί χθόνιοι, ζοφερὰν ἀθίαυλον ἔχοντες ἔφαν φθειρομένων Αχεροντίαν λίμνην. Soph. Antig. 810. Vgl. Röm. Myth. 461.

<sup>2)</sup> Strabo 12, 579, 13, 629 α. bes. 14, 549 ναο einem Dorfe Αχάροικα vuichen Tralles und Nyas in Sarien, by τη ότι Πουτώνου έχου και δίλος σο πολιτελές και γεών (Πούτωνός τε και Κόρης και το Χαφώνιον διορο ύπος καίμενον τοῦ δίλουν Θπυματόν τῆ φύσει, mit einer Heisantalt.
3) Diod. 1. 92 leitet diese und andre Vorstellungen der griechischen

Unterwelt aus Aegypten ab. Der Name  $X\acute{a}\rho a\nu$  ist entweder euphemistisch zu verstehen,  $\acute{a}n\acute{o}$   $\tau a\widecheck{o}$   $\chi a\acute{\rho} e \iota \nu$ , oder er sollte wie beim Löwen, der andso genannt wurde, eine eigenthümliche Furchtbarkeit des Blicks ausdrücken.

Charon aber fand Pausanias 10, 28, 1 zuerst in der Minyas erwähnt, einem epischen Gedichte jungeren Zeitalters, welches manches Neue von der Unterwelt berichtete. Dann fand sich sein Bild auf dem Gemälde des Polygnot zu Delphi, wo.der Acheron mit Schilfrohr und Fischen, beide schattenartig, und auf diesem Wasser der alte Charon mit seinem Nachen zu sehen war. Weiter kennen ihn Aeschylos, Euripides und Aristopbanes, bis er zu einer gewöhnlichen Figur der attischen Bühne geworden war, wo er die Todten übersetzend, rufend, zusammentreibend oft erschien. in der sehr bestimmt characterisirten Gestält und Bedeutung, wie wir ihn aus Virgil A. 6, 298 ff, und aus den häufigen Schilderungen Lukians so wie aus vielen Bildwerken kennen 1). Die Griecben dachten ihn sich als einen finstern und grämlichen Alten. Die Etrusker, bei denen sein Bild noch gewöhnlicher war und eine allgemeinere Bedeutung hatte als bei den Griechen, stellten ihn sich dagegen als eine Art von Würger und Henkersknecht der unterirdischen Mächte vor, von schrecklichem halbtbierischem Aeufsern und mit einem großen Hammer bewaßnet, indem er bald wie Ares und seine blutigen Gesellen in der Schlacht thätig ist, bald die Verstorbenen in die Unterwelt geleitet, bald als Wache an der Grabespforte steht. Zuletzt ist er wie der Acheron zum Repräsentanten der Unterwelt und des Todes überbaupt geworden 2) und lebt in dieser Bedeutung noch jetzt in den neugriechischen Liedern fort als Charontas oder Charos, der mürrische Greis, welcher bald wie ein schwarzer Vogel auf sein Opfer niederschiefst, bald als fliegender Reiter die Schaaren der Verstorbenen durch die Lüfte zum Todtenreiche führt.

Sehr alt und natürlich ist auch der Glaube daß es bestimmter Opfer an die Unterirdischen und einer solennen Bestattung bedarf, ehe der Verstorbene über die Grenze der Unterwelt gelassen wird: eine Außischt welche in älterer Zeit den schon dorbefindlichen Geistern der Verstorbenen zufel (Il. 23, 72, Qd. 11, 51 ff.). Später kam sie natürlich dem Charon zu, welcher überdies für sich den bekannten Obolos als Fährmann. zu fordern hatte, den man den Todten in den Mund steckte und in den Gräbern nicht selten dort findet. Aber auch weiterhin bedurfte ser Todtenopfer und frommer Gaben der Liebe um den Verstor-

v. Stackelberg Gräber t. 47. 48. Auch auf Sarkophagreliefs nichts Seltenes.

Apul. M. 6, 19 nec Charon ille Ditis Pater, tantus deus, quicquam gratuito facit.

benen ihr trauriges Loos zu mildern, sei es daßs man dadurch auf die berrschenden Mächte des Todes zu wirken dachte oder daßs man die Verstorbenen selbst damit erquicken wollte. Dieser Glaube wurde mit der Zeit der gewöhnlichere, indem die Verstorbenen immer mehr den Heroen gleichgesetzt und wie diese an ihren Gräbern mit Spenden oder blutigen Opfern verehrt wurden, bei denen man sich gegen Sonnenuntergang zu richten und das füssige Opfer in Gruben, also in die tiefe Erde zu gießen pflegte.

Das eigne Leben der Verstorbenen dachte man sich in älterer Zeit wie das von wesenlosen Schein- und Traumbildern (άμενηνά κάρηνα, είδωλα καμόντων, σκιαί), obne Geist und Besinnung, welche in der Odyssee nur ausnahmsweise Tiresias von der Persephone wiederbekommen hat (10, 493), die anderen Geister erst durch den Genuss des thierischen Blutes bekommen. Ihr Dasein ist nach dieser Auffassung nichts weiter als eine instinctive Wiederbolung und Fortsetzung dessen was der Einzelne im Leben gewesen ist, wie z. B. der gewaltige Orion in der Unterwelt jagt wie er im Leben gethan, Minos in demselben Sinne sein Richteramt fortsetzt. Herakles und Achill im dichten Gedränge der Schaaren als Helden einherschreiten u. s. w. Indessen sind diese Idole zwar ohne körperliche Realität, aber nicht ohne körperlichen Schein, denn sie sind auch in dieser Hinsicht die Spiegelbilder des wirklichen Lebens, so daß sie selbst Farbe und körperliche Illusion hatten, also von den Dichtern wie Lebende beschrieben, von den Künstlern wie solche gemalt werden konnten; ein Anlass für die schöpferische Genialität von beiden, selbst die finstere Unterwelt mit einer reichen Gallerie von epischen Gestalten und glänzenden Bildern des Lebens und der nationalen Erinnerung auszustatten. Das war der besondere Reiz der Nekvien, wie die Odyssee und nach ihrem Beispiele andere Epopoeen sie in ihre Erzählungen einflochten. Dahingegen unter den Malern Polygnot und Nikias nach Anleitung solcher Beschreibungen große Bilder aus der Unterwelt aufstellen konnten, bei welchen freilich auch schon manche Vorstellungen mit zur Sprache kamen, wie sie vorzüglich die Mysterien und ein lebendigeres Interesse für die Unterschiede des sittlichen Lebens allmälig verbreitet batten,

Namentlich gehören dahin die Strafen und Belohnungen der Unterwelt, von denen in früherer Zeit nicht die Rede ist und wohl auch nicht die Rede sein konnte, so lange man das Dasein der Verstorbenen nur für ein Schattendasein und ihr Leben nur für eine bewüßtuse Fortsetung ihres früheren Le-

bens hielt. Und wirklich scheinen selbst die bekannten Sünder und Sträflinge der Unterwelt, Tantalos, Sisyphos u. s. w. ursprünglich nicht anders gemeint gewesen zu sein, nehmlich als Bilder der göttlichen Strafe die eigentlich in das Leben gehörten. also in die Unterwelt nur durch eine poetische Fiction und um die ewige Fortdauer ihrer Bußen zu vergegenwärtigen versetzt. worden waren. Alle diese Bilder scheinen in der That aus ortlichen Dichtungen, mehrere darunter aus örtlichen Naturallegorieen hervorgegangen zu sein, welche ursprünglich mit dem Tode und der Unterwelt nichts zu thun hatten, eben so wenig wie die Dichtungen vom Prometheus und Atlas, die eben so gut wie Sisyphos und Tantalos in die Unterwelt hätten versetzt werden können. Diese Mythen können also erst später im ethischen und didaktischen Sinne so überarbeitet worden sein, wie wir sie zuerst aus der Nekvia der Odyssee kennen lernen 1), als warnende Vorbilder gewisser Lüste und Sünden und der ihnen entsprechenden Bussen und Strasen, welche immer so gewählt sind dafs dadurch zugleich die innere Selbstvernichtung und Qual des sündhaften Triebes der Lust, des Uebermuthes, des rastlosen Sinnes u. s. w. bildlich ausgedrückt wird. So zuerst Titvos, ein altes Bild des Apollinischen Dienstes als Beispiel der bosen Lust und ihrer eignen Gemüthspein. In seiner ganzen Länge ausgestreckt fressen ihm zwei Lämmergeier immer von neuem die Leber ab, den Sitz seiner schnöden Brnnst, die sich selbst an der hehren Mutter der beiden Gottheiten des Lichtes zu vergreifen wagte2). Ferner Tantalos, dessen Schicksal wohl eigentlich der mythische Ausdruck einer schrecklichen Naturkatastrophe ist, welche ein blühendes Reich im vordern Kleinasien plötzlich vernichtete; wenigstens wurde die Sage dort noch später in diesem Sinne erzählt. Daraus also wurde im Lehrge-dichte ein Bild des gestraften Uebermuthes und aus diesem wieder das bekannte Bild der Unterwelt, wo seine Strafe auf verschiedene Weise beschrieben und dargestellt wurde. Nehmlich Einige dichteten nach dem Vorgange der örtlichen Sage am Sipylos von einem über seinem Haupte schwebenden Felsblock, der jeden Augenblick Vernichtung drohte, wie dieses auch Aeschylos und Sophokles in ihren tragischen Dichtungen vom

Preller, griech. Mythologie 1. 2. Auf.

<sup>1)</sup> Od. 11, 576 ff., vgl. Nitzsch z. Odyssee Bd. 3 S. 319 ff.

Vgl. oben S. 188, Virg. A. 6, 595 ff. Horat. Od. 3, 4, 77 incontinents Tityl iccur reliquit ales, nequitiae additus enstos. Die Leber ist aach den Alten das Organ der sinnlichen Begierde.

Tantalos und der Niobe ausgeführt hatten und Archilochos. Alkman, Alkaeos, Pindar u.A. dasselbe vom Tantalos in der Unterwelt erzählten, welcher in dieser Auffassung also zu einem Bilde der ewigen Angst geworden war, wie jener Tyrann dem das gezückte Schwert über dem Haupte hängt. Dahingegen ihn die Odyssee und einige spätere Dichter zu jener ewigen Strafe des Schmachtens nach einem immer dargebotenen und immer wieder entzogenen Genusse verurtheilen, welche zuletzt sprichwörtlich geworden ist!). Ferner Sisyphos mit dem immer von neuem emporgedrängten und immer wieder herunterrollenden Felsblock, in der ältesten korinthischen Localdichtung wohl nur eine Allegorie der rastlos wühlenden und wälzenden. Alles listig durchdringenden Meeressluth, in diesem Zusammenhange ein Bild der sich rastlos, aber vergeblich abarbeitenden Schlauheit und Geistesunruhe des endlichen Menschensinnes. Nur diese drei Sünder sind in der Odyssee genannt, doch ist auch die Sage vom Ixion und seiner Strafe eine sehr alte, wenn sie auch erst später in die Unterwelt übertragen sein sollte. Die örtliche Ueberlieferung naunte ihn einen König der thessalischen Lapithen, den die früh von lyrischen und tragischen Dichtern überarbeitete Sage als einen hinterlistigen Mörder und unverbesserlichen Sünder von rastlos argem und gierigem Siune schildert, welcher deshalb zuletzt vom Zeus verdammt wird mit Händen und Füßen an ein Rad gespannt und mit diesem in furchtbar schneller Bewegung unaufhörlich umgedreht zu werden 2). Doch scheint es wohl dass auch hier ein altes Naturbild zu Grunde liegt. Noch später wurden hinzugefügt die Danaiden, deren frühere Bedeutung in der argivischen Landschaftssage auch eine ganz andere gewesen war, während ihr Wasserschöpfen in ein Faß mit durchlöchertem Boden in der Unterwelt zu einem treffenden Bilde für das eitle und ziellose Streben der Gottlosen überhaupt geworden war. Weiter kamen durch andere Dichtungen didaktischen oder mystischen Inhaltes noch andere exemplarische Sünder der Vorzeit in die Unterwelt, oder sie wurden

2) Soph. Philokt. 679, Eurip. Herc. fur. 1297, Phoen. 1185 xeiges de και κώλ' ώς κύκλωμ' 'Εξονος ελίσσετο.

<sup>1)</sup> Es scheint dass diese Verschiedenheit der Strase mit der Verschiedenheit des Verbrechens zusammenhängt, durch welches man die Strafe des Tantalos zu motiviren pflegte. Bald macht er einen Mishrauch von der ihm anvertrauten Götterspeise, bald von den ihm anvertranten Geheimnissen der Götter, heides aus Uebermuth. Vgl. Pind. Ol. 1, 55 u. Schol. z. v. 97, Paus. 10, 31, 4, Athen. 7, 14 u. A.

erst zu solchen Sändern gestempelt, um in den Schilderungen der Unterwelt als abschreckende Beispiele zu dienen, wie Thamyris und Amphion unter den Heroen der Musenkunst, welche nun einen Gegensatz zum frommen Orpheus bildeten, Tlieseuund Peirithoos unter denen der Heldensage, von denen jener zuletzt durch Herakles wieder befreit wurde, Peirithoos dagegen für ewig verhäntet blieb, endlich Otos und Ephialtes sammt andern Recken und Giganten der Vorzeit (1), welche früher auch auf andre Weise bestraßt worden waren.

Indessen darf man die Vorstellungen von den rächenden Mächten der Unterwelt und von den Strafen und Belohnungen in derselben doch auch nicht für zu jung halten, da namentlich die Erinven immer speciell zur Umgebung des Pluton und der Persephone gehören und die von ihnen bei Lebzeiten des Sünders über denselben verhängte Strafe gelegentlich ausdrücklich eine in der Unterwelt fortdauernde genannt wird 2). Auch galten Pluton und Persephone nicht blos für die herrschenden, sondern auch für die richtenden und strafenden Mächte der Unterwelt, wie namentlich Aeschylos Eum. 273 vom Pluton sagt daß er der große Richter über die Sterblichen unter der Erde sei, der mit seinem Schuldbuche Alles überwache, vgl. Suppl. 230 und Pindar Ol. 2, 57 τὰ δ' ἐν τᾶδε Διὸς ἀργᾶ ἀλιτρὰ κατὰ γᾶς δικάζει τις έχθοᾶ λόγον φράσαις άναγκᾶ. Doch scheinen allerdings die Mysterien, indem sie ihren Frommen und Eingeweihten ganz besondere Belohnungen in der Unterwelt vorbehielten, dafür auch die Strafen und Peinigungen der Sünder mit um so lebhafteren Farben geschildert zu haben. So entstand die Dichtung von dem Gerichte der Unterwelt, durch welches jedem Verstorbenen sein besonderes Schicksal in ienem Leben erst angewiesen wurde, ob sie Selige oder Verdammte sein sollten. Dieses Gericht selbst, als Umgebung des Pluton gedacht, wurde aus den frommsten und gerechtesten Fürsten und Richtern der Sage zusammengesetzt. Namentlich nannte man Minos, welcher in der Odyssee 11, 568 ff. noch in geisterartiger Fortsetzung seines Lebensberufes auch in der Unterwelt das Richteramt übt, ferner seinen Bruder Rhadamanthys, den gerechten Richter der karischen Inselsage, welcher ehedem zu den Bildern vom Elysion

Hygin f. 28, Virg. A. 6, 580, Prop. 3, 5, 39 tormenta gigantum. Bei Horat. Od. 2, 13, 37 ist auch Prometheus in der Unterwelt.

So von den Eidbrüchigen II. 3, 278 καὶ οἱ ὑπέγερδε καμόντας ἀνθρώπους τένυθον ὅτις κ᾽ ἐπίσρχον ὁμόσση. Vgl. 19, 260 καὶ Ἱσινύες αἴ θ᾽ ὑπὸ γαϊαν ἀνθρώπους τένυνται ὅτις κ᾽ ἐπίσρχον ὀμόσση.

gehörte, weiter Aeakos, den Stammvater der Aeakiden, den die Sage gleichfalls als einen der weisesten und gerechtesten Könige zu schildern pflegte, welcher aber zu einer hervorragenden Figur der Unterwelt wohl erst durch die attische Dichtung geworden ist, die sich der Aeakiden als eines attischen Geschlechts auch sonst gerne rühmte. Eben so der attisch-eleusinische Triptolemos, welchen Plato unter den Todtenrichtern nennt 1) und unteritalische Vasenbilder der Unterwelt, welche überhaupt an Beziehungen auf die attische Sage reich sind, gleichfalls in dieser Gruppe sehen lassen. Und mit diesem Glauben an ein Gericht in jener Welt hat sich endlich auch der Glaube an einen Unterschied der Gerechten und Ungerechten immer weiter ins Einzelne ausgebildet. Ein Scheideweg führt jene an den Ort der Seligen d. h. nach Elysion oder den Inseln der Seligen 2). welche jetzt nicht mehr von der Unterwelt geschieden sind, dahingegen die Verdammten in den Tartaros gestofsen werden, der nach dieser späteren Anschauung nichts weiter ist als unsre Hölle, die unterste Tiefe und der finsterste Abgrund der Unterwelt, wo die Verdammten sind und entsetzliche Pein leiden, namentlich iene exemplarischen Sünder und Sträflinge der Unterwelt, Tantalos, Titvos, Sisyphos u. s. w.

Ucherhaupt blieben diese Vorstellungen immer großen Veränderungen unterworfen, da nicht allein die Dichter im Geiste der Mysterien, ein Musseos und Orpheus, auf sie einwirkten, sondern auch die Bähne z. B. Aristophanes in den Fröschen und ier Bilosophen und profanen Dichter 3), endlich auch die Maler und Bildhauer welche die Unterwelt bei verschiedenen Gelegenheiten vergegenwärtigten bald die ganze bald einzelne Gruppen daraus, namentlich litre Srafen 3). Daher sich dieses Gebiet einer disseren Phantasie noch immer weiter ausdehnte und mit ent-

<sup>1)</sup> Plato Apol. p. 41 (übersetzt von Cic. Tosc. 1, 41, 95), Gorg. p. 524. Ueber Acakos vgl. Isokr. Eung. 15 ἐπειδη δὲ μετήλλαξε τὸν βίος, λέγεται παιὰ Πλούτωνι και Κόρη μεγίστας τιμάς ἔχων παιεδορείνε ἔκείνος. Bei Plato richten Minos und Rhadamanthys die Todten aus Asien, Acakos die aus Europa. In zweifelhaften Fällen entscheidet Minos.

Asien, Acakos die aus Europa. In zweifelhaften Fällen entscheidet Minos.

2) Plato Gorg. 1. c. Das Todtengericht hält seine Sitzungen ½ν τῷ λειμῶνι, ἐν τῷ τριόδω ½ ἢς τὰ ξειτον τὰ ὁδιά, ἡ πὲν εξι μακάρων γῆσων ἡ δ' εξι τάριταρν. Im Axiochos heifst dieser Ort das πεδίου ἀληθείας.

3) Zu vergleichen sind hes. Plato λχίου, p. 311 (Asechines de morte

<sup>19—21),</sup> Virg. A. 6, 264 ff., Lukiaa de luctu 5—9, Apulei. Met. 6, 18. Ueber Musacos u. Orpheus Lob. Agl. 806—818. 4) Demosth. g. Aristokr. 1, 52, Plaut. Captiv. 5, 4, 1 vidi ego multa

Demosth. g. Aristokr. 1, 52, Plaut. Captiv. 5, 4, 1 vidi ego multa saepe picta quae Acheruuti fierent cruciamenta.

sprechenden Gestalten ausfüllte und belebte, von denen hier noch einige zur Sprache kommen mögen, wie sie hier oder dort hervortreten: denn an eine Uebereinstimmung im Ganzen ist bei den Griechen so wenig hier als sonst bei Problemen der Einbildungskraft zu denken. So ist Aeakos in diesen späteren Darstellungen noch mehr zu einer Hauptperson geworden, indem er bald als Pförtner der Unterwelt und neben dem Kerberos erscheint, entweder beim ersten Eingange oder beim Hause des Pluton 1), bald als Richter über die Gottlosen und Vollzieher der unterirdischen Strafen, wie bei Virgil Rhadamanth 2). Ferner wurde der zuerst von Simonides und Plato erwähnte Ouell der Lethe mit der Zeit gleichfalls zu einer nothwendigen Thatsache der Unterwelt, indem bald die Verstorbenen bald die zur Wiedergeburt Bestimmten Vergessenheit daraus trinken 3). Weiter wurden am Eingange alle Schrecknisse einer aufgeregten Phantasie und alter Märchen gehäuft 1), in den beiden Abtheilungen der Seligen und der Verdammten aber alle Genüsse und Plagen immer ausführlicher beschrieben und geschildert. Jene leben wie ehedem die Bevorzugten Elysiums auf immer blühenden Auen, in einem ewigen Frühlinge, im ununterbrochenen Sonnenlichte: nur dafs ihre Freuden jetzt schon mehr die der feineren Bildung sind, indem neben den ritterlichen und gymnastischen Uebungen auch der poetischen, musikalischen und philosophischen gedacht wird, im Kreise der Denker und Dichter der Vorzeit, unter welche Sokrates vor seinen Richtern sich zu kommen freut 5), oder auch die einer derberen Genufssucht, indem selbst iene Dichter der Mysterien ihren Gläubigen ununterbrochene Tafelfreuden und einen ewigen Rausch, wie sie sich ausdrückten verhiefsen 6), auch wie es scheint die Genüsse der

C. I. n. 6298 in einer Grabschrift: οὐχ ἔστ' ἐν Ἅιδου πλοῖον, οὐ πορθμεύς Χάρων, οὐχ Αἰακὸς κλειδοῖγος, οὐχ) Κέρβερος. Vgl. Arist. Ran. 464, Apollod. 3, 12, 6, Lukian I. c. Vielleicht war Aeskos schon im Peirithoos des Euripides der Pförtner, a. fr. 594.

Lukian d. m. 22, 3, Menipp. 17, Iuven. 1, 10, Martial 10, 5, 14.
 Simonides Aathol. P. 7, 25. Unbek. Dichter b. Plot. consol. 15 αποντες Μίδον ηλθον καὶ Δάσας δόμους. Vgl. Plato d. rep. 10 p. 621, Virg. A. 6, 703 ff. Lukian l. c.

Arist. Ran. 143 μετά ταῦτ' ὅφεις καὶ θηρί ὅψει μυρία δεινότατα.
 Vgl. Virg. A. 6, 273 — 289.

<sup>5)</sup> Plate Apol. p. 41, Axioch, l. c.

Plato de rep. 2 p. 363 C, Phaed. p. 69 C. Ein συμπόσιον τῶν ὁσίων sieht man unter den Grabgemilden eines Sabaziospriesters in den röm. Katakomben, Garracci myst. de Syacr. Phryg. p. 17 u. 30. Auf Freu-

Liebe, für die Ungläubigen aber eben so ekelhafte Strafen in Aussicht stellten. Auch glaubte man daß die Eingeweihten hei allen Freuden der Seligen gewisser Vorrechte und bei den Göttern der Unterwelt eines besondern Ansebns genießen, übrigens aber ihre heiligenden Uebungen auch dort fortsetzen würden 1), daher Aristophanes die Eingeweihten auch in der Unterwelt den Jacchos singen und feiern läfst. Eben so eifrig war die Einbildung der Dichter und Maler aber auch in der Schilderung der Strafen und Bufsen, welche die Verdammten im Tartaros zu leiden baben würden, von vielen Arten von Plage- und Rachegeistern mit Schlangen und Fackeln in alle Ewigkeit gepeinigt 2). Endlich hat die Dichtung vom Raube der Persephone in die traurige Monotonie des unterirdischen Hofes wenigstens insofern einige Abwechslung gebracht, als sich nun doch auch hier einige märchenhafte Züge ansetzen konnten, freilich immer im Sinne einer so düsteren Scenerie. So erzählte man von der Eule (dσχάλαφος, bubo), diesem allgemein verabscheuten Vogel der Nacht und des Unheils, er sei ehedem ein Mensch gewesen, ein Geschöpf der Unterwelt, Sohn des Acheron und der Orphne d. h. der Dunklen. Da habe er es sich einfallen lassen durch sein Zeugnifs, daß Persephone von der Granate im Garten Plutons gegessen habe, die Göttin an die Unterwelt zu verrathen, wofür er durch iene Verwandlung bestraft worden sei 3). Und von der Minthe, dem stark riechenden und keine Frucht tragenden Kraut, es sei ursprünglich eine Nymplie der Unterwelt gewesen, mit welcher Pluton Buhlschaft genflogen habe. Als aber Persephone zur Königin der Unterwelt geworden, habe sie oder die Mutter die Minthe in eifersüchtiger Wuth mishandelt und mit Füßen getreten, worauf jenes Kraut aus der Erde hervorgewach-

den der Veaus deuten die wahrscheinlich Orphischen Verse h. Hippol. ref. haer. 5, 8 p. 164 αὐταῦ ἀτ΄ αὐτην ἐστιν ἐστοιτις ὁχοιόεσσα, κοίλη, πηλόδης (der Weg zur Unterwelt, s. Arist Nan. 123, Αρμ. Μετ. 1. ε.), ἢ ὅ τὴγὰσαθαι ἀρίστη ἄλσος ἐς Ιμερόεν πολυτιμήτου Ἰσροοδίτης. Εδ ist die muselmänische Ansicht vom Paradiese, auch die der Heraklessage.

Plato Axioch. l. c. ένταθθα τοῖς μεμυημένοις ἐστί τις προεθρία, καὶ τὰς ὁσίους ἀνιστείας κἀκεῖσε συντελοῦσ.

<sup>2)</sup> Lukian, Axioch. Il. cc., Virg. A. 6, 548 ff.

<sup>3)</sup> Ovid M. 5, 539 ff., Prob. Virg. Ge. 1, 36. Vgl. das lesbische Märchen von der Nyklimen Ovid M. 2, 590. Apollodor verwechselt 1, 5, 3 den Askalaphos und den Askalaphos und den Homerische Helden gl. N., den Sohn des Mars, s. Dem. u. Pers. 142 ff. Auch auf Bildern der Unterwelt sieht man die Eule als dort einheimisch.

sen sei, zuerst bei einem Berge gleiches Namens in Triphylien, wo Pluton und die Unterirdischen verehrt wurden 1).

Unter den Bildern von der Unterwelt kennen wir das des Polygnot zwar nur aus einer Beschreibung des Pausanias 2), doch läfst sich der Gedanke des ganzen Kunstwerks und die Composition nach dieser Beschreibung wohl herstellen. Es führte den Besuch des Odysseus in der Unterwelt aus, bei welchen Gruppen und Bildern dem Künstler aufser den Schilderungen der Odyssee auch spätere Dichtungen und die Ueberlieferungen der Demetermysterien von Eleusis und in seiner eignen Heimath vorgeschwebt hatten. In dem Gemälde selbst stellte sich die Unterwelt noch ganz nach der älteren Weise als ein reicher und lebensvoller Verein von allen berühmten Gestalten der Vorwelt dar, wie davon die Sage aller Orten erzählte und die Dichter sangen: eine große Schaar von Heroen und Heroinen, die in vielen Gruppen und Handlungen neben einander vertheilt und beschäftigt waren. Achill in der Umgebung seiner Freunde bildete den Mittelpunkt und alle die troischen Helden, welche ihnen erlegen waren, Hektor, Memnon und Sarpedon, auch die aus der Odysseussage bekannten Helden sammt den kühnen Freunden Theseus und Peirithoos und viele andere Gestalten der attischen und der phokischen Landessage schlossen sich ihnen an. Und neben diesen männlichen Gestalten der Heldensage sah man eine eben so reiche und anmuthige Auswahl der edlen und berühmten Frauen der Vorwelt, sowohl die der alten durch Homer und Hesiod geseierten Stammgeschichten als die der attisch-ionischen Sage, welche dem Künstler nach seinem eignen Herkommen und seiner Lebensgewohnheit am nächsten vertraut war. Daneben gab es aber auch eine große Anzahl von Sündern und Büßern, allen Besuchern des vielbesuchten Ortes zur Warnung. So sah man gleich in den nächsten Umgebungen des Acheron den Tantalos und zwar zugleich durch den überhangenden Fels und durch die immer gereizte und immer getäuschte Sinnlichkeit bestraft3), auch den Sisyphos und Tityos, diesen durch seine Strafe bis zu dem Schatten eines Schattens aufgerieben. Ferner sah man hier die Strafen derjenigen welche die ersten Gebote des eleusinischen Triptolemos übertreten hatten: Du sollst Va-

3) wie bei Virgil Aen. 6, 602.



Str. 8, 344, Poll. 6, 68, Oppian Hal. 3, 485 ff. u. A. b. Lob. Agl. 833.
 Vgl. O. Jahn in deu Kieler philol. Studien, Kiel 1841 S. 81 — 154
 Welcker in den Abb. der Berl. Akad. v. J. 1847, B. 1849 S. 81 — 151.

ter und Mutter und Du sollst die Götter ehren; einen ruchlosen Sohn, der von seinem eignen Vater erwürgt wurde und einen Tempelräuber, den eine Hexe (φαρμαχίς) Schierling zu trinken zwang. Endlich gewährte die Gruppe des Oknos mit seinem Esel, der das mühsam geflochtene Seil am andern Ende wieder auffrafs, nach Anleitung eines ionischen Volksmärchens ein neues Bild alles eitlen und sinnlosen Strebens 1), der Dämon Eurynomos dagegen ein schauerliches Bild der Verwesung. Ferner fehlte es in der Mitte des Bildes auch nicht an den Helden und Gegensätzen des Gesanges und der Musenkunst. Namentlich sah man den frommen Orpheus, wie er im Haine der Persephone um seine Eurydike siehte, aber neben ihm war Thamyris ein Bild der Verzweifelung und der Strafe für den Misbrauch seiner göttlichen Kunst: dahingegen eine Gruppe des Olympos und Marsyas in der Nähe dieser Lautner an die Erfindungen und gottesdienstlichen Wirkungen des Flötenspiels erinnerte. Endlich vergegenwärtigten nicht eingeweihte Männer und Frauen, welche in zerbrochenen Gefäßen Wasser trugen und in ein leckes Fass schütteten, wie sonst die Danaiden, das ziellose und trostlose Streben derjenigen welche leichtsinniger Weise die schönste Beruhigung des Lebens aus den Mysterien zu schönfen verschmähten.

In ganz anderem Sinne sind dagegen die noch vorhandeme untertalischen (apulischen Væsengemäßde concipirt, welche die Unterwelt darstellen 2). Diese zeigen nehmlich gewöhnlich in der und als Hauptsache die palastartige Wohnung des Pluton und der Persephone, die man somit vorzöglich durch sie in ihrer königlichen Herrscherwürde und Herrscherwohnung kennen ernt, prächtig gekleidet und mit königlichen Attributen 3), um-

3) Pluton mit dem Scepter, Persephone mit Diadem und Fackel, Pla-

<sup>1)</sup> Dasselbe Bild war in einem anderen Zusammenhange von dem Kimiker Kratin auf die Biline gebracht worden. Auch auf verschiedenen Bildwerken hat es sich erhalten, s. O. Jahn Arch, Beitr. S. 125, über Darstellungen der Ulterweit auf rüm. Sarkophagen, Leipz. Ber. 1586 t. 2. 38. 267ff, die Wandgemüßte des Golumbariums in der Villa Pamfili, Abb. 4. k. bayr. Ak. d. W. 15578. 3.17.

Ž) Sie sind aach cinander zum Vorschein gekommen und mit Erlüdtrungen herausgeben v. Millin tombenux de Canosa, P. 1816, Monnadell Inst. 2 t. 49, Braun in den Annal. T. 9 p. 219ff., R. Rochette Men. pl. 45p. 179, Gerbard in den Mysterienbildern, Stuttg. und Tübig. 1839, Arch. Zig. 1813, 44 tf. 11 — 15, vgl. Welcker u. Gerhard in dens Jahrg. n. 11—14, Welcker A. D. 3, 105ff. Andre Vasea sion ditt cinztlenen Bildern uss diesem Kreise bemalt, der Strufe des Sisyphos, der Bausien u. s.f., x. Roulez choix der Vorgen den u. s.f., x. Roulez choix der Vorgen der Vorgen und der Vorgen der Vorgen und der Vorgen der Vorgen und der Vorgen der Vorgen und der Vorgen der Vorgen und der Vorgen der Vorgen der Vorgen und der Vorgen der Vorgen der Vorgen und der Vorgen der Vorgen und der Vorgen der Vorgen der Vorgen der Vorgen der Vorgen der Vorgen der Vorgen der Vorgen der Vorgen der Vorgen der Vorgen der Vorgen der Vorgen der Vorgen der Vorgen der Vorgen der Vorgen der Vorgen der Vorgen der Vorgen der Vorgen der Vorgen der Vorgen der Vorgen der Vorgen der Vorgen der Vorgen der Vorgen der Vorgen der Vorgen der Vorgen der Vorgen der Vorgen der Vorgen der Vorgen der Vorgen der Vorgen der Vorgen der Vorgen der Vorgen der Vorgen der Vorgen der Vorgen der Vorgen der Vorgen der Vorgen der Vorgen der Vorgen der Vorgen der Vorgen der Vorgen der Vorgen der Vorgen der Vorgen der Vorgen der Vorgen der Vorgen der Vorgen der Vorgen der Vorgen der Vorgen der Vorgen der Vorgen der Vorgen der Vorgen der Vorgen der Vorgen der Vorgen der Vorgen der Vorgen der Vorgen der Vorgen der Vorgen der Vorgen der Vorgen der Vorgen der Vorgen der Vorgen der Vorgen der Vorgen der Vorgen der Vorgen der Vorgen der Vorgen der Vorgen der Vorgen der Vorgen der Vorgen der Vorgen der Vorgen der Vorgen der Vorgen der Vorgen der Vorgen der Vorgen der Vorgen der Vorgen der Vorgen der Vorgen der Vorgen der Vorgen der Vorgen der Vorgen der Vorgen der Vorgen der Vorgen der Vorgen der Vorgen der Vorgen der Vorgen der Vorgen der Vorgen der Vorgen der Vorgen der Vorgen de

geben von einer Auswahl characteristischer Gestalten der Unterwelt, den Todtenrichtern, den Erinyen, einigen Seligen, einigen Verdammten u. s. w. Und zwar beleben sie diese Darstellungen dadurch daß sie damit die beiden wichtigsten und bedeutungsvollsten Thatsachen des griechischen Glaubens an die Unterwelt, wie er sich mit der Zeit ausgebildet hatte, in Verbindung setzen, die Geschichte des Herakles und die des Orpheus in der Unterwelt. Beide Heroen hatten die schreckliche Macht des Todes überwunden, der eine durch die Kraft seines Muthes und seines Arms, indem er den Kerberos hinwegführte, der andere durch die seiner Liebe und seines frommen Gesanges, wodurch er das harte Herz der Persephone erweichte, ja selbst die erbarmungslosen Erinven zu Thränen rührte!). Sie hatten dadurch den tröstlichen Glauben verbreitet daß selbst der Tod und die Hölle nicht unüberwindlich sei, und die Mysterien pflegten diese Vorstellungen an ihrem Beispiel weiter auszuführen, so daß namentlich Orpheus zuletzt zu dem geweihten Mystagogen der Unterwelt schlechthin geworden ist. Jene Vasengemälde also stellen diese Vorgänge so dar, daß die Mitte des Bildes jenes schon durch die älteste Dichtung verherrlichte Haus des Pluton und der Persephone einnimmt. Neben diesen beiden und in ihrer Umgebung sieht man bisweilen Hermes und die Erinyen, jenen als Fürbitter und Führer der kühnen Helden, diese als Strafgeister mit Geißeln und Schlangenhaaren. Orpheus steht an der Schwelle des Palastes, zur Laute singend und zwar nach der späteren Gewohnheit in thrakisch-phrygischer Tracht, nicht in hellenischer, wie ihn noch Polygnot gemalt hatte. Schon ist Persephone im Begriff seine rührende Bitte zu gewähren und die Erinven lauschen erweicht und entzückt dem göttlichen Gesange. Unten sieht man den Herakles, wie er unter dem Schutze hülfreicher Götter den Kerberos wegführt. Die bekannten Höllenstrafen, die Todtenrichter, einzelne Gruppen von Heroen und Heroinen und von Eingeweihten bilden die übrige Staffage dieser wegen ihres Reichthums an Figuren und der lebendigen Verge-

 Eurip. Alk. 357, Horat. Od. 3, 11, 15, Virg. Ge. 4, 467ff., Stat. Theb. 8, 57.

Condi

ton von finsterm Ansehn, wodurch sein Bild von dem des Zeus unterschieden zu werden pflegte, Persephone gazu als lans infera. Andre Bilder b. Wieseler D. A. K. 2, 851 ff. u. b. Brunn K. M. t. 21, 22. Antinnehos nannte den Aides (210066000, was auf eine Bekleidung nach Art der Thraker, also des Orpheus zu deuten scheint, Hes. Bekk. An. 261, 19.

genwärtigung der griechischen Unterwelt besonders merkwürdigen Gemälde.

## 13. Die Erinyen.

Sie gehören immer zur Umgebung des unterirdischen Herscherpaares 1), dem sie auch darin gleichen das sie wie Pluton und Persephone eine strengere und eine mildere Bedeutung zeigen. Während sie in jener als die unerbittlichen Straf- und Rachegeister der Unterwelt erscheinen, waren sie vermöge der letzteren, wie sie gleichfalls vorzüglich in örtlichen Culten hervortrat, auch Gottheiten des ländlichen Segens und eine Obhut über alles Sittliche und Gutt.

Eigentlich sind es die Grollenden, die Wüthenden, in welchem Sinne Demeter in Arkadien im Winter <sup>1</sup>Egre/g genannt wurde <sup>2</sup>), oder Fluchgättinnen, <sup>1</sup>Agat, wie sie wiederholt bei Arschlyob neifsen <sup>3</sup>), auch erklitrt sich der Name <sup>1</sup>Egre/g vielleicht am besten durch dieses Wort. Hesiod th. 217 nennt sie Keren, Andere Παναί, weil sie schreckliche Strale und bluigen Tod bringen. Bei Hesiod, Arschylos und Lykophron 437 heißen sie Töchter der Nacht, bei Sophokles Ö. C. 49. 106 Töchter der Erde und des Dunkels (Γ)ς τε καί Σκάτον κόραι), bei anderen Dichtern Töchter des Kronos und der Εὐονύμη d. h. der Erde <sup>3</sup>: ein Nachklang jener Myttle daß die Erde sie und die Melischen Nymphen und die Giganten aus dem Blute des entmannten Kronos geboren habe, als eine Frucht des ersten blutigen Verbrechens, durch welches die Natur der Dinge so gewaltsam gestört wurde.

Ihr Wesen scheint nach ältester Auffassung dem der Schicksalsmächte sehr nahe gestanden zu haben, wie sie ja auch für die Schwestern der Moeren galten (S. 415), von denen sie sich vornehmlich durch die constante Beziehung auf die Unterwelt, den

<sup>1)</sup> Il. 9, 569. 571 Schol., Aesch. Eum. 72. 416.

<sup>2)</sup> Paus. 8, 25, 4 ότι το θυμφ χρησθαι καλούσιν ξρινύειν οξ Αρκάθες.

<sup>3)</sup> Eum, 4/1 Mond d' Ir ofrois γής irrai xeziojasta. Cheeph.406 σολεκρατές Λομα θ φιμένου. Sept. 10 dot τ' Γερινός αταγός ή μεγασθεγής. Vgl. Hes. Μομίνιστι Γερινόα, Μακθονές. Kleen andern Weg hat die vergeischaed Sprachforchup eingeschiegen. Εσμίνε sed dasselbe Wort mit akr. Sarany'ů d. L die ellende, dankte Sturmwolke, xitimiasche 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 de

<sup>4)</sup> Schol. Soph. O. C. 42, Tzetz. Lykophr. 406.

Sitz des Todes und des Schreckens unterscheiden. So unterbrechen die Erinyen II. 19, 416 die Klagen und Weißsagungen der Rosse Achills, offenbar weit dieses Sprechen der Pferde gegen die Natur ist. Eben dahin gehört Od. 20, 66 ff. die Fabel von den Töchtern des Pandareos, wo sie gleichfalls das unerbitütich strenge Billigkeitsgesetz der irdischen Natur darstellen, auch bei Herstilt der Ausspruch, wenn Heilos seine Bahn überschritte, so würden die Erinyen als Dienerinnen der Gerechtigkeit in zurückhalten (Plut. de exil. 11): endlich der Gebrauch dafs solche die von einem Scheintode wieder lebendig geworden (Hes. v. δευτερόποτμος) nicht das Heilighum der Erinyen betreten Umften. Erst mit der Entwicklung des Begriffs der götlichen Nemesis mögen dieser auf Unkosten der Erinyen solche Functionen zugewiesen sein.

Eben so alt ist indessen die specielle Beziehung der Erinyen auf sittliche Verhältnisse, insbesondere auf solche welche die natürlichen Rechts- und Pflichtsbegriffe der Familie, des allgemeinen menschlichen Verkehrs, Treu und Glauben u. s. w. betreffen, in welchen Fällen sie als die natürlichen Fluch- und Rachegeister dieser verletzten Pflichtsverhältnisse erscheinen 1). Namentlich gehört dahin das Recht der Erstgeburt (Il. 15, 204 ώς πρεσβυτέροισιν Έρινύες αιέν Επονται) und die Kindesofficht gegen Vater und Mutter, wie die Macht der Erinven in dieser Hinsicht sich schon in der Sage vom Meleager ältester Zeit (Il. 9, 568ff.) und in der vom Phoenix (Il. 9, 453ff.) mit grausiger Consequenz geltend macht, hernach besonders in der Sage vom Oedinus. Ferner rächen sie den Meineid, da die Erinyen den Eid, den die Eris geboren, wie Hesiod W. T. 803 sich ausdrückt, stets dienend umgeben, endlich die Verbrechen der Pflicht gegen Fremde und Bettler, welche letztere in so alter Zeit auch eine Art von Gastfreundschaft suchenden Fremden sind (Od. 14, 57; 17, 475). Und zwar galt die Strafe und Rache der Erinven für alle Fälle solcher Uebertretungen, sowohl für die Götter als für die Menschen, wie dieses Hesiod th, 220 ausdrücklich hervorhebt; ein Ausdruck der allgemein gültigen, auf einem unvordenklichen Alterthum und der ganzen Weltordnung begründeten Objectivität dieser ethischen Grundgesetze, dalter man sich hüten muß die Furien blos für die subjectiven Mächte des menschlichen Gewissens zu halten.

Daher Ἐρινύες πατρός, μητρός, παίδων, πτωχών u. s. w., s. Schoemann op. 2, 408.

Das Wirken dieser Rachegeister wird durch viele ausdrucksvolle Beiwörter beschrieben. So heißen sie στυγεραί, χρατεραί, δασπλητές d. h. unselige, unheilvolle 1). Ferner gebraucht die Ilias wiederholt den Ausdruck nepogoitic Epivic d. i. die in einer Nebelhülle, also gleich andern Geistern und Damonen unsichtbar einherschreitende und den Fluchbeladenen verfolgende<sup>2</sup>). Auch werden die Erinyen oft als Jägerinnen beschrieben, wie sie scharfen Blickes aus dem Hinterhalte spähen, Alles sehen, Alles hören, und wo ihnen ein Schuldiger vorkommt, diesen mit unermudlicher Ausdauer und Geschwindigkeit verfolgen, bis sie ihn erjagt haben 3). Der Hain der Erinven und die Flur der Ate war ein sprichwörtlicher Ausdruck für alles Gräßliche und Abscheuliche 4).

Neben diesen furchtbaren Erinyen kannte der Cultus aber auch besänstigte, wie sie in Sikvon unter dem Namen der Eumeniden d. i. der Wohlwollenden, in Athen als Σεμναί, bei Theben als Πότνιαι verehrt wurden: welche Namen sich jenen des Fürsten der Unterwelt anschließen, wenn seine Ehrwürdigkeit, nicht seine Furchtbarkeit hervorgehoben werden soll. In Athen galten sie für strenge und eifrige, aber alle Guten und das ganze Land segnende und wohlwollend behütende Erdgöttinnen, welche Auffassung gleichfalls in älterem Herkommen und in der allgemeinen Art dieses chthonischen Götterkreises begründet gewesen sein mag 5), für die dichtende Mythologie aber ein Anlass geworden ist, diese Umwandlung durch bestimmte Vorgänge zu erklären. Das ist die Sage von der Rachethat des Orestes und seiner Sühne in Athen, wie sie nach älteren Traditionen durch Aeschylos in seinen Eumeniden zu einer Tragödie von der ergreifendsten Wir-



<sup>1)</sup> δασπλητις Έρινύς, Od. 15, 234. Andre Dichter gebrauchen dasselbe Wort von der Hekate, Theokr. 2, 14, von der Nacht, dem Tode, dem

<sup>2) 11. 9, 571</sup> της δ' ήεροφοῖτις Έρινὺς ἔκλυεν ἐξ Ἐρέβεσφιν, ἀμεί-

η, 11. 19.31 της θ΄ ηξουφοιτές Ευρίνες έχεινεν ές εριέρεσμεν, αμει-λέχον ήτος βίνουσα. Vel. 19.8 του πλεια 30. 0.22.

37. Pind. Ol. 2, 41 tholora δ΄ δέε Τρείνθ. 1895, hl. 835 καλώ δ΄ δρουφοίς τὰ είτ ε παρθένους εἰ δ΄ δρούσας πάντα τὰν βουτοίς πά-δη, σεμνάς Τρείνθε τανύποθες. Εl. 485 ηξεί καλ πολύπους καὶ πολύ-κενα δ΄ εθείνης κουτισμένα λόγους επλείνουνου Τρείνθε. Λεκείλ Αξ. 38 ύστερόποινος. Sept. 791 καμιβίπους. Hes. καμπεσίγουνος Έρινὺς ἀπὸ τοῦ χάμπτειν τὰ γόνατα τῶν ἁμαρτανόντων. 4) Άτης λειμών, Έρινύων άλσος, Karsten Emped. 167.

<sup>5)</sup> Eigenthümliche Versuche sie aus dem Cult der Dem. Erinys in Arkadien zu erklären b. O. Müller Aesch. Eum. 165 ff. u. K. F. Hermann Qu. Oedip. 71 sqq.

kung verarbeitet wurde. Die Gesetze der Blutrache, die Conflicte er Pflichten gegen Vater und Mutter, der Gegensatz des älteren, gleichsam instinctiven Sittengesetzes, welches die Erinyen vertreten, und die des höheren, auf billiger Erwägung der Schuld und auf Humanität begründeten, welches die Olympischen Götter verkündigen: alle diese tiefen und weit ausgreifenden Grundsätze der menschlichen und göttlichen Natur werden in diesem Stücke zur Sprache gebracht und dabei zugleich die Natur der Erinyen, sowohl die strengere der alten Dichtung als die mildere des attischen Cultus, mit den lebhaftesten Farben zeschildert.

Orestes hat seine That nicht auf eignen Antrieb begangen, sondern auf den des Apoll, der wieder im Namen des Zeus handelt. Die Mutter hatte den eignen Gemahl erschlagen, den herrlichen Helden, den vom Zeus erkornen und geweihten König und Heerführer, auf heimtückische Weise, dem verächtlichen Buhlen zu Liebe hat sie die heiligste aller sittlichen Bande ('Hoας τελείας καὶ Διὸς τελείου πιστώματα) mit verbrecherischer Hand zerrissen. Darum haben die Olympischen Götter selbst den Sohn getrieben seine Mutter zu erschlagen. Die Erinven aber haben nur das schrecklich gestörte Naturgesetz vor Augen, den entsetzlichen Muttermord, das unerhörteste aller Verbrechen, indem das Kind gegen seinen eignen Ursprung die Hand erhoben. So verfolgen sie den Unglücklichen in grausenerregender Gestalt, gorgonenartig, mit Schlangenhaaren und geschwungener Fackel, wie die Harpvien, aber ungeflügelt und ganz dunkel und widerlich anzusehen; noch spät erzählte man sich von den aufserordentlichen Wirkungen dieser Schreckgestalten, wie Aeschylos sie auf die Bühne gebracht hatte 1). Mit sinnverwirrender, geisteszerrüttender Kraft verfolgen sie ihn, blutsaugend, vampyrartig hängen sie sich an seine Fersen, bis sie ihn zu Tode gehetzt haben. Denn sie wissen nur und wollen nur von dem einen Gesetze wissen: Blut für Blut, Aug um Aug, Zahn um Zahn, und sie sind es gewohnt, wie sie immer nur mit den schrecklichsten Verbrechen zu thun haben, ihr Opfer wie die Furien der Schlacht (Kñoec) zu verwunden, tödtlich zu treffen und in die unterirdische Marterkammer der todeswürdigen Verbrechen hinabzuzerren. Solchen Gottheiten tritt der lichte Apoll entgegen als der Helfer an Leib und Geist, der Gegner alles Ungeheuren, der milde Gott der Gnade und der Versöhnung, auch darin ein Sohn des Zeus, welcher selbst am Ixion zuerst das göttliche Recht des

<sup>1)</sup> Böttiger kl. Schr. 1 S. 189 ff.

lichten Himmels, das Recht der Gnade ausgeübt hat. Darum nimmt Apollo den Orestes gnädig auf an seinem Heerde zu Delphi, reinigt ihn mit dem Blute der Reinigung 1) und sendet ihn nach Athen, damit er sich dort nach menschlicherem Rechte verantworte und durch ordentlichen Rechtsspruch über ihn entschieden werde. Denn es ging die Sage dass Orestes von dem Areopag zu Athen gerichtet sei, was Aeschylos mit großer Kunst zur Verherrlichung dieses ehrwürdigen Instituts und seiner Vaterstadt benutzt hat, während andre Sagen und Euripides den Orestes erst dann die endliche Versöhnung finden lassen. nachdem er im Auftrage des Apoll seine Schwester Inhigeneia und das Bild der blutigen Artemis Tauropolos aus dem Lande der Skythen nach Griechenland gebracht hatte. Orestes also wendet sich nach Athen, ruft zur Athena, die darauf den Areonag stiftet und dadurch daß sie selbst mitstimmt zu seiner Freisprechung hilft. Die Furien sind empört über dieses Gebahren der beiden "jüngeren Götter", wie diese Göttinnen der älteren Generation die Olympier zu nennen pflegen. Sie glauben daß es um alle Ordnung der Dinge, um alle Rechte der Natur geschehen sei und drohen das Land, in dem sie um ihre Ehre gekommen sind, mit Unfruchtbarkeit der Mütter und des Bodens und mit Bürgerkrieg zu strafen. Aber die Schutzgöttin dieses Landes, die Göttin der Besonnenheit spricht ihnen zu, mit so herzlicher und versöhnlicher, unablässig eindringlicher, auch leise an den Blitz des Zeus erinnernder Beredsamkeit, daß die empörten Greisinnen sich endlich wirklich überreden lassen. Sie entschließen sich einen Sitz unter den Menschen einzunehmen, um von nun an nicht blos strafend und rächend aus der finstern Tiefe, sondern auch menschenfreundlich segnend und lohnend zu wirken. Sie nehmen also den angebotenen Sitz unter der Burg von Athen, in einer Schlucht am Hügel des Areopag an, wo sie seitdem unter der Aufsicht dieses Gerichtes verehrt wurden, ein Symbol seiner strengen, aber doch menschlich billigen Gerechtigkeit. Zugleich wurden sie in der Nachbarschaft der Stadt beim Demos Kolonos verehrt, in ienem durch Oedipus und Sophokles so berühmt gewordenen Haine, wo auch ein Untergang in die Unterwelt gezeigt und wie gewöhnlich vom



Vgl. das merkwürdige Vasenbild, welches diese Reinigung des Orestes durch Apollo selbst und zwar mit dem Lorbeer u. dem Blute des Schweinchens darstellt, b. A. Feuerbach im Kunsthl. 1841 n. 84 u. Nachgel. Schr. 4, 67 ff.

Raube der Persephone erzählt wurde. An beiden Stellen hießen eis Sepura d. h. die Ehrwärdigen und befanden sich in der Umgebung der anderen Unterirdischen, ihr Cultus der einer großen Ehrfurcht und einfacher Opfer, wie Sopholdes O. C. der sie beschreibt. Sie galten für eben so furchtbar und erbarmungslos gegen alle Verbrecher, als sie sich den Guten und Reuigen iloffreich und schützend erwissen, hatten neben dieser ethischen Bedeutung aber auch die physische, dafs sie wie segnende Banonen der Pruchtbarkeit von Land und Volk verehrt und deshalb besonders von Kindern und Neuvermählten angerufen wurden. Ihre Bilder in dem Heiligtlume zu Athen, welche von Kalamis und Skopas gearbeitet waren, hatten zwar Schlangen in den Haaren, aber sonst einen milden und freundlichen Ausdruck, wie die Bilder der neben ihnen verehrten Götter, Pluton, Hermes und Gaea 1).

Um so einseitiger wurde in der jüngeren Poesie und Kunda sinfernalische Strafamt und die schreckliche Natur der Erinyen hervorgehoben, eine Folge der Theaterpraxis, wie es scheint, da die Erinyen seit Aeschylos sehr oft auf die Bühne gebracht wurden. Und zwar sind ihrer seit Euripides Tro. 437 drei, wozu sich bei den späteren Dichtern und Mythographen 2) auch die bekannten Namen finden: Trotgebry d. i. die Rache, eigentlich Blutrache, 2Δτ/χτω d. i. der unversöhnliche Groll, und M/εραφα d. i. der personifierte Neid mit dem bösen Blick 3). Ihre Blider sieht man oft auf jenen Vasengemälden und Bildwerken, welche die Unterwelt und die Geschichte des Orestes darstellen. Gewöhnlich sind sie jugendlich, aber schrecklichen Blicks, kleinere Schlangen in ihren Haaren oder um den Gürtel

<sup>13)</sup> Paus. 1, 28, 6, Polem. fr. p. 73. Zu ihrer Bekränzung gehörte Nar-kissen, wie bei den Unterirdischen, Schol. Soph. O. C. 651. Wag es bei ihrem Gottesdienste mit großer Rube zugehen mufste, hatten die Ttaryfδtα die Oberaufsicht über die Opfer und Processionen, ib. v. 489, Polem.
p. 91.

<sup>2)</sup> Apolled. J. 1, 4, Virg. A. 6, 555; 7, 324; 12, 945, Lucan 1, 573; 6, 730 u. A. Sie werden una nuch die Kinder des Plutos und der Persephone oder Acherontis et Noctis, Serv. V. A. 7, 327, Orph. H. 29, 6 von der Persephone Edustridor yvertische, 69, 8 Aldeus göderus goßegund zögen al-ologoogen, 70, 2 éyral θυγατίφες μεγάλοιο Λιός χθονίοιο Φερσιφό-Υγς τε.

<sup>3)</sup> Apollon. 4, 1670 von der Medea als sie den Talos durch bösen Blick bezaubert: εχθοδοποϊσιν ὅμμασι χαλκείοιο Τάλω εμέγηρεν ὁπωπάς. Vgl. Lehrs populäre Anß. 63, O. Jahn Leipz. Ber. 1855 S. 45 und über die andern Namen Pott Z. f. vgl. Spr. 5, 265 ff.

und die Arme gewickelt, größere in ihren Händen, meist im Jägerkostüm, bisweilen geflügelt 1), bald mit Fackeln bald mit einer Geißel, bisweilen auch mit kurzen Speeren oder mit Bogen und Köcher bewaffnet.

## 14. Schlaf und Tod.

Auch der Tod erschien den Alten unter sehr verschiedenen Gestalten, schreckhafteren und milderen. Den blutigen Tod der Schlacht vergegenwärtigen im Epos gewöhnlich die Keren, weibliche Gottheiten von furchtbarer Erscheinung, welche den nordischen Valkyren gleichen. Wie diese sind sie vorzüglich auf dem Schlachtselde thätig, schrecklich und finster (μέλαιναι, όλοαί, κακαί), im blutig rothen Gewande Verwundete und Todte schleppend und zerrend, immer zusammen mit der Eris, dem Lärmen der Schlacht und anderen Gesellen des mörderischen Ares (S. 254); obwohl es auch andere Keren gab, böse Geister in der Gestalt von Mord und Tod. Hafs und Zwietracht. Kranklieit und Alter und jeder Art von Beschädigung, die, das menschliche Leben tückisch belauert2). Ferner erschienen Apollon und Artemis als Todesgottheiten (S. 210 u. 230) und unter den Unterirdischen Pluton und Persephone, wie jener in Elis als solcher verehrt wurde (S. 623), neben ihm aber auch bin und wieder der Tod, Gáratos, in eigner Person 3), den man sogar auf die Bühne zu bringen wagte. So dichtete Euripides in seiner Alkestis nach dem Vorgange des Aeschylos jene Figur des Todesgottes, welcher als ίερεὺς θανόντων mit einem Messer erschien, um dem Sterbenden wie einem den Unterirdischen verfallenen Opfer eine Locke abzuschneiden 4), und zwar

Eur. Iph, T. 298 ἡ ở ἐκ χιτώγων πῦρ πνέουσα καὶ φόνον πτεροῖς ἐρέωκι. Vgl. Wieseler D. A.-K. 2, 955, 958.

<sup>2)</sup> Vgl. oben S. 234, 6 n. ll., 1,229; 3,454; 12,326 Kγges Θενάτοιο μυραια, 0d. ll., 11. 352. Empedalt, v. 36; 190e ο όνους τε Κόσις τε καλ αλλου ο 190ε α. Κηρών, Demokr. b. Stob. Flor. 99, 65 ογγνώσενεν χερεύν 300 κοι 190 κοι 190ε α. Κηρών, Demokr. b. Stob. Flor. 99, 65 ογγνώσενεν χερεύν ακορα σαμπεψιομένθην καλ άμπχανήγαν. Vgl. die Keren des Allers u. καραδ σαμπεψιομένθην καλ άμπχανήγαν. Vgl. die Keren des Allers u. Es 100 km δραθ. Phil. 1166, Philot leg. 11 p. 937 D u. A. Es ist im Wescellichen dieselbe Schaar, welche Hesiod th. 211ff. im Geschlecht der Nocht zusammedialt.

So gab es in Sparta ein Heiligthum des Θάνατος wie des Φόβος, des Γελως και τοιούτων ἄλλων παθημάτων, Plut. Kleom. 9.

<sup>4)</sup> Eben so Persephone bei Virg. A. 4, 698 nondum illi flavum Proserpina vertice crinem abstalerat Stygioque caput damnaverat Orco. Vgl. Stat. Silv. 2, 1, 247 u. Hesyeh v. κατάρξασθαι.

mit schwarzen Flügeln und in einem schwarzen Gewande. Endlich das schöne Bild von dem Brüderpaare Schlaf und Tod. wie schon die Ilias es kennt (14, 231; 16, 672) und wie wir es bei Hesiod th. 212. 758 und späteren Dichtern und Künstlern in vielen sinnreichen Vorstellungen weiter ausgeführt finden. Hesiod dichtet dass beide mit ihrer Mutter der Nacht im tiefen unterirdischen Dunkel wohnen, von wo die Mutter den Schlaf allnächtlich mit sich heraufführt 1). Dieser schweift sanst und menschenfreundlich über Erde und Meer, eine Gabe der guten Götter, ein freundlicher Beruhiger aller Creatur und ihrer Mühen und Sorgen, ein Spender lieblicher Traumbilder und darum ein Freund des Apoll und der Musen 2). Aber sein Bruder ist grausam und hart und ohne Erbarmen, festhaltend wen er einmal gepackt hat und ein Greuel selbst für die Götter. In diesem Sinne war auch die Nacht am Kasten des Kypselos mit ihren beiden Söhnen abgebildet (Paus. 5, 18, 1), wo sie auf ihrer rechten Hand einen schlafenden Knaben von weißer Farbe emporhielt, den Schlaf, auf der linken einen Knaben von dunkler Farbe, welcher einem Schlafenden glich, aber die Füße waren ausgerenkt und verdreht3), wohl um die gebrochene Bewegung des Lebens auszudrücken. Doch milderte sich dieses Bild mit der Zeit, indem man sich immer mehr gewöhnte den Tod für einen gleichartigen Bruder des Schlafes zu halten und beide in diesem Sinne zu verehren und abzubilden, wie z. B. Sophokles O. C. 1573 den Tod einen Sohn der Erde und des Tartaros und αίένυπνος nennt d. h. einen Immerschläfer 4). So wird er nun

 Paus. 2, 10, 2; 31, 5, vgl. Pind. P. 1, 5—12, Alkman fr. 53. Auch ein Frennd des Bacebus ist der Schlaf, Sil. Ital. 7, 205 Somnus, Bacche, tibl comes additus.

Eur. Or. 174 πότνια πότνια Νύξ, ὑπνοδότειρα τῶν πολυπόνων βροτῶν, Ἐρεβόθεν ἔθι.

<sup>3)</sup> ἀμφοτέφοικ διεστραμμένους τοὺς πόθας. Poll. 5, 62 διάστροφοι τοὺς πόθας von krummbeinigen Hunden. Eben so sagte man διεστραμμένοι διρθαλμοί von schielenden Augen und διάστροφοι von Verwachsenen. Bei Arist. Pac. 219 ἀποστραφήναι τοὺ μετιόντος τὸ πόθε erklirt der Scholmst δ ημίες διαστραφήναι λέγομεν.

<sup>4)</sup> II. 11, 241 δ μέν αὐθη τισθαν κομάρατο γαίλεσο ϋπνον νοπ Todesschlafe. Ολ. 13, 70 από της πήθυμος ϋπνος δτή βλεμτόςουται Σετιπτεν, νήγορετος πόστας, δανάτο ἀγχείτα Ιοικώς. Sobla und Tod in Sparta Paus. 3, 18, 1, den Leichnam des Sarpedon oder des Memono in die Heimatb tragend, Gerbard A. V. t. 221, Mon. d. l. 6. t. 21. Vgl. Stephani ausr. Herakl. 29—31. Gérarog sa gefügeller Jünging eine Frau verfolgend Ann. 19. p. 190, als nackter bärtiger Mann mit großen Flögeln an den Schultern eine Fau ranbend. D. A. K. 2, 878.

zu einem schönen Jüngling oder Knaben, wie jener Endymion (S. 347) oder dem Eros gleich, wie er oft auf Grabesdenkmålern abgebildet ist, geflügelt oder ungeflügelt, gewöhnlich schlummernd, mit noch lodernder aber gesenkter, oder mit umgestürzter und ausgelöschter Fackel; auch die schöne und berühmte Gruppe von Ildefonso will nach der wahrscheinlichsten Erklärung dieses Brüderpaar von Schlaf und Tod darstellen. Eben so häufig ist aber auch der Schlaf ("Yavog, Somnus), ein euphemistischer Ausdruck und ein andeutendes Bild für seinen Bruder den Tod, sowohl in der Sprache als im Bilde 1). Dahingegen er in seiner eigenthümlichen Gestalt und Bedeutung in der bekannten Episode der Ilias (14) erscheint, wo Hera den Schlaf, den Herrn über alle Götter und Menschen, durch große Versprechungen für ihren Plan wider Zeus gewinnt, welchen Gott er schon früher einmal, als es dem Herakles gegolten, überwältigt hatte, doch wäre er darüber, wenn ihn seine Mutter die Nacht nicht gerettet hätte, elendiglich umgekommen. Dieser Homerischen Schilderung entsprechen am meisten solche Bilder, wo er als kräftiger Jüngling erscheint, an der Stirn beflägelt, rasch einherschreitend, mit den gewöhnlichen Attributen des Schlummerhorns oder des Mohnzweiges, aus welchem er den Schlaf auf die Ruhenden niederträufelt 2). Doch kommen neben dieser Auffassung viele andere vor, gerade so vielgestaltige und wechselnde wie der Schlaf selbst in seinen Ursachen und Wirkungen verschiedenartig ist. daher er bald als Kind bald als Jüngling bald als Greis erscheint, bald nackt bald einfach gekleidet bald in dichte Gewänder gehüllt, bald mit Adlers- bald mit Schmetterlingsflügeln bald ohne alle Flügel, hald stehend hald laufend hald schwerfällig ruhend: besonders häufig auf solchen Sarkophagen welche die Geschichte des Endymion behandeln 3). Eben so der beiden Brüdern verwandte Traum, welcher die Seele befreit und für eine Offenbarung der Gottheit galt, also gleichfalls als göttliche Macht ver-

Apul. M. 6, 21 infernus somnus ac vere stygius — invadit cam crassaque soporis nebula cunctis eius membris perfunditur. Vgl. II. 16, 350 θακάτου δὲ μέλαν νέφος ἄμφεκάλυψεν.

<sup>2)</sup> Virg. A. 5, 854 ecce deus ramum Lethaco rore madentem vique soporatum Stygia super atraque quassat tempora cunctantique natantia lumina solvit. Das Horo b. Stat. Th. 5, 199, vgl. Serv. V. A. 6, 894 Somaum novimus cum cornn pingi. Der Schlaf wie träufelnder Thau Schoemann op. 3, 165.

<sup>3)</sup> Zoëga Bassir. 2 t. 93 p. 202 sqq., O. Jahn Arch. Beitr. 53 ff., Wieseler D. A. K. 2, 874 ff.

ehrt und abgebildet wurde, entweder neben dem Schlafe oder für sich allein, wie dieses namentlich in Traumorakeln und Heilungsstätten des Asklepios, des Amphiaraos u. s. f. nicht selten der Fall war 1). Eine eigne Wohnung haben die Träume nach der Odyssee 24, 12 im westlichen Ocean, in der Nähe des Sonnenuntergangs und des Todtenreichs, also da wo nach Hesiod auch die Nacht mit ihren beiden Söhnen wohnt. Und zwar hat diese Wohnung zwei Pforten, die eine von Elfenbein, durch welche die täuschenden und schmeichlerischen, die andre von gemeinem Horn, durch welche die ehrlichen aus- und eingehen (16, 560). Ein ähnliches, aber weiter ausgeführtes Bild giebt Ovid M. 11, 592 ff., wo die Träume Kinder der Nacht heifsen und drei unter ihnen namentlich hervorgehoben werden. Mooσεύς, welcher blos in Menschengestalt umgehe, wie im zweiten Gesange der Ilias der den Agamemnon irreführende Traum in der Gestalt des Nestor erscheint, "Izeloc, welcher allerlei thierische Gestalten annehme und gewöhnlich Φοβήτωρ heiße, und Φάντασος, welcher nur in Gestalt von leblosen Dingen erscheine<sup>2</sup>).

Philostr. Im. 1, 27, Paus. 2, 10, 2, die Inschr. a. Kreta im Arch.
 Ans. 1855 S. 45 δοιούς σου Διόδομος Εθηκατο, Σώτερ, Ονείρους άντι δεπλούν δόσου φωτός Επικούμενος. Vgl. Nägelsbach Nachhom. Theol.
 u. das μαντείον Νυκτός P. 1, 40, 5, obwohl sonst auch die Erde als Mutter der Träume angerufen wird. Eur. Hek. 70 πότνια γθών, μελανοπτερύγων μάτερ ὀνείρων. 2) Noch andre Arten b. Hygin fab. pr.

## ANHANG.

## Die Kabiren und Kabirmysterien.

Da wir derselben früher bei verschiedenen Gelegenheiten gedenken mufsten, ohne doch eine passende Stelle für ihre Einordnung finden zu können, so möge der oft besprochene Gegenstand in diesem Nachtrage etwas ausführlicher zur Sprache kommen.

Sicher ist es dafs die Kabiren zu derselben Klasse von Dämonen gehörten wie die Kureten und Korybanten, mit denen sie oft verwechselt wurden, die idaeischen Daktylen, die rhodischen Telchinen und andre derartige Erd- Wald- Berg- und Meeresgeister, welche wir früher besprochen haben 1). Sicher auch daß der Glaube an diese Dämonen vorzüglich auf den Inseln Lemnos Imbros und Samothrake und auf der benachbarten Küste von Troas zu Hause war2). Fragt man aber nach der bestimmteren Herkunft und dem religiösen Zusammenhange dieses Glaubens, so ergeben sich alsbald manche Schwierigkeiten.

So ist gleich der Ursprung des Wortes Κάβειφοι und seine Bedeutung unsicher. Die Alten nennen hin und wieder einen Berg Kabeiros in Phrygien, indem sie auch die Verehrung der Kabiren aus dieser Gegend ableiten3). Die Neueren haben das Wort oft aus dem Phoenikischen erklären wollen, da Kabirim in

Vgl. Strabo 10, 470, Lobeck Aglaoph. 1202-95.

Str. 473 μάλιστα μέν οὖν ἐν Ἰμβρφ καὶ Αἡμνφ τοὺς Καβεί-ρους τιμὰσθαι συμβέβηκεν, ἀλλὰ καὶ ἐν Τροία κατὰ πόλεις.

<sup>3)</sup> Stesimbrotos b. Str. 472, wo h Begenverta auf eine Gegend am Ida deutet, s. Aeschyl. h. Str. 580, Athenikon b. Schol. Apollon. 1, 917 (Hist, Gr. fr. 4, 345). Anch im Pontos gab es ein Bergschlofs Namens Kaβειοα Str. 556.

der verwandten hebraeischen Sprache die Großen, die Mächtigen sind, was zu den auf Samothrake verehrten Göttern allerdings sehr gut passt, da diese nicht selten θεοί μεγάλοι, θεοί δυναvoi, dii magni, dii potentes genannt werden 1). Auch konnten die in diesen Gegenden von Thasos bis Adramyttion früh ansässigen Phoeniker wohl so viel Einfluss auf die Gottesdienste derselben gewinnen daß sie Veranlassung zu gewissen herkömmlichen Benennungen gaben, ohne daß deshalb die Kabiren selbst oder die Kabirmysterien phoenikischen Ursprungs zu sein brauchen; denn dieser Annahme würde sowohl die Ueberlieferung bei Herodot 2, 51 widersprechen als das was wir sonst von diesen Mysterien wissen. Jedenfalls scheint das Wort Κάβειροι etwas Achnliches bedeutet zu haben wie das Wort "Avaxeg, Avaxtec, da auch die Dioskuren und ähnliche dämonische Wesen früh und oft mit ihnen verwechselt werden 2). Also ein Name der nur einen gewissen Grad der religiösen Verehrung, keine bestimmte Natur und Eigenschaft aussagte, wie die Kabiren denn wirklich in verschiedenen Gegenden unter verschiedenen Cultusbeziehungen erscheinen und nur darin immer dieselben bleiben, daß sie überall für mächtige und ehrwürdige Dämonen gehalten wurden.

Dazu kommt noch ein zweites Bedenken, dafs gerade da wo die Kabiren seit alter Zeit am meisten zu Hause waren, auf den Inseln Lemnos Imbros und Samothrake, der Sprachgebrauch in einer gewissen Zeit keineswegs feststand. Auf Lemnos nehmlich verstand man unter den Kabiren entschieden gewisse den Hephaestos und dem Dionysos verwandte Dämonen, wenigstens zur Zeit des Aeschylos und der älteren Logographie. Aeschylos nehmlich batte ein Drama "die Kabiren" gedichtet, wo diese als gutwillige Dämonen der Insel die landenden Argonauten mit einer so reichlichen Weinlesse bedachten, daß lason und seine Helden sich weidlich bezechten 3); während andere Sagen von Kabiren und ihnen verwandten Nymphen berichteten, welche in gleichem Sinne neben der Demeter verehrt wurden. Akusilaos

<sup>1)</sup> בפרום Geseu. Mon. Phoen. p. 404. Schon Scaliger, Grotius, Bochart, Selden erklärten so und neuerdings hat Schoemann beigestimmt, Gr. Alterth. 2, 360.

<sup>2)</sup> Vgl. Paus. 10, 38, 3 und die Anaktotelesten b. Clem. Protr. p. 16. Auch der Name des priesterlichen Geschleebts der Kabarner auf Paros scheint desselben Ursprungs zu sein also priesterliche Wilde zu hedenten.

desselben Ursprungs zu sein, also priesterliche Würde zu hedeuten.

3. Lobeck a. a. O. 1207 sqq., Trag. Gr. fr. p. 24 ed. Nauck. Vgl. oben

S. 141.

aber und Pherekydes, jene alten Mythographen und Genealogen, wußten von drei Kabiren und eben so vielen kabirischen Nymphen, ihren Schwestern, welche entweder direct oder durch Vermittlung des Kadmilos (d. i. vermuthlich der ithyphallische Hermes von Imbros) vom Hephaestos, dem lemnischen Feuergotte, und der Kabiro, einer in der Gegend von Pallene und Torone verehrten Tochter des Meeresgottes Proteus abstammten 1). Dahingegen denselben Schriftstellern von derartigen Kabiren auf Samothrake so wenig bekannt war, dass Pherekydes hier vielmehr nur eine Gruppe von neun Korybanten zu nennen wufste, die er für Söhne des Apoll und einer Nymphe des benachbarten Festlandes hielt 2), wie spätere Stimmen denn überhaupt die Existenz von Kabiren auf Samothrake in Abrede gestellt haben sollen. Also scheint man auf dieser Insel unter Kabiren insgemein keine Dämonen, sondern nur Götter verstanden zu haben. die sogenannten Großen Götter, deren geheime Namen in den Mysterien überliefert und auf verschiedene Weise erklärt wurden.

Wie dem nun sein mag, überall sind diese Mysterien auf Samothrake dasjenige was uns bei diesen Fragen am meisten interessirt. Daher wir auf die Natur, die Lage, die Geschichte dieser Insel etwas näher eingehen, um darauf ihre mythische Traditionen und jenen Gottesdienst bestimmter ins Auge 20

fassen.

Samothrake ist ein hoch aus dem Meere emporgetriebener Felsrücken, sein Gipfel der höchste in der ganzen Umgegend nächst dem Athos, daher derselbe in den Sagen dieser Kisten und Inseln eine ähnliche Rolle spielt wie der Parnafs in denen der umiliegenden Landschaften. Dazu kommt daße se gerade vor der Einfahrt in den Hellespont liegt, dieser wichtigen Verkehrsstraße des schwarzen Meeres mit dem aegaeischen und mittelländischen. Uebrigens ein düstres und geheimnifsvolles Eiland, ohne gutt Effäch, nur an einer Stelle, da wo die alten Heiligthämer und die einzige Stadt lag quellenreich und fruchtbar, sonst durchaus felsig und wild sigt und mit schroffer Käste ins Meer



<sup>1)</sup> Str. 472, vgl. Steph. B. v. Καβειρία und oben S. 477, 4. Es ist bei dieser Verschuelzung der Sagen von Lemnos Indros und Samothrake und der jeuer Halbinseln beim Berge Athos wohl zu bedenken, daß ursprünglich beide Gegenden von tyrrbenischen Pelasgern bewohnt waren.

<sup>2)</sup> Lob. 1141 sqr. Apollo wurde auf der benachbarten Küste von Asien und Thrakien viel verehrt und konnte als Tänzer (S. 215, 2) und als Gott des Enthusiasmus leicht zum Vater der Korybanten werden.

abfallend. Indessen mochte gerade dieses die Heiligkeit des Ortes und der Gottesdienste erhöhen, welche seit der Vorzeit der Thraker und Pelasger in jener fruchtbaren Gegend bei der alten Stadt oder hin und wieder an der Küste oder auf dem Gipfel des Berges geübt wurden; auf diesem dem Gott der Höhen und Stammgott der eingebornen Geschlechter Zeus, in der Zervnthischen Höhle an der nördlichen Küste der Hekate (S. 246), endlich in ienem Thale bei der Stadt den befruchtenden Mächten des Erdbodens d. h. den chthonischen Göttern Pluton Demeter 1) Persephone und dem ithyphallischen Hermes, dessen Dienst auch sonst über diese Inseln verbreitet war. Auch Poseidon wird nicht gefehlt haben, auf einer Insel wo von Poseidonischen Fluthen und Zerstörungen so viel erzählt wurde, er und andere Dämonen der See und der Schifffahrt, welche man später bald Dioskuren bald Kabiren nannte. Was die Geschichte der Insel hetrifft so kann sich diese nicht wesentlich von der der übrigen Küsten und Inseln des thrakischen Meeres, namentlich Thasos unterschieden haben, nur daß Samothrake wegen seiner Mysterien ziemlich früh eine Art von geistlicher Autonomie erlangt zu haben scheint. Vor den Perserkriegen hatten Thasos und Samothrake sich in verschiedenen Stellen auf der thrakischen Küste festgesetzt2), was auf Selbständigkeit und einige Macht schließen läfst, zumal da auch die Stadt Samothrake dereinst sehr stark befestigt gewesen ist, wie die vorhandenen Trümmer einer alten Mauer lehren. Die zuerst von Herodot erwähnten Mysterien werden sich vor den Perserkriegen eines allgemeineren Ausehens nicht erfreut haben; dahingegen sie sich nach denselben höchst wahrscheinlich unter attischem Einfluß entwickelten und eben dadurch auch berühmt wurden. Denn Athen war es welches sich nach dem kurzen Intermezzo der persischen Herrschaft in diesen Gegenden mit besonderem Eifer und Erfolg festsetzte, auf Lemnos und Imbros, wo noch jetzt die gefundenen Inschriften größtentheils attischen Ursprungs sind3), an der thrakischen und makedonischen Küste, endlich auch am Helle-

Dafs namentlich diese Göttin auf Samothrake zu den angesehensten gehörte beweist aufser andern Umständen der Hafen Demetrium d. h. ὁ πρὸς τῷ Δημητρείο λιμήν, Liv. 45, 6, Plut. Aemil. 26.
 Herod. δ, 46, 47; 7, 59. 108. 118. Die Pelasger behaupteten sich

<sup>2)</sup> Herod. 6, 46, 47; 7, 59, 108. 118. Die Pelasger behaupteten sieh auf Lemnos und Imbros bis zur Zeit der Perserkriege, 5, 26. Thasos hatte von Paros, Samothrake angeblich von Samos neue Ansiedler bekommen.

Dufs auch Thasos sich fügen mußte erzählt Thukyd. 1, 100. 101.
 Also gewils auch Samothrake.

spont und bei Sigeum, wo die attischen Besitzungen zum Theil sogar noch älter sind als die Perserkriege: so daß auch Samothrake sieh dem Einflusse des damals in seiner höchsten Kraftentwicklung begriffenen Staates unmöglich entziehen konnte. Dazu kommt dass gerade in diese Zeit die Entwieklung des Mysterienwesens überhaupt fällt, daß dabei soviel wir wissen vorzüglich attische Priester, namentlich der mit den Pisistratiden vertraute Onomakritos 1) thätig gewesen, endlich daß die attischen Eleusinien nicht blos die ältesten und angesehensten Mysterien waren, sondern auch das Vorbild für viele ähnliche Institute, höehst wahrseheinlich auch für das auf Samothrake. Obwohl allerdings auch Kleinasien und der hier verbreitete Dienst der Großen Mutter auf den Gottesdienst von Samothrake früh und bestimmend eingewirkt hat; wir dürfen dieses sowohl aus der Lage der Insel als daraus folgern daß die Korybanten schon von Pherekydes als einheimisehe Dämonen genannt werden. Ja es scheint wohl daß Samothrake eine der ältesten Stätten jener Vermischung verschiedener Götterdienste, pelasgischer hellenischer asjatischer und thrakischer gewesen ist, welche überall ein wesentliches Merkmal der Mysterien ist und in dem Kreise der auf Samothrake verehrten Gottheiten, der Demeter und Rhea, der Persephone und Hekate, sieh am frühesten geltend gemacht hat.

Leider sind aus dieser âlteren Zeit zu wenig Zeugnisse vorhanden als dafs man mit Sieberheit urtheilen könnte, außer Herodot 2, 51 nur ein Fragment des Pindar, venn es wirklich von diesem Dichter ist, wo Lemnos das Geburtsland des köhurd und dieser der Urheber geheimer Orgien genannt wird 3), und eine gelegentliche Erwähnung derselben Mysterien bei Aristophanes Pac. 278, wo diese Weihe eine Art von Universalmittel gegen Gefahren aller Art genannt wird. Ohne Zweifel ist dabei vorzugsweise an die Gefahren zur See zu denken, welche der

Herod, 7, 6 erzählt daß dieser in die Weißsagungen des Musacos einen Spruch eingeschaltet habe, ab, al knł. Δήμνου ξπικεμμενα νήσου άφανιζοίατο απά τής θαλάσης. Dieses stimmt sehr zu der samothrakischen Sage von der großen Fluth, in welcher Samothrake die allgemeine Zuflucht gewesen sei.

<sup>2)</sup> h. Hippol. red. haer. 5, 7 p. 136 ἡ Paolas olzήτορα Λαυλον Έλευσιν ἢ Λῆμινος καλλπαυὰα Κάβιρον ἀρογίναν εἰτέκνωστε ὀργιασμών. Vgl. Schneidewin Philol. 1 p. 429 sqq. Es ist bemerkenswerth dafs die Mysterien von Eleusis und die von Samothrake zusammengenanat werden, wie dieses anch sonst oft geschicht.

Schiffer in den gefährlichen Gewissern des aegaeischen Meeres und des Pontos zu bestehen hatte und gegen welche man, worin viele Zeugnisse übereinstimmen, auf Samothrake immer vorzugsweise Schutz suchte. Auch ist es kaum wahrscheinlich dafs Athen, so lange es auf der See und über die Inseln herrschte, den Mysterien auf Samothrake eine vielseitigere Entwicklung und eine solche, dafs sie mit den Eleusinien schon hätten wetteifern können, verstattet haben wird.

Desto bestimmter wissen wir daß seit den Zeiten des Epaminondas die Verchrung der Kabiren und das Ansehn der samothrakischen Mysterien sehr zunahm, bis dasselbe unter der makedonischen bellenistischen und römischen Herrschaft seine höchste Blüthe erreichte. Auf einige wichtige Merkmale aus der Zeit des Epaminondas werden wir später zurückkommen; hier sei nur des Umstandes gedacht, dass sowohl die Literatur als die neuerdings sorgfältig untersuchten Reste der heiligen Gebäude auf Samothrake und die dort gefundenen Inschriften diese Ansicht aufs glänzendste bestätigen. Erst in dieser späteren Zeit der griechischen Literatur mehren sich die Zeugnisse bei Dichtern Mythographen und Historikern, welche von Samothrake und seinen Göttern reden, wie dabin namentlich verschiedene Andeutungen der Alexandriuer gehören, des Kallimachos, Apollonios von Rhodos, Mnaseas von Patara u. A. Ferner hören wir von zahlreichen Einweihungen der makedonischen Könige seit Philipp und Olympias, den Eltern Alexanders d. Gr., die sich bei der Weihe von Samothrake kennen gelernt haben sollen, von dem Schutze und einer sorgfältigen Pflege welche der thrakische König Lysimachos den Heiligthümern auf Samothrake habe zu Theil werden lassen 1), von einer letzten Zuflucht und außerordentlichem Beistande welchen Perseus im Kriege gegen die Römer auf dem geweiheten Boden der heiligen Insel und bei den dort verehrten Göttern suchte 2). Was die Ruinen betrifft so befindet sich darunter nach dem Urtheile eines sachverständigen Reisenden neuerer Zeit 3) nur eine, welche auf einen älteren Bau aus griechischer Zeit (d. h. aus der Zeit zwischen den Perserkriegen und Philipp von Makedonien) schließen ließe; die bei weitem größere Masse derselben d. h. die Trümmer von drei

Vgl. die wichtige in den Berl. Mtsber. 1855 S. 623 mitgetheilte, von Sauppe Weimar. Gymnasialprogr. 1856 S. 15 behandelte Inschrift.

<sup>2)</sup> Liv. 45, 5. 6. Vgl. Plut. Aemil. 26.

<sup>3)</sup> Conze Reise auf den Inseln des thrak. Meeres S. 61.

andern noch erkennbaren Gebäuden fallen dem Stile nach jedenfalls erst nach Alexander d. Gr. So hat sich auch unter den Bildwerken und Inschriften bis jetzt mit einer einzigen Ausnahme 1) nichts gefunden was auf eine ältere Zeit zurückdeutete.

Eine nähere Ansicht von den Traditionen auf Samothrake, welche, aus älteren und jüngeren Bestandtheilen gemischt, vermuthlich erst in dieser makedonischen und hellenistischen Periode eine feste Gestalt gewonnen hatte, verdanken wir dem Historiker Diodor 5, 47-49, mit dessen Nachrichten die Andern meist übereinstimmen. Man sieht daraus daß Samothrake mit der Zeit zu einem heiligen Mittelpunkte der gesammten Umgegend geworden war, der sich eines ewigen, nur in seltenen Ausnahmen 2) gestörten Gottesfriedens erfreute und durch seine Feste und die außerordentlich hoch gehaltene Weihe jährlich eine Menge von Gläubigen anzog. Die Sage begann mit einer großen Fluth, indem sich die Gewässer des Pontos über diese Gegenden ergossen und dadurch eine große Katastrophe herbeigeführt hätten, wie davon auch sonst oft die Rede ist3). In dieser Noth ist der Gipfel von Samothrake eine ähnliche Zuflucht der Geretteten wie der Ararat für Noah und die Seinigen, der Parnafs für Deukalion und Pyrrha. Von daher, so behauptete man, stammte die Heiligung der ganzen Insel durch Marksteine und Altäre, welche sie gegen jede bewaffnete Annäherung schützten und den Landenden ein sicheres Asyl gewährten 4). Dann werden verschiedene Heroen. Sohne des Zeus oder des Hermes.

Das samothrakische Relief mit Agamemnon Talthybios und Epeios, der Rest elnes Sessels, mit der Choiseut-Gouffierschen Sammlung nach Paris gekommen, s. O. Müller in Böttigers Amalthea 3, 35—40, Handb. d. Arch. § 96, 19.

<sup>2)</sup> Anfaer dem in jener Inschrift erwähnten Attentat zur Zeit des K. Lysimachos, wo es auf rå devo fjarter rå durte förre tiv for ög fostklen zul ivrö rän fällar Elkipvor Jakgeschein war, wird von einer Pliederung der Piraten zur Zeit des Mithridatischen Kriegs herleitet, deren Schaden auf 1000 Talente veranschlagt wurde, Appian bell. Mithrid. G3, Plut. Pomp. 24.

S. oben S. 455, 3. Das älteste Zeugniss der Wissenschaft für diesen Durchbruch des Pontos ist das des Peripatetikers Straton h. Str. 1, 49. Vgl. noch Plin. 2, 205. Valer. Flace. 2, 617 ff.

<sup>4)</sup> Diod, 5, 47 καὶ διασούθγετας κύκλφ περό δλην την νήσον δρους δεθσει τῆς συστηρίας καὶ βοριούς Ιδρύσσσολα εἰρ' ῶν μέρς τοῦ νὰν θύεντ, ώστ ἀθναι φενερὸν δια πρό τοῦ κατακλυσμοῦ κατάχιουν τὴν Σαισοθράκην. Liv, 45, 5 secam hanc insulant et augusti totan atque inviolati soli esse. Iuven 3, 144 iures licet et Samothracum et nostrorum aras.

genannt welche der Insel den Namen und ihre Bevölkerung gegeben hätten, auch ihre Gottesdienste: in welcher Beziehung namentlich die Abkömmlinge des Zeus und der Atlantide Elektra bemerkenswerth sind, Es sind Dardanos Iasion und Harmonia, von denen ursprünglich und nach älterer Ueberlieferung in anderen Gegenden erzählt wurde 1), so daß Samothrake sich diese Sagen erst später angeeignet und in seiner Weise von neuem combinirt zu haben scheint. Dardanos wandert von der heiligen Insel aus nach Troas und wird dort der Stifter von Dardania, also des troischen Reichs; ja man liefs ihn bis nach dem obern Phrygien gelangen und dort den Stifter des Dienstes der Großen Mutter werden, welcher nun also auch von Samothrake abstammte. Iasion, der bekannte Liebling der Demeter, stiftet die Mysterien, zu welchen ihn Zeus anweist und welche schon von ihm auch an Fremde mitgetheilt sein sollen. Endlich Harmonia wird die Frau des Kadmos, welcher nicht in Theben, sondern auf Samothrake seine berühmte Hochzeit gefeiert habe, wo alle Götter das Paar und die Insel mit ihren Geschenken beglückten. Die Weihe, setzt Diodor hinzu, sei ein Geheimnis, doch sei die Hülfe und außerordentliche Erscheinung der Götter von Samothrake, wenn sie von Eingeweiheten in der Noth angerufen würden, allgemein bekannt. Auch würden alle sich bei dieser Weihe Betheiligenden frommer, gerechter und in jeder Hinsicht besser. Daher auch die berühmtesten Helden und Halbgötter der Vorzeit sich eifrig an ihr betheiligt hätten, Iason und die Dioskuren und Herakles und Orpheus, welche eben deshalb alle Gefahren siegreich bestanden hätten 2).

Noch höher stieg der Ruhm dieser Mysterien unter den Römern, da diese sich für Abkömmlinge von Troja hielten, also

<sup>1)</sup> Dardanos gebier eigeotlich auf den troischeo Jda, Iasion nach Krebn, die Verhindung des Zeus und der Rilektra noch Arkalien. Indesseo konaten solche Namen in verschiedenen Gegende geoonst werden. Vgl. birigena Strabe exc., 72, 24, 942, Schol, Apollon. 1, 910 und die obweichende Tradition b. Dionys. B. 1, 61. 65 ff., wo Dorschieden English auf Der Schol of Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Sc

<sup>2)</sup> Aodre sanuteo oech Odysseus und Agomemoon, namentlich verdonke jener seine Rettung eigenellich der sanuthräktische Weilen, Schol. Apollon. 1. c. καὶ "Οθυσσία δέ φιστι μεμυημένου 1ν "Σαμοθράκη χρή σοσθαι τῷ κηθέμγος νίτι ταιμένς καὶ οκολήναι & τοῦ Θαλεσσίου κλύδωνος Θέμενου ἐπολ τὴν κοιλίαν τὸ κρήθεμενου "περὰ γὰς τὴν κοι-λίαν οι μεμικημένοι τιανίκας ἄπουσα προσμοφών.

mit der größten Ehrfurcht auch nach Samothrake, der Metroplee von Troja blickten. Namentlich brachte Varro diese Ueberzeugung in eine Art von System, indem er behauptete dafs die römischen Penaten von den Großen Göttern d. b. den Kabiren von Samothrake abstammten 1). Obwohl sich auch sonst viele Römer, namentlich die vornehmeren Standes, wenn sie als Feldherrn oder Verwalter in diese Gegenden kamen, dort einweihen ließen und die Heilightümer auf Samothrake mit reichen Wehn geschenken bedachten 2). Ja es haben in diesen späteren Zeiten, welche der Theokrasie und allen Mysterien sehr günstig waren, auch die Kabiren auf Lemmos und Imbros noch einmal einen neuen Anlauf genommen, so daß nun auch hier von Mysterien auf Einweihungen die Rede ist 2). Ueberhaupt taben sich die Kabiren und die Kabirmysterien, so geheimmifsvoll sie waren und blieben, bis in die letzten Zeiten des Heidenthums behauptet.

Ein näheres Urtheil über den Inhalt dieser Mysterien würde uns zustehen, wenn wir über die in ihnen verehrten Götter genauer unterrichtet wäreu; doch sind alle bis jetzt darüber vorliegenden Nachrichten unzureichend und widersprechend. Wis wissen daß Zeus auf Samothrake als Gott der Höben und Stammvater, Hermes als ein wohlthätiger und befruchtender Gott der Heerden und des Thals 1), ferner daß neben ihm Demeter Persephone und Dionysos 3), Rhea und Hekate, diese beiden in der Umgebung der Korybanten auf der Insel verehrt wurden, desgleichen Aphrodite mit ihrer erotischen Umgebung 9) und unter

Lob. Agl. 1237. 1242 sqq. Röm. Myth. 548.
 Vgl. Plut. Marcell. 46 (Hist. Gr. fr. 3, 272, 46), Lucull. 13, Tacit.

<sup>3)</sup> Von Lemnos s. die Verse b. Cic. N. D. 1, 42, 119, von Imbros die Inschriften u. Nachrichten der Berl. Mtsber. 1555 S. 629 ff., b. Conze a. a. 0, 96 a. Iambl. v. Pyth. 151 παφὰ τῆς τελετῆς τῆς ἐν Ἐλευσῖνι γενομένης ἐν Ἰμβοφ τε καὶ Σαμοθοφάκη καὶ Δήλφ.

Auch als H. σῶχος, dem der Küstes Σάος oder Σάων eutspricht,
 oben S. 306, 1.

Schol. Apollon. l. c. ol δὲ δύο είναι τοὺς Καβείρους φασὶ πρότερον, πρεσβύτερον μὲν Δία, νεώτερον δὲ Διόνυσον.

<sup>6)</sup> Plin. 36, 25 Scopas fecit Venerem et Pothon, qui Samothrace sauetissimis ecrimoniis colnutur.

den Heroen Herakles, die Dioskuren 1) u. A. Aber es fehlt an einer befriedigenden Kenntnifs des Göttersystems der Mysterien. in welchen die Götter nicht mit ihren gewöhnlichen, sondern mit eigenthümlichen und geheimen Namen genannt wurden 2). Zwar liegt auch darüber ein Bericht vor, der bereits S. 296, 2 angeführte des Mnaseas von Patara, indessen unterliegt auch dieser mannichfachen Bedenken, sowohl wegen des Referenten, dessen Autorität nicht viel bedeutet, als hinsichtlich der überlieferten Namen. Diese sollen in der Weihe gelautet haben AEisooc 'Αξιόχερσα 'Αξιόχερσος, welche von Mnaseas erklärt wurden durch Demeter Persephone Hades. Indessen wer bürgt für die Richtigkeit dieser Erklärung, gesetzt auch daß die nur in dieser einen Stelle genannten Namen wirklich so gelautet 3) haben sollten? Ist aber die Erklärung die richtige, und es sprechen manche Umstände dafür, so würde Demeter jedenfalls zugleich als Rhea, Persephone zugleich als Hekate zu denken sein, endlich Hades, der Gott der Unterwelt, wahrscheinlich für gleichbedeutend mit dem chthonischen oder trieterischen Dionysos Zagreus, welcher den Mysterien von Samothrake gewiß nicht fremd war. Ferner setzten zu den drei Kabiren des Mnaseas Einige als vierten noch hinzu den Kasmilos d. h. den Hermes, wodurch aber das bei den Kabiren herkömmliche Zahlenverhältnifs aufgehoben wird, da ihrer sonst immer zwei oder höchstens drei sind; es sei denn daß diese Schriftsteller die Gruppe sich aus zwei weiblichen und zwei männlichen Kabiren zusammengesetzt dachten. Demeter Persephone und Hades Hermes. Endlich liegt noch eine Ueberlieferung vor, die von Varro, welche von der so eben mitgetheilten wesentlich abweicht. Nach ihm soll es auf Samothrake nur zwei oder höchstens drei Große Götter d. h. Kabiren gegeben haben. Die zwei erklärte er für Himmel und Erde, das höchste männliche und das höchste weibliche Princip

Diese als Σωτῆρες, deren Epiphanie das S. Elmsfeuer ist, Diod. 4, 43, Loh. 1229.

Dionys. H. 1, 68, Dardanos habe das H. der Großen Götter gegründet ἀρορίτους τοις ἀλλοις ποιών τὰς Ιδίους αὐτών δνομασίας.
 Namentlich ist das Wort ἐξέρος bedenklich. Die heiden andern

<sup>3)</sup> Namentlich ist das Wort ¿¿¿¿çogo bedenklich. Die heiden audern sind zusammengesett aus ¿¿ço; in der Bedeutung einer religiösen Anrulang wie ¿¿ço rauge von Biony sos (oben S. 541,2) und «¿¿qo; xɨgoa; welche Weirter man lir andre Formun von xögo; xögo millit. Dann wirter ¿/śtego; Worter der Cemposition? Andre Ecklirungen b. Welcker G. G. 1, 329 und Gerhard Gr. Why, § 171, hyperb. röm. Stud. 2, 209.

der Weltbildung (l. l. 5, 58), wobei er sich von seiner Vorliebe für stoische Lehrsätze leiten liefs. Oder er sprach von drei Großen Göttern auf Samothrake, deren Bilder er genau untersucht zu haben versicherte und von denen das eine den Himmel oder Iupiter, das zweite die Erde oder Iuno, das dritte die Ideen oder Minerva bedeute (Augustin c. d. 7, 18), auf welchem Wege er also dahin gelangte die Capitolinische Trias in Rom gleichfalls von Samothrake abzuleiten. Wieder andre Gelehrte erklärten die von Aeneas von Samothrake nach Rom verpflanzten Götter für Iupiter Iuno und Mercurius (Serv. A. 3, 264; 8, 679). Genug weder die Namen noch die Bilder dieser Götter können der Art. gewesen sein daß sie eine bestimmte Beziehung auf die berkömmlichen Namen und Bedeutungen der griechischen oder rômischen Götter rechtfertigten. Es werden eben keine göttlichen Eigennamen und ausgeführte Bilder nach hellenischer Art und Weise gewesen sein, sondern nur andeutende Symbole und Anrufungen männlicher und weiblicher Potenzen, etwa in der Art wie Herodot uns den Gottesdienst der Pelasger vor Homer und Hesiad beschreibt

Um so eher dafren wir uns anmaßen über die Form, in welcher dies Mysterien überliefert wurden, etwas Glaubwürdiges zu vermuthen, da diese auf keinen Fall von der ähnlicher Institute. namentlich der Eleusinien, wesentlich verschieden gewesen sein kann. So darf man sich dort wie hier eine zahlreiche Priesterschaft von alterhümflicher Herkunft<sup>13</sup>), heilige Gebäude nach Art der Anaktora<sup>23</sup>), ein zahlreiches Einweihungspersonal und eine ähnliche Abstufung der Weihe denken. Von Reinigungen und Söhnungen ist wiederholt die Rede, namentlich von solchen welche die Zulassung der Weihe bedingten<sup>3</sup>). Den Gernigten wurde dieselbe und gewisse Unterpfänder des gödtlichen Schutzes ertheilt, von denen man sich eine außerordentliche Hollie in allen Gefahren versprach, namentlich in denen der Schifffahrt<sup>4</sup>), endlich gewisse belehrende Aufschlüsse über die Natur der Diinge, und zwar auf dem gewönblichen Wege von

 <sup>1)</sup> An ihrer Spitze stand ein in den Inschriften oft erwähnter βασιλεύς
 d. h. Priesterkönig. Außserdem wird ein Reinigungspriester für Blutschuld genannt, Κοίης oder Κόης Hesych.

τὸ Σαμοθράκων ἀνάκτορον Hippol. ref. baer. 5, 8 p. 152.
 Daher die gewöhnliche κρόρομοῖς und eine Prüfung der zur Weibe Angemeldeten, Liv. 45, 5, Lob. 1291.

 <sup>8</sup>t. God. Κάβειροι — δαίμονες ών οἱ μεμυημένοι τὰ μυστήρια ἐν καιρῷ ἀνάγκης εἰσακούονται. Mehr b. Lob. 1218.

sinnbildlichen Aufführungen der heiligen Geschichte und dazu gesprochenen Worten 1). Außerdem hören wir von Weißagungen der Kabiren 2), welche den Kureten und Korybanten also auch in dieser Hinsicht glichen; und von begeisterten und aufregenden Tänzen mit einer entsprechenden Musik von Flöten Cymbeln und Pauken 3), in welcher Beziehung der Gottesdienst auf Samothrake große Aehnlichkeit mit dem der Korybanten und der Großen Mutter gehabt haben muß. Jährlich gab es ein Hauptfest und bei dieser Gelegenheit den lebhaftesten Zudrang der Gläubigen 4), obwohl die Insel und ihre Heiligthümer auch außer dieser Zeit viel besucht wurden. Es konnten sowohl Männer als Frauen und Kinder eingeweiht werden. Die neuerdings bekannt gewordenen Inschriften, größtentheils aus der hellenistischen und römischen Zeit, geben einen anschaulichen Begriff von dem Umfange und den Gegenden, in welchen man sich bei diesem Gottesdienste betheiligte 5). Vornehmlich sind es die Städte von Makedonien Thrakien und Kleinasien, aus welchen bald Gesandte zur Festfeier und Einweihung abgeordnet werden bald einzelne Gläubige zur heiligen Insel pilgern: Dion am Fusse des Olymp, Thasos Abdera Maroneia in Thrakien. Kyzikos Abydos Dardanos Eresos Kyme in Mysien und Aeolis, Klazomenae Teos Kolophon Ephesos in Ionien, Alabanda Halikarnafs Keramos Kos und Astypalaea in Karien und an der dortigen Küste. In weiterer Entfernung werden Gortvs auf Kreta, Elis und Rom genannt.

Noch einigen Außschluß geben die Nachrichten über Kabiren oder Kabirmysterien in anderen Gegenden, wohin sich diese Sagen und Sacra wahrscheinlich erst von Samothrake und den benachbarten Inseln verbreitet hatten. So rühmte sich The ben in seiner Nachbarschaft eine Weihe der kabirischen Demeter und Kore und ein damit in Verbindung stehendes Heiligthum

<sup>1)</sup> Galen d. usa part. 7, 14 straces μπούμενος Extendina καλ Σεμροσράκει καλ Ελλην τινέν ελειτήν νήναθ δίος βολα πρός τοῦ Θρομένους τε καλ λεγομένους ὑτο τοῦ Γεροφατιούν u. s. w. b. Lob. Agt. 64. Cic. N. D. 1, 42, 119 Samothracia caque quae Lemia cloutura, quibas explicatis ad rationemque revocatis rerum magis natura cognoscitur quam deorum. 2) Lobeck Agt. 1291 not. 1

Stat. Achill. 2, 157 multiplicantque gradum modo quo Curetes in actu quoque pii Samothraces cunt. Vgl. Diod. 5, 49 nud die Ueberliefernug vou den Saliern auf Samothrake b. Lob. 1292.

Plut, Lucull. 13. Wahrscheinlich fiel dieses Fest in deu Frühling.
 Conze a. a. O. S. 72.

der Kabiren zu besitzen, deren Ursprung man wie gewöhnlich in eine uralte Zeit zurückschob. In Wahrheit aber scheint diese Weihe erst zur Zeit des Epaminondas durch einen wiederholt genannten Priester der Zeit Namens Methapos von Athen 1) eingerichtet zu sein, also nach dem Muster der Weibe auf Samothrake, auf welche sie mithin ein gewisses Licht zurückwirft, namentlich in Anselung des gleichartigen Göttersystems. Ferner scheinen die Großen Götter der Weihe von Andania in Messenien, welche Pausanias für die heiligste nächst der eleusinischen erklärt, gleichfalls Kabiren zu sein 2), wobei zu beachten ist daß auch hier die Kabiren, hier wie zu Theben Damonen, neben den Göttern des Ackersegens und der Viehzucht verehrt wurden, der Demeter und Kore, dem Hermes und dem Apollo Karneios. Dahingegen in anderen Gegenden diese Großen Götter d. h. Dämonen nach Art der Anakten. Dioskuren und Kabiren in der Bedeutung von schützenden Geistern der Schifffahrt verehrt wurden 3), auch dieses nach dem Vorbilde von Samothrake. Endlich gab es Culte und Weihen der Kabiren und zwar unter diesem Namen auch zu Thessalonich in Makedonien, zu Pergamon und zu Milet. In Thessalonich erzählte man von drei Brüdern die man bald Korybanten bald Kabiren nannte. Zwei Brüder hätten den dritten erschlagen, seinen Kopf in ein blutrothes Tuch gehüllt und auf einem ebernen Schilde an den Fuß des Olymp getragen, wo sie ihn begruben. Darauf seien diese beiden mit bacchischen Heiligthümern zu den Tyrrhenern gezogen, um unter ihnen die Mysterien des Bacchus zu verbreiten; während jener dritte, der erschlagene Bruder, Gegenstand eines mystischen Gottesdienstes in Thessalonich geworden war, dessen Priester Anaktotelesten genannt wurden 4). Zu Pergamon



<sup>1)</sup> Paus. 9, 25, 5. 6. Ucher Methapos vgl. Paus. 4, 1, 5, Dem. u. Pers. 18 und Sunpe Mysterienischer, a. Andania 5. Merkwürdig ist die Unterscheidung der (dimonischen) Krāsteou und der von diesen Kabiren zuerst verentren Demeter Krāsteou, ferner aufs under den Kabiren aumentlich Promethens und ein Sohn von ibm Altanios genannt worden: was muf Vernandstschnft mit den Kabirmysterien auf Lennos deutet. Auch zu Anthedon gab es ein III. der Kabiren und in dessen N\(\text{ibe}\) des einen T. der Demeter u. Persephone, Paus. 9, 22, 5.

Sauppe n. a. O. 43.
 Auf Aktion in der Näbe der Aphrodite Aineins Dionys. H. 1, 50, vgl. Röm. Myth. 668. Weibe der Anakten, die man bald für Dioskuren bald für Kureten bald für finhiren erklärte, zu Amphissa Paus. 10, 38, 3.

Lactant. 1, 15, 8, Clem. Protr. p. 16, Iul. Firm. p. 15, Orph. H. 39, vgl. Lob. Agl. 1257 sqq. Unter den Tyrrhenern waren wohl ursprünglich

ch it galten die Kabiren für Söhne des Uranos, also für nahe Verdist wandte der Titanen, welche ihnen auch auf Lemnos und Imbros nahe standen 1). Man nannte sie deshalb die ältesten unter den 部 Dämonen (πρεσβύτατοι δαιμόνων), welche die Gegend von 194 Pergamon seit unvordenklicher Zeit bewohnt hätten und na-88 mentlich bei der Geburt des Zeus durch die Rhea auf der Burg der Stadt zugegen gewesen wären 2). Also eine Art von Kureten, rod lesobwohl ihre Weihe auch bier vorzüglich den Gefahren zur See galt. ini-Endlich in Milet und dem benachbarten Orte Assesos hatte an-MD geblich der harte Druck eines Tyrannen und die dadurch entstandene Noth zur Aufnahme eines ähnlichen Gottesdienstes Veranlassung gegeben, welcher aber hier aus Phrygien eingeführt wird, so dass wohl eigentlich Korybanten gemeint waren. Zwei phrygische Jünglinge, Tottes und Onnes, kommen in der Noth mit den in einer Lade verborgenen Heiligthümern der Kabiren aus ihrer Heimath in das Land und bringen Sieg und wunderbare Rettung, sobald man sich zu dem Glauben an die Kabiren bekannt batte 3).

168

植

ιåι

냚

10-

12

Ħ

Was schliefslich die Kabiren bei Philo Byblios 4) betrifft so folgt aus ihrer Erwähnung bei diesem Schriftsteller keineswegs daß dieser Cultus überhaupt phoenikischen Ursprungs ist, sondern nur daß in dieser Zeit, da die Namen der Dioskuren Kabiren Kureten Korybanten ziemlich dasselbe bedeuteten, zu Berytos gewisse Götter oder Dämonen von gleichartigem Character verehrt wurden. Gebraucht doch schon Herodot 3, 37 das Wort Κάβειροι in der Uebertragung auf aegyptische Götter oder Dämonen welche dem Hephaestos nahe standen, offenbar nach dem Vorbilde des lemnischen Kabirendienstes.

die tyrrhenischen Pelasger der Chalkidike und der Inseln des thrakischen Meers gemeint, bis man später wie gewöhnlich die italischen Etrusker mit ihnen verwechselte. Münzen von Thessalonich und Syros mit den Bildern der Kahiren h. Wieseler D. A. K. 2, 818-821.

Phot. v. Κάβειροι, vgl. die merkwürdige Inschrift aus Imbros b. Conze a. a. O. S. 91.

<sup>2)</sup> Paus. 1, 4, 6, Aristid. 2 p. 709 und das Orakel aus der Zeit der Antonine C. I. n. 3538.

<sup>3)</sup> Nicol. Damasc. fr. 54 (Hist. Gr. fr. 2, 388).

<sup>4)</sup> Hist. Gr. fr. 3, 569, Lob. Agl. 1277.

Verlag der Weidmannschen Buchhandlung (Karl Reimer) in Berlin.

Druck von Carl Schultze in Berlin, Kommandantenstr. 72.





•

. .

: - '

.



